

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



;

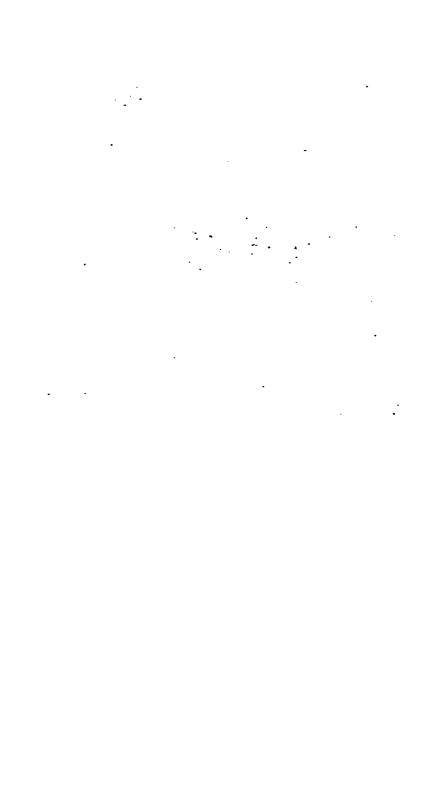

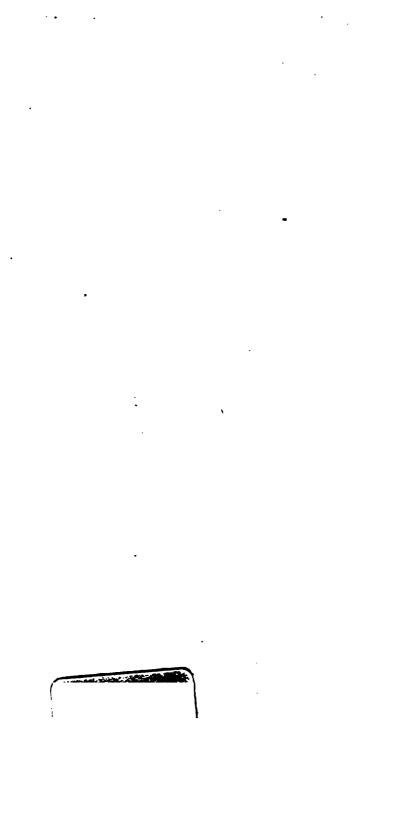

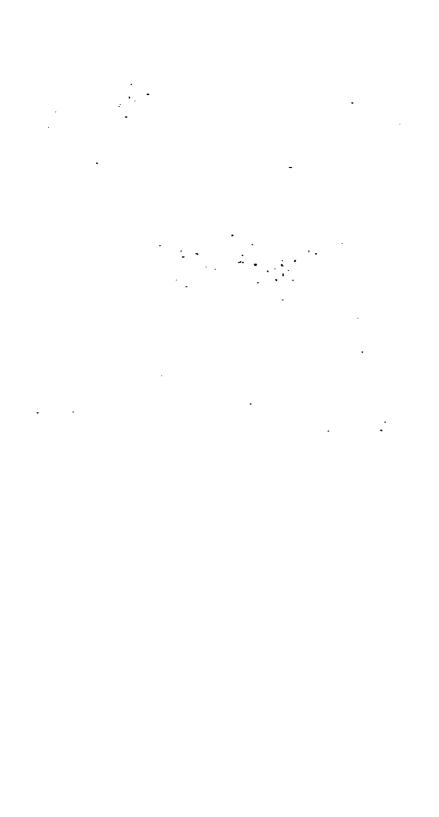

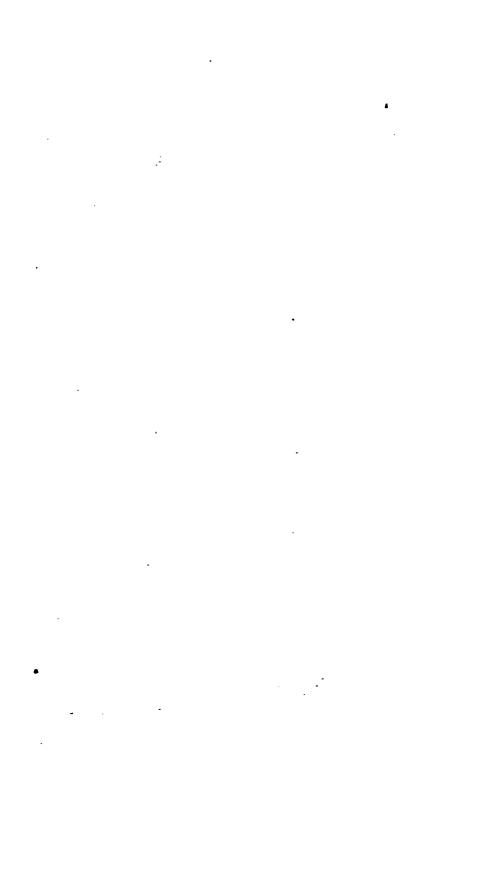



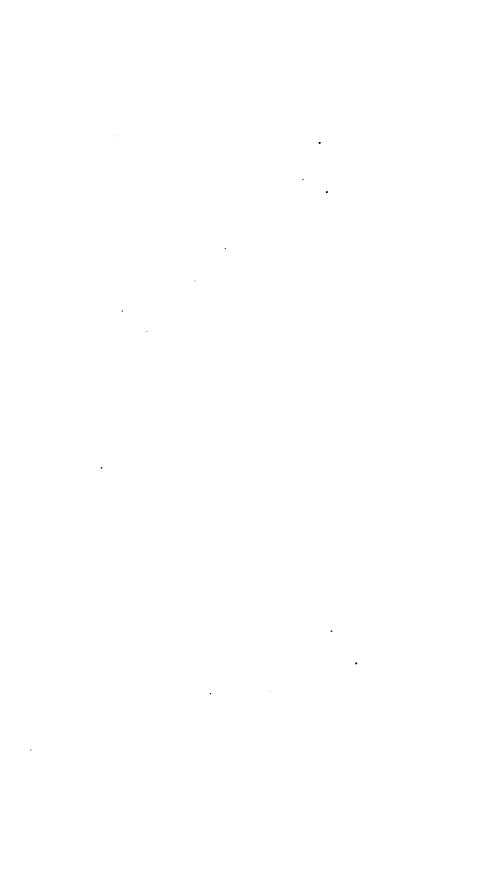

# Goethe's

# Naturwissenschaftliche Correspondenz.

(1812—1832.)

3m Auftrage ber von Goethe'ichen Familie

herausgegeben

ven

f. Ch. Bratranek.

Erfter Band.





## Leipzig:

F. A. Brothans.

1874.

275. m. 197.

# Rene Mittheilungen

aus

# Johann Wolfgang von Goethe's

handschriftlichem Rachlaffe.

Erfter Theil.

Goethe's naturwiffenschaftliche Correspondenz.

I.



# Goethe's

## Raturwiffenichaftliche Correfpondeng.

(1812 - 1832.)

3m Auftrage ber von Goethe'ichen Familie

herausgegeben

ven

J. Ch. Bratranek.

Erfter Banb.





### Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1874.

275. m. 197.

Das Recht ber Ueberfetjung ift vorbebalten.



## Vorbemerkungen.

In dem Goethe'schen Archive fanden sich neun Cahiers vor, welche fämmtlich die von Goethe felbst herstammende Ueberichrift: "Naturwiffenschaftliche Correspondenz", führten und mir von der verehrten Familie mit bem freundschaft= lichen Ersuchen, fie bem Drucke zuzuführen, anvertraut Gegen die Beibehaltung jener Ueberschrift als Titel ließ fich, obwol auch Briefe andern als ftreng natur= wissenschaftlichen Inhalts in der Sammlung vorkommen, im gangen nichts einwenden, ba die Bahl folcher eine fehr unbedeutende ift und ihre Schreiber ober Empfänger boch in irgendwelcher naturwissenschaftlichen Beziehung zu Goethe Bas aber die Anordnung des Details betrifft, nämlich die Ginreihung ber Briefe nach ihren Datirungen, jo stellten sich ber Ausführung bes ursprünglich Gewollten die gewichtigften Bedenken entgegen. Denn erstlich waren mehrere der in den Seften enthaltenen Briefwechsel schon früher gang ober theilweise veröffentlicht worden, wie ber mit R. G. von Sternberg, mit Staatsrath Schult, mit Döbereiner, Carus, Grüner und von Leonhard; es mußten also durch Ausscheidung dieser Blätter unvermeidlich chronologische Luden entstehen. Sobann mar die offenbar von Goethe beabsichtigte chronologische Folge nur in den ersten Beften itreng eingehalten, in den folgenden aber vielfach alterirt, sei es, daß Goethe selbst sie bei zunehmendem Alter aus den Augen verlor, sei es, daß seine Testaments-vollstrecker sie durchbrochen hatten. Mit einer buchstäblichen Ausführung des von Goethe anfänglich Angestrebten wäre demnach weder der Sache, noch auch, bei der dabei einstretenden Zusammenschiedung der Persönlichkeiten und Thesmen, dem Publikum gedient gewesen. Man einigte sich also über die Detailordnung so, daß das Wesentliche beisbehalten, das Nebensächliche der Gebrauchsbequemlichkeit gemäß gestaltet wurde.

Das wesentlich von Goethe Gewollte war aber, eine chronologische Einsicht in die naturwissenschaftliche Thätigkeit feiner letten Lebensjahre ju eröffnen, und bas murbe für die vorliegende Bublication dadurch erreicht, daß (A.) ein ftreng nach der Datirung geordnetes chronologisches Berzeichniß aller in den Cabiers vorgefundenen Briefe, mochten fie bereits publicirt fein ober nicht, unferer Sammlung vorangeschickt murbe. Und um ben Berfehr Goethe's mit ihren einzelnen Briefftellern möglichst seinem ganzen Umfange nach erkennbar zu machen, wurden in biefes Berzeichniß auch jene Bublicationen einbezogen, welche über bie Zeitgrenzen ber gegenwärtigen Sammlung hinausreichen. Den schon früher publicirten Briefen ift Band und Seitenaahl, wo fie in bem betreffenden Werke zu finden find, ben hier abgedruckten die Rummer, unter der fie in unserer Sammlung fteben, beigefett. Das Berzeichniß ift fonach ber Bersuch, ein naturwissenschaftliches Tagebuch Goethe's herzustellen, und wenn babei nicht bie erwünschte Bollftändigkeit erreicht murde, fo möge man berücksichtigen, daß ich nur das bringen konnte, was mir hier zugänglich ift, bas beißt, was fich in meinem Besite befindet.

Dem chronologischen Berzeichnisse ber fämmtlichen Briefe folgt (B.) ein alphabetisches ber in bie Sammlung auf-

genommenen, und zwar a. nach bem Namen ihrer Em= pfänger, b. nach bem Namen ber Absenber.

Hieran schließt sich brittens (C.) ein Verzeichniß ber Werke, aus welchen die Daten für unsere Publication citirt wurden, nehst den dafür gewählten Abkürzungen, und viertens (D.) die Gruppirung der Correspondenten nach denjenigen Fächern der Wissenschaft, welche vorzugsweise ihren Verkehr mit Goethe bestimmten.

Die abgebruckten Briefe selbst find nach ben Namen ber mit Goethe Correspondirenden alphabetisch geordnet, mahrend jelbstverftandlich die zu der einzelnen Correspondeng= gruppe gehörigen chronologisch aufeinanderfolgen. Goethe's Briefe wurden aus ben von ihm bictirten und bann eigenhändig durchcorrigirten Concepten, die übrigen aus ben Driginalen felbit abgebruckt. Wo ce möglich war, wurden vor jedem Briefwechsel bie Aussprüche Goethe's über ben betreffenden Correspondenten, soweit sie mir erreichbar waren, nach ber Zeitfolge angeführt; ferner auf bie Stellen, wo bes Mannes in benfelben Werfen Erwähnung geichieht, mit Angabe ber Seitenzahl hingewiesen; endlich Goethe's Besprechungen seiner Werke citirt. Ich bediente mich babei ber breibändigen Ausgabe von Goethe's Werken (Stuttgart 1845-47) und beidhränkte meine erstgenannten Citate auf die "Unnalen" oder "Tages- und Jahres-Befte", weil fie die praciseste Fassung des sonft von Goethe Ausgejprochenen enthalten.

Für die Brauchbarkeit dieser Sammlung als unentbehrlich glaubte ich auch ein Register der persönlichen, localen und naturwissenschaftlichen Eigennamen, in welches aber auch sonstige sachliche Stichworte aufgenommen wurden, beigeben zu müssen. Denn ich sehe die Correspondenzen Goethe's als Duellen an, zu welchen der Zugang möglichst erleichtert werden muß. Bon selbst ergab sich endlich ein Ausblick auf die verschiesbenen Richtungen der Naturwissenschaft, in denen Goethe thätig war, sowie von diesem Standpunkte aus eine Hinsbeutung, welche Stellung sich der Dichter als Naturforscher errungen und wie sodann der Naturforscher im dichterischen Schaffen sich geltend gemacht habe. Diese naturwissenschaftliche Bedeutung Goethe's wurde in einer Einleitung wenigstens zu stizziren versucht.

Habe ich es durch diese verschiebenen Bermittelungen erreicht, das gebrachte briefliche Material möglichst durchssichtig und Goethe's unwandelbare Gewissenhaftigkeit in der Durchführung einer selbstgestellten Aufgabe auf diesem speciellen Gebiete ersichtlich zu machen und so indirect manchen Mythenbildungen namentlich über seine letzten Lebensjahre entgegenzuwirken, so erblicke ich darin für mich eine hohe Ehre.

Rrafau, am Schlusse bes Jahres 1873.

f. Ch. Bratranek.

## A. Chronologisches Berzeichnig

ber naturwiffenschaftlichen Correspondenz Goethe's.

(Bur Erflarung ber Abfurgungen vergleiche man bas Bergeichniß C.)

| Jehr | Monat     | <u> Patirungfort</u> | von     | an                | Seite ber<br>Rumm<br>jesigen P | frühern,<br>er der<br>ublication |
|------|-----------|----------------------|---------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1784 | 7. 3an.   | Weimar               | Goethe  | Sommerring        | <b>©</b> .                     | <b>⊗</b> . 3                     |
| 1)   | 14. Mai   | Beimar               | Goethe  | Sommerring        | ))                             | » <b>4</b>                       |
| 13   | 9. Juni   | Gifenach             | Goethe  | Sommerring        | <b>»</b>                       | » 4                              |
| 1)   | 5. Aug.   | Weimar               | Goethe  | Sommerring        | ))                             | » <b>6</b>                       |
| **   | 16. Cept. | Weimar               | Goethe  | Sommerring        | *                              | » 8                              |
| 1785 | 6. Darg   | Weimar               | Goethe  | Sommerring        | >>                             | » 8                              |
| ,,   | 10. Märg  | Zena                 | Goethe  | Stein, Friedr. v. | St. F.                         | » 27                             |
| 0    | 13. Juli  | Karlsbad             | Goethe  | Stein, Friebr. v. | n                              | » <b>2</b> 9                     |
| 9    | 5. Sept.  | Weimar               | Grethe  | Stein, Friebr. v. | ))                             | » 30                             |
| 17:6 | 8. Junit  | Weimar               | Geethe  | Commerring        | త. `                           | » 9                              |
| .,   | 12. Juli  | Weimar               | Geethe  | Commerring        | >>                             | n 10                             |
|      | 13. Aug.  | Rarlebab             | Goethe  | Stein, Grictr. v. | €t. 8.                         | » 31                             |
| - 44 | 3. Gert.  | Rarlebab             | Goethe  | Stein, Gricer. v. | •)                             | n 32                             |
|      | 29. Dec.  | Rem                  | Geethe  | Stein, Friedr. v. | 11                             | » 33                             |
|      | y         | ś                    | Moethe  | Stein, Friebr. v. | n                              | » <b>35</b>                      |
| 1787 | 4. 3an.   | Rem                  | Goethe  | Stein, Griebr. v. | +)                             | » 36                             |
| D    | 10. Marz  | Neavel               | Goethe  | Stein, Friedr. v. | 1)                             | » 40                             |
| 1    | 1s. April | Palermo              | Goethe  | Stein, Friedr. v. | ))                             | n 42                             |
|      | 26. Wai   | Dieapel              | Moethe  | Stein, Friedr. v. | 1)                             | » 43                             |
|      | 30. Zuni  | Rom                  | Meethe  | Stein, Friede. v. | n                              | » 45                             |
| :-   | 18. Dec.  | Rom                  | Woethe  | Stein, Ariebr. v. | 13                             | » <b>47</b>                      |
| 1765 | 16. ñebr. | Rom                  | Weethe  | Stein, Griebr. v. | n                              | » 49                             |
|      | s. Aug.   | Weimar               | Weethe  | Sommerring        | త.                             | » 10                             |
|      | ?         | Jena                 | Weethe  | Stein, Friebr. v. | St. ñ.                         | » 5 <b>3</b>                     |
|      | 18. Nov.  | Bena                 | Goethe  | Stein, Griebr, v. | 1)                             | » 5 <b>4</b>                     |
| 1729 | 12. Marg  | Bena                 | (Weethe | Stein, Friebr. v. | >>                             | » 55                             |
|      | 31. Mug.  | Lantsbut             | Weethe  | Stein, Friebr. v. | ))                             | » <b>5</b> 6                     |
| 1791 | 31. Mai   | Weimar               | (Meethe | Sommerring        | €.                             | » 11                             |
|      | ö. Aug.   | Weimar               | Meethe  | Stein, Friedr. v. | €t. ₹.                         | n 57                             |
| 1792 | 2. Juli   | Weimar               | (Meethe | Sommerring        | ⊛.                             | » 12                             |
| 1793 | 28. Aug.  | Weimar               | Moethe  | Stein, Frietr. v. | €t. ₹.                         | » 58                             |
|      | 23. Dct.  | Weimar               | Geethe  | Stein, Friedr. v. | 13                             | » 59                             |
| ,    | 5. Tec.   | Weimar               | Geethe  | Semmerring        | ≆.                             | » 14                             |
|      | 17. Acbr. | Weimar               | Moethe  | Sommerring        | ))                             | n 15                             |
|      | 16. Mai   | Weimar               | Grethe  | Stein, Friedr. v. | €t. તે.                        | n 61                             |
| 1)   | 16. Juli  | Weimar               | Weethe  | Sommerring        | €.                             | 15                               |

| Jahr            | Monat          | Datirungeort    | neu           | an                | Seite ber frühern,<br>Rummer ber<br>jesigen Publication |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1794            | 14. Aug.       | Weimar          | Goethe        | Stein, Friebr. v. | St. F. S. 62                                            |
| ))              | 28. Aug.       | Weimar          | Goethe        | Stein, Griebr. v. | » » 64                                                  |
| 1795            | 12. 3an.       | Weimar          | Goethe        | Sommerring        | ⊙. » 16                                                 |
| ))              | 24. April      | Bena            | Goethe        | Stein, Friebr. v. | €t. F. » 66                                             |
| ,,              | 27. April      | Bena            | Goethe        | Stein, Friebr. v. | » » 67                                                  |
| ))              | 25. Mai        | Weimar          | Goethe        | Sommerring        | S. " 16                                                 |
| <b>))</b>       | 17. Aug.       | Weimar          | Goethe        | Sommerring        | » » 17                                                  |
| 1796            | 15. Juni       | Weimar          | Goethe        | Sommerring        | » » 18                                                  |
| ))              | 28. Aug.       | Weimar          | Goethe        | Semmerring        | » » 18                                                  |
| 1797            | 26. April      | Weimar          | Weethe        | Stein, Friedr. v. | €t. 8. » 68                                             |
| »               | 21. Aug.       | Frankfurt a. M. | Goethe        | Sommerring        | ලි. » 20                                                |
| 1798            | 21. Dec.       | Weimar          | Goethe        | Stein, Friedr. v. | St. F. » 70                                             |
| 1799            | 30. Dec.       | Weimar          | Goethe        | Sommerring        | €. " 21                                                 |
| 1803            | 8. Juni        | Weimar          | Goethe        | Sommerring        | » " 22                                                  |
| ))              | 8. Juli        | Weimar          | Grethe        | Sommerring        | n n 22                                                  |
| ))              | 10. Nov.       | Zena            | Grethe        | Stein, Griebr. v. | St. F. » 72                                             |
| 1804            | 26. Sept.      | Weimar          | Goethe        | Sudew             | Sg. III. 🍻 473                                          |
| <b>)</b>        | 5. Nov.        | Weimar          | Goethe        | Suđew             | » » 473                                                 |
| 1807            | 28. Sept.      | Weimar          | Goethe        | Leonharb          | 4. I. » 184                                             |
| ))              | 12. Dct.       | Weimar          | Goethe        | Leonbard          | n n 190                                                 |
| ))              | 25. Nov.       | Weimar          | Goethe        | Leonhard          | Sg. III. » 571                                          |
| 1808            | 2. 3an.        | Weimar          | Woethe        | Leonharb          | 8. I. » 194                                             |
| ))              | 19. Gept.      | Weimar          | Goethe        | Leonharb          | » • 203                                                 |
| 1810            | 6. Nov.        | Weimar          | Goethe        | Dobereiner        | X. " 73                                                 |
| ))              | 10. Nov.       | Weimar          | Goethe        | Dobereiner        | » » 76                                                  |
| ))              | 5. Dec.        | Weimar          | Goethe        | Dobereiner        | n n 76                                                  |
| 1811            | 8. <b>M</b> ai | Weimar          | Goethe        | Leonhard          | 2. l. » 262                                             |
| 1812            | 17. Rebr.      | Weimar          | Goethe        | Dobereiner        | D. a 78                                                 |
| <b>»</b>        | 19. Febr.      | Weimar          | <b>Soethe</b> | Dobereiner        | n e 79                                                  |
| ))              | 7. Marg        | (Weimar)        | <b>Soethe</b> | Dobereiner        | n n 80                                                  |
| ))              | 12. Marg       | Zena            | Goethe        | Dobereiner        | » » <b>80</b>                                           |
| ))              | 25. April      | Baircuth        | Seebed        | Goethe            | Nr. 337, 337 a.                                         |
| 3)              | 29. Aug.       | Seeberg         | Linbenau      | Goethe            | Nr. 164                                                 |
| ))              | 7. Sept.       | Beibelberg      | Schelver      | Goethe            | » 299                                                   |
| <b>&gt;&gt;</b> | 19. Nov.       | Bena            | Guethe        | Dobereiner        | D. S. 82                                                |
| ))              | 22. Nov.       | Bena            | Goethe        | Dobereiner        | » » 83                                                  |
| ))              | 10. Dec.       | Weimar          | <b>Soethe</b> | Dobereiner        | n n 84                                                  |
| ))              | 11. Dec.       | Nurnberg,       | Seebed        | Goethe            | Nr. 338                                                 |
| ))              | 13. Dec.       | Nürnberg        | Seebed.       | Goethe            | » 3 <b>3</b> 9                                          |
| ,,              | 26. Dec.       | Weimar          | Goethe        | Dobereiner        | D. S. S                                                 |
| 1813            | 10. März       | Weimar          | Goethe        | Dobereiner        | n n 86                                                  |
| <b>»</b>        | 10. Nov.       | Weimar          | Goethe        | Leonbarb          | ₹. I. » 371                                             |
| )1              | 16. Nov.       | Weimar          | Goethe        | Leonbarb          | » " 372                                                 |
| <b>»</b>        | 1. Dec.        | Weimar          | Goethe        | Leonhard          | " " 399                                                 |
| ,,,             | 3. Dec.        | Weimar          | Goethe        | Leonhard          | » » 400                                                 |
| ))              | 30. Dec.       | Weimar          | Goethe        | Leonhard          | » » 401                                                 |
| 1814            | 1. 3an.        | Weimar          | Goethe        | Leonhard          | n n 403                                                 |
| <b>)</b> )      | 4. Febr.       | (Weimar)        | Ovethe        | Leonhard          | n n 404                                                 |

| Jahr       | Monet               | Datirungfort .   | von                              | an             | Seite der frühern,<br>Rummer der<br>jehigen Publication |
|------------|---------------------|------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 1514       | 9. Mári             | Beimar           | Goethe                           | Leonharb       | 8. I. €. 422                                            |
| ,          | 28. Måra            | Beimar           | Opethe                           | Dobereiner     | D. » 87                                                 |
| ,          | 26. April           | Beimar           | Goethe                           | Leonbart       | 8. I. » 411                                             |
| 14         | 9. <b>20</b> 2ai    | Beimar           | Goethe                           | Leenbarb       | » » 411                                                 |
| н          | 11. Mai             | Beimar           | (Apethe                          | Dobereiner     | D. » 88                                                 |
|            | 1. Zuli             | Beimar           | <b>G</b> pethe                   | Leonbarb       | 2. I. » 413                                             |
| .,         | 2. Juli             | Beimar           | Øpetbe                           | Dobereiner     | D. » 89                                                 |
| 1.         | 29. Juli            | Berlin           | St.:R. Schuls                    | Øpethe .       | St. Sch. " 122                                          |
| 21         | 1. Ang.             | Biesbaben        | Woethe                           | Leonbarb       | 8. I. » 440                                             |
|            | 30. Aug.            | 2Biesbaben       | Goethe                           | St.: R. Schuls | St. Sch. » 136                                          |
| <b>a</b> 1 | 31. Dat.            | Beimar           | @pethe                           | Leonharb       | 2. I. » 453                                             |
|            | 9. Nor.             | Weimar           | Coethe                           | Leonharb       | » » 454                                                 |
| -          | 17. Nov.            | Berlin           | St:=R. Schulz                    | Goethe         | St. Scb. » 136                                          |
| 1515       | 11. 3an.            | Beimar           | <b>Coethe</b>                    | Leonbard       | g. I. » 458                                             |
| 11         | 14. 3an.            | Weimar           | Goethe                           | Leonhard       | » " <b>458</b>                                          |
|            | 27. Aebr.           | Beimar           | Goethe                           | Leonbarb       | » » 459                                                 |
| ٦.         | 22. April           | Beimar           | Goethe                           | Dobereiner     | D. » 91                                                 |
|            | 29. Arril           | Beimar           | @oethe                           | Dobereiner     | » » <b>92</b>                                           |
| 11         | 1. Mai              | Beimar           | Goethe                           | Leonhard       | 2. I. » 487                                             |
|            | 17. <b>M</b> ai     | Beimar           | Goethe                           | Dobereiner     | D. » 92                                                 |
|            | 11. Juli            | Biesbaben        | Goethe                           | Döbereiner     | n > 93                                                  |
| ••         | 20. Det.            | Weimar           | Goethe                           | Leonhard       | Q. I. » 500                                             |
|            | 6. Nev.             | Weimar           | Goethe                           | Leonhard       | » » 501                                                 |
| D          | 26. Dec.            | Weimar           | Grethe                           | v. Schreibers  | ≊g. III. » 921                                          |
| 1816       | 2 ian.              | Weimar           | Goethe                           | Leonhard       | &. I. » 505                                             |
|            | 23. Aebr.           | Berlin           | St.:R. Ichult                    | Mrethe         | St.Sch. № 138                                           |
|            | 10. <b>Wi</b> rz    | Weimar           | Greethe                          | Dobereiner     | D. "94                                                  |
|            | 11. Marz            | Weimar           | Grethe                           | St.:M. Schul   | St. Sch. " 140                                          |
|            | 18. März            | Weimar           | Grethe                           | Dobereiner     | D. " 97                                                 |
| •          | 27. Marg            | Weimar           | Moethe                           | Dobereiner     | » » 97                                                  |
|            | 6. April            | Berlin           | St.: R. Schult                   | Moethe         | St. Sch. » 141                                          |
|            | 20. April           | Weimar           | Moethe                           | Leonhard       | 8. I. » 507                                             |
|            | 12. Mai             | Siderehausen     | Mees v. Gjenbed                  |                | Nr. 208                                                 |
|            | 25. Mai             | Jena             | Meethe                           | Debereiner     | D. S. 98                                                |
|            | 25. Mai             | Jena             | Moethe                           | St.: R. Schult | St. Sch. » 143                                          |
|            | 1. Juni             | Weimar<br>Weimar | Moethe                           | Dobereiner     | ூ. » 99<br>≊ட்கூர். » 144                               |
|            | 8. Juni<br>20. Juni | Berlin           | Gethe                            | St.:N. Schult  | පිt. මිණි. ා 144<br>ා ා 145                             |
| •          | 6. Juli             | Berlin           | St.: R. Schult<br>St.: R. Schult | Moethe         | » » 147                                                 |
| •          | 6. Juli<br>19. Juli | Beimar           | Goethe                           | St.:N. Schuls  | » » 148                                                 |
|            | 26. Juli            | Siderehaufen     | Dees v. Gfenbed                  |                | Nr. 209                                                 |
|            | 26. Sept.           | Beimar           | Goethe                           | Leonhard       | 8. I. Ø. 532                                            |
|            | 7. Oct.             | Weimar           | Goethe                           | p. Schreibere  | €q. III. " 959                                          |
|            | 4. Ner.             | Berlin           | St.: R. Schulz                   | Ocethe .       | St. Sch. » 130                                          |
|            | 5. Dec.             | 2Beimar          | Gethe                            | Debereiner     | D. » 99                                                 |
| •          | 24 Tec.             | 2Beimar          | Goethe                           | Leonbard       | 2. I. » 533                                             |
| 1817       | 22. Mar;            | Jena             | Goethe                           | Dobereiner     | D. » 101                                                |
| 101.       | y willy             | 2                | Opethe                           | Dobereiner     | » » 101                                                 |
|            | 1. Juni             | Beivelberg       | Schelrer                         | Wrethe         | 91r. 300                                                |

### A. Chronologifchee Bergeichniß

|           |                             |                  |                         |                                | Ceite ber frühern,                        |
|-----------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Jahr      | : Monat                     | Datirungfort     | von                     | ex                             | Rummer ber                                |
|           |                             | _                | <b>.</b> .              |                                | jepigen Publication                       |
| 1817      |                             | Jena             | Geetbe                  | Dobereiner                     | T. E. 101                                 |
| *         | 11. Juli                    | Berlin           | St.:R. Schult           |                                | Et. &6. » 151                             |
| *         | 23. Juli                    | Zena             | Geethe                  | St.: R. Schult                 | » » 15 <b>2</b>                           |
| "         | 5. Aug.                     | Freiberg         | Trebra                  | Gethe                          | Nr. 354                                   |
| "         | 6. Aug.<br>14. Aug.         | Jena<br>Weimar   | Geethe                  | St.:R. Schult<br>St.:R. Schult | きt. 包dr. き. 153<br>» » 153                |
| "         | 23. Aug.                    | Salle            | Geethe<br>St.: R. Soulb | , ,                            | » » 153                                   |
| <i>"</i>  | 23. Aug.<br>3. Sept.        | Beimar           | Geethe                  | St.:R. Schulb                  | n n 155                                   |
| "         | 7. Sert.                    | Beimar           | Gette                   | St.:R. Schulb                  | » » 156                                   |
| »         | 15. Eert.                   | Beimar           | Goethe                  | Leenbarb                       | 8. I. » 569                               |
| ))        | 1390. Sept.                 |                  | St.:R. Schulb           |                                | Et. Ec. » 158                             |
| ,         | 24. Sert.                   | Weimar           | Goethe                  | St.:R. Schulz                  | » » 161                                   |
| ,))       | 3. Det.                     | Berlin           | St.:R. Schult           | Ocethe                         | n n 162                                   |
| ,,        | 17. Det.                    | Berlin           | Et.: R. Schulb          | Gethe                          | n n 164                                   |
| » 2       | 0. Oct. 1. Nev.             | Berlin           | St.:R. Schult           | Goethe                         | o v 166                                   |
| >>        | 24. Nov.                    | Jena             | Weethe                  | St.:R. Schulz                  | » a 169                                   |
| <b>»</b>  | 13. Dec.                    | Berlin           | -St.:R. Schult          | Orethe                         | » » 170                                   |
| 1818      | 25. 26. Febr.               | Berlin           | St.: R. Schult          | Geethe                         | » " 1 <b>72</b>                           |
| ))        | 11. Marz                    | Weimar           | Geethe                  | St.:N. Schuly                  | » " 175                                   |
| w         | 22. Mär3                    | 3ena             | Weethe                  | Dobereiner                     | D. S. 102                                 |
| >>        | 23. Már3                    | 3ena             | Gethe                   | Carus                          | €. » 4                                    |
| >>        | 12. April                   | Bena             | Grethe                  | Dobereiner                     | D. " 103                                  |
| n         | 21. April                   | Weimar           | Ocethe                  | Sommerring                     | €. » 23                                   |
| >>        | 2. Juni                     | Berlin           | St.:R. Schulp           | Goethe                         | St. Sch. S. 176                           |
| »         | 8. Juni                     | Bena             | Gethe                   | St.: R. Schult                 | » " 179                                   |
| <b>»</b>  | 20. Juni                    | Bena             | Grethe                  | Dobereiner                     | D. » 103                                  |
| ))        | 29. Aug.                    | Karlsbab         | Grethe                  | Dorow                          | ≊g. III. » 1035                           |
| ))        | 9. Sept.                    | Furftenftein     | St.: R. Schulp          | Cheethe                        | St. Sch. » 183                            |
| 1)        | 24. Det.                    | Berlin           | Seebed                  | Grethe                         | 9lr. 340<br>G- III ≈ 1000                 |
| ))        | <b>30</b> . Nov.<br>8. Jan. | Weimar<br>Weimar | Goethe                  | Derew                          | Sg. III. S. 10 <b>39</b><br>St. Sch. 1185 |
| 1819<br>» | 8. Febr.                    | Berlin           | Grethe St.: R. Schulb   | St.: R. Schult                 | 9 3 187                                   |
| "         | 15. Juni                    | 2Beimar          | Geethe                  | St.: R. Schulb                 | " " 107<br>" " 193                        |
| "         | 7. Juli                     | Weimar           | Grethe                  | Dobereiner                     | T. » 104                                  |
| "         | 24. Juli                    | Jena             | Grethe                  | Debereiner                     | n » 104                                   |
| »         | 19. Sept.                   | Rarlebab         | Ocethe                  | Leonharb                       | ¥. I. » 622                               |
| 1820      | 31. Mary                    | 2Beimar          | Ocethe                  | St.:N. Schulz                  | St. Sch. » 194                            |
| n         | 3. April                    | [Beimar]         | Goethe                  | Leonhard                       | g. I. » 633                               |
| ))        | 10. April                   | 2Beimar          | Goethe                  | Derew                          | Sa. III. » 1085                           |
| <b>))</b> | 24. Juni                    | Bonn             | Dece v. Gfenbed         | Goethe                         | Nr. 210                                   |
| ))        | 28. Juni                    | Benn             | Rees v. Gfenbed         | Gethe                          | » 211                                     |
| **        | 1. Juli                     | Bena             | Geethe                  | Carus                          | G. E. 8                                   |
| ))        | 9. Juli                     | Jena             | Grethe                  | Grüner                         | Ø, n 10                                   |
| ))        | 9. Juli                     | Bena             | Moethe                  | Dobereiner                     | T. » 105                                  |
| ,)        | 26. Juli                    | Jena             | Goethe                  | St.:R. Schulp                  | St. Sch. » 195                            |
| 1)        | 30. Juli                    | Zena             | Grethe                  | St.:N. Schult                  | » » 196                                   |
| **        | 5. Aug.                     | Berlin           | St.:R. Schulp           | Gethe                          | » » 198                                   |
| 1)        | 9. Aug.                     | Jena             | Gethe                   | St.::N. Schult                 | " " 19 <b>9</b>                           |
| ))        | 12. Aug.                    | Jena             | Goethe                  | St.: R. Schulz                 | n n 200                                   |
|           |                             |                  |                         |                                |                                           |

| Jahr | : <b>R</b> onat   | Datirung&ort | pon                   | an             | Seite ber f<br>Rummer<br>jeşigen Pul | e ber         |
|------|-------------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| 1330 | 12. Aug.          | Berlin       | St.:R. Schulk         | Goethe         | St. Scb.                             | S. 200        |
|      | 16. Aug.          | Bena         | St.=R. Schuls         | Goethe .       | <b>3</b> 0                           | » 201         |
|      | 17. Aug.          | Bena         | St.:R. Schulk         | Goethe         | <b>)</b>                             | » 202         |
| •    | 26. Aug.          | Bonn         | Rees v. Gjenbed       | ,              | Nr. 2                                | 12            |
| 2    | 27. Aug.          | Beng         | Goethe                | St.=R. Schulb  | St. Sch.                             | S. 202        |
| -1   | 1. Sept.          | Beng         | Goethe                | St.: R. Schulb | »                                    | » 204         |
| 31   | 3. Sept.          | Bena         | & vethe               | St.: R. Schuls | <b>»</b>                             | » 205         |
| r    | 10. Sept.         | Bena         | @pethe                | St.: R. Schuls | ))                                   | » 206         |
|      | 12. Sept.         | 3ena         | Goethe                | Dobereiner     | D.                                   | » 105         |
| ٠.   | 13. Sept.         | Jena         | @cethe                | St.:R. Schuls  | St. Sch.                             | » 206         |
| :-   | 1316. Sept.       | Berlin       | St.=R. Schuly         | Grethe         | » ´                                  | » 207         |
| u    | 1819. Sept.       | Berlin       | St.=R. Schuls         | Goethe         | 1)                                   | » 210         |
| ы    | 23. Sept.         | Berlin       | St.:R. Schulb         | Goethe         | ))                                   | » 212         |
|      | 2526. Cept.       | Jena         | Goethe                | St.=R. Schult  | »                                    | » 213         |
|      | 27. Sept.         | Bena         | <b>S</b> oethe        | Gruner         | ♨.                                   | » 12          |
|      | ? [Sept.]         | [Bena]       | Goethe                | St.=R. Schulk  | St. Sch.                             | » 217         |
| D.   | 1. Det.           | 3ena         | @vethe                | St.: R. Schulk | » ·                                  | » 217         |
|      | 20. Det.          | 3ena         | Woethe                | Sternberg      | St.                                  | » 67          |
|      | 2. Nov.           | Bena         | <b>G</b> oethe        | Gruner         | 13                                   | » 14          |
|      | 4. Rov.           | Benn         | Rees v. Gfenbed       | <b>Goethe</b>  | Nr. 21                               | 13            |
|      | 11. Nov.          | Berlin       | St.:R. Schult         | Goethe         | St. Sch. (                           | S. 219        |
| •    | 19. Nor.          | Beimar       | Goethe                | St.:R. Schult  | » ·                                  | » 221         |
| 1    | 25. Nov.          | Prag         | Sternberg             | Goethe         | St.                                  | » 68          |
|      | 17. Dec.          | Weimar       | Goethe                | St.:R. Schulz  | St. Sch.                             | » 222         |
| 1821 | 31. Dec. 5. 3an.  | Berlin       | St.: R. Schulz        | Goethe         | , ,                                  | » 224         |
| 'n.  | 10. 3an.          | Weimar       | Goethe                | St.:R. Schulz  | <b>,</b> ,                           | » <b>226</b>  |
| -9   | 2 3an.            | Weimar       | Goethe                | Sternberg .    | €t.                                  | » 70          |
|      | 18. 3an.          | Weimar       | Goethe .              | Dobereiner     | Ð.                                   | » 107         |
|      | 10. Marg          | Weimar       | Goethe                | St.=R. Schult  | St. Sch.                             | » 227         |
|      | 18. April         | Beimar       | Grethe                | Dobereiner     | D.                                   | » 108         |
|      | 19. April         | Beimar       | Goethe                | Poffelt        | Sg. III.                             | » 1131        |
| ,    | 26. April         | Weimar       | <b>O</b> vethe        | Dobereiner     | Ð.                                   | » 109         |
|      | 29. April         | Beimar       | @pethe                | St.:R. Schult  | St. Sch.                             | » <b>22</b> 9 |
|      | 12. Mai           | Weimar       | Woethe                | St. R. Schult  | ))                                   | » 230         |
| В    | 13. Mai           | Beimar       | Goethe                | Dobereiner     | $\mathfrak{D}$ .                     | » 110         |
|      | 19. <b>M</b> ai   | Weimar       | Woethe                | St.:N. Schult  | St. Sch.                             | » 231         |
| 7    | 30. Mai           | Weimar       | Goethe                | Dorow          | ≊g. III.                             | » 1138        |
| •    | 9. Juni           | Berlin       | St.:N. Schult         | Goethe         | St. Sch.                             | » 232         |
|      | 14. Juni          | Weimar       | Goethe                | St.: R. Schult | n                                    | » 283         |
| •    | 23. Juni          | Berlin       | St.:R. Schulz         | Goethe         | <b>33</b>                            | » 235         |
|      | 26. Juni          | Berlin       | St.:N. Schult         | &cethe .       | ,,                                   | » 235         |
|      | 9. Juli           | Weimar       | Goethe                | Grüner         | ₩.                                   | » 16          |
|      | 3. Aug.           | Nennborf     | St.:N. Schul <b>h</b> | Goethe         | St. Sch.                             | » 236         |
| 6-   | 8. Sept.          | Brag         | Sternberg             | Woethe         | ĕŧ.                                  | » 71          |
| n    | 14. Sept.         | Pof          | Woethe                | Grüner         | <b>(b)</b> .                         | » <b>53</b>   |
| d    | 17. Sept.         | Zena         | Goethe                | Gruner         | n                                    | » 55          |
| •    | 24. Sept.         | Zena         | Goethe                | Dobereiner     | D.                                   | » 111         |
|      | 24. Sept.         | Zena         | <b>S</b> oethe        | St.:N. Schulh  | St. Sch.                             | » <b>240</b>  |
| e    | 35. S <b>p</b> t. | Zena         | Goethe                | Grüner         | ø.                                   | » <b>57</b>   |

| Jahr      | : 25        | enat             | Datirung#ort      | vou                 | ex                    | Seite ber frühern,<br>Rummer ber<br>jehigen Publication |
|-----------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1821      |             | ~                | <b></b>           | M                   | ·**                   | St. 3. 73                                               |
|           |             | Sept.<br>Sept.   | Jena<br>Bena      | Goethe<br>Goethe    | Sternberg Gruner      | (M) 59                                                  |
| n         |             | Nov.             | Beimar            | Grethe              | St.:R. Schulb         | €1. €6. €. <b>244</b>                                   |
| "         |             | Dec.             | Weimar<br>Beimar  | Gethe               | Gruner                | (9. 3.71                                                |
| "         |             | Dec.             | Berlin            | St.:R. Schulk       | Goethe                | €1. &6. €. 246                                          |
| "<br>1822 |             | Ban.             | Weimar            | Goethe              | Carus                 | G. E. 14                                                |
|           |             | Jan.             | Zorimat<br>Zena   | Beufinger           | Ocethe                | Nr. 100                                                 |
| n         |             | Jehr.            | Beimar            | Geethe              | Gruner                | Ø. €.73                                                 |
| ))<br>))  |             | debt.            | Weimar<br>2Beimar | Weethe              | Garus                 | 6. v 16                                                 |
| "         |             | April            | Beimar            | Meethe              | Garus                 | » » 17                                                  |
| 'n        |             | April            | Seibelberg        | Schelver            | Grethe                | 98r. 301                                                |
| <i>"</i>  |             | April            | 2Beimar           | Goethe              | Carus                 | G. €. 18                                                |
| "         |             | Juni             | Beimar            | Moethe              | Garus<br>Garus        | » » 20                                                  |
| "         |             | Buni             | Beimar            | Goethe              | St.: R. Schuls        | St. S6. » 47                                            |
| "         |             | Juni             | Marienbab         | Grethe              | Gruner                | Ø . » 75                                                |
| <i>"</i>  |             | Juni             | Marienbab         | Weethe              | Sternberg             | €t. » 75                                                |
| ,,        |             | Juli             | Bonn              | Rees v. Gienbed     | .,                    | Nr. 214                                                 |
| ,,        |             | Aug.             | Buchhols          | St.: R. Schult      | Goethe                | St. Sch. S. 249                                         |
| 'n        |             | Aug.             | Caer              | Moethe              | Sternberg             | €t. €. 75                                               |
| ,,        |             | Sert.            | Beimar            | Gethe               | St.: R. Schulp        | St. &6. &. 254                                          |
| 0         |             | Sert.            | Beimar            | Weethe              | St.: R. Eduls         | » » 258                                                 |
| ,,        | ,           |                  | Březina           | Sternberg           | Moethe                | €t. €.80                                                |
| "         | 2.          | Dct.             | Benn              | Blees v. Gfenbed    |                       | 9lr. 215                                                |
| ))        |             | Dct.             | Stodholm          | Bergelius           | Goethe                | » 21                                                    |
| 1)        | 12.         | Dat.             | Weimar            | Moethe              | (Wrüner               | (H. E. 121                                              |
| ))        | 26.         | Dct.             | Vonn              | Dece v. Gfenbed     | Gethe.                | Nr. 216                                                 |
| 1)        | 29.         | Dct.             | Weimar            | Weethe              | Gruner                | (M. S. 123                                              |
| "         | 6.          | Nov.             | Berlin            | St.: N. Schult      | Geethe                | Nr. 318                                                 |
| ))        | 16.1        | 7. Nev.          | Weimar            | Goethe              | St.:N. Schulb         | St. Sh. S. 259                                          |
| ))        | 20.         | Nov.             | Weylar            | Cramer              | Goethe                | 98r. 52                                                 |
| ))        | <b>23</b> . | Nev.             | Jena              | Dobereiner          | Goethe                | » 55                                                    |
| ))        | 17.—        | <b>2</b> 5. Ner. | Weimar            | Moethe              | St.=N. Schult         | St. Sch. 3. 260                                         |
| 1)        |             | Nov.             | Weimar            | Goethe              | St.:N. Schulz         | » » 261                                                 |
| ))        |             | 27. Flor.        | Berlin            | St.: R. Schult      | Woethe                | 98r. 319                                                |
| 1)        |             | Nev.             | Weimar            | Goethe              | Dobereiner            | D. S. 111                                               |
| ))        |             | Nov.             | Jena              | Lenz                | Goethe                | Nr. 123                                                 |
| "         |             | Nov.             | Weimar            | Goethe              | Rece v. Gjenbed       | » 217                                                   |
| **        |             | Nov.             | Jena              | Dobereiner          | Weethe                | » 56                                                    |
| **        |             | Nor.             | Berlin            | St.=R. Schulz       | Goethe                | » 320                                                   |
| <b>))</b> |             | Dec.             | Jena              | Dobereiner          | Coethe                | » 57                                                    |
| ))        |             | Dec.             | Jena              | Dobereiner          | Goethe                | » 58                                                    |
| **        |             | Dec.             | Bonn              | nees v. Gjenbed     | •                     | » 918                                                   |
| 1)        |             | ·5. Dec.         | Berlin            | St.: R. Schult      | Goethe                | » 321                                                   |
| ,,        |             | Dec.             | Berlin            | Schubarth           | Moethe                | » 313                                                   |
| ))        |             | Dec.             | Bonn              | b'Alton             | Goethe                | "1<br>Et. €.86                                          |
| 1)        |             | Dec.<br>Dec.     | Vřezina<br>Weimar | Sternberg<br>Goethe | Goethe St.: R. Schult | Et. Sch. S. 261                                         |
| ,,        |             | Dec.             | Weimar<br>Weimar  | Geethe              | Dobereiner            | D. & 112                                                |
| "         |             |                  |                   |                     | Goethe                | Nr. 23                                                  |
| ))        | 13.         | Dec.             | Durrenberg        | Bischof             | -cure                 | AL: 30                                                  |

|       |           |              |                   |                 | Seite ber frühern,                |
|-------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 0-6-  | <b></b>   | <b>0</b> -41 |                   |                 | Rummer ber                        |
| Jenit | Monat     | Datirungfort | nod               | an              | jesigen Bublication               |
| 1:22  | 16. Dec.  | Beimar       | Geethe            | Dobereiner      | Nr. 59                            |
|       | 25. Dec.  | Beimar       | Woethe            | Gruner          | (b). S. 126                       |
|       | 25. Dec.  | Beimar       | Moethe            | Poffelt         | Nr. 291                           |
| •     | 27. Dec.  | Beimar       | Goethe            | Gruner          | <b>&amp;</b> . <b>&amp;</b> . 127 |
|       | 28. Dec.  | Weimar       | Goethe            | Gramer          | 9dr. 53                           |
|       | 29. Dec.  | Weimar       | Moethe            | Rees v. Gfenbed | » 219                             |
|       | 31. Dec.  | Berlin       | St.:R. Schult     | Goethe          | St. Sah. S. 265                   |
| 1:23  | 4. 3an.   | Weimar       | Moethe            | Et.:R. Schulz   | » » 265                           |
|       | 6. 3an.   | Weimar       | Ovethe            | Leonharb        | Nr. 148                           |
| 7     | 9. 3an.   | Bonn         | Rees v. Gjenbed   | Worthe          | » <b>220</b>                      |
| •     | 12. 3an.  | Weimar       | Goethe            | Sternberg       | <b>ජෑ. ජි.</b> 91                 |
| - 4   | 31. 3an.  | Weimar       | Goethe            | Carus           | <b>(5.</b> » 21                   |
| P     | 31. Jan.  | Weimar       | Goethe            | Poffelt         | Sg. III. » 1229                   |
| a     | 2. Febr.  | Weimar       | Moethe            | Rees v. Gfenbed | Nr. 251                           |
| •1    | 2. debr.  | Gottingen    | Blumenbach        | Goethe          | » <b>2</b> 5                      |
| -1    | 9. Febr.  | Beimar       | Goethe            | v. Soff         | » 10 <b>2</b>                     |
| ,     | 9. Febr.  | Beimar       | Goethe            | Dobereiner      | D. S. 113                         |
| 1     | 20. Aebr. | Bonn         | Rees v. Gfenbed   | Goethe          | Nr. 222                           |
| ħ     | 24. Acbr. | Berlin       | St.:N. Schult     | Goethe          | n 322                             |
|       | 4. Marg   | Gotha        | v. Hoff           | Goethe          | » 103                             |
|       | 5. Marg   | Benn         | Mees v. Gfenbed   | Goethe Cohn     | » 283                             |
|       | 14. Marg  | Bonn         | Dices v. Gfenbed  | Goethe Cohn     | » 285                             |
|       | 16. Marg  | Brag         | Sternberg         | Meethe          | St. S. 95                         |
|       | 18. Marg  | Berlin       | St. M. Schuly     | Meethe          | 9lr. 323                          |
|       | 19 Mar;   | Bonn         | Dees v. Gfenbed   | Meethe          | o 223                             |
|       | 19. März  | Benn         | d'Alten           | Moethe          | » 2                               |
|       | 29. Marz  | Berlin       | St.: N. Schult    | Meethe          | 324                               |
|       | ' (Marz)  | [Stuttgart]  | Jäger             | Mocthe          | » 116                             |
|       | 4. April  | Stedbelm     | Berzeliue.        | Goethe          | ., 22                             |
|       | 5. April  | Benn         | Plece v. Gjenbeck | Goethe          | n 224                             |
|       | 6. April  | Jena         | Yenz              | Goethe          | » 124                             |
|       | 10. Arril | Weimar       | (Moethe           | St.=N. Schulß   | St. Sch. S. 268                   |
| •     | 10. April | Beibelberg   | Leonbard          | Ovethe          | 98r. 149                          |
|       | 14. Arrit | Weimar       | Moethe            | (barus          | Ø. €. 25                          |
|       | 16. Arril | Weimar       | (Mvethe           | (Sarus          | n n 26                            |
|       | 18. April | Jena         | Färber            | Goethe          | Nr. 67                            |
|       | 18. April | Vonn         | Necs v. Gjenbed   |                 | » 225                             |
|       | le. April | .3ena        | Lenz              | Goethe          | 0 125                             |
|       | 20. April | Berlin       | St.::R. Schulz    | Goethe          | » 325                             |
|       | 23. Arril | [Weimar]     | Moethe            | Leenhard        | 보. II. 중. 100                     |
|       | 23. April | Weimar       | Moethe            | Saron           | Nr. 311                           |
|       | 24. April | Weimar       | Grethe            | Mees v. Gienbed | » 226                             |
|       | 30. April | Weimar       | Goethe            | Dobereiner      | D. S. 115                         |
|       | 1. Mai    | <b>Prag</b>  | Sternberg         | Moethe          | €t. » 96                          |
| 7     | 1. Mai    | Beirelberg   | Yeenhard          | Moethe          | Nr. 150                           |
| *     | Mai       | Weimar       | Weethe            | St.: M. Schulp  | St. Sch. S. 270                   |
| •     | 7. Mai    | Weimar       | Goethe            | St. R. Schulk   | 9lr. 326                          |
|       | 12. Mai   | Berlin       | St.: R. Schulk    | Grethe          | 977. 326<br>Ø. €. 128             |
|       | 13. Mai   | Weimar       | Moethe            | (Vruner         | (a), C. 120                       |

| Jahr       | Rouat            | Datirung#ert  | von                   | an              | Seite ber frühern,<br>Rummer ber<br>jehigen Publication |
|------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 1823       | 14. Mai          | Weimar        | Goethe                | Sternberg       | St. S. 100                                              |
| ))         | 17. Mai          | Berlin        | St.:R. Schult         | Goethe          | Nr. <b>327</b>                                          |
| >>         | 18. <b>M</b> ai  | Weimar        | Goethe                | St.:R. Schulz   | St. Sh. S. 273                                          |
| ))         | 24. Mai          | Berlin        | St.: R. Schult        | @oethe          | Nr. 328                                                 |
| ))         | 27. Mai          | Gengenbach    | Maper, 3. 8.          | Goethe          | » 185                                                   |
| ))         | 31. Mai          | Berlin        | St.:R. Schuls         | @oethe          | » <b>32</b> 9                                           |
| <b>)</b> ) | 1. Juni          | München       | Delin                 | @oethe          | » 369                                                   |
| ))         | 2. Juni          | Weimar        | Goethe                | Rennentampf     | » 294                                                   |
| ))         | 2 Juni           | Weimar        | Goethe                | v. Poff         | » 10 <del>4</del>                                       |
| ))         | 5. Juni          | Offenburg     | Zachmann              | Goethe          | » <b>370</b>                                            |
| <b>)</b> ) | 7. Juni          | <b>G</b> otha | v. Goff               | @oethe          | » · 105                                                 |
| <b>»</b>   | 9. Juni          | Beimar        | @oethe                | v. Leonharb     | » 151                                                   |
| <b>))</b>  | 10. Juni         | Weimar        | Goethe                | Nees v. Gfenbed | » <b>227</b>                                            |
| ))         | 11. Juni         | Weimar        | <b>B</b> vethe        | St.=R. Schult   | St. Sch. S. 274                                         |
| >>         | 13. Juni         | Beibelberg    | Leonhard              | Goethe          | Nr. 152                                                 |
| ))         | 13. Juni         | Bena          | Lenz                  | <b>W</b> oethe  | » 126                                                   |
| ))         | 14. Juni         | Berlin        | Dr. Schult            | <b>G</b> oethe  | » 333                                                   |
| ))         | 17. Juni         | Berlin        | St.≥N. Schul <b>ş</b> | <b>G</b> oethe  | » 330                                                   |
| <b>3</b> > | 20. Juni         | Weimar        | <b>G</b> vethe        | Sternberg       | St. S. 101                                              |
| ))         | 22. Juni         | Weimar        | Goethe                | v. Schreibers   | Nr. 306                                                 |
| ))         | 23. Juni         | Weimar        | <b>G</b> vethe        | Schweigger      | » 334                                                   |
| ))         | 24. Juni         | Berlin        | St.=R. Schult         | Goethe          | St. Sap. S. 279                                         |
| ))         | [25.] Juni       | Weimar        | Goethe                | St.:R. Schult   | » » 279                                                 |
| )1         | 3. Juli          | Bonn          | Mees v. Gfenbed       |                 | Nr. 228                                                 |
| <b>)</b> ) | 8. Zuli          | Marienbab     | <b>G</b> vethe        | St.:R. Schult   | St. Sap. S. 281                                         |
| ))         | 19. Juli         | Berlin        | St.=R. Schult         | Goethe          | » » 283                                                 |
| <b>)</b> ) | 19. Juli         | Heibelberg    | Schelver              | Goethe          | Nr. 302                                                 |
| 33         | 22. Zuli         | Marienbab     | <b>W</b> oethe        | Gruner          | (y. S. 157                                              |
| ))         | 23. Juli         | Marienbab     | @oethe                | Gruner          | » » 157                                                 |
| ))         | 26. Juli         | Beidelberg    | Leonhard              | Goethe          | Nr. 153                                                 |
| n,         | 28. Juli         | Marienbab     | Goethe                | Gruner          | (y. S. 158                                              |
| <b>3</b> 0 | 29. Juli         | Marienbat     | Goethe .              | Gruner          | » » 159                                                 |
| ))         | 29. Juli         | Bena          | Dobereiner            | Goethe          | Nr. 60                                                  |
| ))         | 4. Aug.          | Switla        | Sternberg             | Goethe          | St. S. 103                                              |
| ))         | 12. Aug.         | Eger          | Gruner                | Goethe          | Nr. 75                                                  |
| >>         | 13. Aug.         | Marienbat     | <b>G</b> oethe        | Gruner          | <b>3</b> . <b>3</b> . 160                               |
| >>         | 15. Aug.         | Marienbab     | Goethe                | <b>G</b> rúner  | » » 161                                                 |
| )1         | 15. Aug.         | Bonn          | Rees v. Efenbed       |                 | 98r. 229<br>» 351                                       |
| ))         | 16. Aug.         | Marienbab     | Goethe                | Struve          |                                                         |
| ))         | 16. Aug.         | Bonn          | b'Alton               | Goethe          | » 16<br>St. Sob. S. 285 *)                              |
| n          | 9.—19. Aug.      | [Marienbab]   | <b>G</b> oethe        | St.:R. Schult   |                                                         |
| ))         | 21. Aug.         | Eger          | <b>S</b> oethe        | Grüner          |                                                         |
| ))         | 23. Aug.         | Eger .        | Goethe Grant          | Rece v. Gjenbed | 9lr. 230<br>» 66                                        |
| ))         | ? [Aug.]         | ,<br>,        | <b>G</b> oethe        | Etel<br>Grüner  | » ьь<br>У. <b>Е.</b> 170                                |
| ))         | 1. <b>S</b> cpt. | Rarlsbab      | Goethe                |                 | Nr. 352                                                 |
| ))         | 3. Sept.         | Hamburg       | Struve                | Goethe          | 917, 352<br>(9. S. 171                                  |
| ))         | 3. Sept.         | Rarlebab      | Goethe                | Auersperg       | 9. ©. 171<br>» » 172                                    |
| ))         | 4. Sept.         | Rarlsbab      | Goethe                | Gruner          | » » 1/2<br>Nr. 231                                      |
| ))         | 5. Sept.         | Bonn          | Rees v. Efenbed       |                 |                                                         |
|            |                  |               |                       | . 1) 20         | ort falsch: Beimar.                                     |

|          |                                      |                   |                           |                            | Ceite ber frühern,         |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sete     | Monet                                | Detirungtert      | bet                       | en.                        | Rummer der                 |
| 1882     |                                      | •                 |                           |                            | jehigen Publication        |
|          | 7. <b>Ce</b> pt.<br>8. <b>C</b> ept. | Geefen            | Bilbrand                  | Goethe                     | 98r. 361                   |
| •        | 9. Cat.                              | Eger<br>Salabrunn | Goetbe<br>St.: St. Schule | St.:R. Schult              | St. Sch. S. 290<br>Nr. 221 |
| *        | 10. <b>S</b> et.                     | Carpenna<br>Car   | Cocthe                    | Goethe Company             | St. S. 109                 |
|          | 10. Cot.                             | Jena<br>3         | Goethe                    | Sternberg<br>St.:R. Schulz |                            |
|          |                                      |                   | St.:R. Schulb             | Soethe                     | St. Sch. S. 292<br>>> 291  |
|          | 16. <b>S</b> ept.                    | Biegina           | Sternberg                 | Goethe .                   | 6t. 6. 112                 |
| -        | M. Gat.                              | Dreften           | St.:St. Schulb            | Spethe .                   | 90r. 222                   |
| -        | 29. Cat.                             | Beimar            | Goethe                    | Rees v. Cfenbed            | » 222                      |
|          | 20. <b>C</b> ept.                    | Beimar            | Goethe .                  | Carus                      | G. 6. 27                   |
| <b>1</b> | [30.] Sept.                          |                   | Coethe                    | Meber, C.                  | Nr. 186                    |
| <b>H</b> | 1. Dat.                              | Beimar            | Goethe                    | Oraner                     | G. G. 181                  |
| *        | 3. Det.                              | Berlin            | hufeland, Ch. 2B.         | Goethe                     | Nr. 113                    |
|          | 4. Det.                              | Drefben           | Carus                     | Spethe                     | » 46                       |
| •        | 6. Dct.                              | Bonn              | Rees v. Gfenbed           | Doethe                     | » 223                      |
| -        | 15. Det.                             | Beimar            | Goethe                    | Oufeland, Ch. 28           |                            |
|          | 17. Det.                             | Boun              | Recs v. Efenbed           | Goethe .                   | » 234                      |
|          | 18. Dct.                             | Drefben           | Carns                     | Goethe .                   | » 47                       |
| -        | 18. Det.                             | Berlin.           | St.: R. Schulb            | Boethe .                   | St. Sd. C. 293             |
| *        | 23. Det.                             | Ringen            | Martius                   | Soethe .                   | Mr. 173                    |
| •        | 34. Dct.                             | Giefen            | Bilbrand                  | Goethe .                   | » 362                      |
| -        | 29. Dct.                             | Belmar            | Goethe                    | Carus                      | G. G. 28                   |
| •        | 31. Det.                             | Beimar            | Boethe                    | Graner                     | ●. » 182                   |
| ••       | 31. Det.                             | Beimar            | @oethe                    | Lopel                      | Nr. 172                    |
|          | 31. Det.                             | Beimar            | Boethe                    | v. Junfer                  | » 117                      |
| **       | 31. Det.                             | Beimar            | Goethe                    | Rees v. Gfenbed            | » 235                      |
| ٠.       | 31. Da.                              | Beimar            | @oethe                    | Blumenbach                 | » 26                       |
| •        | ? Det.                               | [Beimar]          | Soret                     | <b>G</b> oethe             | » <b>34</b> 5              |
| •        | [3 Dct.]                             | [Göttingen]       | Meyer, E.                 | Goethe                     | » 187                      |
| .1       | 1. Nov.                              | Berlin            | Brück                     | <b>Goethe</b>              | Nr. 44. 44 a. 44 b.        |
| **       | <b>5. Nov.</b>                       | Weimar            | @pethe                    | St.:R. Schulk              | St. <b>S</b> H. S. 294     |
| ••       | 7. Nov.                              | Bonn              | Nees v. Efenbed           | <b>G</b> oethe             | Nr. <b>23</b> 6            |
| ••       | 13. Nov.                             | Eger              | Grüner                    | Goethe                     | » 76                       |
| •1       | 15. Nev.                             | Březina           | Sternberg                 | Goethe                     | St. S. 114                 |
| •        | 18. Nov.                             | Beimar            | Soret                     | Doethe                     | Nr. 346                    |
|          | 19. Nov.                             | Dresben           | Carus                     | Goethe                     | » 47                       |
| 77       | 20. Nov.<br>23. Nov.                 | Reichenwalte      |                           | Goethe                     | » 314                      |
| ••       | 23. Nov.                             | Gottingen         | Blumenbach                | Opethe                     | » <b>2</b> 7               |
|          | <b>25</b> . Nov.                     | Dreeben           | Carus                     | Goethe                     | » <b>4</b> 8               |
| .,       | 23. Nov.                             | Eger<br>Giofen    | Grüner                    | Soethe .                   | » <b>7</b> 7               |
| ,,       | 1. Dec.                              | Gießen<br>Weimar  | Bilbrand u. Ritgen        |                            | » 363                      |
| ,,       | 1. Dec.                              | Beimar            | Spethe Charte             | v. Gerftenbergt            | Mt. 70. 70 a.              |
| ",       | 3. Dec.                              | Beimar            | Goethe                    | St.:R. Schuls              | St. Sch. S. 269            |
| ,,<br>,, | 4. Dec.                              | Zorimar<br>Zena   | <b>G</b> oethe<br>Naumann | v. Martius                 | Nr. 174<br>» 201           |
| ,,       | 6. Dec.                              | Sena<br>Gof       | Derthel et Com.           | Goethe Garage              |                            |
| ,,       | 8. Dec.                              | Beimar            | Boethe                    | Goethe<br>v. Gerftenbergt  | » <b>2</b> 88<br>» 71      |
| 20       | 13. Dec.                             | Eger              | Gruner                    | Goethe                     | » 71<br>» 78               |
|          | 16. Dec.                             | Bena              | Leng                      | Goethe                     | » 18<br>» 127              |
|          |                                      |                   | •                         | •                          | " 14t                      |
| 96       | recipe's Ratur                       | winenicaftlich    | e Correspondenz. I.       | •                          | Ъ                          |
|          |                                      |                   |                           |                            |                            |

### A. Chronologifches Bergeichniß

| Jehr     | Ronat                  | Datirungsert     | von                | ex              | Seite ber frühern,<br>Rummer ber<br>jehigen Bublication |
|----------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 1823     | 18. Dec.               | Weimar           | Goethe             | Sternberg       | St. S. 120                                              |
| ,)       | 18. Dec.               | Zena             | Beng               | Goethe          | 98r. 1 <b>2</b> 8                                       |
| ))       | 19. Dec.               | Salle            | Rám 8              | Goethe          | » 118                                                   |
| n        | 19. Dec.               | Weimar           | Woethe             | Blumenbach      | » <b>2</b> 8                                            |
| ,,       | 27. Dec.               | Bena             | Dobereiner         | Goethe          | Nr. 61. 61 a.                                           |
| <b>»</b> | 30. Dec.               | Weimar           | Goethe             | v. Hoff         | 9fr. 106                                                |
| 1824     | 1. Zan.                | Weimar           | Goethe             | Carus           | <b>(5. &amp; 29</b>                                     |
| ))       | 1. 3an.                | Bonn             | Mees r. Gfenbed    | Woethe          | Nr. 237                                                 |
| ))       | 3. 3an.                | Gotha            | v. Soff            | <b>G</b> oethe  | » 107                                                   |
| 20       | 4. 3an.                | Bonn             | Nees v. Gfenbed    | Svethe          | » <b>23</b> 8                                           |
| 1)       | 9. Zan.                | Weimar           | Goethe             | St.:R. Schult   | St. Sch. S. 297                                         |
| ))       | 12. Jan.               | Dresben          | Garus .            | Goethe          | Nr. 49                                                  |
| ))       | 14. Jan.               | Berlin           | St.≥R. Schulz      | Goethe          | St. Sch. S. 299                                         |
| **       | 17. Jan.               | Weimar           | Goethe             | Lenz            | Nr. 1 <b>29</b>                                         |
| "        | 20. Jan.               | Weimar           | <b>G</b> vethe     | v. Hoff         | » 108                                                   |
| ))       | 20. Jan.               | Zena             | Lenz               | Grethe          | » <b>130</b>                                            |
| ["]      | <b>2</b> 5. Jan.       | Zena             | Lenz               | Goethe          | » 131                                                   |
| ["]      | 28. 3an.               | Dresben          | v. Schut           | Geethe          | » 315                                                   |
| ["]      | ? [3an.]               | (Prag]           | Sternberg          | @cethe          | €t. €. 122                                              |
| >>       | ? [Jan.]               | Weimar           | Grethe             | ş               | Nr. <b>3</b> 75                                         |
| 1)       | ? [3an.]               | Göttingen        | Blumenbach         | Goethe          | » <b>29</b>                                             |
| 20       | 2. Febr.               | Weimar           | Goethe             | Nees v. Gienbed | » 239                                                   |
| "        | 4. Febr.               | Weimar           | Goethe             | Dobereiner      | » 62                                                    |
| »        | 9. Febr.               | Bonn             | b'Alton            | Weethe          | » <b>4</b>                                              |
| 1)       | 11. Febr.              | Beimar           | Gvethe             | r. Schut        | » 316                                                   |
| ))       | 13. Febr.              | Bonn             | Dees v. Gfenbed    | Goethe          | » 240                                                   |
| **       | 17. Febr.              | Bonn             | Rees v. Gfenbed    | Goethe          | » 241                                                   |
| 1)       | 21. Febr.              | Beimar           | Goethe             | Nees v. Ejenbed | » 242                                                   |
| ))       | 26. Febr.              | Marburg          | Wurzer             | Goethe          | » 368<br>» 132                                          |
| ))       | 27. Febr.              | Zena<br>Weimar   | Penz<br>Chante     | Goethe          | " 132<br>ଔ. €. 188                                      |
| <b>3</b> | 28. Febr.<br>28. Febr. | Weimar<br>Beimar | Goethe             | <b>G</b> rüner  | Nr. 133                                                 |
| ))       | 28. Febr.              | Breslau          | Goethe             | Lenz<br>Goethe  | 911. 13 <b>3</b><br>9 9 <b>7</b>                        |
| "        | 29. Febr.              | Weimar           | henichel<br>Goethe | Rees v. Gfenbed | » 243                                                   |
| "        | ? [Febr.]              |                  | Goethe             | d'Alton         | » <b>5</b>                                              |
| "        | ? [Māri]               | •                | Goethe             | St.:R. Schult   | # . <b>E</b> 6. <b>E. 303</b>                           |
| "        | 9. <b>M</b> ári        | Bonn             | Rees v. Gienbed    | Goethe          | Nr. 244. 245                                            |
| "        | 9. Mari                | München          | Martius            | Gethe .         | Nr. 175                                                 |
| »        | 13. Mari               | Bonn             | d'Alton            | Goethe Goethe   | » 6                                                     |
| 'n       | 22. Mary               | Beimar           | Goethe             | Nees v. Gjenbed | » 246                                                   |
| ,,<br>,, | 24. Mari               | Gießen           | Bilbrand           | Øpethe .        | » 364                                                   |
| ))       | 30. Mara               | Bonn             | Windischmann       | Octhe           | » 367                                                   |
| "        | 30. Mari               | Jena<br>3        | Naumann            | <b>S</b> oethe  | » 202                                                   |
| ,,       | 30. Mari               | Bena             | Beng .             | Goethe          | » 134                                                   |
| ))       | 31, Darg               | Eger             | Grüner             | & cethe         | » 79                                                    |
| n        | ? Mary                 | Eger             | Gruner             | <b>S</b> vethe  | Ø. E. 189                                               |
| 'n       | 2. April               | Baris            | Feruffac           | Doethe          | 9lr. 69                                                 |
| ))       | 14. April              | Beng             | (Naumann)          | @pethe          | » <b>203</b>                                            |
| 1)       | 16. April              | Bena             | Leus.              | Goethe          | » 135                                                   |
|          |                        | -                | •                  |                 |                                                         |

| Jahr | Monat       | Patirung&ort | ven             | an              | Rummer ber<br>jenigen Publication |
|------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1854 | 20. Rpcil   | Beimar       | Goethe          | Sternberg       | St. S. 125                        |
| W    | 2. Mai      | Sena 1       | Sens            | Moethe          | 9lr. 136                          |
|      | 4. Mai      | Weimar       | Goethe          | Oruner          | (i). S. 191                       |
|      | 21. Mai     | Gottingen    | Blumenbach      | Woethe          | 97r. 30                           |
|      | 22. Mai     | Gger         | Grüner          | Goethe          | n 80                              |
|      | 26. Wai     | Brag         | Sternberg       | Goethe          | St. E. 128                        |
|      | ? [Mai]     | (Beimar)     | Goethe          | Mees v. Gfenbed | 9lr. 247                          |
| 9    | 1. Juni     | 3ena         | Sena            | Weethe          | 0 137                             |
| X    | 4. Juni     | Sena         | Leng            | Weethe          | n 138                             |
| 4    | 11. 3ani    | Beimar       | Moethe          | Sternberg       | €t. €. 131                        |
|      | 11. Juni    | Зепа         | gens            | Woethe          | 97r. 139                          |
|      | 12. Juni    | Berlin       | St.: R. Schuts  | Woethe          | St. Sch. S. 305                   |
| 100  | 16. Juni    | Weimar       | Opethe          | Sofmann         | Nr. 102                           |
|      | 18. Juni    | Berlin       | Langermann      | Weethe          | o 122                             |
|      | 20. Juni    | Seibelberg   | Leonbarb        | Goethe          | n 154                             |
| •    | 27. Juni    | Beimer       | Goethe          | St.=R. Schuls   | St. Sch. E. 208                   |
| •    | 26. Juni    | Beimar       | Goethe          | St.:R. Couls    | » » 309                           |
|      | 3. Juli     | Beimar       | Goethe          | StR. Souls      | » » 311                           |
|      | 7.—12. Juli | Berlin       | Ct.:R. Souls    | Goethe          | » » 314                           |
|      | 20. Inli    | Boun         | Rees v. Gfenbed | <b>G</b> oethe  | Rr. 248                           |
|      | 29. Juli    | Ranbeim .    | Sudow           | Goethe          | ». <b>252</b>                     |
| •    | 5. Aug.     | Rosten       | Lober           | <b>G</b> oethe  | » 165                             |
|      | 10. Ang.    | Beimar       | @oethe          | Rees v. Gfenbed | » <b>249</b>                      |
|      | 10. Aug.    | ?            | Boggenborff     | <b>G</b> oethe  | » <b>290</b>                      |
| >    | 18. Aug.    | Beimar       | <b>G</b> oethe  | Leonharb        | » 155                             |
| ,    | 20. Aug.    | Beimar       | @pethe          | d'Alton         | » 7                               |
| 9    | 20. Aug.    | Beimar       | Goethe          | Sternberg       | St. S. 135                        |
|      | 23. Aug.    | Beimar       | Ovethe          | Rees v. Gfenbed | 98r. <b>25</b> 0                  |
| •    | 23. Aug.    | Berlin       | Doring          | @oethe          | » 64                              |
|      | 26. Aug.    | Bonn         | d'Alton         | Woethe          | » 8                               |
|      | 27. Aug.    | Berlin       | St.=R. Schult   | Goethe          | St. Sch. S. 319                   |
| >    | 30. Aug.    | Salle        | Schweigger      | Goethe          | Nr. 335                           |
|      | ? Ang.      | Bonn         | Sternberg       | Goethe          | St. S. 131                        |
| •    | 1. Sæt.     | Boun         | Dees v. Gfenbed | &pethe          | 9lr. 251                          |
| 3    | 3. Sept.    | Bonn         | Beber           | Goethe          | » 357                             |
|      | 6. Sept.    | Dunden       | Sternberg       | Goethe          | St. S. 136                        |
| ,    | 10. Sept.   | 3ena         | Berneburg       | @pethe          | Nr. 358                           |
| -    | 13. Gept.   | Dreeben      | Carus           | <b>S</b> oethe  | » 50                              |
|      | 21. Sept.   | Beimar       | Goethe          | Sternberg       | St. S. 139                        |
|      | 21. Sert.   | Beimar       | <b>G</b> oethe  | Berneburg       | 98r. <b>3</b> 59                  |
| В    | 24. Cept.   | Beimar       | Goethe          | d'Alton         | » 9                               |
|      | 30. Sept.   | Berlin       | St. R. Schulz   | Goethe .        | St. Sch. S. 321                   |
| •    | 2. Det.     | Beimar       | Goethe          | Carus           | <b>G</b> . S. 80                  |
|      | 4. Dct.     | Bonn         | Noggerath       | Coethe          | Nr. 287                           |
| •    | 10. Det.    | Beibelberg   | Leonhard        | Goethe          | » 156                             |
|      | 10. Det.    | Bonn         | d'Alton         | Goethe          | » 10                              |
|      | 12. Dct.    | beibelberg   | Roux            | Goethe          | » <b>2</b> 98                     |
|      | 24. Dct.    | Bonn         | Rees v. Gfenbed | Goethe .        | » 252                             |
| •    | 30. Drt.    | Beimar       | @oethe          | Gruner          | <b>4</b> . <b>6</b> . 19 <b>5</b> |

| Jahr       | Monat     | Datirungfort | pon             | an              | Beite ber frühern,<br>Rummer ber<br>jenigen Publication |
|------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 1824       | 3. Nov.   | Beibelberg   | Leonharb        | Goethe          | Nr. 157                                                 |
| ))         | 4. Nov.   | Břegina .    | Sternberg       | Goethe          | St. S. 141                                              |
| "          | 12. Nov.  | Weimar       | <b>G</b> oethe  | Dece v. Gfenbed | Nr. 253                                                 |
| ))         | 3. Dec.   | Bonn         | b'Alten         | Ø oethe         | » 11                                                    |
| ))         | 4. Dec.   | Weimar       | Goethe          | Sternberg       | Gt. G. 143                                              |
| <b>)</b> ) | 4. Dec.   | Bonn         | Dece v. Efenbed | Woethe          | Nr. 254                                                 |
| >,         | 10. Dec.  | München      | Martius         | Goethe          | » 176                                                   |
| ),         | 12. Dec.  | Gottingen    | Meper, G.       | @vethe          | » 188                                                   |
| **         | 17. Dec.  | Weimar       | <b>S</b> oethe  | Dees v. Gfenbed | » 255                                                   |
| n          | 21. Dec.  | 3ena '       | Leng            | Goethe          | » 140                                                   |
| ))         | 25. Dec.  | Bonn         | Dece v. Gjenbed | Goethe          | Dr. 256. 256 a. 256 b.                                  |
| ))         | 25. Dec.  | Weimar       | Ø vethe         | Martius         | Nr. 177                                                 |
| ))         | 25. Dec.  | Weimar       | & pethe         | Leenhard        | » 158                                                   |
| 1825       | 5. 3an.   | Naumburg     | Ø ofchel        | @pethe          | Mr. 74. 74a.                                            |
| ))         | 12. 3an.  | Weimar       | Soret           | Goethe          | Nr. 847                                                 |
| ))         | 13. 3an.  | Munchen      | Martius         | Goethe          | Nr. 178. 178a.                                          |
| ))         | 17. 3an.  | Dresben      | Carus           | Ø oethe         | Nr. 51                                                  |
| <b>)</b> ) | 18. 3an.  | Breelau      | Dr. Duller      | Goethe          | » 198                                                   |
| >,         | 18. 3an.  | Brag         | Sternberg       | Woethe          | St. S. 146                                              |
| ,,         | 18. 3an.  | Gotha        | v. Poff         | @pethe          | Nr. 109                                                 |
| ,,         | 22. 3an.  | Beimar       | @pethe          | Carus           | G. S. 32                                                |
| <b>)</b> 1 | 25. 3an.  | [Beimar]     | Goethe          | Dees v. Gfenbed | Nr. 257                                                 |
| <b>)</b> ) | 28. 3an.  | Weimar       | @pethe          | Gunther         | » 91                                                    |
| <b>)</b> ) | 29. 3an.  | Darmftabt    | - Çeş           | @cethe          | » 99                                                    |
| ))         | 29. 3an.  | Weimar       | Woethe          | Martius         | » 179                                                   |
| ,,         | 29. Jan.  | Gotha        | v. Soff         | Guethe          | » 110                                                   |
| ))         | 30. 3an.  | Gger         | Gruner          | Goethe          | » 81                                                    |
| ))         | 30. 3an.  | Beimar       | John            | <b>G</b> oethe  | St. S. 258                                              |
| 1)         | 1. Febr.  | Bonn         | Rees v. Gfenbed | @cethe          | Nr. 258                                                 |
| ))         | 5. Febr.  | Weimar       | Goethe          | Sternberg       | St. S. 150                                              |
| 31         | 8. Febr.  | Denabrud     | Brud            | Woethe          | Nr. 44. 44 a. 44 b.                                     |
| ))         | 11. Febr. | Beng         | Leng.           | Goethe          | Nr. 141                                                 |
| n          | 19. Febr. | bannover     | Bildt           | Goethe          | » 366                                                   |
| <b>)</b> ) | 21. Febr. | Sonneberg    | Schreiber       | <b>S</b> oethe  | St. S. 260                                              |
| >>         | 23. Febr. | Bonn         | Dece v. Gjenbed | Ø oethe         | Nr. 259                                                 |
| ["]        | ? (Febr.) | [Beimar]     | @oethe          | Martius         | » 180                                                   |
| · »        | 3 , š ,   | [Beimar]     | <b>G</b> oethe  | Nece v. Gfenbed | » 260                                                   |
| ))         | 4. Mary   | Beimar       | Goethe          | Stein           | » 349                                                   |
| <b>)</b> ) | 5. Marg   | Bonn         | Rece v. Gjenbed | Goethe          | » 261                                                   |
| ,,         | 8. Mari   | Weimar       | Woethe          | Gruner          | Ø. €. 198                                               |
| ))         | 10. Mars  | Dresben      | v. Schus        | Goethe          | Nr. 317. 317a.                                          |
| >>         | 10. Marg  | Göttingen    | Deper, G.       | Goethe          | 9dr. 189                                                |
| ))         | 27. Dars  | Březina      | Sternberg       | Øpethe          | St. S. 152                                              |
| <b>))</b>  | 28. Mary  | Březina      | Sternberg       | Goethe          | St. » 154                                               |
| ))         | 6. April  | Weimar       | Soethe          | Deper, E.       | Nr. 190,                                                |
| n          | 13. April | Salzuffeln   | Branbes         | Woethe          | » 41                                                    |
| <b>)</b> ) | 19. April | Weimar       | Goethe          | Sternberg       | St. 3. 133                                              |
| ,,         | 30. April | Berlin       | Stiebenroth     | Goethe          | Nr. <b>35</b> 0                                         |
| 1)         | 5. Mai    | Siegburg     | Jacobi, DR.     | Goethe          | » 115                                                   |
|            |           | - •          | -               | •               |                                                         |

| 3etr   | Monet           | Sattrungsert     | ben                       | all .             | Ceite ber frühern,<br>Rummer ber<br>jebigen Publication |
|--------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1005   | 14. Mai         | Bonn             | Rees v. Efenbed           |                   | Nr. 263                                                 |
| 7      | 17. Mei         | Born             | Raffe                     | Spethe            | » 200                                                   |
| -      | 11. Mei         | Minden           | Martins                   | Spethe .          | Nr. 181. 181 a.                                         |
| •      | 21. <b>M</b> ai | Beimer           | Spethe .                  | St.=R. Schulb     | St. So. S. 321                                          |
| •      | 22. Juni        | Beimar           | Spethe                    | Martins           | %r. 182                                                 |
| ,      | ? Suni          | Diegina          | Sternberg                 | Goethe            | St. S. 155                                              |
| •      | 5. Szli         | Sottingen        | Benele                    | Soethe .          | Mr. 20                                                  |
| •      | 12. 3ali        | Sena<br>3        | Lorner                    | Goethe            | » 119                                                   |
|        | 18. Zuli        | Beimer           | Goethe                    | Dobereiner        | » 63                                                    |
| •      | 20. Sali        | Göttingen        | Reper, Georg              | Spethe            | » 194                                                   |
| ,      | ? Sali          | ?                | St.:R. Schuls             | Spethe            | St. Sd. S. 324                                          |
|        | s. Aug.         | 3ena             | Beng                      | Spethe            | 98r. 142                                                |
| >      | 26. Aug.        | Beng             | Rorner                    | Goethe            | » 120                                                   |
| . 2    | 3. Aug. 1. Se   | pt. Ems          | St.:R. Schult             | Goethe            | St. Sch. S. \$25                                        |
|        | 1. Sept.        | Bien             | Sternberg                 | Goethe            | St. S. 156                                              |
| •      | 5. Scpt.        | ?                | Gruithuifen               | Spethe            | 98r. 88                                                 |
|        | 6. Sept.        | Beimar           | <b>D</b> oethe            | Sternberg         | St. S. 160                                              |
| •      | 11. Sept.       | Beimar           | Goethe                    | St.:R. Souls      | St. Ch. S. 128                                          |
| •      | 34. Scpt.       | <b>G</b> otha    | v. henning                | Goethe            | Nr. 98                                                  |
| •      | 6. Det.         | Boun             | d'Alton                   | @pethe            | » 19                                                    |
|        | 2. Nov.         | Beplar           | St.=R. Schulp             | Goethe            | St. Sch. S. 330                                         |
| []     | 9. Nov.         | Göttingen        | Blumenbach                | @pethe            | Nr. 31                                                  |
|        | 10. Nov.        | Salzuffeln       | Branbes                   | Goethe            | » 42                                                    |
| 4      | 11. Nov.        | Weimar           | Goethe                    | Rees v. Gfenbed   | 9lr. 263. 263 a.                                        |
| ٠      | ? Nev.          | Weimar           | Goethe                    | Blees v. Gfenbed  | Mr. 264                                                 |
| -      | 13. Nov.        | Weimar           | Goethe                    | Rees v. Gfenbed   | » 265                                                   |
| •      | 23. Nor.        | Bonn             | Rece v. Ejenbed           |                   | Nr. 266. 266 a. 269 b.                                  |
| -      | 27. Nov.        | Breslau          | Purtinje                  | Goethe            | Nr. 292                                                 |
| •      | 15. Dec.        | Gettingen        | Blumenbach                | Goethe            | » 32                                                    |
| •      | 16. Dec.        | Wien             | v. Schreibere             | Grethe            | » 307<br>≈. ≈4 ≈ ees                                    |
|        | 18. Dec.        | Beimar<br>       | Goethe                    | St.:R. Schult     | St. Sch. S. <b>331</b><br>Nr. 268                       |
|        | 18. Dec.        | Bonn<br>(Weimar) | Nees v. Ejenbed<br>Goethe | Rees v. Efenbed   |                                                         |
| I.     | 4 2<br>         | Beimar           | Opethe                    | Carus u. b'Alton  |                                                         |
| 1836   |                 | Leivzig          | Maumann                   | Goethe            | Nr. 204                                                 |
| 1000   | 5. 3an.         | Bonn             | Nece v. Efenbed           |                   | » 269                                                   |
| -<br>I | 15. 3an.        | Beibelberg       | Leonbard                  | Opethe            | » 159                                                   |
|        | 19. Jan.        | Beimar           | Goethe                    | Naumann           | » 205                                                   |
| μ.     | 27. 3an.        | Weimar           | Goethe                    | Grüner            | Ø. €. 223                                               |
| 5      | ? [3an.]        | Beimar           | Goethe                    | v. Schreibers     | 9lr. 308                                                |
| ,      | 1. debr.        | Agrau            | Bicotte                   | Woethe            | » 371                                                   |
|        | 3. Febr.        | Beimar           | &cethe .                  | Leonharb          | 욋. []. 중. 104                                           |
| _      | 5. Febr.        | Bonn             | Dr. Duller, 3oh.          |                   | Nr. 196                                                 |
| ja     | 23. gebr.       | Weimar           | Goethe                    | Starf             | » 348                                                   |
| ۵      | 23. Bebr.       | Weimar           | <b>S</b> vethe            | Dr. Dtuller, 3ob. |                                                         |
|        | 24. Febr.       | Prag             | Sternberg                 | Goethe            | St. S. 161                                              |
| •      | 25. Tebr.       | Beimar           | Grethe                    | Leonhard          | Nr. 160                                                 |
| *      | 28. Febr.       | Freiberg         | Schippan                  | Goethe            | » 303                                                   |
| >      | 28. debr.       | Bibrach          | Offentingen               | <b>G</b> oethe    | » 289                                                   |

|            | _                    |                  |                        |                  | Seite ber frühern,<br>Rummer ber          |
|------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Jahr       | Monat                | Datirungsort     | bon                    | an               | jepigen Publication                       |
| 1826       | ? [Febr.]            | Weimar           | Goethe                 | 3ichette         | Nr. 372                                   |
| ))         | ? [Tebr.]            | Eger             | Gruner                 | Goethe           | » 82                                      |
| ))         | 4. Mary              | Wien             | Dr. Pobl               | Goethe           | St. S. 265                                |
| >>         | 16. Marg             | Lengefelb        | Berneburg              | <b>G</b> oethe   | Nr. <b>36</b> 0                           |
| ))         | 18. Marg             | Weimar           | Goethe                 | Burtinje         | » <b>293</b>                              |
| n          | 24. Marg             | Beima r          | @oethe                 | Rees v. Gfenbed  | » 270                                     |
| ))         | 2. April             | Leipzig          | Naumann                | <b>G</b> oethe   | » <b>20</b> 6                             |
| 20         | 4. April             | Bonn             | Rece v. Efenbed        | <b>S</b> oethe   | » <b>37</b> 1                             |
| ))         | 10. April            | Bena             | Rörner                 | @vethe           | . » 191                                   |
| ))         | 17. April            | Seivelberg       | Leonharb               | <b>G</b> oethe   | » 161                                     |
| <b>)</b> ) | 26. April            | <b>Aarau</b>     | Bichode                | <b>G</b> oethe   | » 373                                     |
| ))         | 6. Mai               | Weimar           | <b>B</b> oethe         | Gruner           | (j). (전. <b>22</b> 7                      |
| >>         | 7. <b>W</b> ai       | Weimar           | <b>G</b> oethe         | 3fchotte         | Nr. 374                                   |
| 20         | 7. Mai               | Øöttingen        | Blumenbach             | Goethe           | » 33                                      |
| »          | 9. Mai               | Meiningen        | Schlegel, J. F.G.      | Goethe Sohn      | » 304                                     |
| »          | 26. Mai              | Göttingen        | Himly                  | <b>G</b> vethe   | Nr. 101. 101 a.                           |
| ))         | 30. Mai              | Ronigsberg.      | Meyer, E.              | <b>G</b> vethe   | Nr. 191                                   |
| 1)         | 3. Juni              | Weimar           | <b>B</b> oethe         | Blumenbach ·     | » 34                                      |
| ))         | 9. Juni              | Zena             | Lenz                   | @pethe           | v 143                                     |
| ))         | 20. Juni             | Zena             | Beng                   | Goethe           | » 144                                     |
| n          | 24. Juni             | Bena             | Lenz                   | <b>G</b> oethe   | » 145                                     |
| [»]        | ? [Juni]             |                  | @ vethe                | Meyer, G.        | » 192                                     |
| 20         | 2. Juli              | Zena             | Schrön                 | Ooethe           | » 319                                     |
| N)         | 8. Juli              | Weimar           | Goethe (Sohn)          | Gruner           | <b>&amp;</b> . <b>&amp;</b> . <b>22</b> 8 |
| ))         | 12. Zuli             | Wien             | v. Schreibers          | @pethe           | Nr. <b>3</b> 09                           |
| ))         | 8. Aug.              | Tübingen         | @melin                 | <b>G</b> oethe   | n 73                                      |
| <b>))</b>  | 9. Aug.              | Wien             | v. Schreibers          | Øpethe           | » 310                                     |
| ))         | 26. Aug.             | Weylar           | St.=R. Schult          | @vethe           | St. Sch. S. 333                           |
| <b>»</b>   | 12. Sept.            | Bena             | Lenz                   | <b>Coethe</b>    | Nr. 146                                   |
| <b>»</b>   | 19. Sept.            | Bena             | Beng                   | Goethe           | » 147                                     |
| »          | 21. Sept.            | Weimar           | Guethe                 | Recs v. Gfenbed  |                                           |
| ))         | 22. Sept.            | Weimar           | Goethe                 | Dobereiner       | D. S. 116                                 |
| v          | 22. Sept.            | Letterfenny      | Giejede                | <b>O</b> vethe   | Nr. 72                                    |
| » 1        | 9.—33. Sept.         |                  | Goethe                 | Sternberg        | St. S. 163                                |
| »          | 23. Sept.            | Dreeben          | Sternberg              | Goethe           | » » 169                                   |
| ))         | 27. Sept.            | Weimar           | Soethe                 | Necs v. Efenbed  | S. 274. 274a.                             |
| ))         | 27. Sept.            | Bonn             | Dees v. Efenbed        | Goethe           | 9lr. 27 <b>3</b>                          |
| ))         | 28. Sept.            | Beimar           | Goethe                 | St.:R. Schult    | St. Sch. S. 334                           |
| ))         | 1. Det.              | Rôln             | Bluff                  | Goethe           | Nt. 24<br>» 43                            |
| ))         | 3. Det.              | Salzuffeln       | Branbes                | Goethe Good      |                                           |
| ))         | 4. Det.              | Bonn             | b'Alton                | Goethe           |                                           |
| 30         | 7. Det.              | Ropenhagen       | Bebemar, Barg.         | Goethe Goethe    | » 19<br>» 195                             |
| »          | 17. Det.             | Beibelberg       | Molbenhauer<br>Babling | Goethe<br>Goethe | » 193<br>» <b>2</b> 96                    |
| ))         | 26. Dct.<br>31. Dct. | Frankfurt a. Di. | Nonting<br>Naumann     | Goethe           | » 207                                     |
| ))         | 31. Oct.<br>3. Nov.  | Leipzig<br>Bonn  | Rees v. Gfenbed        | Goethe .         | » 275                                     |
| ))<br>))   | a. 9100.<br>6. Nov.  | Frankfurt a. M.  | •                      | Spethe .         | » 286                                     |
| »          | 14. Nov.             | Beimar           | Goethe .               | Robling          | » 297                                     |
| "          | 2. Dec.              | Beibelberg       | Leonhard               | Goethe .         | » 162                                     |
| ,,         | <b>D</b> EL.         | Arraman          | ~~~~~~~                |                  | ~ 445                                     |

### ber naturwiffenschaftlichen Correspondeng Goethe's. XXIII

| Jein | Ronat     | Detirungsort    | ven             | an             | Seite ber frühern,<br>Rummer ber<br>jehigen Publication |
|------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 1826 | 4. Dec.   | Beslar          | St.:R. Schult   | Goethe         | St. Sch. S. 335                                         |
| •    | š š       | [Beimar]        | @ pethe         | Treviranus     | Nr. 855                                                 |
| 1827 | 7. Febr.  | Beimar          | Goethe          | Grüner         | <b>G</b> . <b>S</b> . 229                               |
|      | 9. Febr.  | Jena            | Fårber          | @oethe         | Nr. 68                                                  |
|      | 13. Febr. | Braunfcmeig     | Marx            | Goethe         | » 184                                                   |
| м    | 13. Febr. | Beimar          | @oethe          | Leonharb       | 2. II. S. 124                                           |
| [*]  | ? [Febr.] | š               | Sternberg       | & oethe        | St. » 170                                               |
|      | 3. Marz   | Breslau         | Dr. Muller      | Goethe         | Nr. 199                                                 |
| Ď    | 5. Mary   | Beibelberg      | Leonharb        | Goethe         | » 163                                                   |
| Þ    | 3. April  | Bonn            | d'Alton         | @oethe         | n 14                                                    |
| B    | 4. April  | Bonn            | Dees v. Gfenbed | Goethe         | » 276                                                   |
| •    | 15. April | Weimar          | Woethe          | Sommerring     | <b>ලි.</b> €. 24                                        |
| E    | 30. April | Bonn            | Rees v. Gfenbed | Goethe         | Nr. 277                                                 |
|      | 9. Mai    | <b>Beim</b> ar  | @oethe          | Dobereiner     | D. S. 117                                               |
| 3    | 20. Mai   | Gießen          | Wilbrand        | @pethe         | Nr. 365                                                 |
| D    | 22. Mai   | Salle           | Schweigger      | Goethe         | » 336                                                   |
|      | 2. Juni   | Weimar          | Goethe          | Dobereiner     | D. S. 118                                               |
| В    | 9. Juni   | Eger            | Grüner          | @vethe         | Nr. 83                                                  |
| *    | 26. Juni  | Frantfurt a. M. | Sommerring      | Goethe         | » 343                                                   |
| p    | 2. Juli   | Beimar          | Boethe .        | Grüner         | (y). S. 230                                             |
| Þ    | 6. Juli   | Paris           | b'Alton (Sohn)  | Goethe         | Nr. 18                                                  |
| 1;   | 7. Juli   | Weimar          | Grethe          | Commerring     | ල. ල. 24                                                |
| p    | 23. Juli  | Frantfurt a. D. | Commerring      | Goethe         | Nr. 344                                                 |
| pi   | 2. Ang.   | Gm8             | St.: R. Schult  | Goethe         | St. S.H. S. 352                                         |
|      | 8. Aug.   | Bonn            | d'Alton         | Goethe         | 98r. 15                                                 |
| 6    | 12. Aug.  | Weimar          | Goethe          | Sommerring     | ණ. <b>ණ. 2</b> 5                                        |
| r    | 16. Aug.  | Weimar          | Goethe          | Carus          | (5. » 36                                                |
| D    | ? [Aug.]  | [Březina]       | Sternberg       | Goethe         | St. » 173                                               |
| 1-   | 7. Dct.   | Weimar          | Goethe          | Dobereiner     | D. » 118                                                |
| •    | s. Oct.   | Weimar          | Goethe          | St.=N. Schult  | St. Scb. S. 354                                         |
| 19   | 12. Dct.  | 3ena            | v. Buttel       | Goethe         | Nr. 45                                                  |
| gi.  | 13. Dct.  | Venn            | d'Alton         | Goethe         | » 16                                                    |
| Þ    | 21. Dct.  | Benn            | Rees v. Gfenbed | ? (gur Mitthei |                                                         |
| j.   | 30. Dct.  | Březina         | Sternberg       | Goethe an &    | oethe) St. S. 178                                       |
| 1-   | 10. Nov.  | Munchen         | Martius         | Goethe         | 9fr. 18 <b>3</b>                                        |
| •    | 27. Nov.  | Weimar          | Goethe          | Sternberg      | St. S. 180                                              |
| 1828 | 12. 3an.  | Weimar          | Guethe          | Leonhard       | ¥. II. » 126                                            |
|      | 18. Jan.  | Weimar          | Goethe          | Sternberg      | St. » 185                                               |
|      | 25. Febr. | Prag            | Sternberg       | Goethe         | » » 187                                                 |
| n    | 29. Aebr. | Weimar          | Goethe          | Gruner         | O5. » 232                                               |
| ì.   | 2. März   | Weimar          | Goethe          | Sternberg      | St. » 190                                               |
| 17   | 16. März  | Weimar          | Goethe          | Dobereiner     | D. » 119                                                |
|      | 22. Márz  | Weimar          | Grethe          | Sternberg      | St. » 191                                               |
|      | 23. Marz  | Göttingen       | Blumenbach      | Goethe         | 9lr. 35                                                 |
| P    | 9. April  | Mosfau          | Lober           | Grethe         | » 166                                                   |
|      | 5. Mai    | Prag            | Sternberg       | Goethe         | St. S. 192                                              |
| 1    | 2. Juni   | Bonn            | d'Alton         | Goethe         | Nr. 17                                                  |
| r    | 3. Juni   | Březina .       | Sternberg       | Spethe         | St. S. 194                                              |
| :    | e. Juni   | Weimar          | Goethe          | Carus          | <b>6</b> . » 38                                         |

### A. Chronologifches Berzeichniß

| Jahr       | Ronat              | <b>Latirungfort</b> | Don                     | en               | Bummer ber              |
|------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>-</b>   |                    | <u>-</u>            |                         |                  | jevigen Publication     |
| 1828       | 10. Juni           | Beimar              | Grethe                  | Sternberg        | St. S. 197              |
| n          | 13. Juni           | Beimar              | Grette                  | Sternberg        | » » 200                 |
| ×          | 5. Juli            | Březina             | Sternberg               | Grethe           | n » 200                 |
| 20         | 12. Juli           | Boun                | Recs v. Gfenbed         |                  | Nr. 278                 |
| "          | 18. Aug.           | Giepen              | Ritgen                  | Grette           | n 295                   |
| 29         | 3. Sept.           | Dornburg            | Ocethe                  | Gruner           | Ø. ≥. 236               |
| 1)         | 6. Sept.           | Mosfau              | Leter                   | Grethe           | Nr. 167                 |
| *          | 5. Det.            | Weimar              | @cethe                  | Sternberg        | €t. €. 201              |
| »          | 12. Oct.           | Weimar              | Goethe                  | Debereiner       | D. » 120                |
| ))         | 15. Det.           | Prag                | Sternberg               | Geethe           | St. » 203               |
| n          | 18. Det.           | Weimar              | Grethe                  | Debereiner       | T. » 121                |
| D          | 8. Dec.            | Benn                | Rees r. Gjenbed         |                  | 9lr. <b>2</b> 79        |
| ))         | 27. Dec.           | Gottingen           | Blumenbach              | Geethe           | n 36                    |
| ))         | 31. Dec.           | Wehlar              | St.: R. Schulz          | Geethe           | St. Sch. S. 356         |
| 1829       | 10. 3an.           | Weimar              | Geethe                  | St.: R. Schult   | » » 360                 |
| ))         | 22. Jan.           | Prag                | Sternberg               | Geethe           | St. ≥. 205              |
| 3)         | 30. 3an.           | Weimar              | Goethe                  | Sternberg        | » » 206                 |
| ))         | 31. Jan.           | Weimar              | Goethe                  | Dobereiner       | T. » 122                |
| ))         | 4. März            | Beimar              | Grethe                  | Debereiner       | ≆g. III. €. 1474        |
| 30         | 4. Marz            | Øôttingen           | Blumenbach              | Goethe           | 9ir. 37                 |
| ))         | 19. Mārz           | Prag                | Sternberg               | Ocethe           | St. 3. 208              |
| »          | 28. März           | Beimar              | Grethe                  | Débereiner       | T. n 122                |
| [»]        | 1. Mai<br>2. Mai   | Gottingen           | Blumenbach              | Geethe           | 9lr. 38                 |
| 1)         | 2. Wai<br>6. Mai   | Mosfau<br>Weslar    | Loter<br>St.: R. Schulb | Grethe<br>Goethe | » 168<br>St. ≥6. S. 363 |
| <b>3</b> ) | 16. Mai            | Beimar              | Grethe                  | St.: R. Schult   | » » 370                 |
| )) 2       | . 16. Wai, 4. Juni |                     | St.:R. Schulp           | Grethe           | " " 370<br>" " 371      |
| <i>"</i> • | 25. Juni           | Weimar              | Goethe                  | Sternberg        | £1. €. 210              |
| <i>"</i>   | 29. Juni           | Weimar              | Goethe                  | St.:R. Schulb    | €1, €d). €. 376         |
| "          | 29. Juni           | Weimar              | Gethe                   | Sternberg        | €t. €. 211              |
| 7)         | 6. Juli            | Weimar              | Goethe                  | Sternberg        | » » 213                 |
| »          | 8. Juli            | Weimar              | Goethe                  | Sternberg        | n n 276                 |
| »          | 28. Zuli           | Březina             | Sternberg               | Grethe           | » » 214                 |
| »          | 22. Aug.           | Gaer                | Grüner                  | Spethe           | Nr. 84                  |
|            | 11. (30./8.) Sept  | - 3                 | Lober                   | Grethe           | » 169                   |
| ))         | 27. Det.           | Březina             | Sternberg               | @pethe           | St. S. 218              |
| ))         | 28. Dct.           | Rarlerube           | Rees v. Gjenbed         |                  | 9}r. 280                |
|            | 9. Nov.            | Beimar              | Goethe                  | Derew            | €q. III.                |
| ))         | 22. Tec.           | Berlin              | Derem                   | Geethe           | Nr. 65                  |
| 1830       | 17. 3an.           | Beimar              | Grethe                  | Sternberg        | St. S. 219              |
| ))         | 4. Febr.           | Brag                | Sternberg               | &cethe .         | » » <b>22</b> 0         |
| n          | 17. Tebr.          | Munchen             | Gruithuifen             | @oethe           | 9lr. 89                 |
| >>         | 13. Marg           | Berlin              | v. Senning              | Goethe           | ນ 94                    |
| 10         | 7. April           | Göttingen           | Blumenbach              | @cethe           | » 39                    |
| ))         | 11. Juni           | Weimar              | @cethe                  | Gruner           | (b. S. 238              |
| ))         | 29. Juni           | Eger                | Gruner                  | Goethe           | 98r. 85                 |
| ))         | 15. Aug.           | Weimar              | Goethe                  | Gruner           | (H. S. 240              |
| <b>»</b>   | 15. Cept.          | Gotha               | r. henning              | Goethe           | Nr. 95                  |
| ×          | 18. (6.) Cept.     | Mostau              | Lober                   | @oethe           | n 170                   |

| Jahr | Ronat            | Datirungsort | ven             | an             | Ceite ber frühern,<br>Rummer ber<br>jepigen Publication |
|------|------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 1830 | 29. Det.         | Bregina .    | Sternberg       | @ pethe        | St. S. 224                                              |
|      | 5. Nov.          | Breslau      | Decs v. Gfenbed | <b>G</b> oethe | Nr. 281                                                 |
|      | 19. Nov.         | Freiberg     | v. Berber       | <b>G</b> oethe | » 98                                                    |
|      | 27. Nov.         | Ronigeberg   | Meyer, G.       | @oethe         | » 193                                                   |
|      | 24. Dec.         | Beimar       | &cethe .        | Leonhard       | Չ. II. €. 193                                           |
|      | 29. Dec.         | <b>E</b> ger | Gruner          | @oethe         | Nr. 86                                                  |
|      | 29. Dec.         | Březina      | Sternberg       | @pethe         | St. S. 227                                              |
|      | ? Dec.           | Roftris      | Schottin        | Goethe         | Nr. 305                                                 |
| 1521 | 4. 3an.          | Beimar       | <b>G</b> oethe  | Sternberg      | St. S. 228                                              |
| ,    | 18. 3an.         | Gotha        | v. Heff         | @pethe         | Nr. 111                                                 |
|      | 12. Febr.        | [Prag]       | Sternberg       | @pethe         | St. S. 229                                              |
| [*]  | ? [Mara]         |              | Sternberg       | <b>G</b> oethe | » » 232                                                 |
| y :  | 12. (10.) Mai    | Mostan       | Loper           | @vethe         | Nr. 171                                                 |
| ń    | 6. Juni          | Zena         | Boigt, F. S.    | @oethe         | n 356                                                   |
| [*]  | 30. Juni         | Beimar       | @pethe          | Sternberg      | St. E. 234                                              |
| *    | 25. Inli         | (Breelau)    | Rees v. Gfenbed | <b>G</b> oethe | 9dr. 282                                                |
| [*]  | <b>30</b> . Juli | Øottingen    | Blumenbach      | Goethe         | n 40                                                    |
|      | ? Juli           | ş            | Sternberg       | Goethe         | €t. €. 280                                              |
| p    | 9. Aug.          | Berlin       | v. Benning      | @oethe         | nr. 96                                                  |
| ú    | 31. Aug.         | Munchen      | Gruithuifen     | Goethe .       | » 90                                                    |
| 19   | 12. Sept.        | Beplar       | St.:R. Schult   | @pethe         | St. Sch. S. 381                                         |
| 9    | 19. Sept.        | Beimar       | Goethe .        | St.:R. Schulb  | » » 381                                                 |
| 10   | 30. €ert.        | Bonn         | St.:R. Schulz   | Goethe         | » » 384                                                 |
|      | ? 92cv.          | Weimar       | Goethe          | Carus          | Ø. €. 41                                                |
| ,1   | 20. Dec.         | Berlin.      | Seebed (Sobn)   | Goethe         | 9lr. 342                                                |
| 1832 | [3. 3an.]        | ś            | Sternberg       | <b>G</b> vethe | St. S. 236                                              |
| n    | 20. Jan.         | Eger         | Gruner          | @pethe         | Nr. 87                                                  |
|      | ! [3an.]         | Březina      | Sternberg       | Goethe         | St. S. 239                                              |
|      | 15. Marg         | Weimar       | Goethe          | Gruner         | Ø. » 243                                                |
| *    | 15. Dlary        | Weimar       | Geethe          | Sternberg      | €t. » 240                                               |

## B. Alphabetisches Berzeichniß

ber in biefer Sammlung enthaltenen Briefe.

### a. Briefe bon Goethe an

b'Alton, 3. 23. E. 5. 7. 9. Blumenbach, 3. F. 26. 28. 34. Cramer (Berg-R.). 53. Döbereiner, 3. 28. 59. 62. 63. Etel, C1. 66. v. Gerftenbergt, R. (Reg.=R.). 70. 70a. 71. Günther (Dber-Conf. R.). 91. v. Soff, R. E. A. 102, 104, 106, 108. Pofmann, C. 112. Sufeland, C. 23. 114. v. Junter (Freib.). 117. Leng, 3. G. (Berg-R.). 129. 133. v. Leonhard, R. C. 148. 151. 155. 158. 160. 28gl, 3. 172. v. Martius, R. F. B. 174. 177. 179. 180. 182. Meper, Ernft. 186. 190. 192. Müller, Joh. (Physiol.). 197. Maumann, R. 205. Rees v. Efenbed, C. G. 217. 219. 221. 226. 227. 230. 232. 235.

239, 242, 243, 246, 247, 249, 250. 253. 255. 257. 260. 263. 263 a. 264. 265. 267. 270. 272. 274. 274 a. Poffelt, 3. F. 291. Burfinje, Joh. E. 293. Rennentampf (Freib. v., Dofmar: fcall). 294. Röhling, F. 297. v. Schreibere, &t. 306. 308. Schrön, L. 311. v. Schüt, W. 316. Schult, C. L. F. (Staats-R.). 332 a. (Nachträge.) Schweigger, J. S. C. 334. Start, J. C. 348. v. Stein, F. 349. v. Strube, S. G. 351. Treviranus, L. C. 355. Werneburg, J. F. C. 359. 3fcotte, 3. S. D. 372. 374. Einen une Unbefannten. 375.

### b. Briefe an Goethe bon

Valton, J. B. E. 1. 2. 3. 4. 6. b. Soff, R. E. M. 103. 105. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, b'Alton, E. (Gobn bes Borigen). 18. Sufeland, C. 28. 113. Bebemar, Bargas (Graf). 19. Benefe, F. E. 20. Jäger, G. 116. Bergeline, 3. 21. 22. Bifdef (Infpector). 23. Bluff (Dr.). 24. Blumenbach, 3. F. 25, 27, 29, 30, Beng, 3. G. (Berg-R.). 123, 124 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Brandes, R. 41. 42. 43. Brud, A. T. 44. 44 a. 44 b. b. Buttel. 45. Carus, S. G. 46. 47. 48. 49. 50. 162, 163, Cramer (Berg=R.). 52. Dittmar (Prof.). 54. Döbereiner, 3. 28. 55. 56. 57. 58. 60. 61. 61 a. Döring (Dr.). 64. Dorow, W. 65. Farber, M. 67. 68. Feruffac, A. G. 3. B. 3. F. be (Baron). 69. 193. v. Giefede, R. 2. 72. b. Gmelin, F. G. 73. Göjdel, R. F. 74. 74a. Grüner, 3. G. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. Gruithuifen , F. be B. 88. 89. 90. v. Beinroth , 3. C. F. M. 92. v. henning, 2. 93. 94. 95. 96. Benichel, A. 28. C. Th. 97. v. Berber, G. A. 2B. (Berg-R.). 98. Beg (Dber-Finang-R.). 99. Beufinger, R. F. 100. Simly, R. G. 101. 101 a.

109. 110. 111. Jacobi, Mar. 115. Rämb, 2. F. 118. Rörner, 3. C. F. 119. 120. 121. Langermann (Ctats-R.). 122. 125. 126. 127. 128. 130. 131. 132. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. v. Leonbard, R. C. 149. 150. 152. 153. 154. 156. 157. 159. 161. b. Linbenau, B. M. 164. b. Pober, F. E. 165. 166. 167. 168. 169, 170, 171, v. Martine, R. F. B. 173. 175. 176. 178. 178 a. 181. 181 a. 183. Marr, R. M. 184. Maper, 3. F. 185. Deper, Ernft. 187. 188. 189. 191. Meper, G. F. 28. 194. Molbenhauer, &. 195. Miller, Dr. 3. 196. Müller (Gecret.). 198. 199. Maffe, E. F. 200. Naumann, A. F. 201, 202, 203, 204. 206. 207. Rees v. Ejenbed, C. G. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 218. 220. 222. 223. 224. 225. 228. 229. 231. 233. 234. 236. 237. 238. 240. 241. 244. 245. 248. 251. 252. 254. 256.

#### XXVIII B. Alphabetifches Bergeichniß ber Briefe.

256a, 256b, 258, 259, 261, 262, 266, 266 a, 266 b, 268, 269, 271. 273. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. - An Goethe's Cohn. 283. 284. - An Geb. Pof=N. 285. Reufville, D. Th. 286. Möggerath, 3. 3. 287. Derthel, Beerbegen. 288. Offenbingen, G. g. 289. Boggenborff, 3. C. 290. Burfinje, 3. G. 292. v. Ritgen, F. A. 295. Röhling, F. 296. Roux, J. C. W. 298. Schelver, F. J. 299. 300. 301. 302. Schippan, H. A. 303. Schlegel, J. B. G. 304 an Goethe's Sobn. Schottin, R. G. L. 305.

v. Schreibers, R. 307. 309. 310.

Schult, C. L. F. (Staats. R.). 318. Zichotte, J. H. 271. 373.

Schrön, L. 312. Schubarth, R. E. 313.

319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. Schultz, R. H. 333. Schweigger, J. S. C. 335. 336. Seebect, Th. J. 337. 337 a. 338. 339. 340. 341. Seebed, M. (Sohn). 342. v. Sommerring, S. Th. 343. 344. Seret, F. 345. 346. 347. Stiebenroth, G. 350. v. Strube, S. G. 352. Sudom, F. W. L. 353. v. Trebra, F. W. H. 354. Boigt, F. S. 356. Weber, M. J. 357. Berneburg, J. F. C. 358. 360. Wilbrand, 3. B. 361. 362. 363. 364. 365. Wilbt, J. C. D. 366. Windischmann, R. J. S. 367. Burger, F. 368. v. Delin, 3. 369. v. Schüt, W. 314. 315. 317. 317a. Zachmann, F. S. 370.

# C. Bergeidniß

der für die Daten bieser Publication anbezogenen Werke mit Borsetzung der Abkürzungen.

- M. Goethe: Annalen ober Tages unb Jahres Befte.
- Bu. Goethe und Leipzig. Bon Bolbemar Freiherrn von Biebermann. 2 Banbe. Leipzig, F. A. Brochans. 1865.
- B. C. Goethe's Briefe an Cichftabt. Mit Erlanterungen beransgegeben von Bolbemar Freiherrn von Biebermann. Berlin, Guftav hempel. 1872.
- 3. Sulpiz Boifferée. 2 Banbe. Stuttgart, Cotta'icher Berlag. 1862.
- C. Goethe. Bu beffen naherem Berftanbnif von C. G. Carus. Leipzig, August Beicharbt. 1843.
- D. Briefe bes Großherzogs Carl August und Goethe's an Döbereiner. Herausgegeben von Ostar Schabe. Weimar, hermann Böblau. 1856.
- E. Gefpräche mit Goethe in ben letten Jahren feines Lebens. Bon Johann Beter Edermann. Die ersten zwei Bänbe: Leipzig, F. A. Brodhaus. 1837; ber britte Banb: Magbeburg, Heinrichshofen'iche Buchhanblung. 1848.
- G. Briefwechfel und munblicher Bertehr zwifchen Goethe und bem Rathe Grüner. Leipzig, Berlag von Gustav Mayer. 1853.
- 2. Briefwechfel zwifchen Goethe und Anebel (1774-1832). 2 Banbe. Leipzig, F. A. Brodhaus. 1851.
- 2. A. Briefwechsel bes Großherzogs Carl August von Sachsen-Beimar-Gisenach mit Goethe in ben Jahren von 1775— 1828. 2 Banbe. Beimar, Landes-Industrie-Comptoir. 1863.

- 2. Aus unferer Zeit in meinem Leben. Bon R. C. von Leonhard. 2 Bante. Stuttgart, Schweizerbart'iche Berlagshandlung unb Druderei. 1854. 1856.
- Briefe an Johann Heinrich Merd von Goethe, Herber, Bieland und andern bedeutenden Zeitgenoffen. Mit Merd's biographischer Stizze, herausgegeben von Dr. Karl Wagner. Darmstadt, Berlag von Johann Philipp Diehl. 1835. Briefe an und von Johann Heinrich Merd. Eine selbständige Folge ber im Jahre 1835 erschienenen Briefe an Johann Heinrich Merd. Aus den Handschriften herausgegeben von Dr. Karl Wagner. Darmstadt, Verlag von Johann Philipp Diehl. 1838. Briefe aus dem Freundestreise von Goethe, Derder, Höpfiner und Merd. Eine selbständige Folge der beiden in den Jahren 1835 und 1838 erschienenen Merdischen Brieffammlungen. Aus den Handschriften herausgegeben von Dr. Karl Wagner. 3 Bände. Leipzig, Ernst Kleischer. 1847.
- Br. Goethe's Unterhaltungen mit bem Kangler Friedrich v. Müller von C. A. H. Burthardt. Stuttgart, Berlag ber J. G. Cotta's schen Buchhandlung. 1870.
- R. Briefwechsel zwischen Goethe und Reinhard in ben Jahren 1807 bis 1832. Stuttgart und Tübingen, 3. G. Cotta'icher Berlag. 1850.
- Rr. Mittheilungen über Goethe. Bon Dr. Friedrich Riemer. 2 Banbe. Berlin, Berlag von Dunder und humblot. 1841.
- Sg. Goethe's Briefe, worunter viele bisher ungebrudte u. f. w. 3 Banbe. Berlin, Allgemeine Deutsche Berlags Anftalt.
- St. Sch. Briefwechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schult. Herausgegeben und eingeleitet von S. Dünger. Leipzig, Dyl'sche Buchhanblung. 1853.
- Samuel Thomas von Sömmerring's Leben und Bertehr mit feinen Zeitgenoffen. Bon Rubolph Wagner. Leipzig, Berlag von Leopolb Boft. 1844.
- St. F. Briefe von Goethe und beffen Mutter an Friedrich Freiherrn von Stein. Heransgegeben von Dr. 3. J. H. Ebers und Dr. August Rahlert. Leipzig, Weibmann'sche Buchhandlung. 1846.
- St. Briefwechsel zwischen Goethe und Raspar Graf von Sternberg (1820-1832). herausgegeben von F. Th. Bratranet. Bien, Bilhelm Braumiller. 1866.

XXXI

- 8. Goethe's Briefe an Chriftian Gottlob von Boigt. Berausgegeben von Otto Jahn. Leipzig, Berlag von S. Sirgel. 1868.
- 28. Goethe's Briefe an Friedrich August Bolf. herausgegeben von Michael Bernaps. Berlin, Drud und Berlag von Georg Reimer. 1868.
- 3. Briefwechsel zwischen Goethe und Belter in ben Jahren 1796 bis 1832. herausgegeben von Dr. Friedrich Bilhelm Riemer. 6 Bande. Berlin, Berlag von Dunder und humblot. 1833-34.

## D. Gruppirung

ber Correspondenten in vorliegender Sammlung nach ben verschiedenen Fächern ber Wiffenschaft.

Anatomie: b'Alton, Blumenbach, Carus, Döring, Beufinger, Lober, Ritgen, Sommerring, Start, Beber.

Anthropologie: Benete, Beinroth, Jacobi, Naffe, Stiebenroth.

Aftronomie: Gruitbuifen.

Botanik: Bluff, Gmelin, henschel, heg, logi, Martius, Ernft Meper, Georg Meper, Nees von Efenbed, Schelver, R. S. Schult, Treviranus, Boigt, Wilbrand.

Chemie: Döbereiner, Burger.

Gefchäftsführung: Farber, Gerftenbergt, hofmann, Rorner, Maper, Molbenhauer, Reufville, Derthel, Schreibers, Zachmann.

Literaturverhaltniffe und Berfonalien: Dorom, Feruffac, Langermann, Linbenau, Rennentampf, Schubarth, Stein, Winbifcmann.

Meteorologie: Bischof, Branbes, Dittmar, Giefede, Hufeland, Sec. Dr. Müller, Poggenborff, Poffelt, Schröu, Schitz.

Mineralogie und Geologie: Bebemar, Berzelius, Buttel, Cramer, Etel, Grüner, Günther, Herber, Hoff, Jäger, Junker, Lenz, Leonharb, Naumann, Nöggerath, Röhling, Schippan, Soret, Struve, Sudow, Trebra, Unbekannter.

Raturphilosophie: Simly, Offenbingen, Schottin, Bilbt.

Optit: Gofchel, Benning, Kamt, Marr, Rour, Staatsrath Schulg, Schlegel, Schweigger, Seebed, Werneburg, Bichofte.

Bhufit: Delin.

Phyfiologie: Brud, Joh. Müller, Burfinje.

# Goethe's

naturwissenschaftliche Bedeutung.

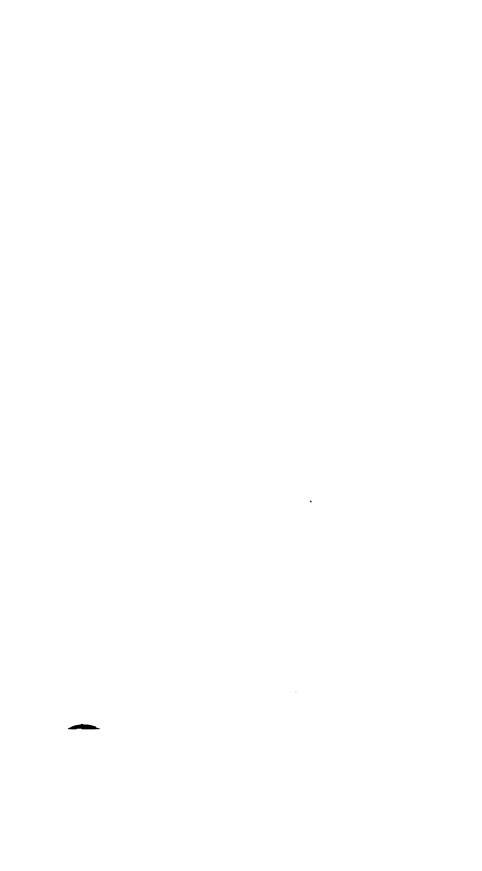

Ueberblicken wir in der vorangehenden Gruppirung die Reihe der Männer, welche die von uns gegebene naturwissenschaftliche Correspondenz Goethe's bringt, so drängt es sich ms vor allem auf, daß die Worte, die Goethe hinsichtlich der Jugendgenossen seiner Dichtung (im Zueignungsgedichte zum "Faust") mit Recht sprechen mochte, nicht gegen die Jugendsenossen seiner naturwissenschaftlichen Forschungen gewendet werden können:

Sie hören nicht bie folgenben Gefänge, Die Seelen, benen ich bie ersten sang: Berftoben ift bas freundliche Gebränge, Berflungen ach! ber erste Bibertlang. Dein Lieb ertönt ber unbetannten Denge 3hr Beifall selbst macht meinem Herzen bang; Und was sich sonst an meinem Lieb erfreuet, Wenn es noch lebt, irrt in ber Welt zerstreuet.

Denn die Verhältnisse zu den Stürmern und Drängern, in deren Mitte der "Faust" concipirt wurde, waren in der That schon längst gelöst oder doch beinahe dis zur Unerstennbarkeit der ersten Bande gelockert, als das erste Faustsfragment in die Welt eintrat. Die Männer dagegen, welche bei seinen ersten naturwissenschaftlichen Errungenschaften zu Sevatter standen, sehen wir ihn dis in seine spätesten Tage freundschaftlich begleiten und ihnen, nämlich Blumenbach, Loder, Sömmerring gesellen sich je länger desto mehr Natursforscher mit Namen von bestem Klange d'Alton, Carus,

Martius, Nees von Esenbedu. s. w. zu ebenso bleibender Verbinbung hinzu. Das meiste von dem, um was sich Goethe in der Jugend als Autodidakt bemüht hatte, sieht er, wenn auch stellenweise angekämpst, als Greis eine seste Basis für den Systemausbau werden. Und so kann das, was er an Knebel schrieb: "Die Consequenz der Natur tröstet schön über die Inconsequenz der Menschen" (2. April 1783), zur Aussage über die Consequenz der Natursorschung gegenüber der Inconsequenz gemüthlicher Stimmungen erweitert werden.

Wenn man auf einen oberflächlichen Blick hin Goethe selber der Inconsequenz hinsichtlich der Wahl seiner Dickstungsgegenstände geziehen und es ihm anfänglich nicht verziehen hat, daß er dem durchschlagenden "Gög" einen in ewiger Flucht schwebenden "Werther" folgen ließ, ja wenn man mit Recht bedauern kann, daß manches Thema (vor allem gilt dies von der "Natürlichen Tochter") nur zum Fragment wurde, so ist eine solche Untreue hinsichtlich eines von ihm einmal ergriffenen Naturthemas durchaus nicht zu gewahren. Und wenn "des Lebens ernstes Führen" bei Goethe's Dichtungen für den Unkundigen erst eines Nacheweises bedarf, so kann das hinsichtlich seiner Naturstudien durchaus nicht vorgebracht werden.

lleber diese Treue können wir hier zur Erläuterung beinahe nur wiederholen, was eine berusenere Feber, nämlich die Birchow's ("Goethe als Natursorscher"), geistreich zussammengestellt hat. Doch möchten wir dabei auch auf die ersten, wenn auch halbmythischen Anfänge Goethe's auf dem Wege seiner Naturbetrachtungen hinweisen. Es ist das jener eigenthümliche Naturcultus des Kindes, das durch das Erdbeben von Lissabon sich selber im Innersten erschüttert fühlte. Denn noch später (an Fr. von Stein, 25. Juni 1781) gingt die Reminiscenz an die Schwankungen des Erdengrundes durch: "Auf diesem beweglichen Erdball ist doch

nur in der wahren Liebe, der Wohlthätigkeit und den Biffenschaften einige Treue und Ruhe"; sie ist in dem Außeruse an Anebel (4. September 1785): "Doch was hat Grund auf der beweglichen Erde!" zu vernehmen; und die frendigste Befriedigung über einen unerschütterlichen Boden jenseit der menschlichen Irrungen faßt er in die Worte Faust's (II, 1) zusammen: "Du Erde warst auch diese Racht beständig!"

Sodann, wenn auch nachhaltig, fo doch nach Goethe's (in "Babrbeit und Dichtung", zweites Buch) Angaben nicht näber bestimmbar, mag die Wirtung gewesen sein, welche die Um= anderung des Urtheils feiner Mitburger über ben Mediciner Sendenberg auf Goethe barum hervorbrachte, weil um einer medicinisch-naturwiffenschaftlichen Stiftung willen ber Mann ans einer lächerlichen Gestalt zu einem ber größten Boblthater ber Stadt umgewandelt murbe. Doch manbeln mir auch da noch auf dem halbmythischen Gebiete. Selbst bas, mas Goethe mahrend seiner Studienjahre sich aus den Naturwiffenschaften aneignete, gibt noch feinen unumftöß= lichen Beweis für eine vorwiegende Befähigung für biefes Gebiet ab. Die medicinischen und botanischen Gespräche feiner Tischgenoffen in Leipzig; seine alchemistischen Grube= leien auf Beranlaffung des Fräuleins von Klettenberg in Frankfurt; die medicinischen Curfe, an denen er fich über Anatomie bei Lobstein, über Chemie bei Spielmann und Alinik bei Chrmann in Strafburg eifrig betheiligte alles bas bat wol einen guten Grund für feine fpatern Bestrebungen gelegt: allein es ist daraus doch nur ein höchstbegabter, das Berichiedenste umfassender junger Mann, feines= wegs aber ein fünftiger Raturforscher zu erfennen.

Seine Eigenthümlichkeit, die Naturerscheinungen zu ersfaffen und zu ergründen, zeigt sich zum ersten mal, als er mit Lavater und seinen physicgnomischen Bestrebungen be-

kannt wird (1774). Die enthusiastische Begegnung beiber und ihr erster Umgang, welche bei Goethe selbst dann nach= wirkten, als er sich um Lavater's ihm nicht zusagender Richtung willen von ihm abwendete, sodaß er auch da noch für ihn nur das milde Urtheil hat (an Fr. von Stein, 6. April 1782): "Wenn ein großer Mann ein dunkel Eck hat, dann ist es recht dunkel", ward für Goethe der Aussgangspunkt für physiognomische Studien. Dabei sehen wir aber sogleich zweierlei entschieden hervortreten.

Erftlich kann er fich an bem oberflächlichen Scheine ber Mienen und Geberben nicht begnügen, sondern bringt entschieben auf bas Knochengerufte als ben festen Trager ber Muskelentfaltungen vor, und wenn auch Lavater über ben Shabel fagt: "Daß ich biefen weit festern, weniger veranberlichen, leichter bestimmbaren Theil des menschlichen Körpers für die Grundlage der Physiognomik angesehen wissen möchte" (Lavater, "Fragmente", II, 143), so ist wie an vielen andern Stellen bes Werks Goethe's Ginfluß nicht ju verkennen. Denn noch viel später beantwortete er Edermann's Frage (17. Februar 1829), ob Lavater eine Tendenz jur Natur gehabt habe, wie man fast wegen feiner Abbsiognomit ichließen follte, babin: "Durchaus nicht, feine Rich= tung ging blos auf das Sittliche, Religiöse. Bas in Lavater's Physiognomik über Thierschadel vorkommt, ift von mir." Und das stimmt dann auch zu Goethe's ganzer Anschauungs= weise über diesen Bunkt, hinsichtlich beffen wir nur drei, freilich spätere Aussprüche vorbringen wollen, nämlich die auch von Virchow (S. 98) gebrachte, im "Typus" überschriebenen Bedichte:

Es ift nichts in ber haut Was nicht im Knochen ift; —

dann im "Epirrhema":

Nichts ift brinnen, nichts ift braußen, Denn was innen, bas ift außen; —

enblich in der Abfertigung eines Haller'schen Ausspruchs in: "Allerdings":

Ratur hat weber Rern noch Schale,

Bei biefem Bordringen über ben flüchtigen Schein binaus wird aber fogleich halt gemacht, fobalb fich eine Erideinung als feste Grundlage besselben barbietet, ober um ein spateres Wort Goethe's vorzubringen, sobald man beim "Urphanomen" angelangt ift. Und wenn irgendwem Baco's von Berulam Warnung: "Physit, hüte bich vor Metaphysit", ins Raturell geprägt mar, so ist bas bei Goethe ber Kall gewesen. Jedes Ueberschreiten ber Erscheinungswelt, jedes auf Abstraction basirende naturwissenschaftliche Borgeben ift ihm zuwider und darum konnte er sich auch nie mit der mathematischen Methode befreunden, wofür, wenn es überhaupt noch eines Nachweises bedürfte, ber von uns gebrachte Brief an Naumann (II, 8) das vollgültigfte Zeugniß ablegt. Er begnügt sich bamit, die Analogie ber flüchtigen mit einer bleibenden Erscheinung, bem "Urphanomen", ge= funden zu haben.

Sodann zweitens die Induction der Thierschädel und zwar möglichst vieler, um an ihnen, und zwar aus dem, was im Bergleich zum menschlichen Schädel als Ausbeuzung oder Einseitigkeit des Urtypus genommen wird, die Ruancen der menschlichen Physiognomie zu erkennen und zu erklären. Das Borgehen nach Analogie und Induction ift aber die Methode der echten Natursorschung.

Die mit der Physiognomik im innigsten Zusammenhange stehende Beschäftigung mit dem Knochengerüste bleibt ihm denn auch in Weimar treu, und er sorgt, wie Virchow (a. a. D., S. 99) vielfältig belegt, für die Vertrautheit mit "dieser einzigen Gestalt". Er wird dort auch sonst noch naturwissensichaftlich auf das vielfältigste angeregt. "Alles", erzählt

Böttiger, "mineralogisirte, selbst bie Damen bes hofs fanden in den Steinen einen hoben Sinn und legten sich Cabinete (,Merander von humboldt. Gine miffenschaftliche Biographie. Herausgegeben von Karl Bruhns", I, 188.) "Wie einst in Italien am hofe ber Medici, so war in ber zweiten Balfte bes 18. Jahrhunderts ein offener Sinn für miffenicaftliche und fünftlerische Bestrebungen an manden Sofen und in ber guten Gefellichaft ... Nirgends aber fanben folche Bestrebungen mehr Anerkennung als am Sofe von Beimar. Die Berzogin Amalie, welche felbst porträtirte, bemühte fich forgfältig, in die Unfichten Camper's über ben menschlichen Ropf vorzudringen. Der Berzogin Luife, beren lebhaftestes Interesse für die Farbenlehre erwacht mar, hat Goethe in bankbarfter Erinnerung fein optisches Werk ge= widmet. Karl August selbst war bis zu seinem Tode ein Freund der Naturwiffenschaften, und gewiß gibt es weniges, mas rührender ift, als die Schilderung, welche humboldt von feinen letten Tagen gegeben bat." (Bircom, a.a. D., S. 49 fg.)

Sehr hoch müssen dann auch noch die Anregungen ansgeschlagen werden, welche Goethe aus seinem Seschäftseleben erhielt. Er wurde ja in Weimar bald als der Zauberer für alles angesehen. Und so galt es, neben Hof- und Staatsangelegenheiten die vorhandenen Mittel des Landes zu verbessern, neue aufzusinden und so jene Zustände herbeizusühren, welche ihm und dem Herzog als politisches Ideal vorschwebten. Da traten ihm denn in Land- und Forstwirtsichaft und Parkanlagen die Fragen der Pslanzenwelt, im Bergdau die mineralogischen, in der Sorge für Cabinete an der Universität in Jena die mannichsaltigsten naturwissenschaftlichen Bedürfnisse nach genug. Im ganzen jedoch ist die Periode die nach der Winterreise in die Schweiz der Durchsührung bestimmter sowol dichterischer als naturwissenschaftlicher Aufgaben nicht günstig. Es gilt ihm in dieser

Zeit die Ratur beinahe nur als ein Rückzugsgebiet aus der ihn mitunter verwirrenden Bielgeschäftigkeit des Menschen= lebens. Höchstens möchte mit einer kühnen Redewendung gesagt werden, Goethe setzt die physiognomischen Studien, die er am menschlichen Antlitz begonnen hatte, an' dem Antlitz der Natur, d. h. an ihrem Gesammteindrucke, der Landschaft fort, sei es, daß er ("Harzreise im Winter 1777") von der Höhe

Dem Geier gleich, Der auf schweren Morgenwolfen Mit fanftem Fittig ruhenb, Rach Beute schaut —

und seinen Baan auf das Raturleben ertönen läßt; sei es, daß ihm aus dem mondbeglänzten slußdurchrauschten ("An den Mond", 1778) Thale das entgegenblickt,

Bas von Menschen nicht gewußt Ober nicht bebacht, Durch bas Labyrinth ber Bruft Banbelt in ber Nacht; —

iei es, daß er am Staubbach aus dem "Gesang der Geister über den Wassern" (1779) die menschliche Lautung der Raturstimmen heraushört.

Bis endlich und wahrscheinlich bald nach der allaus=
gleichenden Schweizerreise (1780), der, wenn auch in Prosa
gehaltene und von ihm als "aphoristisch" bezeichnete Hymnus:
"Die Natur", diese vom Alleben der Natur in der Land=
schaft ausgegangene Allbeschauung abschließt. Wie aber un=
mittelbar nach dieser Reise ihn die Berwirrung des Staatshaushalts durch den Präsidenten von Kalb nöthigt, sich diesem
Geschäftszweige bis ins minutiöseste Detail hinzugeben, so
gehen seine durch die Reise wieder angeregten naturwissenichaftlichen Bestrebungen dem parallel bis auf das unbeachtete, ja geradezu als nicht vorhanden bezeichnete Detail
der Naturgestaltung fort. Es handelt sich eben darum, die

Harmonie des Ganzen, welche "die Natur" vorahnend gepriesen, im Geringfügigsten nachzuweisen. Es ließen sich
wol genug Anzeichen zusammenstellen, welche auch dieses
Bordringen in die Natursorschung als einen Rückzug aus
den Disharmonien der Menschenwelt anschauen ließen, wie
denn Goethe an Fr. von Stein (25. October 1780) über das
ihn umgebende Menschen- und Geschäftsgewühl sich äußert:
"Hier leben die Menschen miteinander wie Erbsen im
Sace, sie reiben und drücken sich, es kommt aber nichts
weiter dabei heraus, am wenigsten eine Berbindung." Im
ganzen jedoch wird diese Periode immer deutlicher von dem
Streben beherrscht, sich die Reise nach Italien zu ermöglichen, und da muß zuvor im Geschäftsleben das unstörbare Gleichgewicht und in der Natur jener Zusammenklang erreicht werden, der bis dahin nur als, aphoristisch" sich andeutete.

Das Broblem, welches ibm die Physiognomik gestellt und beffen Lösung er sich durch das methodisch richtige Rurudführen ber Minengestaltung auf ihre Anochengrundlage angenähert batte, wird als beunruhigender Rückfand wieder aufgenommen. So beginnen benn von da aus (1781) seine ofteologischen Studien, bei benen er bald ben Angtomen Lober in Jena als treuen Genoffen und Helfer zur Seite. anfänglich zwar die Autoritäten wie Blumenbach, Som= merring, Camper (, welcher sich nie bekehren ließ,) ju Geas nern bat, aber balb nachbem er Göttingen und feine Cabinete, Blumenbach, Sommerring und Forfter perfonlich kennen gelernt hatte (1783) triumphirend an Fr. von Stein (2. October 1783) foreiben tann: "Das Gludlichfte ift, baß ich nun fagen tann, ich bin auf bem rechten Wege, und es geht mir von nun an nichts verloren." Er konnte aber ienes Broblem, überall harmonie ber Gestaltung zu finden. nicht einmal für vorwärts geschoben, geschweige benn für gelöft erachten, fo lange nicht ein bem Stelete mefentlicher.

also nothwendiger und allgemein vorkommender Theil auch am Meniden nachgewiesen mar. Ueber die Arbeit bes Suchens diefes Theils, nämlich bes 3wischentieferknochens, (os intermaxillare) als ein burchaus gewissenhaftes, allseitig vergleichendes Borgeben find die Acten (Birchow, a. a. D., 6. 75 fg.) ju Goethe's Gunften geschlossen. Moge bier nur noch sein Brief an Knebel (November 1784) jum Beweise beigefügt werden, daß biese Arbeit ein entschieden zielbe= wußtes Streben mar: "hier schicke ich bir endlich bie kleine Abhandlung aus bem Knochenreiche und bitte um beine Gedanken darüber. 3ch habe mich enthalten, das Resultat, worauf icon Berber in feinen Ibeen beutet, icon jeto merten zu laffen, daß man nämlich ben Unterschied bes Menichen vom Thier in nichts einzelnen finden konne. Bielmehr ift ber Mensch aufs nachste mit den Thieren verwandt. Die Uebereinstimmung bes Ganzen macht ein jebes Geschöpf zu bem was es ist, und der Mensch ist Mensch so gut durch die Gestalt und Natur seiner obern Kinnlade, als burd Geftalt und Natur des letten Gliedes feiner fleinen Bebe Menich. Und so ist wieder jede Creatur nur ein Ton, eine Schattirung einer großen harmonie, bie man auch im ganzen und großen studiren muß, sonst ist jedes Einzelne ein todter Buchftabe. Aus diefem Gesichtspunkte ift diese kleine Schrift geschrieben, und bas ift eigentlich bas Interesse, bas barinnen verborgne liegt."

Um dieselbe Zeit, als Goethe seine ofteologischen Studien zu einem ersten Abschlusse brachte, wurde die Wiederaussnahme des Bergbaues zu Ilmenau für ihn zur Veranlassung, dem mineralogischen und geologischen Naturgebiete eine ershöhte Ausmerksamkeit zu widmen. Wesentlich gefördert wurde diese Richtung durch seine erste mit Knebel (1785) untersnommene Reise nach Karlsbad. Schon das Fichtelgebirge, dann die geologische Gestaltung, aus welcher der Sprudel

bervorbricht, endlich auf spätern Reisen nach Böhmen (bis jum Jahre 1823) die Bergwertsproducte und vultanischen Borfommniffe biefer Gegenden murben für ihn zu immer reicher fich entfaltenden Problemen. Benn aber auch die Berfuche, mit diesen Problemen fertig ju werden, Goethe einen bewunderungewürdigen Reichthum von Renntniffen einbrachten, so tann boch nicht von jo befriedigenden Refultaten für die Wiffenicaft in Diesem Gebiete gesprochen werben, wie fie junachft burch feine ofterlogischen, fpater burch feine botani= ichen Bemühungen gewonnen wurden. Gang abgeseben ba= von, bag nach bem bamaligen Stande ber Borarbeiten fein befriedigender Abichluß möglich mar, jo ftellte fic auch bas Spftem, mit welchem er fich zuerft befreundet batte, bem in ben Weg. Und das einmal ergriffene wurde barum festge= halten, weil es jenem Momente in Goethe's Naturell volltommen zusagte, welches wir als ein weiteres Charafteristikon für Goethe's Naturforidung zu bezeichnen baben. bas der haß gegen jeden Umfturz und zugleich das Streben, alles auf bem Wege rubiger Entwidelung zu erfaffen und zu verfolgen, und wir werden schwerlich irren, wenn wir barin ben Nachklang bes mutterlichen Wejens finden, bas jedem Plöglichen, Gewaltsamen, Tumultuirenden aufs ent= fdiebenste abgeneigt mar. Wir wollen bier nur an die Stelle im zweiten Theil bes "Kauft" (IV, 1) binfictlich ber Erdgestaltung erinnern, über deren Ende es beißt:

Da grunt's und machft's und um fich zu erfreuen, Bebarf es nicht ber tollen Strubeleien.

Und nicht blos dem Inhalte, sondern wahrscheinlich auch ber Zeit nach liegt sie dem an K. G. Sternberg (14. Dezember 1824) Geschriebenen und Concipirten sehr nahe, da in beiden Fällen dem "bösen Humor" gegen das "Tumulztuirende" in nahe sich berührenden Ansdrücken Luft gemacht wird, welchen man vollständig aus der Schlußstelle des

Conceptes erkennt ("Briefwechsel zwischen Goethe und Kaspar Graf von Sternberg", S. 258): "Dieses ist bei allen solchen Dingen das Grundböse, daß wenn man von einer Seite das Phänomen durch scheindare Erklärungen beseitigt hat, daß uns von allen andern Seiten die Schwierigkeiten gleich Sydraköpsen bedrohlich angrinsen. Da ich nichts zu lehren und also auch nichts zu behaupten habe, so erhalte ich mir meinen freien Sinn, das Problem da liegen zu lassen, wo ihm vor diesmal nichts anzuhaben ist." Zugleich enthält dies eine Bestätigung über das obenerwähnte Festhalten Goethe's am Thatsächlichen und seinen Widerwillen gegen alle darüber hinausgehenden Begründungen.

Doch um zu jener Zeit zurückzukehren, in welcher neben ben geologischen auch noch ofteologische und botanische Stusten getrieben wurden, so fühlte sich Goethe kurz vor seiner italienischen Reise im Naturgebiete durchaus glücklich und befriedigt, wie er an Fr. von Stein (15. Juni 1786) schreibt: "Wie lesbar mir das Buch der Natur wird, kann ich Dir nicht ausdrücken, mein langes Buchstabiren hat mir geholfen, jest rückt's auf einmal und meine stille Freude ist unausssprechlich. So viel Neues ich sinde, sind ich doch nichts Unerwartetes, es past alles und schließt sich an, weil ich kein System habe, und nichts will als die Wahrheit um ihrer selbst willen."

Es sind aber diese Worte mehr gefühls: als sachrichtig. Denn erft die italienische Reise wird wie für Goethe's Dichterberus so auch für seine Erforschung der Natur zu einer entscheidenden Wendung. Und zwar wird er schon an der Grenze des Landes ("Geschichte meines botanischen Studiums", III, 744 fg.) durch ein Naturgebiet mächtig angeregt, welches einst im Hause des Großvaters durch dessen Blumenzucht, dann durch die leipziger und straß-burger Tischgenossen, endlich durch das Geschäftsleben in

Weimar eine bedeutende Anziehungsfraft für ihn erhalten batte. Durch Stell in ber Forstwirthschaft, burch Buchbola' pharmaceutischen Garten, ber aber auch sonft feltenere, wiffen= schaftlich intereffante Pflanzen beberbergte, auf die rechte Bahn geleitet, endlich burch bes Herzogs Vorliebe für biefen Aweig, die sogleich in die Braris von Anvflanzungen überging, fah er fich "genothigt über botanische Dinge immer mehr und mehr Aufklarung ju fuchen". Er wendet fich ju Linne; beffen Philosophie ber Botanit wird fein "tägliches Studium", und spricht sich über beffen Ginwirkung fo aus: "Borläufig aber will ich bekennen, daß nach Shakfpeare und Spinoza auf mich bie größte Wirtung von Linné ausgegangen und zwar burch den Widerstreit, zu welchem er mich aufforberte. Denn indem ich fein icharfes geiftreiches Absondern, seine treffenden, zwedmäßigen, oft aber willfürlichen Gefete in mich aufzunehmen versuchte, ging in meinem Innern ein Zwiespalt vor: das was er mit Gewalt auseinanderzubalten suchte, mußte nach dem innerften Bedurfniffe meines Wefens zur Vereinigung anftreben."

Dieses Bedürfniß, die Einheit im Pflanzenleben aufzufinden, wird, sowie Goethe die Alpen überstiegen, durch die
je weiter desto vielgestaltigere Flora der immergrünen Mittelmeerregion aus höchste gespannt. "Die Fülle einer fremden Begetation" im botanischen Garten zu Padua, die Valmen Roms als Vorboten der tropischen Begetation, endlich der Reichthum solcher Pflanzenpropheten einer andern als seiner heimischen Welt in Sicilien, machten ihn zuerst ausmerksam, wie die Pflanze von Licht, Lust und Boden abhängig sei; sie weckten sodann die Vorstellung, daß die Pflanzengestaltungen nicht ursprünglich determinirt und sestgestellt, sondern ein Umbildungsresultat der aus sie einwirkenden Bedingungen seien; dis ihm endlich in Sicilien, nach der vergeblichen Bemühung, die Einheit des Pflanzenlebens, bie ihm "unter ber sinnlichen Form einer übersinnlichen Urpflanze vorschwebte", in einer höhern Anschauung zu gewinnen, diese Einheit als die "ursprüngliche Identität aller Pflanzentheile vollkommen einleuchtete".

Diefe Ibentitat aller Pflanzentheile erscheint ibm nun als ber Typus für die Entwickelung ber Pflanze aus ber bie centrale und die peripheriale Grundtendenz einigenden Blattbilbung, als bas Urphanomen bes Pflanzenlebens, bas als Bachsthum ober anders bezeichnet als Fortpflanzung nich barftellt, und beffen Bariabilität ben außern Bedingungen untergeben ift. Ueber biefes für die Naturwiffenschaft unumftöglich von Goethe gefundene und von ihm bald nach ber Rüdkehr aus Italien (1790) als "die Metamorphose ber Bflanzen" formulirte Resultat seiner botanischen Studien fagt treffend Rirchhoff ("Die Idee der Pflanzenmetamorphose bei Wolf und bei Goethe", 1867, S. 97): "Und mit dieser Erkenntnig" der Wesenseinheit ober des Grundtypus der Entwidelung jum Mannichfaltigsten "mar etwas Großes für Die Wiffenschaft geschehen, es mar ein Monismus an Stelle jenes Dualismus gefest, der bisher von der Linne'ichen Soule fo festgehalten, daß des Meisters sibpllinisches My= fterium, wodurch fich die Larve des Krauts in die Deutlich: feit der Blüte vermandelt, nämlich der Prolepsistheorie, bie Wiffenschaft zu versteinern und auf dem kindlichen Standpunkt festzubannen brobte." Wenn aber in berfelben Abhandlung auf die Priorität Wolf's für Goethe's Pflangen= metamorphosenlehre hingewiesen wird, so ift das der Zeit, nicht aber ber Sache oder ber unabhängigen Entdedung berfelben durch Goethe nach richtig und abgesehen von vielen Meußerungen, die er barüber gegen Edermann that, fpricht er fich am Schluffe ber Geschichte seines botanischen Stubiums über seinen Weg dazu so aus: "Nicht also durch eine außerordentliche Gabe der Inspiration noch unverXLVIII

muthet und auf einmal, sondern durch ein folgerechtes Bemüben bin ich endlich zu einem fo erfreulichen Resultate aelanat."

Es lage auf biefem Bunkte febr nabe, über Goethe's Berhalten jum Darwinismus, wenn er benfelben fennen gelernt batte, ju fprechen. Statt beffen berufen mir uns wieber auf einen bagu befähigtern Dann, ber haedel's Behanptung, bie Darwin'iden Ansichten feien ichen bei Boethe ju finben, widerlegte, nämlich auf Defar Schmidt: "Bar Goethe ein Darwinianer?" (1871). Wir faffen es nur fürzer zusammen, indem wir fagen, bag burch Darwin bie Goethe'iche Anschauungsweise geradezu umgekehrt wird. Bei Darwin ift nämlich ber Topus eine zufällig entstandene und um ihrer 3medmäßigfeit willen festgehaltene Form, alfo ein Erzeng= nif, bei Goetbe dagegen die nothwendige Grundlage für die Entwidelung und ibre gufälligen Bariationen, alfo eine Boransfegung. In Bezug auf die Descendenzbopothefe burften aber Soetbe's Borte so gelautet haben, wie er in einem analogen Ralle über bie jogenannten rontiven Rejultate Envier's für bie Geclegie ("Discours sur les révolutions de la surface de Globe", 1826, in babei gemeint) ne an G. Sternberg am 19. September 1826 ichrieb: "Doch fallt mir bei meiner Art, bie natürlichen Dinge ju betrachten, jenes geiftreiche Bort babei ein : Der Frangoie liebt bas Bontive, und wenn er es nicht findet, so macht er es. Dieses ift zwar aller Meniden angehorene Ratur und Beife, bie ich wenn nicht jur Erbiunde boch wenigftene jur Erbeigenheit rechnen mochte, und mich beshalb möglichn baver ju buten eber vielmehr ne ansjubilden inche. Der Menich geniebt überall Brobleme ju, und tann boch feines ruben und liegen laffen; und biefes ift and gang recht, benn fenft murbe bie Foridung aufboren; aber mit bem Bontiven muß man es nicht fo ernftbaft nehmen, fendern nich burch Ironie barüber erheben und ihm dadurch die Eigenschaft des Problems ers halten; denn sonst wird man bei jedem geschichtlichen Rücksblicke confus und ärgerlich über sich selbst."

Indem mabrend Goethe's italienischer Reife feine botanifden Studien ausreiften, pfludte er auch auf biefem Boben bie Früchte feiner ofteologischen Studien. Beim erften Anfentbalte junadit für bas aftbetische Gebiet. Wir brin= gen barüber unverändert bas, mas Birchow (a. a. D., S. 108 fg.) sagt: "Manchem mag es nun freilich wunderbar portommen, wenn Goethe wiederholt in seinen Briefen bervorhebt, wie sehr ihm das Studium der vergleichenden Anatomie das Berftandniß der Antike erleichtert habe. Man wird vielleicht eber glauben, daß die Erforschung der Thiertopfe bem Berftandniß ber ibealen Röpfe griechischer Götter und herven icabe. Aber icon Camper hat gezeigt, wie beibe Reihen sich bemfelben Daß fügen, und ich felbst habe gelegentlich angedeutet, auf welche Beise die alten Künftler den Eindruck der Erhabenheit zu erzeugen mußten, der ihre Sotterköpfe in fo wunderbarer Beise auszeichnet. Woher ne aber ihre Borbilder zu einer theilmeife gang außerhalb ber natürlichen Bildungsgrenzen liegenden, alfo rein ibealen Bergrößerung mander Schädel= und Besichtsmaße genom= men haben, burfte schwieriger sein. 3ch für meinen Theil balte es für gang möglich, daß bier Thierstudien maßgebend gewesen find. Man sehe sich nur ben Kopf eines Löwen an und man vergleiche damit den typischen Ropf eines Beus, und wenn man baburch nicht überzeugt wird, fo lese man die Physiognomik des Aristoteles. Quibus quadrata et comensurata frons est, magnanimi; refertur ad leones. Quibus crines sublati a fronte ad caput usque, liberales; refertur ad leones. Und so mag es benn wol begreiflich fein, daß auch Goethe mit feinen Thierstudien einen tiefern Einblick in das Wesen der alten Runft gewann, als mander Bildner." Und die Bestätigung, wie fruchtbar die bis zur Vergleichung des menschlichen mit dem thierischen Schädelbaue vordringenden physiognomischen Studien sich für Goethe gestaltet hatten, erhält man aus einem an den damals in Rom verweilenden Herder gerichteten Briefe (27. December 1788): "Es ist ganz natürlich, daß du dich gleichsam ausschließ-lich an die Statuen hältst. Sie sind uns ja allein von den bessern Zeiten der Kunst übrig. Bei Gemälden muß man schon wie Spinoza's Gott zum Irrthume etwas hinzudenken, anstatt daß jene uns mit einem vollkommenen Begriffe entgegenkommen. In physiognomischen Entdeckungen, die sich auf die Bildung idealer Charaktere beziehen, bin ich sehr glüdlich gewesen."

Es war aber nicht die Art Goethe's, von welchem es im eminenten Sinne gilt: nil actum reputans, si quid superesset agendum, sich in ber Befriedigung eines Ge= bietes zu gefallen, solange noch nicht sein Urphanomen gefunden war. Doch sollte auch diese, nachdem er erst sich aus ber Mannichfaltigkeit ber Reiseeinbrude gesammelt und in seiner Bauslichkeit einen Salt gegründet, nicht lange auf fich marten laffen. Und nachdem es fich Goethe jahrelang mit ben ofteologischen Studien hatte "fauer werben" laffen, genügte ein verwitternder Schaficabel auf bem Libo (1790) zur Entbedung, daß bas Schädelgerufte nichts anderes fei als eine Umbildung ber Wirbel, beren Urgeftalten bas Rudenmark einschließen. Wie perfonlich wichtig ibm aber bie Entbedung bieses Urphänomens mar, seben wir baraus, baß ihn bie vergleichenben ofteologischen Studien felbst in bem Meniden= und Geschäftsgewühle Breslaus nicht verlaffen ("Goethe in Schlefien 1790. Ein Beitrag jur Goetheliteratur von Hermann Wengel", 1869); wie bas auch aus einem Briefe an Frit von Stein (1. August 1790) hervorgeht: "In allem bem Gewühle habe ich angefangen meine

Abhandlung über die Bildung der Thiere zu schreiben". Sa wir möchten in ber übereifrigen Singabe Goethe's an bie Bestätigung biefer Entdedung ben Hauptgrund finden, daß die damals besuchten Bergwerke von Tarnowit und Wieliczka eben nur ermabnt werden. Bas aber über die wiffenschaft= liche Bichtigkeit diefer Entbedung und über ihre Priorität ju fagen ware, hat Birchow (a. a. D. in den letten vier Beilagen, S. 104 fg.) so meisterhaft bargelegt, baß am besten nur barauf bingewiesen wirb. Rur so viel muffen wir des Zusammenhangs wegen wiederholen, daß das Ertennen ber fechs Wirbel im Schabelgerufte burchaus nicht als ein geistreiches Aperçu gelten, sondern nur der áppoda του παντός beim Gewölbebau verglichen werden kann. Der Solufstein des Gewölbes ware eben keine Einigung und Berfestigung des Ganzen, wenn' nicht die Grundsteine und bie ausammenftrebenden Aufführungen ibm feine Lage fichern mürben.

Richt fo gludlich wie mit biefer zugleich abschließenden und bahnbrechenden ofteologischen Entbedung mar Goethe in einem andern von ihm fein Leben lang aufs eifrigste ge= vfleaten Gebiete der Naturwiffenschaft, in welches er auch in Italien und zwar mabrend seines zweiten romischen Aufenthalts entichiedener hineingeleitet murbe. Es ift bekannt, wie die erfte italienische Reise Goethe's jum Entscheidungs= gange wurde, ob er mehr Begabung zum Staatsmann, jum Dichter ober bilbenden Rünftler habe; es ift weiter festgestellt, daß er sich da mit der letten Arbeit am "Egmont" beschäftigte und gleichzeitig unter Kraus' Anleitung emfig "ber Braris der bildenden Kunft hingab", bis ihm eine entscheidende Einficht für die Abwendung von der Pragis diejes Gebiets aufging; worüber er sich, freilich viel später (10. April 1829), gegen Edermann so aussprach: "Was ich aber sagen wollte ift biefes, daß ich in Italien in meinem

vierzigsten Jahre klug genug war, um mich selber insoweit zu kennen, daß ich kein Talent zur bildenden Kunst habe, und daß diese meine Tendenz eine falsche sei." Dessenungeachtet war es aber gerade dieses Gebiet, und zwar das der Malerei, welches ihn zu einer von ihm nicht befriedigend abgeschlossenen Richtung in der Naturwissenschaft verlocken sollte.

Das Colorit der Gemälbe wurde nämlich nach Goethe's eigenem Bekenntniß (III, 1085) jum Angelpunkte für feine optischen Studien, und ba ibm über beffen Wesen, über bas Rusammenwirken der Farben zu seiner Hervorbringung weder die praktischen Künstler noch die damalige Theorie einen befriedigenden Aufschluß gewährten, Angelika's Berfuche bochftens einen Ausblid aus einem Labyrinthe eröffneten, in welchem er balb anch bie Beleuchtungen ber italieni= ichen Atmosphäre und seine Jugendreminiscenzen an farbige Schatten als fich barbietenbe Pfabe fanb, so nahm er nun die Sache selbstforschend in die Hand. Es galt, die Newton'iche Dogmatik burch Versuche sich entweder zugänglich ju machen, ober fie ju widerlegen. Mit ben von Buttner entlehnten Prismen gelangte er bann (1790, also in bem Entbedungsjahre bes ofteologischen Urphanomens) zu einem. wie er es selbst nennt "entscheidenden Aperçu". Und nun folgt eine beinahe jedes andere naturwiffenschaftliche Interesse ausschließende Hingabe an den Gegenstand, für den er eine feste Behandlungsbasis gefunden zu haben glaubt. Wie er dabei von Naturforschern und Literaten, wie Lober, Sömmerring, Göttling, Wolf, Forfter, Schelling, von feinem lernbegeisterten Bergog, ben Fürsten von Gotha und bem Fürstprimas gefördert murbe; wie auch noch "sein unerfetlicher Schiller" ibn jum Bormartsgeben brangte und mit Vorrichtungen unterftutte; wie aber bie Physiter gleich Lichtenberg, von beffen Borurtheilslosigkeit er fich boch bas

meifte versprach, schwiegen, und er badurch immer mehr zur Selbstforidung angeeifert murbe, wolle an ber angeführten Stelle nachgelesen werben. Schon im Jahre 1791 publicirte er bas erfte heft seiner optischen Beitrage; trieb, seit (1792) fein Freund der Maler Meyer sein hausgenoffe geworden war, mit biesem seine dromatischen Studien; fie verließen ibn felbst auf bem Feldzuge nach Frankreich nicht; und beinabe Sahr für Sahr finden wir in seinen "Annalen" bie dromatischen Beschäftigungen erwähnt, wie fie benn und bie Bolemit gegen Newton ein reiches Besprechungsfelb mit Edermann und in beinahe allen Correspondenzen sind. End= lich bringt bas Jahr 1810 mit ber "Farbenlehre" einen, freilich nur vorläufigen, Abichluß, bem die Rachtrage bis in den Monat vor seinem Tode nicht fehlen (III, 1092—1119); und felbft feine letten Borte: "Licht! mehr Licht!" beuten auf die Intensität, mit welcher ibn biefes naturwiffenschaft= liche Gebiet gefeffelt batte.

Anstatt nun über die Grenzen einer historischen Erläuterung zu ber von uns gebrachten "naturwiffenschaftlichen Correspondenz Goethe's", burch Vorbringung eines uns nicht unebenden Urtheils hinauszugeben, wollen wir lieber das Ent= iprechende Birchow (a. a. D., S. 21 und 23) entlehnen: "In ber Optit, diefer liebsten Gefährtin feiner Mußestunden, gelang es ibm nie, mit ber «Gilbe» in ein Einverständniß ju kommen, obwol er ungählige Bersuche und die wunder= vollsten Beobachtungen über die physiologische Seite des Sebens gemacht hatte; es gelang ihm nicht, weil die Bebandlung der Optik seit Newton mathematisch geworden mar .... Tropbem sind die langjährigen Forschungen über Licht und Farbe, über Gewölf und Gebirge feine verlorene Arbeit. War ihre Methode nicht vollkommen, so war sie boch eine streng beobachtende und experimentirende, und jelbst ba, wo ibr, wie in der Optik, die allgemeine Zustim= mung fehlte, gewann sie boch ben entschiedensten Einfluß auf die Entwickelung der Physiologie, wie Johannes Müller mehr als einmal dankbarst anerkannt hat." Wir fügen hinsichtlich des Letztern den Hinweis auf die zwei von uns (I, 393 fg.) gebrachten Briefe bei.

Im Jahre 1794 beginnen bei Goethe perfonliche Berbaltniffe, welche nicht blos für seine bichterischen, sondern auch für seine naturwissenschaftlichen Arbeiten von der größ= ten Wichtigkeit murben, nämlich bie zu Schiller und ben Gebrüdern von Humboldt. Ja man muß von da an die völlige Sicherheit Goethe's im naturmiffenschaftlichen Borgeben batiren. Wie die Bertrautheit mit Schiller gerade an einem Bunkte ber Naturmiffenschaft ermuchs, ben Goethe burch feine Pflanzenmetamorphofe überwunden zu haben glaubte; wie zuerst die Geister aufeinanderplatten, aber bald burch Schiller's Expositionen, daß bie als Erfahrung angenommene Urpflanze nur als eine Idee Geltung habe, ins rechte Geleife gebracht murben; wie sich baran bas Eingeben Goethe's auf ein im Rantischen Sinne geführtes Gefprach knupfte, und wie fich baraus eine fich fortwährend steigernde Bechfelwirtung ber beiben Genien gestaltete, bat Goethe felbst in seinen "Annalen" (II, 1122) aufs anschaulichste geschilbert. Es gilt von allen Gebieten, also auch von den naturwiffenicaftlichen, mas Goethe uns hinfictlich feiner Forberung burch Schiller in ben optischen Bemühungen fagt: "Durch bie große Natürlichkeit seines Genies ergriff er nicht nur ichnell ben hauptpunkt, worauf es ankam; fondern wenn ich manchmal auf meinem beschaulichen Wege gögerte. nothigte er mich durch seine restectirende Rraft pormarts zu eilen, und riß mich gleichsam an bas Biel, wobin er strebte." Es ging ihm burch ben Umgang mit Schiller por allem die gründliche Ginficht in die Rantische Philosophie auf, und burch bie Festigkeit ihrer Methode flarte und befestigte sich seine Forschung nach dem Bleibenden. Dieses wird von nun an bald als Idee bald als Urphänomen bezeichnet und ist ihm das in der Erscheinung gegebene Gesetz oder die das Gesetz unmittelbar darbietende Erscheinung, und seine Raturerkenntnis wird immer bestimmter zur Morzphologie, zur Ersassung der Gesetz im Gestaltenwechsel der Erscheinungen. In diesem Sinne besuchte er zur gründzlichern Einsicht in seine osteologischen Ansichten in der Morgenfrühe des Winters 1794—95 mit Meyer und den Humboldt's die Vorlesungen Loder's und schrieb er auf Gesprächsauregungen derselben (1795) den "Entwurf einer Einseitung in die vergleichende Anatomie".

Ebenso fruchtbar geftalteten sich bie Anregungen, bie Soethe von ben Gebrübern von humboldt erhielt, und es genügt einstweilen das bekannte Material, um fein Berbaltniß zu Beiben zu darafterisiren. So schreibt Goetbe bald nach ber gemachten Bekanntschaft (28. December 1794) an Jacobi: "Mit Schiller und ben humbolbt's fteh ich recht gut, unser Weg führt biesmal jusammen und es scheint, als ob wir eine gange Beit miteinander wandeln würden." Ueber bie Erlebnisse bes nächsten Jahres (1795) heißt es in feinen "Annalen": "Ganz abgelenkt und zur Naturbetrach= tung jurudgeführt marb ich, als gegen Enbe bes Jahres (1794) die beiben Gebrüber von humboldt erschienen. Sie nahmen beiberseits in biesem Augenblick an Naturwissen= schaften großen Untheil." Und noch spät spricht er sich (12. Mai 1825) über ben jenenser Freundestreis gegen Edermann fo aus: "Ferner, daß Schiller fo viel junger war und im frischesten Streben begriffen, ba ich an ber Belt mube zu werben begann; ingleichen daß bie Gebrüber von humbolbt und Schlegel unter meinen Augen aufzutreten anfingen, mar von ber größten Bichtigfeit. mir von daher unnennbare Bortheile entstanden." 3mar

fehlt die naturwiffenschaftliche Seite im Verkehr mit Wilhelm nicht, wie man bas aus bem an Schiller (18. März 1795) Gefdriebenen erfieht: "Berr von humbolbt wird recht fleißig gewesen sein; ich hoffe auch mit ihm mich über anatomica wieber zu unterhalten. 3ch habe ihm einige zwar febr na= türliche boch intereffante Braparate gurechtgelegt." Ebenfo (an Schiller 26. April 1797): "Mit humbolbt habe ich bie Reit febr angenehm und nüglich jugebracht, meine naturbiftorifden Arbeiten find burch feine Gegenwart wieber vom Winterschlafe geweckt worden." Vorwaltend mußte aber boch diese Seite im Berkehr mit Alexander bervortreten. wie benn über ihre Berührungspunkte Bruhns (a. a. D., I, 201) hervorhebt: "Gemeinsam war Goethe und ihm bas Beimischsein in allen Gebieten ber Naturforschung, Die Universalität des Wiffens und vor allem die Erkenntnig von der Einheit ber Natur als einem tosmifchen Gangen." Schon über bas erfte Zusammentreffen mit Alexander beißt es bei Goethe ("Annalen", 1794): "Alexander von humboldt, längft erwartet, von Baireuth ankommend, nothigte uns ins Allgemeine ber Naturwissenschaft." Und wenn ihn bann auch später (1823, 1824, 1828) ber Bulkanismus humbolbt's (R. Müller, 56, 78, 124) erbitterte, so störte boch biefe bunkle Partie nicht ben Enthusiasmus für ben gangen Mann, wie er benfelben inzwischen (11. December 1826) gegen Edermann ausspricht: "Alexander von humboldt ift biefen Morgen einige Stunden bier gewesen", sagte er mir febr belebt entgegen. "Was ift bas für ein Mann! Ich tenne ibn fo lange und boch bin ich von neuem über ibn in Erstaunen. Man kann sagen, er bat an Kenntniffen und lebendigem Wiffen nicht seinesgleichen." Und gulett noch über die "wunderbare Fügung, daß der Großherzog gerade bie letten Tage in Berlin in fast beständiger Gesellschaft mit humboldt verleben konnte", fprechend, parallelifirt er bie

Beiden (Edermann, 23. October 1828): "Humboldt war bem Großberzog mährend eines langen Lebens auf das innigste befreundet, welches freilich nicht zu verwundern, indem die reich angelegte tiefe Natur des Fürsten immer nach neuem Wissen bedürftig und gerade Humboldt der Rann war, der bei einer großen Universalität auf jede Frage die beste und gründlichste Antwort bereit hatte."

Daß dann aber auch von Alexander von humboldt's Seite bie bochte Anerkennung Goethe's vorhanden mar, das mogen vorderhand nur brei ichon publicirte Aeußerungen nach= Ueber Goethe's allgemeine naturwissenschaftliche Bedeutung beißt es: ("Rosmos", I, 22.) "In ber Mannich= faltigkeit und im periodischen Wechsel ber Lebensgebilde er= neuert fich unablaffig bas Bebeimniß aller Gestaltung, ich jollte fagen, das von Goethe fo gludlich behandelte Broblem ber Retamorphose, eine Lösung, die dem Bedürfnig nach einem idealen Zurückführen der Formen auf ideale Grund= entspricht." Ueber bas Zusammentreffen hum= boldt's und Goethe's in den botanischen Studien fagt Bruhns (a. a. D., I, 199): "Daß humboldt aber seinerseits Goethe als Botanifer hochgeschätt, seben wir baraus, daß er ibm den zuerst erschienenen Theil seines amerikanischen Reise= werts, die "Ideen zu einer Geographie der Pflanzen nebst einem Raturgemälde der Tropenländer» mit einem sinnvollen von Thormaldsen gezeichneten Widmungsblatte — der Genius der Poefie, ein lorberbefranzter Apoll, luftet den Echleier ber Ifis, ju beren Fugen ein Buch liegt mit ber Aufidrift: "Metamorphoje der Pflanzen" — zugeeignet hat, durch welches angedeutet werden follte, daß es auch dem Dichter gelingen konne, ben Schleier ber Ratur zu heben." Endlich über die Naturanschauung Goethe's spricht er sich in der (auch von Bruhns beigebrachten) Schlußstelle über dicteriide Naturbeschreibung selbst dicterijd begeistert

("Rosmos", II, 75) so aus: "Bo ist das süblichere Bolk, welches uns nicht den großen Meister der Dichtung beneiden sollte, dessen Werke alle ein tieses Sesühl der Natur durche bringt: in den «Leiden des jungen Werther» wie in den Erinnerungen aus Italien, in der «Metamorphose der Gewächse», wie in seinen vermischten Gedichten. Wer hat beredter seine Zeitgenossen angeregt « des Weltalls heilige Räthsel zu lösen», das Bündniß zu erneuern, welches im Jugendalter der Menscheit Philosophie, Physik und Dichtung mit Einem Bande umschlang? Wer hat mächtiger hingezogen in das ihm geistig heimische Land, wo

Ein fanfter Wind vom blauen himmel weht Die Morte ftill und boch ber Lorber ftebt?"

Wir können nicht umbin, hier die Bermuthung auszusprechen, daß durch die Bekanntschaft mit A. von humboldt Soethe's meteorologijde Liebhabereien zu später eifrig betriebenen Studien wurden. Er schreibt nämlich an Anebel (4. April 1807): "Ich weiß nicht, ob ich bir schon geschrieben babe, daß ber humboldtischen Reise erfter Theil angekommen ift. Er enthält Borfdlage ju einer Geographie ber Bflanzen und ein allgemeines Raturgemälbe ber tropifden Länder. Es ift ein fehr gedrängtes gehaltreiches Bert. bas von vielen Seiten intereffirt. Da es besonders an die Sinbildungstraft Anforderungen macht, jo babe ich, ba ein Durchionitt, ber ibr ju Gulfe kommen foll, noch nicht fertig und ausgegeben ift, einstweilen felbst eine ideale Landschaft Migiet und nach bem angeschriebenen Raf von 4000 Toilen bie Boben ber europäischen und ameritanischen Berge gegeneinandergestellt, auch beren Schneelinien und Begetationsboben bezeichnet; wordurch und gang munberliche Berbaltniffe anichanlich werben." Die meteorologischen nach Sobe und Abbachung mobiscirten Bebingungen tonnen babei von Goethe um fo weniger überieben werten fein, ale ja humboldt in derselben Abhandlung ihre Einstüsse auf Pstanzen und Thiere, Culturanfänge und poetische Blüthen der Menschehteit zu wiederholten malen hervorhebt ("Ansichten der Natur", II, 3—20). Roch mehr wird aber unsere Vermuthung durch das begründet, was Goethe (3. April 1824) an den Groß-herzog Karl August schrieb: "Früher ist schon durch Mexander von Humboldt und andere die Vemerkung gemacht worden, daß in den tropsschen Ländern eine durch Tag und Nacht regulirte Oscillation (des Barometers) statthabe."

Reben bem regen Berkehr mit ben neuen Freunden in ben angegebenen Richtungen seben wir aber Goethe fort= während auch anderweitig ber Naturforschung hingegeben. Es verbinden sich ihm (1796) mit ben Studien über die Retamorphose ber Pflangen über die ber Insetten. Er begiebt (1799) für einen gangen Monat fein Gartenbaus, um bie Bulfe eines guten Fernrohrs für confequente Mondbeobach= tung auszunuten. Er recapitulirt in Göttingen (1801) und bann noch (1802) mit Blumenbach ältere naturwissenschaft= lice Neigungen. Reue Forschungen und Speculationen aus bem Gebiete ber Physik und Naturphilosophie merben ibm burch Schelling eröffnet, mit bem er einen regen per= fonlichen Gedankenaustausch bis zu deffen Uebersiedelung nach Burzburg unterhält. Daß die alte Borliebe für Chemie durch Dr. Buchholz aufgefrischt murde, sehen wir aus ber Geschichte feines botanischen Studiums und den "Annalen" (1796); und gar fonderbar mochte Goethe ber Bufall anmuthen, daß in bemselben Jahre (1774), als er mit seinem "Berther" eine Brandfadel in die faulen Buftande der Befellicaft ichleuberte, die verrottete Alchemie burch die Ent= bedung des Phlogiston von Scheele und von Prieftley ben Todesftoß erhielt. Gall's Vorträge über Kraniologie (1805), bie Goethe (III, 1155) "als den Gipfel vergleichender Anatomie anerkennt", und der Verkehr mit diesem Mann lenkten ihn auf seine wissenschaftliche Jugenbliebe zurück und er konnte sich ihrer Pflege seit der Errichtung des ofteologisch-zoologischen Cabinets in Jena (1810) nach allen Seiten hingeben. Auch durch seine sich (seit 1806) stets wiederholenden Reisen nach Karlsbad und den Verkehr mit dem intelligenten Steinschneider Müller wurde die alte Liebhaberei für Mineralogie und Geologie wieder aufgenommen und erhielten ihre Fragen durch das Ausbleiben und Wiedererscheinen des Sprudels (1810) eine ungeahnte Bereicherung. Durch die Errichtung der Sternwarte sodann (1812) im ehemaligen Gartenhause Schiller's in Jena, deren Oberaussischus könftiger naturwissenschaftlicher Studien hergestellt.

Mit dieser Jahresdatirung (1812) sind wir aber bei der einen Grenze ber von uns gebrachten naturwiffenschaftlichen Correspondenz Goethe's angelangt, und bas, mas fie bietet, findet an den von und in den Borbemerkungen als icon publicirt bezeichneten, ihr entlehnten Correspondenzen feine Ergangung. Rur noch auf ben eben auch bort icon angegebenen Bertebr mit bem Grafen von Sternberg ift fpeciell bingutweisen. Denn es begegnen einander im bobern Lebensalter zwei Ranner, bie man als in Erlebniffen Cbenburtige, im wiffenschaftlichen Borgeben Gleichgefinnte bezeichnen muß und ber marmfte Freundichaftsaustausch ihrer Bestrebungen tritt ju Tage. Bie Grethe einft binnichtlich Lili's Brautschaft an Frau von Stein (9. Juli 1776) ichreiben konnte: "Bie ich bas Schichal anbete, baf es fo mit mir verfahrt! So alles jur rechten Beit"; wie ihm die nabere Befannts icaft mit Schiller und ben humbolbte gur rechten Reit fam, b. b. bamals als er in ber botanischen und ofieologis iden Morphologie einen befriedigenden Abichluß erreicht batte: fo tonnen wir auch die Rechtzeitigkeit bee Bujammentreffens mit Raspar Graf Sternberg aus ben Borten tes Greifes preifen horen (an Staaterath Schult, 5. September 1822):

"Der größte Sewinn aber, den ich in diesen Tagen zog, war die persönliche Bekanntschaft des Herrn Grasen Kaspar Sternberg." Wie sich der Verkehr (20. October 1820) an geoslogischen Fragen entspinnt, nämlich an der Erforschung des Kammerbühls bei Eger und den Bersteinerungen in den Kohlenwerken des Grasen Sternberg, wie dann bald das geologische Grundproblem: ob Neptunismus, ob Bulkanismus? auftaucht, daneben botanische und osteologische Grundfragen erörtert werden, und alles in der höchsten Gemüthsvertraulichkeit gipfelt, möge in jener Correspondenz selber nachgelesen werden.

Bie anregend aber biefer Umgang mit bem Grafen R. Sternberg auf Goethe wirkte, feben wir hauptfächlich baraus, daß er noch einmal ein ihn seit seinen Rinderjahren und ihren Beobachtungen bes Wetters, seiner Wolfen und Beleuchtungen beunruhigendes, ihn auf allen Reisen begleitendes Problem, das ibm feit der Bekanntichaft mit howard's Arbeiten (1816) immer schärfer entgegentritt, ibn die Bitterung der böhmischen Bader mit der gang anderer Berhaltniffe in Thuringen vergleichen läßt, und bem in ber Correspondenz mit Graf R. Sternberg ein reiches Rapitel gewidmet ift, durch feinen in die Mittelzeit diefer Befannt= icaft (1825) fallenden Auffat: "Bersuch einer Witterungs= lehre", sich wissenschaftlich zurechtzulegen unternimmt. welcher geistigen Jugendfrische er die volle Bedeutung der Raturforscherversammlung erfaßt, binfictlich beren Ermög= lichung Sternberg sagen konnte: quorum pars et ego fui! seben wir aus Briefstellen an biefen Freund. Und gmar über die in München abgehaltene (27. November 1827): "Um fo erwünschter ift es mir, aus zuversichtlicher Quelle ju bernehmen, daß wenigstens der hauptpunkt bes näbern Bekanntwerdens und zu hoffenden mahrhaften Bereinigens unserer Naturforicher nicht verrückt worden. Schon baß

man sich über ben Ort vereinigt, wo man bas nächste Sabr zusammenzukommen gebenkt, gibt bie beften hoffnungen, und gewiß ist die Versammlung in Berlin unter ben Auspi= cien bes allgemein anerkannten Alexander von humboldt geeignet, uns die besten Soffnungen einzuflößen. Aus bem Norden werden sich auf alle Fälle mehrere Glieder einfinden; ließe sich's veranlaffen, daß böhmische und öfterreichische Manner bingutraten, und alsdann für bas folgende Sabr die Gesellschaft sich unter dem Vorsitze des verehrten Freundes in Brag versammelte, so mare ber größte Schritt gethan, welcher gur Unnaberung ber verschiebensten beutschen Bolfer= schaften und zu beren Busammenwirken ben grundlichften Anlaß gabe. Was ben politischen Bunkt betrifft, fo murbe ich einem Staatsmann fagen: gerabe jest, ba eine unselige Schrift bes Joh. Wit die widerwärtigsten Gebeimniffe aufdedt, und dergleichen noch mehrere folgen werden, fo ist es klug, die wissenschaftlichen Rotabeln einer Ration auch einmal bei sich zu versammeln, zu versuchen, inwiefern man Butrauen ju ihnen gewinnen, ihnen Butrauen einflößen könne; man murbe gewiß Vortheil davon ziehen, und wenn man ihnen ben Bellenismus nachgabe, gar wohl bemerken: bag man in neuerer Zeit vor eigentlichen Berichwörungen und Erschütterungen bei uns mohl gesichert sei." Sodann über die in Berlin (10. Juni 1828): "Wiereich aber wird nicht diesmal die Ernte der naturforschen= ben Versammlung in Berlin sich erweisen! 3ch bitte mit= zutheilen, wer aus Böhmen und Desterreich wol bingeben Auch von Berlin einige Worte! und ware bas nicht möglich, nach ber Rückfehr!" Schlieflich über bie in Wien abzuhaltende (30. Juni 1831): "Alfo Glud auf! Man mag über biefe Angelegenheit benten, wie man will,. so sind die Folgen incalculabel. Ich hoffe bas Beste."

Wie endlich bas von Martius in ber Versammlung zu

Ründen über die Spiraltendenz ber Pflanze Borgelesene für Goethe die Beranlaffung wurde, seiner Pflanzenmetas norphofe in seinen letten Lebenstagen (1831) eine Er= gangung in bem Auffate ju geben: "Ueber bie Spiral= tenbeng ber Begetation", hat er felber (III, 775 fg.) er= Diefem Gebiete ber Naturwiffenschaft geboren aber and feine letten an ben Freund (Graf Sternberg) gerichteten (nach bem 15. März 1832), wenn auch nicht mehr abgefenbeten Worte an: "Auch bas Stubium ber Spiralität bes Bflanzenwachsthums bat mich nicht losgelaffen. aroke Sowierigkeit, jenes Rusammenwirken ber in eins verbundenen und verschlungenen Berticalität und Spiralität bem Anschauen lebendig zu erhalten, die Unmöglichkeit, biefes zu leiften, brangte mich neulich zu einem Gleichniß; jei es erlaubt, foldes bier einzuschalten (inseratur die abundreibende Stelle aus den Acten). Freilich paßt dieses Sleichniß auch nicht gang, benn im Anfang mußte bie Edlingpflanze fich um ben fich erhebenden Stamm in taum merklichen Rreisen herumwinden. Je mehr er fich aber ber obern gartern Spige naberte, besto ichneller mußte die Sonedenlinie sich breben, um endlich in einem Rreise auf einem Diskus sich zu versammeln; dem Tanze ähnlich, wo man fich in ber Jugend gar oft Bruft an Bruft, Berg an berg mit ben liebenswürdigsten Rindern felbft wider Willen gedruckt sab. Berzeihung diesem Anthropomorphism." So bewegt fich fein lettes Concept in benfelben Anschauungen, mit denen er sein lettes Geburtsfest (1831) wie ein Batriard in feinem unerschütterlichen Besitze mit ben Enkeln in der uralt geliebten Naturumgebung Ilmenaus feierte.

Bom kindischen Spiele des Knaben im Aufbauen eines eigenthümlichen Altars bis zum letten Dictate des Greises nichen wir die unwandelbare hingabe an die Natur, und darum wurde es ihm in einer noch nie dagewesenen Weise

möglich, die Natur in die Dichtung zu übernehmen. Goethe selber spricht sich über diese Zweiseitigkeit seines Wesens und über ihre Harmonie sowie über den Grund, auf dem diese ruht, im schönsten Mannesalter (1802) so aus:

## Ratur und Runft.

Natur und Kunst sie scheinen sich zu slieben, Und haben sich, eb' man es bentt, gefunden; Der Widerwille ist auch mir verschwunden, Und beide scheinen gleich mich anzuziehen. Es gilt wol nur ein redliches Bemühen! Und wenn wir einst in abgemessen Stunden, Mit Fleiß und Geist uns an die Kunst gebunden, Mag frei Natur im Herzen wieder glüben. So ist's mit aller Bilbung auch beschaffen: Bergebens werden ungebundne Geister Nach der Bollendung reiner Höhe streben. Ber Großes will, muß sich zusammenraffen: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.

Ernstes Mühen vom Stammeln bis zum letten Worte ist das, was Goethe das Eindringen in die Naturgesetze und dann eine Uebersetzung derselben ins volle Geisteseleben allein ermöglichte. Sobald ihn der Reiz der Erscheinung ergreist, beginnt auch sein unermüdliches Forschen nach dem darin sich ankündigenden Urphänomen, und wie er von der Flüchtigkeit des geistigen Ausdrucks in der Physiognomie sortschreitet, die er die unerschütterliche geistige Bedeutsamkeit im Urtypus der Schädelgestaltung ersreicht hat, so ruht er in jedem Falle einer Naturanregung nicht, die er, vielleicht auch nur für ihn selber, die volle Harmonie derselben mit dem geistigen Gesammtleben, mit der allgemeinen Gesetzlichkeit festgestellt hat.

Sein lettes Wort "Anthropomorphismus" ist aber baffelbe, welches er gebraucht, nachdem er (1807) über die damalige Naturphilosophie, die sich für den Gipfel der Naturwiffenschaft geben wollte, sich ins Rlare gebracht hatte: "Alle Philosophie über die Natur bleibt boch nur Anthropomorphismus, b. b. ber Mensch, eins mit sich felbst, theilt allem, was er nicht ift, diese Ginheit mit, zieht es in die seinige berein, macht es mit fich selbst eins." Dieses Wort und seine Erklärung spricht aber beffer als jedes andere, namentlich als bas ziemlich nabe liegende Symbol, die in Soethe lebenbe Ginheit von Raturerkenntnig und Dichtung aus; und diefe Bermenfdlichung, diefe Erhebung ber Raturerscheinung in bas Geisterreich bes Gefetes, welche aber nie bis zur Abstraction fortgebt, fondern es nur als Angeschautes, als Urphanomen ober Urtypus anerkennt, ift nach ber anbern Seite gewendet bie bochfte Naturwahrbeit ber Dichtung Goethe's. Wir find uns vollfommen bewußt, baß ber volle Nachweis für bie lettere Behauptung ein ganges und noch bagu nicht bunnleibiges Buch in Anspruch nehmen murde, möchten aber tropdem bier menigstens bie Stiggirung eines folden Nachweises versuchen.

Sleich dem Anspruche der höchsten Naturwahrheit für Scethe's Dichtung dürfte der Widerspruch begegnen, daß ein echter Dichter nie unwahr gegen die Natur sein könne. Das ist richtig; und doch wird ein einziges Beispiel, wenn es nur möglichst vollständig belegt werden darf, genügen, um unsere Behauptung zunächst negativ zu rechtsfertigen. Man sehe nur, da die "Metamorphose der Pflanzen" und die "Metamorphose der Thiere" sich in eine nicht vorhandene Parallele auch nicht stellen lassen, an der Bolkengestaltung, wie die Goethe ebenbürtigen Genien, homer und Shakspeare, diese Naturerscheinung nicht beshandeln, und wie er allein die höchste Wahrheit, nämlich die volle Vermenschlichung derselben erreicht.

Mag uns homer die Dufterheit des kymerischen Lanbes schildern:

## LXVI Goethe's naturmiffenicaftliche Bedeutung.

Allba liegt bas lant bes hymerijchen Rannergebietes, Gang von Rebel umwölft und Finfterniß, nimmer auf jen' auch Schauet helies her mit leuchtenben Sonnenftrahlen; —

(O., XI, 14.)

mag er im Gegensate dazu vom Olympos preisen:

Heitre beständig Breitet fic moltenlos, und bell umfließt ihn ber Schimmer; — (D., VI, 41.)

mag er auch nur die Landschaft der Symplegaden charakteristen wollen:

Dorthin find zween Felfen. Der eine ragt in den himmel Spit erhebend bas haupt, und Gewölf nmwallet ibn ringsum Duntelblau, bas nimmer hinwegzieht; — (D., XII, 73.)

mag er sodann die Sinwirkung des Gewölks auf die Beleuchtung angeben:

Schwarz um die Schiffe gebrangt lag Finsterniß, felber ber Mond nicht

Schien vom himmel berab; ibn bullete tief bas Gewölf ein — (D., IX, 144.)

## oder beim heranbrechenden Sturme:

Best tam graulich bie Racht bes erbuntelten Mondes, und raftios Regnete Zeus; — (O., XIV, 457.)

mag er endlich den Borgang selber schildern, bei welchem dem Wolkentreiben eine entschiedene Rolle zufällt:

Aber es fanbt' auf die Schiffe ber Herrscher im Donnergewölt Beus Rordfturm ber mit Orfan, und ganz im Gewölte verhüllt' er Erbe zugleich und Gewäffer; gedrangt vom himmel entsant Racht — (D., IX, 67.)

#### ober:

Siehe ba breitete Zeus ein bufterblaues Gewölt aus Ueber bas räumige Schiff, und es buntelte brunter die Meerfluth, — (O., XII, 405; XIV, 303.) jo werben wir in allen biesen Fällen die unübertreffliche Sachrichtigkeit ber Schilberung des Landschaftselements anserkennen müssen. Und ebenso vollkommen sachrichtig sehen wir die Schilberung der Wolken behandelt, wenn sie zu dem Bewohner der Landschaft als Vergleich oder Bild in Beziehung gebracht werden.

Mag homer auf die griechischen Schlachtreiben ichauen:

Beno wie hoch aus Bollen umnachtetes Duntel erscheinet, Baun nach ber Schwäll' ein Orlan mit brausenber Buth fich erhebet, Also bem helb Diomebes erschien ber eherne Ares —

(31., V, 864.)

oder auf die trojanische Gegenseite:

So wie aus Rachtgewöll ein Stern zum Berberben hervorblickt Strahlenhell; bann wieber sich taucht in schattenbe Bollen: Also erschien auch heltor anjeht bei ben Borbersten wanbelnb — (31., X, 162.)

und:

Bie vom Zephpros oft bie Gewölt' auseinanbergetummelt Bom blaßschauernben Gub, mit vollem Ortan sie verbrängenb, häusig wälzt hochbranbend bie Woge sich, aber emporspritt Beißer Schaum vor bem Stoße ber vielsach zudenben Binbsbraut; So rings flürzten vor hektor bezwungene Männer bes Boltes. (31., XI, 305.)

Rag er die Vorgänge beim Schiffsbrande durch Vergleiche näher bestimmen wollen; zuerst die Erlösung der Achaier:

Wie wenn einst von bes großen Gebirgs hochragenbem Felshaupt Dides Gewölle fortbrängte ber Blitzaufreger Kronion; bell find alle die Barten ber Berg' und die zackigen Gipfel, Thäler auch; aber am himmel zertheilt endlos sich ber Aether: So, da hinweg sie gedrängt die seindliche Glut von den Schiffen, Athmeten auf die Achaier — (31., XVI, 298.)

sodann die Flucht der Trojaner:

## LXVIII Goethe's naturmiffenschaftliche Bebeutung.

Wie vom Olympos baber ein Gewölt ben himmel umwandelt Ans hellstrahlendem Acther, wenn Zens Sturmwetter verbreitet: So von den Schiffen zurud war Angst und Geschrei und Bersolgung. (3L, XVI, 364.)

Mag er die Unerschütterlichkeit im Kampfe harakterifiren wollen:

Sonbern sie harreten fest, bem Gewölf gleich, welches Kronion Stellt in ruhiger Luft auf bochgescheitelten Bergen Unbewegt, weil schlummert bes Boreas Kraft und ber anbern Boll andrangenden Binde, bie bald bie schattigen Bollen Mit laut brausendem hauch sortwehn in zerstreuter Berwirrung: Alse fanden bem Teind bie Danaer ruhig und surchtlos.

Mag er nicht blos die Kampfe, sondern auch die Bersamms lungen der Manner vergleichend zeichnen wollen; sei es, daß sie vor dem Rampfe zusammenkommen:

Alfo idant von ber Barte bie finftere Solle ber Geißbirt Ueber bas Meer aufziebn, von Zepbvros hande getragen, Schwarz bem fernen Betrachter, wie buftere Schwärze bes Beches, Scheint fie bas Meer burchichwebend und führt unermeßlichen Sturmwind,

Bener erftarrt vor bem Blid und treibet bie Beert' in bie Felelluft: Alfo jog mit bem Ajas Gewahl ftreitfertiger Jugend; — (3L, IV, 275.)

jei es, baß fie berathen:

Reg' jest mar bie Berfammlung, wie somebenbe Bolten bes Reeres Auf ber ilariiden fluth, wann boch fie ber Dit und ber Submind Anifturmt, iduell bem Gewolle bes Baters Zeus fic entfturzenb: Go mar bie gange Berfammlung in Anfrabr, — (31., II, 144.)

# ici es, daß nur auf ihre Menge hingewiesen werben foll:

Bie auf bes Berge Selefunden ber Gut anebreitet ben Rebel, Der nicht hirten ermunicht, bod Naubenden beffer benn Racht ift, Und man fo weit vericant, ale fliegt ber gewerfene Selbstein, Alfo mirbelte Stanb von bem Gang ber fommenben Boller Dicht emper. (31., III, 10.) Rag endlich die Wolke nur die Scenerie des Bergleichs abgeben:

Und unn ftürmte er gefaßt wie ein hoch herfliegender Abler, Belcher herab auf die Erbe gefenkt aus nächtlichen Wolken Annbt den Hafen im Busch, wo er hinduck, ober ein Lämmsein: Also ftürmete heftor, das hauende Schwert in der Rechten — (31., XXII, 308.)

oder auch nur auf den Anfang der Wolkenbildung hinges wiesen werden:

Eilendes Schwungs entflieg fie ber Fluth, wie ein Rebel. (31., I, 359.)

Immer werden wir in diesen homerischen Stellen die vom seinsten Raturgefühle geleitete scharfe Anschauung und Wiedergabe dieses bestimmten Landschaftselements erblicken, an das aber, was wir die höchste Naturwahrheit oder Bersmenschlichung nennen, sindet sich aus der Wolkenregion nur ein Anklang, und zwar hinsichtlich Hektor's:

Sprach's, und jenen umhüllte ber Schwermuth finstere Bolle. (31., XVII, 591.)

Solcherlei momentane Vermenschlichungen sind allerdings bei Shakspeare bäufiger zu finden. Wenn es beißt:

Wolfen ftehn im Auge - (A. u. C., III, 2.)

ober:

Bart' nur ein wenig, benn bie Bolle meiner Burbe Balt ein so schwacher Bind vom Fallen ab, Daß fie balb finten muß — (2. H. 1V, 4.)

ober noch:

Beil noch ber tühle fanfte Bind ber Gnabe Das elle giftige Gewölt verweht Ben ftarrem Morbe, Ranb und Buberei — (D. 5., III, 5.) so ist allerdings Wolkenerscheinung und Seelenzustand unmittelbar in die innigste Verbindung gebracht. Allein bedenklicher sind schon jene momentanen Anthropomorphismen, in denen gar zu sehr eine Antithese markirt wird, wie etwa:

Doch mitten in bem Glanze biefer Tage Erspäh' ich eine schwarze brobube Bolle.

Cin Lüftchen wird die Bolle balb zerftreuen
Und zu dem Quell sie wehn, woher sie tam:
Schon beine Strahlen trocknen biese Dünfte:
Nicht jede Boll' erzeugt ein Ungewitter — (2. H. 6., V, 3.)

#### ober:

Run ward ber Binter unfers Misvergnügens Glorreicher Sommer burch die Sonne Jorl's, Die Bolten all', die unfer haus bedränet, Sind in des Weltmeers tiefen Schos begraben — (R. 3., I, 1.)

#### ober:

Die Sonne läßt fich heut nicht febn Der himmel wöllt fich finfter unferm heer. (R. 3., V, 3.)

Bollends stutig werden wir aber, wenn uns die Antithese als bloße Consequenz der Redewendung erscheint, wie:

Die Sonne Roms ging unter; unfer Tag 3ft bingeftobn: Run tommen Bolten, Tban, Gefabren; unfre Tbaten fint gethan — (3. C., V, 3.)

## und noch mehr:

Und wohnt tein Mitleib broben in ben Wolfen, Das in bie Liefen meines Jammers fcbant — (R. n. J., III, 5.) ober:

Denn je troftallner fonft ber himmel glübt, Be trüber ideim Gewell, bas ibn burchziebt. (R., L., I, 1.) endlich gar:

- & Bie? Dangen fiete noch Belfen über ench?
- \$. Nicht red, mein guru, ich babe ju viel Sonne. (b., I, 2.)

Rant kann eben bei Shakspeare's Naturbesprechungen sehr schwer bas Originale und bas der Convenienz, vielsleicht gar dem Euphuismus Entlehnte scheiden; und so wissen wir, von der bloß sprachgebräuchlichen Anführung der Wolken für Himmel u. s. w. zu schweigen, auch dort nicht, wo die Wolke nur zum Bergleiche herbeigeholt wird, od Shakspeare oder ein anderer dem Theaterpublikum eine mundgerechte Phrase gebildet hat, wie etwa:

Drei lichte Sommen, jebe gang vollfommen, Richt unterbrochen burch bie ziehnben Bolten, Sind jetzt ein Schein — (8. D. 6., II, 1.)

ober:

Und wie bie Sonne bricht burch trübste Bollen, So strahlt aus niedrigstem Gewand die Ehre — (D. B. Z., IV, 3.) oder:

Doch wie wir oftmals sehn vor einem Sturm Ein Schweigen in den Himmeln, ftill die Bollen — (H. II, 2.) oder:

So hat ber hellste Tag manchmal Gewölt,

So ftromet Freud und Leib, wie Zeiten manbeln — (2. S. 6., II, 4.) ober:

Dies alles scheint so flein und unerkennbar, Bie ferne Berge schwindend im Gewöll; — (G.R.E., IV, 1.)

enblich nahe bort, wo auch von umwölften Prinzen, herz= beklemmten Pairs die Rede ist:

Bann Bolten giebn, nimmt man ben Mantel um, Bann Blatter fallen, ift ber Binter nab', Ber harrt ber Racht nicht, wenn bie Sonne fintt. (R. 3., II, 3.)

Und selbst wenn die Wolke nur als Naturerscheinung ins Auge gefaßt wird, wie:

Und die grauen Streifen, Die bas Gewölf burchziehn, find Tagesboten — (3. C., II, 1.) LXXII Goethe's naturmiffenschaftliche Bebeutung.

ober:

Sieh wie bie himmelsflur Ift eingelegt mit Scheiben lichten Golbes — (R. v. B., V, 1.) ober:

In frembe Bolten meinen Obem feufgen Und effen ber Berbannung bittres Brot - (R. 2., III, 2.)

weiß man nicht, ob der Dichter seine eigene Anschauung, ob nur ein traditionelles Bild bringt. Und selbst in jenen Fällen, wo wir wol den Dichter als ihn selber vernehmen, weil er sich mit Behagen über die Erscheinung ausspricht, mussen wir sagen, daß er die Wolkenbildung nur sehr einsseitig im Auge hat, wie:

- 5. Seht ihr bie Bolle bort, beinah in Geftalt eines Ramele?
- B. Beim himmel, fie fieht auch wirklich aus wie ein Kamel.
- D. Dich buntt, fie fieht aus wie ein Biefel.
- B. Sie bat einen Ruden wie ein Biefel.
- D. Dber wie ein Balfifch?
- B. Gang wie ein Balfifch (S., III, 2.)

#### ober:

Oft sehn wir eine Bolke brachenhaft, Oft Dunftgestalten gleich bem Leu, bem Bar, Der hochgethurmten Burg, bem Felsenhang, Gezackter Rlipp' und blauem Borgebirg', Mit Baumen brauf, die niden auf die Belt, Mit Luft die Augen tauschend, solche Zeichen sabest bu, Des bunteln Abends Prachtgebilbe. (A. n. C., IV, 12.)

Es ist nur die Wandelbarkeit dieser Naturerscheinung, welche der vorzugsweise dem Menschenleben sich zuwendende Dichter erblickt, gerade wie der ihm darin verwandte Schiller an den Wolken nur die Flüchtigkeit dieser "Segler der Lüfte", ein Reservoir für Blitz und Regen oder auch einen Borhang vor dem Troftgestirn erfaßt.

Wir haben diese Wolfencitate in möglichster Bollftanbigkeit zusammengestellt, um schnoller bas uns für Goethe darafteriftisch Scheinenbe aussprechen zu konnen. Und ba jeben wir benn in ben homerifden Gebichten einen für alles Bedentende, fei es im Menschenleben, fei es in ber Ratur, gleich offenen Sinn, ber baber auch die Wolkenerideinung, fei es als Element ber Lanbichaft, fei es als Bergleichungsmittel, nach ihrer Gigenthumlichkeit völlig richtig erfaßt; wir sagen: so ist es. Bei Shakspeare ift bagegen nach beffen Borneigung jum Menschlichen allerbings ein reicheres Ausammenhalten ber Wolkenbildung mit Seelenzuständen ju finden. Allein man wird jene boch nur nach einer einseitigen Gigenthumlichkeit, oft auch nur um eines Antithesenspiels willen verwendet feben; die Gefammt= erscheinung und Gesammtwirkung berfelben auf bas Gemuth findet man nirgends auch nur angebeutet. Es kann bie Bolte fo aufgefaßt werben, wie es bei Shatspeare geschieht, es ift aber auch eine andere Auffaffung möglich.

Sobald wir aber Goethe das Auge zu den Wolken erheben sehen, so sind wir sicher, daß er uns von dorther ein
zwingend Ergreisendes mitbringt. Sein Blick ist eben durch
die strenge Schule der Wissenschaft gewöhnt, allen Erscheinungsseiten die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen, und sein
Trieb nach Harmonie läßt ihn nicht ruhen, bis er in der
Besammterscheinung die Ausprägung und Sinheit des Urppus erkennt. Er durchbricht "Wolkendecke, Nebel, Regenichauer" gerade so, wie er sich von den Düsten, Farben,
Gestalten des Pflanzenreichs, von den Blendungen der Beleuchtung, von dem Zauber einer Physiognomie nicht abirren läßt auf dem Wege dorthin, wo er sagen kann: "Und
hinter uns Aeonen!"

Man sehe nur zu, wie er das Wolkenspiel behandelt. ("Zu Howard's Chrengedächtniß.") Zuerst der homerisch richtig wiedergegebene Eindruck auf das Auge mit dem Sammeln, Zerstreuen, Festhalten und Schwinden der For-

men; dann in der Borführung bes Gestaltenwechsels mit feiner Flüchtigkeit Reminiscenzen ans Unterlegen einzelner menschlicher Stimmungen, wie bei Shaffpeare's Ramelen und Relsenriffen und Schiller's "Wolfenbotschaft"; endlich aber das Rurudführen auf das Urphanomen des emporftrebenden, jest geballt Machtgewalt verkundenden, bann nach Erlösung in bes Vaters oben Schos und Sand fic sehnenden, endlich aber burch Erdgewalt niedergebenben Erdendunftes, also jenes felbit fic "Beerscharen gleich entrollen und verweben". Bulett aber noch die bochfte Wenbung ber gangen Erscheinung, ihre völlige Bermenichlichung burch ihren allseitigen Wieberklang im Gemuthe, bas im Auf = und Riedergange der Wolfenbildung nur ein Gleich= niß für "ber Erbe thatig-leibenbes Geschid" erbliden tann. und daffelbe Gefet für das jum Dunfte gelofte, wie für bas fluffige Baffer ("Gefang ber Geifter über ben Baffern"):

> Bom himmel tommt es, Jum himmel fleigt es, Und wieber nieber Zur Erbe muß es, Ewig wechselnb.

Diese Berbindung des geistigen Erschauens des Gesetzes mit dem allumfassenden Detailbetrachten der Erscheinung ist es, was wir als höchste Naturwahrheit oder Vermenschlichung in der Bezwingung der Gemüther bezeichnen, deren auf einzelne Eigenthümlichkeiten beschränkte Darstellung der Tropus ist. So erhält, indem diese Wendung der Erscheisnung zum Gesetze und des Gesetzes zur Erscheinung in jedem Momente durch Goethe's harmonischen Sinn vollssührt wird, Gall's Behauptung eine ins Allgemeine gehosdene Bedeutung, wenn er über Goethe's Stirndau scherzend saste, wie dieser berichtet: "Ich könne den Mund nicht aufthun, ohne einen Tropus auszusprechen, worauf er mich

freilich jeden Augenblid ertappen konnte" (II, 1150). Und biefes geistige, für das Material streng geschulte Auge ersischant darum auch im Rebels und Wolkenspiele jetzt ("Amor els Landschaftsmaler") das Walten der Liebe, das mit den ubischen Trübungen und Berdüsterungen so lange spielt, dis aus der verklärten Landschaft das Bild der Geliebten bervortritt; dann wieder ("Zueignung") ist dieses Wallen und Schweben des übergoldeten Morgennebels

Ans Morgenbuft gewebt unb Sonnentlarheit Der Dichtung Schleier aus ber Sanb ber Bahrheit.

Es erscheint ihm die Wolke, deren Wandlungen mit uns vergleichlicher Treue (2. Faust, IV, 1) geschildert werden, sowol als Helenens, der Erdenschönheit, Umhüllung als and als der Träger aus dem Reiche der Schönheit in das der Freiheit, mit einem Worte als ideale Phantasie, als der so heiß ersehnte Zaubermantel, für den es keine Erdenschranke gibt. Und der Wolke schönstes Phänomen, der Regenbogen, in seiner "Wechseldauer spiegelt ab das menschliche Bestreben", das, sowie nach Goethe's Anschauungsweise in der Farbe Helles und Trübes sich einigt, eine stete Einigung idealer Klarheit und des sinstern Materials sein iol, sodaß es dann heißen kann (2. Faust, I, 1):

Am farb'gen Abglang haben mir bas Leben.

Es müßte wie gesagt ein ganzes Buch über Goethe wersen, wollte man in der an einem flüchtigen Phänomen ansgedenteten Weise den Naturforscher im Dichter aufzeigen. Bon der andern Seite erscheint es jedoch unumgänglich, wenn von der Naturerkenntniß Goethe's gesprochen wird, wenigstens die Hauptpunkte ihrer Einwirkung auf seine Dichtung zu markiren.

Da seben wir denn vor allem, wie nur jener, ber stets

gewöhnt ift, seine Umgebung icarf aufzufaffen, ben Deniden auch nicht von seinen Lebensbedingungen abschneibet und bas Gemuth ftets mit ben meteorischen Erscheinungen im Busammenhange balt, ben Refler ber Witterung in ber Stimmung findet. Es ift babei junachft an bas pon B. von Humboldt in seiner Abhandlung über "Hermann und Dorothea" Gefagte zu erinnern. Der beiße Julinacht mittag durchzieht wie ein Grundton bie Sandlung; es ift "beftandiges Wetter", "das Beu ift troden" bereingebracht worden, ber "Staub ift von ferne" ju feben, und bagu "weht vom Morgen ber Wind". Namentlich die Einwirtung bes energischen Oftwindes, welche fich ben anbern Botengen zugefellt, erklart uns bie bochfte Reigbarteit ber bane belnden Bersonen. Der beitere Spätnachmittag mit feiner Brutefdmule und bem feinen bie gerne leife umidleichen ben Sommerdufte ftimmt vor allem jenes Gemuth jun Mebitiren, welches ohnehin mehr ber Ginkehr in fich jugs neigt ift. Sodann die fich abmilbernden Lichter bes berannabenden Abends mahnen wehmuthig an ben Untergang fo viel bes Schonen und laffen bie Zweifel am Erfolge bes Besten auftauchen. Die gesvensterhafte Beleuchtung bes Bollmondes, welche "Lichter bell wie ber Tag und Schatten bunkeler Rachte" icarf nebeneinander legt, ladet jum traulichen Annähern und Ausruben in nächtlicher Stille ein. Die dem Gewitter unmittelbar vorbergebende Baufe endlich mit ihrer Beklemmung spannt und beangstigt die Gemutber. baß bie Reden auf das Absonderlichfte, auf unbeimliche Tobesreminiscenzen verfallen. Und als das in ber Races

mittagsichwüle leise zusammengebraute Gewitter im rollens ben Donner, Regengusse und Sturme austobt, da muffen biese energischen, purch den Berlauf der Handlung immer mehr erregten Gemütber auseinanderplaten, damit aus ben vorübergehenden Stürmen ihre heitere Butunft wie die ber Beltgefchichte fich erfcließe.

Und nicht blos, daß bas Lebende vom Leben ber Um= gebung im Innerften getroffen werbe, auch bas konnte icon and bem Berlaufe bes meteorischen Processes mit ber Ubr in ber Sand nachgewiesen werben, bag bie Sandlung etwa in ber britten Stunde vor uns anhebt und um die zehnte icon zu Ende ift. Doch wollen wir dazu lieber einen anbern Fall wählen, nämlich ben Zeitverlauf in "Iphigenie auf Tauris". Als Iphigenie die fühlern Tempelhallen verlast, ift einerseits ficher die heißeste Tageszeit vorüber, anbererseits, ba die "Schatten bes bichtbelaubten haines" als erwünschter Fluchtboden aus den Tempelmpsterien "beraus" bezeichnet werden, ift noch nicht die Abendfühle ba. Wenn bann atwischen bem Beginn und bem britten Acte ein bebentender Zeitverlauf ber Handlung angenommen werben muß, und Iphigenie bittet:

> Golbne Sonne, leihe mir Die schönsten Strahlen, lege fie zum Dank Bor Jovis Thron, benn ich bin arm und ftumm; —

ie muß sich die Sonne dem Untergange so weit entgegensgeneigt haben, daß ihre Strahlen schräge zwischen den Zweigen zu der Sprechenden gelangen, denn ohne die Mühe einer Kopswendung gleitet so die irdische Bitte von selbst zum himmlischen Throne. Endlich ist für die absegelnden Grieschen erst der volle Abend die günstige Zeit, denn der Abendwind folgt zur See hin dem Scheidenden, wie der Morgenswind von ihr aus dem Landenden.

Und um nicht gar zu weit sich verloden zu lassen, möge nur noch hingewiesen werden, wie die Dichterkrönung des Idealerfüllten in den Frühling, die ideale Jahreszeit, und in den Park, die ideale Landschaft, verlegt und ausdrücklich noch diese meteorische Phase gepriesen wird:

#### LXXVIII Goethe's naturmiffenschaftliche Bebeutung.

Schon erquickt uns wieber Das Rauschen bieser Brunnen. Schwankenb wiegen Im Morgenwinde sich bie jungen Zweige. Die Blumen von den Zweigen schauen uns Mit ihren Kinderaugen freundlich an. Der Gärtner beckt getrost das Winterhaus Schon der Citronen und Orangen ab. Der blaue himmel ruhet siber uns, Und an dem Horizonte löst der Schnee Der fernen Berge sich in leisen Duft.

Wollte man aber die ganze Reihe der Naturresleze in der Gemüthöstimmung vorsühren, so genügt schon der Faust, für Goethe das menschliche Urphänomen, mehr als ausreichend. Von der ersten Klage, die ihm der Mond, sein "trübseliger Freund", provocirt, daß

Statt ber lebenbigen Ratur Da Gott bie Menschen schuf hinein Umgibt ihn Rauch unb Mober nur, —

burch den Auferstehungsspaziergang, den ersten Kückzug vom sinstern Gesellen in Wald und Höhle, durch die Phantastik der Brockennacht, die verzweiselte Stimmung eines trüben Tags im öden Blachseld, dann das Erwachen zur geistigen Gesundung in der Pracht des Sonnenaufgangs u. s. w. bis zur Apotheose in Bergschluchten, Wald, Fels, Einöde, werzden wir durch die wundervollste Galerie von Naturbildern, die zugleich Stimmungsbilder sind, hindurchgeführt.

Und wie es Goethe auf der Grundlage seines wissensichaftlichen Natursinnes möglich und leicht wird, die leisesten meteorischen Einstüsse der Umgebung in die Stimmung zu erheben und so zu vermenschlichen, so genügt das Geringsfügigste, um die volle dichterische Begabung darein zu leiten und es so wieder durch deren Versentung zu vermenschlichen. Man sehe nur zu ("Gleich und Gleich"):

Goethe's naturwiffenschaftliche Bebeutung.

Ein Blumenglödden vom Boben hervor Bar frühe gesproffet in lieblichem Flor. Da tam ein Bienchen und naschte fein, Die muffen wol beibe für einander sein.

Sewiß ein höchst alltäglicher, von jedem unzählige male gesehener Borgang. Bienen, die an Blumen saugen, was ift da weiter zu sagen? Sewiß nichts für denjenigen, welcher sich mit der klüchtigen Erscheinung begnügt. Wer aber, wie Goethe überall, zum Theischen vordringt, wird auch von diesem allergewöhnlichsten Borgange an die Pechselbeziehungen des füreinander Lebenden, an die Harmonie der Schöpfung gemahnt werden und nebendei auch vor dem Kundigen das Geständniß ablegen: mir ist so wohl und klar zu Muthe, daß ich auch am Raschen der Biene aus dem Blumenkelche das Zusammenstreben der Naturerscheimungen zur Einheit erkenne. Und wie den Vorgang sehen wir auch die unbedeutende Situation von Goethe durch eine Gemüthsvertiefung in die höchste Perspective gehoben "Kanderers Nachtlieb"):

lleber allen Gipfeln
3ft Rub',
3n allen Bipfeln
Spüreft bu
Kaum einen hauch;
Die Böglein schweigen im Balbe,
Barte, wie balbe
Rubeft bu auch.

Nächtliche Ruhe und Lautlosigkeit — bas ist schon unsählige male bagewesen. Allein indem wir dem Dichter in der Schilderung der Situation aufmerksam folgen, indem wir unser Auge nach allen Höhen und in alle Tiefen des Baldes aussenden, um und über uns tausendfältig Lebensdes in völlige Stille versunken sehen, hören wir die einstringliche Mahnung heraus: auch du, ob dem Baume gleich

in vielfache Lebensrichtungen verzweigt, ob dem Bogel gleich im endlosen Liede jubelnd, wirst endlich das Los des Endlichen theilen. Indem aber dieses Memento mori an die Schilderung der nächtlichen Ruhe geknüpft wird, verliert es das Schreckhafte völlig. Das technisch meisterhafte, an sich höchst unbedeutende "auch" hilft uns darüber hinweg; und wie Wald und Bogel nur einem neuen Tage entgegensschlummern, werden "auch" wir an den Aufgang neuen Lebens gemahnt. Es ist derselbe Dichter, der als Naturstundiger alles sub specie aeterni zu sehen sich angewöhnt hat, welchen wir hier ebenso vernehmen, wie aus den Worten des Pfarrers (in "Hermann und Dorothea", IX):

Des Tobes rührendes Bilb sieht Richt als Schreden dem Weisen und nicht als Ende dem Frommen. Jenen brängt es ins Leben zurud und sehret ihn handeln; Diesem stärkt es zu künftigem heil im Trübfal die hoffnung. Beiben wird zum Leben der Tod. Der Bater mit Unrecht hat dem empfindlichen Knaben den Tod im Tode gewiesen. Zeige man doch dem Jüngling bes ebel reisenden Alters Berth und dem Alter die Jugend, daß beibe des ewigen Kreises Sich erfreuen und so sich Leben im Leben vollende.

Und berselbe Natursorscher, der über den Kreislauf in der Natur sagt: ·,, Es ist ein ewiges Leben, Werden und Bewegen in ihr, und doch rückt sie nicht weiter", — versteht es, nach dem gesenkten Gange der Trochäen für die passive Allbetrachtung plöglich die Jamben, wie frisch aufbrechende Blumen, wie rasch anklingende Lieder, hervorspringen zu lassen und dieselbe Lebhaftigkeit und Heiterkeit, die sich über das Verrauschen der Zeiten hinwegsett, in uns zu wecken ("Immer und überall"):

Dringe tief ju Berges Grüften Bolfen folge boch ju Luften; Mufe ruft ju Berg und Thale Taufend aber taufend male. Goethe's naturwiffenschaftliche Bebeutung.

LXXXI

Sobald ein frifches Relchlein blut, Es forbert neue Lieber; Und wenn die Zeit verrauschend flicht, Jahrszeiten tommen wieber.

68 ift berfelbe Mann, ber sich und die Gesellschaft zu trös ken versteht ("Gewohnt, gethan"):

Und schwindet ber altefte Bein aus bem Faß, So altern bagegen bie Jungen.

Bill man aber diefe Bermenschlichung burch Bersenkung des Gemüthelebens in die Naturerscheinung mit einem Blide überseben, so gebe man Goethe's Dbe: "Mahomet's Gefana" von Bunkt zu Bunkt burd. Man fiebt ben Felsenquell entspringen, folgt ibm gur Berbinbung mit anbern Bachen im Strome und fieht ben gewaltig Geworbenen im allgemeinen Meeresleben so verschwinden, wie er aus bem allbin gebreiteten Gewölke seine erfte Nahrung gesogen. Die Schilderung diefes Werbens, Anschwellens und Bergebens ift mit allen Bugen ausgestattet, welche uns bas ganze Leben bes Gemäffers und seine erbbelebenbe Macht veran= Allein mit wenigen Worten, wie "jünglingidauliden. frijd", "Bruder", "Bater", "Geschlecht", "Fürst", "Riefen= ihultern", "Kinder", "Erzeuger", hat uns ber Dichter auf eine Begiebung des Geschilderten jum Menschenleben bingewiesen, und nun finden wir fogleich, daß aus der Schilderung alles weggelaffen wurde, worein sich das Gemuth nicht vertiefen kann. Wir seben ein vollständiges Bilb unjers eigenen Lebensverlaufs vor uns, wie es sich von ben Kinderspielen, ihrem Tangen, Jauchgen und Jagen nach bunten Kieseln, durch den von keinen Blumen und Liebes= augen aufhaltbaren Enthusiasmus ber Jünglingsjahre, welder nich gegen die Broja ber Bedürftigkeit durch Anschluß an Gleichgefinnte zu schüßen trachtet, zur unendlichen Energie männlichen Thuns und seinem Aufgehen im allgemein menschlichen Interesse abrollt. Aber auch nur solche menschlich zu nehmende Jüge und durchaus nicht seine sonstigen Momente, seine physikalischen, technischen oder wie immer anderweitigen Berhältnisse sind in die Schilderung aufgenommen. Der Anthropomorphismus steht in plastischer Abgeschlossenheit vor uns.

Keinfühlig bie Resultirende ber Naturerscheinungen in ber Gemüthöstimmung wiberklingen zu machen und scharf= fichtig abzusondern, was dem Gemüthe in diesem Falle nicht angebort, also die geschloffene Einheit des bochft bedeutsamen Gebildes herzustellen, ift vor allem die Aufgabe bes mit der vollen Körperlichkeit wirkenden Blaftikers. wenn man es an ihm lobt, daß nicht einmal die kleine Rebe am linken Ruße auch nur im mindesten in Berlegenbeit ift, so ift dieselbe Durcharbeitung bes Materials und Durchgeistigung beffelben an jeder Dichtungsgestalt Goetbe's ju gewahren und als die schönste Frucht aus bem Garten seiner naturwiffenschaftlichen Studien anzuerkennen. ift burd bie Rechtzeitigkeit ihres Thuns und Rebens, wie bas vollendete Erzgebilde, aus einem Guffe, wie die Ausprägung ber im Naturganzen erschauten harmonie in ber einzelnen lebensvollen Natureristenz. Die vollendete Dbjectivität Goethe's, wie man fonft auch die Blaftit feines bichterischen Schaffens zu bezeichnen pflegt, gilt ohnebin als unaweifelhaft; es mare baber bier überfluffig, fie in einem breitern Detail nachweisen zu wollen, benn auf jeden feiner Charaftere und seine Entfaltung tann man mit vollem Rechte ben Ausspruch selbstbewußter plastischer Schöpferfraft bes Dichters anwenden:

Es find nicht Schatten, bie ber Babn erzeugte, Ich weiß es, bag fie leben, benn fie finb.

Tropden widersteht man nur mit Mühe der Bersuchung, an die ästhetische Anatomie jener zwei Gestalten zu gehen, die so sehr als Höchstes der Charakteristik anerkannt sind, das Urtheil, welche man voranstellen soll, nie abgeschlossen werden kann. In Iphigenie und Tasso die höchste Reizdarkeit als Uranlage: in Iphigeniens Blute als Greuel verwirklicht oder gefühlt, dei Tasso ihn zu den entzückendeken poetischen Ahnungen begeisternd. In beiden dieses Dämonische gleich sort und fort wirksam: "So mußt du sein, dir kannst du nicht entstiehen!" bei jener sich zur Estteranklage im furchtbar prächtigen Hymnus gestaltend:

Es fürchte bie Götter Das Menschengeschlecht! Sie halten bie herrschaft In ewigen hanben, Und tonnen sie brauchen, Bie's ihnen gefällt —

bei diesem nach steten Collisionen mit der Weltordnung zum demüthigen Geständniß werbend:

So tlammert fich ber Schiffer enblich noch Am Felfen feft, an bem er fcheitern follte.

Sodann in beiben das Pathos, d. h. die Condensirung der Erlebnisse als Begründung ihrer Gegenwart und treisbende Kraft ihrer Zukunft an jedem Punkte ihres Sprechens und Wirkens erkennbar; bei Iphigenie als Reminiscenz an das Gräßlichste und als Furcht vor dem Unerträglichsten, bei Tasso als Berhätschelung gegen die kleinsten Lebensswiderlichkeiten und Miskennen auch des bestgemeinten Entzgegenkommens für den Berlauf der Handlung als Motiv überall ersichtlich. In beiden endlich eine Ausdrucksweise, daß man aus dem Persönlichsten die ideale Weltordnung selber sich ankündigen bört.

#### LXXXIV Goethe's naturmiffenschaftliche Bebeutung.

Und nicht blos badurch, daß er die Beseelung an jedem Buntte bervoriceinen läßt, beweift fic Goethe als Blaftiter, d. b. als fünftlerischer Schöpfer ber Rörperlichkeit, und erweist so durch diese Natürlichkeit sein Eindringen in die Naturaefete und ihre unerschütterliche Conjequeng, fonbern auch burch die Erfüllung ber höchften Forberung, die an ben Plastiker zu stellen ift. Es ist für diesen allerdings nicht gleichgültig, welches Material er fich im gegebenen Falle für feine Ideale ermable; bas Gebilbe für ben Temvel. ben öffentlichen Marktplat, bas Musaion forbert immer eine andere materielle Grundlage und eine andere Bearbei-Allein weber ber lüfterne Schimmer bes Marmors, noch ber unstörbare Ernst bes Erzes, noch bas drosele= phantine Gleißen ist für ibn die erreichte Sauptsache, son= dern er muß es versteben, darüber binaus und aus dem Offenstliegenden in das Geheimnisvollste fortzuweisen. muß die Worte bes fterbenden Parfen auch für feine Ge staltungen zu verwertben miffen:

Bfludt ihr Pambeb, mögt ihr traulich fagen: Diefe wird als Docht bas Beil'ge tragen.

Und wie das allbelebende Licht, das uns diese Erde erst werth macht, aus einer andern Welt auf sie niederströmt, so muß der plastische Künstler durch das aus seinen scharf ausgearbeiteten Gestalten strömende Licht des Ideals dieselben als Angehörige einer andern Welt kennzeichnen. Er thut das aber, indem er in ihnen die Grundeigenschaft der Waterie, die Schwere, als gar nicht vorhanden, sondern in ihr Gegentheil, in die höchste Beweglichkeit, umgeschlagen vorstellt. Und es kann ihm diese Wirkung, dieses labilste Gleichgewicht, das hervorrusen der Ilusion dei dem Besichauer, kaum nach dem Schließen und Deffnen seiner Augen werde das Gebilde in einer andern Lage sich ihm dars

stellen, nur dann gelingen, wenn dieses mit dem feinsten Gefühle für die statischen und dynamischen Gesetze nicht als erst "dem Stoffe mühsam abgerungen", sondern "frei und leicht, wie aus dem Richts entsprungen" erscheint.

Die höchste Pracision bes Hingestellten wird dann zum Zwange für die Phantasie; und zwar erftlich, sich die Perspective in unendliche Fernen der Vergangenheit und Zustunft zu eröffnen, und nur jenem Dichter kann eine solche Wirkung gelingen, der wie Goethe als Naturbeobachter den Sinn für die Grundlagen und Consequenzen der Erscheisungen geschärft hat. Wie er mit einem hingeworsenen

Beiß boch ber Gartner, wenn bas Baumden grunt, Daß Bluth' und Frucht bie funft'gen Jahre gieren -

das Gesetz der Begetation ausspricht, so versteht er es and immer wieder burch die praciseste Abgeschloffenheit seinen Gebilden die höchste Beweglichkeit einzuhauchen und fo unfere Phantafie zu nöthigen, diefer nach allen Seiten zu Man erlaube nur auf eines hinzuweisen, auf bas Reditiren hermann's in ber Nachmittagsschwüle, unter bem Birnbaum, an der Grenze des Hausbesites. Wir haben juvor gesehen, wie selbst eine Feuersbrunft wol bas Bergangliche bes haushalts, nicht aber ben unvergänglichen Sinn berselben zerstören konnte, wie Bater, Mutter und Sohn sich der Arbeit an derselben auf das eifrigste bingeben; wir borten, daß ber Abn, ber "murbige Burgemeifter" in gleicher Beife gewirthschaftet; wir gingen durch wohlgepflegte Gärten und Felder und gelangen endlich jum Birnbaum, von dem es heißt: "wer ihn gepflanzt, man tonnt' es nicht wissen". Aber so viel erschließt man boch, baß es ein gebildeter, weil die Berchlung des Obstbaues rationell betreibender Dekonom gewesen sei, und so viel er= ichließt man auch, daß die "weit berühmten Früchte des Baums" nicht so ungefährdet im freien Felde blieben, wenn er der einzige seiner Art und einer zuchtlosen Jugend preisgegeben wäre. Und gerade dort, wo die Schnitter auszuruhen pslegen, in der ruhigen Bruthite, welche die Berge nur wie verschwommen zeigt, ringt sich der Entschluß zu einem Entweder=Oder aus Hermann's Seele los, und wir werden, je schärfer uns das gewiesen wurde, um so mehr genöthigt, diesen Entschluß, ein solches wohlbegrünzdetes, höchst behagliches und uralt gesichertes Heimwesen möglicherweise aufzugeben, nach allen Seiten zu erwägen und zuletzt nur aus der heftigsten Gemüthsbewegung des sonst nicht leicht zu turdirenden Hermann abzuleiten.

Und dieselbe Nöthigung der Phantasie, sich von einem gegebenen Bunkte zunächst zu seiner Scenerie fortzubewegen, fodann aber ben Aufschluß bes Gemuthelebens zu versuchen, wird aber zweitens um so mehr gesteigert, je mehr Befriedigung und die pracis gehaltene Darftellung felber gewährt; benn wir wollen ben Grund biefer Befriedigung tennen lernen. Wir feben ben Ginfamen ("Schäfers Rlagelied") in reichster Landschaft vor uns von ber Sobe zum Thale und jum Sause fich bewegen, aber weber die Kernsicht, noch der Blumenschmuck, noch endlich die Pracht des Regenbogens tann uns auch nur einen Augenblick vergeffen machen, baß es für ben Menichen etwas Menichlicheres gibt als ben fo icarf und allfeitig ersichtlichen Reichthum ber Landschaft; wir wollen zur vollen Befriedigung bes Auges auch einen Refler berfelben im Gemuthe entbeden. Durch die fühlbarfte Energie des Naturprocesses ("Raftlofe Liebe") horden wir nach ber unendlichen Rampfesluft bes männlichen Herzens im Leben und Lieben. Und vollends bie wunderbarfte Vorführung ber immergrunen Begetation, mit ihrem unstörbar blauenden himmel, mit der ebelften Architektur und beren plaftischer Erfüllung in ihrer Mitte, mit den Schanern des Hochgebirges in ihrem Hintergrunde,
— ihr "Rennst du es wol?" (Mignon) ist nur "eine Frage, eine Anrede an die wiederklingende Brust, ein Auf an die Gemüther und Geister" nach den Zielen der Sehnsincht. Denn "das Kunstwerk ist nicht so unbefangen für sich", daß es nicht von seinen glänzenden Außenslächen wieder auf das innere Leben zurückweisen möchte.

In bochter Beise endlich und brittens ift es Goethe mit biefer amingenden Macht ber Phantafie, bis zu ben Elementen bes Gemuthelebens vorzudringen, bort gelungen, wo ber Raturforscher im Dicter bas Mikrostop bandbabt. Bir meinen bamit "Die Bablverwandtschaften", und da wir uns boch beschränken muffen, fo fei es auf die engsten Grenzen. Da genüge es ju fagen, bag uns bie unendliche Anbe ber breiteften und feinstgezeichneten Detaillirung ber Außenwelt etwa fo wie die Region ber Calmen im Stillen Crean anmuthet. Dem blogen Begaffer mag es ba recht ode portommen; aber schon ber gewöhnliche Naturbeschreiber wird von den dort sich überdrängenden Lebensformen er= brudt; vollends ber Mifrostopiter wird bis zu ben Brotiften auch benen bes Gemütbes vordringen, von benen man nicht immer fogleich weiß, ob sie nicht wie der Bathybius wieder zerfließen, ob wie die Diatomeen zierliche Riesels panger anseben, oder ob nicht gar in raub= und mordgie= riges Getümmel ber Thierwelt und menschlicher Leidenschaft Der Mifroftopifer zeigt hinter ben glatteften auslaufen. Darstellungsformen und ihrer aristokratischen Ausgeglichenbeit bas tiefste Gebeimniß bes Lebens in der unendlichen Racht bes Kleinen, fo daß wir geblenbet burch bas uns ploglich erschlossene Gewimmel ibm felbst borthin folgen, wobin nur der Glaube folgen fann. Nur dem mitroffopisch geübten Auge bes Naturforichers tonnte ce bei ber Selbst= idau gelingen, an dem allversengenden Ressusbemde der Leidenschaft die feinste Verwebung des Dämonischen, des aus unzähligen geheimnisvollen Fasern gedrehten Fadens der Ureigenthümlickeit und der ebenso zahllosen, vielleicht unbeachtbaren, gewiß unbeachteten Einschläge des Zufälligen im Zusammenleben eines geschäftigen Müßigganges zu entzdeden und so zuletzt das Unglaublichste vor die Augen zu zaubern.

So bat benn schließlich auf biesem Wege stetigen, bis jum Mifroffopiren fortgebenben Spabens nach bem Bleibenden in der Naturerscheinung Goethe die höchste Stufe des Anthropomorphismus erreicht, und von dort aus ein neucs Wunderbares in die Boesie berübergeleitet, indem er bie im feinsten Detail erfaßte Natureinwirkung im Bemuthe sich concentriren und dann das Stimmungsbild als eine selb= ftandig gegenübertretende Wirklichkeit fich geltend machen laßt. Wir wollen uns auch in dieser Richtung nur auf drei eclatante Buerft: die Schauer eines gespenftisch Fälle beschränken. vom Mondichein durchzogenen, vom durchfroftelnben Rebel erfüllten Spatherbstabends mit seinen leifen, darum balbmusikalischen Luftbewegungen und den optischen Zäuschungen einer naben Ferne treten uns in ber Berfonlichkeit bes Erlkönigs handgreiflich entgegen, und wir wurden es gar nicht begreifen, daß ihnen ein ohnehin franthaft nervofes Kind nicht erliegen sollte. Sobann wenn aus dem Brüten bes Angelns und der Sommerhite bas uralt arische im Sinne des Fischers lebende Gebilde ber Wasserfrau, aus ben irgendwie durch Fische, für den Beschauer aber überraschend bewegten Fluten hervortaucht und ihm, ber ja felbst die Todesglut sich umlodern fühlt und sich dorthin sehnt, wo es so wohlig ift auf dem Grunde, zuerst seine in ibm auftauchenden Bormurfe über fein Beginnen, dann bic Lodungen der feuchten, allabenden und allverschönernden Tiefe laut werden läßt, so glauben wir gerne auch an

LXXXIX

dieses elementare Wunder und seine Folgen, weil wir seine Birkamkeit mitfühlen. Endlich wenn und Goethe das Gingangsbild jum siebenten Gesange von "Hermann und Dorothea" als ein "subjectives Sehen" erklären wollte, das sich bort begibt, wo der Jüngling an einem allbeliebten Rasplate ausruhen und nachdenken möchte über das Sinzeleitete, wo mit einer berechendaren Genauigkeit ihrer Beschäftigungen auch die Jungfran am gesundheitspendenden Brunnen ganz naturgemäß erscheint, so glauben wir doch lieber an jene Wundererscheinung, wie sie dem ersten Ausschaft

Und nun, indem wir noch einmal auf die vollenbete Durchbringung von Dichtung und Raturwiffenschaft bei Soethe gurudweisen, brangt es uns jum letten Borte. Auf der hobe seiner Sturm: und Drangperiode (1775) von allen Seiten mit Enticheibungenothigungen bestürmt, füchtet er fich mit einem technisch vollkommenften Gebicht ("Auf bem See") aus dem goldenen Traum der Liebe Lili's jum Bufen ber Ratur, benn "bier auch Lieb' und Leben ift", auch ba winken ibm aus bem fluffigen Spiegel bes Lebens reifende Früchte entgegen. Und wie Goethe bis jum letten Athemauge biefen Weg aus ben menfchlichen Bedrängniffen beraus immer wiederzufinden wußte, so mag man wol von ihm sagen, es hat keiner wie er, inbem er mit ben icarf vernommenen Consonanten ber Natur bie fraftigften Bocale ber Menschenbruft vereinigte, ben Ruf bes achtzehnten Jahrhunderts in so vollem Klange austönen laffen: Retournons à la nature!

Leidenschaft die feinste Verwebung des Dämonischen, des aus unzähligen geheimnisvollen Fasern gedrehten Fadens der Ureigenthümlickeit und der ebenso zahllosen, vielleicht unbeachtbaren, gewiß unbeachteten Einschläge des Zufälligen im Zusammenleben eines geschäftigen Müßigganges zu entzdecen und so zuletzt das Unglaublichste vor die Augen zu zaubern.

So hat benn schließlich auf biesem Wege stetigen, bis jum Mifroffopiren fortgebenden Spabens nach bem Bleibenden in der Naturerscheinung Goethe die höchste Stufe des Anthropomorphismus erreicht, und von dort aus ein neues Wunderbares in die Boesie berübergeleitet, indem er die im feinsten Detail erfaßte Natureinwirkung im Gemuthe fich concentriren und bann bas Stimmungsbild als eine felbständig gegenübertretende Wirklichteit sich geltend machen läßt. Wir wollen uns auch in dieser Richtung nur auf brei eclatante Buerft: die Schauer eines gespenstisch Källe beschränken. vom Monbidein durchzogenen, vom durchfröftelnden Rebel erfüllten Spätherbstabends mit seinen leisen, darum balbmusikalischen Luftbewegungen und ben optischen Täuschungen einer naben Ferne treten uns in ber Perfonlichkeit bes Erlfonigs handgreiflich entgegen, und wir wurben es gar nicht begreifen, daß ihnen ein ohnehin franthaft nervofes Kind nicht erliegen follte. Sodann wenn aus dem Brüten bes Angelns und der Sommerhite bas uralt arische im Sinne bes Fischers lebende Gebilbe ber Bafferfrau, aus ben irgendwie durch Fische, für den Beschauer aber überraschend bewegten Fluten hervortaucht und ihm, ber ja selbst die Todesglut sich umlodern fühlt und sich dortbin sehnt, wo es so wohlig ist auf dem Grunde, zuerst seine in ihm auftauchenden Vorwürfe über sein Beginnen, dann bie Lodungen der feuchten, allabenden und allverschönernden Tiefe laut werden läßt, fo glauben wir gerne auch an

dieses elementare Bunder und seine Folgen, weil wir seine Birksamkeit mitfühlen. Endlich wenn und Goethe das Eingangsbild zum siebenten Gesange von "Hermann und Dorothea" als ein "subjectives Sehen" erklären wollte, das sich bort begibt, wo der Jüngling an einem allbeliebten Rasplate ausruhen und nachdenken möchte über das Sinzeleitete, wo mit einer berechendaren Genauigkeit ihrer Bezisäftigungen auch die Jungfrau am gesundheitspendenden Brunnen ganz naturgemäß erscheint, so glauben wir doch lieber an jene Wundererscheinung, wie sie dem ersten Ausschaft schanen Hermann's vorschwebt.

Und nun, indem wir noch einmal auf die vollendete Durchbringung von Dichtung und Raturwiffenschaft bei Soethe gurudweisen, brangt es uns jum letten Worte. Auf der Höhe seiner Sturm: und Drangperiode (1775) von allen Seiten mit Entscheibungenöthigungen bestürmt, füchtet er fich mit einem technisch vollfommenften Gebicht ("Auf dem See") aus dem golbenen Traum der Liebe Bili's jum Bufen ber Ratur, benn "bier auch Lieb' und Leben ist", auch ba winken ibm aus bem flussigen Spiegel bes Lebens reifende Früchte entgegen. Und wie Goethe bis jum letten Athemauge biefen Weg aus ben menfchlichen Bedrängniffen beraus immer wiederzufinden mußte, so mag man wol von ihm sagen, es hat keiner wie er, in= bem er mit ben icarf vernommenen Consonanten ber Natur bie fraftigften Bocale ber Menschenbruft vereinigte, ben Ruf bes achtzehnten Jahrhunderts in so vollem Klange austönen laffen: Retournons à la nature!









# I. d'Alton, Johann Wilhelm Ednard.

- 1821. 18. Februar. Sab ich Dir schon aus einem anbern Fache bes vertrefflichen b'Alton's zweites Beft ber Ofteologie gesenbet?
  R. II. 287.
- 1822. . . . . . Ich ließ ihn abgießen [ben fossisen Mammuthsjahn], um ihn zu näherer Untersuchung an herrn b'Alton mitjutheilen . . . . Ein Gleiches [Förberung in ber Boologie]
  marb mir, indem ich b'Alton's frühere Arbeit über die Pferde
  mieder burchnahm und sodann durch bessen Bachybermen und
  Raubthiere besehrt und erfreut wurde. A.
- 1822. 13. Januar. Bei Gelegenheit ber trefflichen Arbeiten b'Alton's, beren zweites Best bie Lachpbermata enthaltend eben vor mir liegt, werb' ich einiges zu äußern haben. Solche Bemuhhungen muffen freilich Bewunderung und Erstaunen erregen, und alles, was in uns stedt, zu Tage bringen. C. 15.
- 1822. 8. Juni. b'Alton's Faul- und Fettthiere find jest mein tägliches Studium, er bringt gar vieles ben Angen und bem Geift ent- gegen. C. 20.
- 1823. 12. Januar. Ich fandte hierauf einen Gipsabguß S. b'Alton nach Bonn mit ber Aeußerung: "Diefer Bachzahn möchte wohl zwischen bie kleinern Mastedonten und größern Tapire mitten innen zu stellen sein. Sie werben ihm seinen Plat am sichersten anweisen." Hierauf erhielt ich folgende Antwort: "Der sossille Zabn scheint u. s. w.", vide Brief Nr. 1.
- 1823. 3. December. b'Alton erwart' ich in biefen Tagen und von ihm manche Belebrung. Befonbers hoff ich abzuschließen über bie bei Beimar im Tuff fich immerfort vorfindenden Elefanten-

6 b'Alton.

nordische Sachen, die ich durch meine Freunde in Rußland zu erwarten habe, einzuhandeln so glücklich war, glaube ich nicht unerwähnt lassen zu dürfen.

Euer Excellenz werden die Absicht nicht verkennen und einer unbegrenzten Bewunderung die Freiheit verzeihen, daß ich bei dieser freundlichen Gelegenheit, die sich mir durch die Reise der Gräsin von Becht darbietet, beiliegende Bogen zu übersenden wage. Mein Freund und College Pr. Näke, ein Bruder des Malers, ist Verfasser der Wallfahrt nach Sesenheim und des Programms zu unserm letzten Lectionsstataloge. Die andern Vogen von Hermann drücken einen Wunsch aller Verehrer aus, dem auch ich beistimme. Sollte die Beilage so unglücklich sein, zu missallen, so muß auf mich, den Veranlasser, auch allein die Schuld kommen.

Mit unwandelbarer Verehrung und Ergebenheit gehorsamster

Bonn, den 5. December 1822.

b'Alton.

## 2. d'Alton an Goethe.

Ew. Hochwohlgeboren

vergönnen, indem ich beiliegende vierte Lieferung meiner vergleichenden Ofteologie übersende, mit einigen Worten der schrecklichen Tage und Stunden, in denen und Ihre Gesahr ängstigte, sowie der höchsten Freude, Sie und gerettet zu wissen, zu gedenken. — An Entbehrungen aller Art gewöhnt, habe ich mich doch nicht so behelsen gelernt, daß mir die Welt ohne Sie nicht leer, ja daß mir daß Leben nicht so unerträglich geworden wäre, daß ich nach meinem Vorgefühle wahrlich nicht weiß, wie ich es fertig gebracht hätte. Wie ein Ort, wo ein großer Mensch lebt, eine höhere Bebeutung gewinnt, weil sich uns der Wahn aufdringt, es seine in demselben Bedingungen enthalten, die sich nicht

b'Alton.

überall vorsinden; so muß uns die Zeit, in der und mit der wir leben, durch die Gegenwart eines Geistes, der sie allein dem Bergeben und der Bergessenheit zu entreißen vermag, um so wichtiger erscheinen. Wie Plato den Götztern dankte, nach Sofrates geboren zu sein, danke ich auch, daß sie mich nach Ihnen werden ließen. Doch, sollte mir daraus der traurige Bortheil entstehen, eines solchen Bor-

gängers Berluft nur besto länger betrauern zu muffen, bann möchte bem himmel ein Tausch gefallen, ben ich mit Freuden einzugehen bereit wäre.

In einigen Tagen werde ich einen kurzen Auffat über die Anforderungen, welche an naturhistorische Abbildungen im Allgemeinen, und an ofteologische insbesondere ergehen, werschieden. Ew. Hochwohlgeboren mögen dann demselben auch Gefallen einen für mich höchst ehrenvollen Plat in der Rorphologie geben, oder ihn verwerfen.

Die Elefantenschädel, die in Paris gestochen werden, habe ich auf ein Größenverhältniß mit der bereits gestoches nen Tafel gebracht, und werde nach Ihrem Berlangen die Probeabdrude, mit meinen Bemerkungen dazu, sobald ich jolche erhalte, übersenden.

Mit unwandelbarer Gesinnung

treu ergebenfter

Bonn, den 19. März 1823.

d'Alton.

## 3. d'Alton an Goethe.

Em. Hochwohlgeboren

vergönnen mir beiliegende fünfte Lieferung meiner Ofteologie mit wenigen Worten begleiten zu dürfen. Soeben im Bezgriff nach Berlin und München zu reisen, trete ich diesen Beg um so lieber an, als er mich über Weimar führen und mir die Freude schaffen wird, Ihnen mündlich meinen

8 b'Alton.

Dank und meine Verehrung beffer ausdruden zu konnen, als ich folches schriftlich vermag.

Wenn diese Lieferung nur wenig Interessantes enthält und nur als ein Zeugniß meines beharrlichen Fleißes anzusehen ist, so hosse ich, daß das nächste Heft, das die Bierhänder zum Gegenstande hat, fruchtbarer an Resultaten sein werde.

Prof. Nees v. E. wird bereits den verzögerten Stich ber Elefantenschädel erklärt und bei Ew. Hochwohlgeboren entsschuldigt haben. Mit größtem Vergnügen würde ich selbst die Ansertigung desselben übernommen haben mit Beiseiteslegung meiner eigenen Arbeiten, hätte ich nicht geglaubt, daß sie der Tasel von Lips gleich mit dem Grabstichel aussgeführt werden müßten, den ich zu handhaben nicht geübt bin, und weshalb ich einen Meister in dieser Manier zu Paris vorgeschlagen.

Sich Em. Hochwohlgeboren und den Ihrigen gehorsamst empfehlend

ergebenster

Bonn, den 16. August 1823.

d'Alton.

Herrn Hofrath Meyer bitte schönstens zu grüßen. 3ch hoffte bisher immer, daß ihn die rheinischen Heilquellen in unsere Gegend führen und mir die Freude, ihn zu sehen, verschaffen würden, was nun nächstens in Weimar gesischen soll.

# 4. d'Alton an Goethe.

Em. Hochwohlgeboren

fenbe hier nach Berlangen einige Bemerkungen über die Zeichnungen bes Elefantenschädels nebst ben Probeabbruden ber Tafeln. Der junge Künftler, ber sie gearbeitet und fich

erft hier zu bilben angefangen, ift seiner schwachen Augen wegen öfters auszusehen genöthigt worden.

Bare es mir bod vergonnt gewefen, meine Rudreise von Berlin über Beimar ju nehmen, was burch Rrantheit meiner Lochter vereitelt wurde: fo wurde ein turges Ge= prach nicht nur überhaupt für mich belehrend und belebend emeien fein: fonbern ficher wurden auch über obigen Gegenfand für mich neue Anfichten geworben fein, die in ben engen und ewig wiederkehrenden Rreisen meiner Borftel= lungen fich nicht entwideln. — Cbenfo ift bas lette Beft ber Morphologie mir erft bier zu Gefichte gekommen, fonft wurde ich bie Gelegenheit, ben Elgin'ichen Pferdetopf, fowie bie venetianischen Pferde und bas bes Marc Aurel mit ben unbifden Pferben genau ju vergleichen, in Berlin ficher nicht unbenutt gelaffen haben, um hier nach ber für mich boft fomeichelhaften Aufforderung fogleich mitfprechen zu tonnen. Uebrigens babe ich bereits Freunden Auftrag ge= geben, mir bie ju einer folden Bergleichung erforderlichen Beidnungen verfertigen ju laffen, fodaß ich, wenngleich bier außer Befit ber Abguffe, bie wir fpater gewiß noch erhalten werben, ein grundliches Urtheil, insoweit es meine Einsichten gestatten, abgeben zu können boffe.

Ew. Hochwohlgeboren Bildniß von Rauch gehört gewiß jn dem Herrlichsten, was die neuere Kunst hervorgebracht. Ich sah es zuerst bei Hrn. Geheimrath Langermann und später in Rauch's Werkstätte. Kolbe's zweites Bild ist unsendlich viel besser, als das erste. Dennoch aber scheint mir der Kopf durch die unmalerische Behandlung der Haare zu sehr ausgeschnitten, wodurch das Gesicht etwas Maskensatiges und Aengstliches erhält, was nicht erfreulich ist. Kolbe will diesen Fehler in einer Copie für mich zu versbessern suchen und erst dann das große Bild unternehmen. Auch Knebel's Bild hat mich sehr angenehm überrascht; der

Herr Minister von Altenstein ist entschlossen, nach dem Basrelief eine Medaille prägen zu lassen. An Brand besitzt Berlin einen sehr geschickten Medailleur, aber die übrigen seine [!?] keine großen Herenmeister. Bon der großen Freundlichkeit, die mir in Berlin zutheil wurde, hat nur das Benehmen des Herrn Hofrath Hirt eine Ausnahme gemacht.

Genehmigen Sie die wiederholte Berficherung der höchften Berehrung und Liebe

Ihres

gehorsamsten d'Alton.

Bonn, ben 9. Februar 1824.

### 5. Goethe an d'Alton.

Des herrn Professor d'Alton Hochwohlgeb. nach Bonn. Ew. Hochwohlgeb.

Schreiben erwidere dankbar wenn schon mit einiger peinlichen Empfindung. In Hoffnung Sie bei uns zu sehen, hatte mit meinem Sohn gar manches notirt und zurecht= gelegt, worüber wir gedeihlichen Aufschluß auf alle Beise hoffen durften; möge es im Berfolge schriftlich nachzu= holen sein.

Bei ben Bemerkungen zu ben Tafeln bes Elefantensichäbels wüßte nichts zu erinnern, als daß ich Seite 5 gegen das Ende die abnormen Erscheinungen nicht gern einer gewaltsamen Berletzung zuschreiben möchte. Die Urssachen der unterbrochenen Symmetrie beider Hälften würde lieber als Wirkung der Atrophie ausehen, eines verkümmerten Wachsthums, woran der südlichere Organismus im nördlichen Klima leidet und sich besonders am Knochensystem, wie wir von Mohren und Tigern Beispiele kennen, als Caries manifestirt. Gbenso mag die reine Ausbildung des kasseler Elesanten gelitten haben und verschoben wors

den fein. Doch bleibe Ihnen biefes alles zu naherer Bru: fung anheimgestellt.

Unter die [!] Anfragen, welche an Ew. Hochwohlgeboren prichten gedachte, war auch die: ob wol über das in Berlin herauskommende Werk: Bürde's Abbildungen vorzüglicher Pferde der R. Preuß. Gestüte, etwas Freundliches öffentlich gesagt werden könnte? in welchem Falle ich Sie darum ersucht haben würde.

Ranches andere erspare, um Gegenwärtiges nicht aufs phalten und schließe mit der Versicherung wahrhafter Hocheachtung und Theilnahme.

[Februar 1824.]

### 6. b'Alton an Goethe.

### Ew. Hochwohlgeboren

über den freundlichen für mich so überraschend als schmeichel= haften Borwurf, daß ich Sie bei meiner Rüdreise von Berlin vorbeigegangen, meine Empfindungen auszusprechen, fühle ich mich wahrhaft unvermögend. Obgleich ich meinen Besuch angekündigt hatte, so mar ich boch weit entfernt, ein ieldes Erwarten zu vermuthen; und hatte ich auch feine richtigen Grunde gur Gile gehabt, fo murbe boch icon einzig die Besorgniß zu stören oder läftig zu fallen bei weiterer Ueberlegung hinreichende Urfache gewesen fein, mir bas Ginsprechen in Weimar zu verfagen. Nun aber qualen mich freilich tausend Vorwürfe wegen Dieses Versäumnisses, und ich weiß mich nicht eher zu beruhigen, als bis Sie mir die Erlaubniß enthüllen, noch diefen Sommer meinen Besuch nachzubringen. Die Monate August, September und October find ganglich gur Disposition gestellt. Sollten Sie aber biefe Beit außerhalb Weimar fein: fo murbe ich mir es auch im nächsten April icon möglich machen können,

wenngleich wegen bes Druckes ber sechsten Lieferung meines Werkes nicht so füglich, als späterhin, wo ich auch länger verweilen und manches benuten könnte, was ich jet un= beachtet lassen müßte.

Dero Berlangen, Bürde's Pferdewerk betreffend, werde ich mit Bergnügen entsprechen, sobald ich die Abbildungen erhalten, die ich noch nicht kenne, aber täglich erwarte. Soeben erhalte ich dagegen die erste Lieferung der Königl. Bürtembergischen Gestütpferbe von Kunz; ein Berk, das sich wol sehr mit ersterm vergleichen ließe; sowie sich an die Anzeige dieser beiden Berke, wo die Rede von dem Charakteristischen der orientalischen Pferde ist, Bemerkungen über die Darstellung der Pferde in alten Kunstwerken und besonders über den Elgin'schen Kopf, leicht anreihen können.

Mit wahrer Sehnsucht erwarte ich die Zeit meiner Reise nach Weimar. Wäre es mir vergönnt, den Urstier für mein Werk zu benutzen: so würde ich späterhin nochmals zu den Wiederkäuern zurückehren, und dies um so schicklicher, als ich jetzt das Llama, das Moschusthier und noch einige Antilopen erhalten werde.

Mit innigfter Ergebenheit

gehorfamster d'Alton.

Bonn, den 13. März 24.

#### 7. Goethe an b'Alton.

Ew. Hochwohlgeb.

muß, wenn auch nur mit wenigen Worten den aufrichtigs sten Dank sagen für das durch den guten Edermann Ueberssendete. Die Anzeige der Pferdenachbildungen ist, wie ich sie erwartete, über meine Erwartung. Sie macht mir deutslich, und ich sag' es zu meinem Lobe, warum ich mir in dieser Angelegenheit niemals auch nur das mindeste Urtheil

angemaßt habe. Run aber seh' ich mit Ihren Augen, wie emals die Geister durch Schwebenburg's Organe die Welt kennen lernten und sinde auf die angenehmste und gründsichste Weise meiner Ungulänglichkeit nachgeholfen.

Die Hefte ber Rager nun gar führen mich in die stühern Jahre zurück, wo ich, in der Mühseligkeit des Gelbstbelehrens, eine schöne Zeit hindrachte, die ich für verloren halten müßte, wenn nicht das damals Erwordene mich sähig machte, den großen Werth Ihres Erwordene mich sähig machte, den großen Werth Ihres Erwordene mich sähig machte, den großen Werth Ihres Erwordene, der meine hedeutenden Theil für mich hinzunehmen, der meine frühern Wünsche und Hoffnungen völlig des siedigt. Ich sage etwas weniges darüber im nächsten norphologischen Heft, um meinen innigen Antheil auszustüden. Die Berzögerung dieser Bogen gibt mir dazu woch erwünschten Raum.

Empfehlen Sie mich Ihren werthen Stadt= und Studiensgenoffen und danken verbindlich für die gute Aufnahme des wadern Edermann's; er hat sich mit reinem Gemüth und bellem Geiste an mein Wesen und Wirken angeschlossen, und wird mir daher zum wünschenswerthen Beistand in den Lagen, wo sich immer mehr und mehr auf uns häuft, je weniger wir bestreiten können. Erhalten Sie mir ein wohlswellendes Andenken und geben mir gelegentlich gefällige Auskunft über einige beigefügte Fragen.

Mit der zweiten Abtheilung der Nagethiere erhalte ich einen Bortitel: Der vergleichenden Ofteologie erste Abtheilung. Ist hier noch ein Haupttitel zu erwarten? und werden hiernach die bisherigen sämmtlichen Hefte als zusammengehörig und abgeschlossen angesehen? Wahrscheinslich gehören alsdann die beiden Blätter Dedication an Ihre Majestät den König von Preußen vor das Ganze. Auf eine Einleitung zwei Blätter folgen drei Blätter allges

meine Vergleichung der Stelete der Nagethiere, fehlt aber die Fortsetzung und der Schluß. Sodann folgen allgemeine Bemerkungen über die äußern Einflüsse auf die organische Entwickelung der Thiere, denen sich vergleichende Bemerkungen über die Nagethiere anschließen, zusammen 4 Blätter, das fünste Blatt enthält Bemerkungen über fossile Knochen. Hiernach wäre also nur noch ein Haupttitel der ganzen Abtheilung und der Abschluß der allgemeinen Vergleichung der Stelete der Nagethiere zu erwarten.

In Köln ift eine große Berfteigerung von gemalten Fenfterscheiben.

Weimar, ben 20. August 1824.

Exp. eod.

### 8. b'Alton an Goethe.

Euer Hochwohlgeboren

beeile ich mich meinen berglichsten Dank, sowol für die freundlichen Beilen, als auch die verlangte Auskunft über die zweite Abtheilung der Nager darzubringen. Nach dem mir vorgezeichneten Plane, wie durch die bereits gesammelten Materialien fab ich mich bestimmt, die Nagethiere gleich ben andern Ordnungen in eine Lieferung zu faffen, und hatte folde auch icon vollendet, als mir ber Wink gegeben wurde, daß es nach meinen Berhältniffen schicklich fei. bieses Werk, indem es sich einer außerorbentlichen Unterftubung zu erfreuen bat, bem Konige jugueignen. Da bies aber von seiten eines Staatsbieners nicht ohne porbergegangene Erlaubniß geschehen durfte, dieselbe aber unge= wöhnlich lange ausblieb: so wollte ich mir nicht länger bas Bergnügen verfagen, Guer Hochwohlgeboren biefe Lieferung zuzuschicken, wiewol ich bieselbe bem Publikum noch nicht übergeben tonnte, ebe ich Entscheidung vom König ethielt.

Als ich nun unterbessen nach Berlin gekommen war und bort mehrere Skelete von wichtigen Gattungen der Rager worfand, so ließ ich mich von meinen Freunden bereden, wie eine zweite Lieserung derselben zu geben, wie ich dies in einer von Berlin datirten Borrede zur fünften Lieserung kemerkt habe. — Ebenso hat mich die erhaltene Erlaubnis der Zueignung genöthigt, einen Bortitel zu machen, der, wie auch die Dedication besagt, für das ganze Wert und pnächt für dessen Erken Theil, die Säugethiere, gilt. Die Kelete der Bögel, Amphibien und Fische sollen die zweite Abtbeilung ausmachen.

Das Berworrene und Berwirrende dieser sechsten Lieseung, die nur ein Nachtrag ist, und ihren Schluß erst in der allgemeinen Bergleichung der Säugethiere überhaupt nhalten wird, läßt sich aus den angeführten Umständen wel erklären. Freilich bedarf ich leider überall der Nachicht; von Ihnen aber erbitte ich mir sie am dringendsten.

Euwier hat mir jett die unbeschränkte Benutung seiner Sammlungen angeboten. Hätte er mir dieselbe früher gewährt, wie vieles wäre für mein Werk gewonnen worden! Dann würde ich weniger der Nachsicht bedürfen, als es jett der Fall ist. — Gelegentlich erlaube ich mir die Bemerkung, das Cuvier, der mir die Ehre erzeigt hat, meine Tasel vom Riesensaulthier zu copiren, irrt, wenn er, nach der Bildung der Tatu's urtheilend, glaubt, daß dessen Vorenbertaten verswechselt werden müßten, und nicht der Daumen, sondern der kleine Finger als sehlend betrachtet werden müsse. Denn jede Versümmerung beginnt ja hier von der innern Seite, was wir auch schon daraus ersehen, daß alle Thiere, wie auch der Mensch, mehr mit der äußern Seite des Fußes (der ber kleinen Zehe) auftreten; am alleraufsallendsten ist aber

bies gerade bei ben gabnlosen, besonders ben Faulthieren und Ameisenfressern der Kall. Der Daumen verschwindet nur da, wo er keine Bedeutung mehr hat, weshalb auch bei einigen Affen (beren innerer Finger an den Borberfüßen feinen Begensat in der Richtung zu den andern mehr bilbet, sondern benfelben parallel anliegt) überhaupt nur vier Finger vorhanden find, oder boch nur ein Rubiment bes fünften bemerkt wirb. Daß biefer verstummelte ober gang fehlende fünfte Finger der Daumen fei, beweist aber icon Die Lage bes Stummels an ber innern Seite ber Sand, als daß eben die besondere Bedeutung bes Daumens allein in beffen abstehender Lage beruht. Wo daber in mehrern Fal-Ien, wie dies eben bei ben Tatu's ber Rall ift, ein folder wahrer Daumen fehlt, ift boch wol am ersten anzunehmen, daß die Verkummerung im Fortschreiten auch ben Zeigefinger ergriffen und um ein Glied verfürzt habe, - und somit macht der Tatu und das Faulthier keine Ausnahme von ber Regel. Wer follte aber auch Ausnahmen auf Regeln anwenden, da die Natur bas Couverainetatsrecht, Ausnahmen zu machen, niemals auszuüben braucht.

Noch fortwährend belebt mich die Hoffnung, Guer Hochs wohlgeboren diefen Herbst noch mündlich der Liebe und Beswunderung versichern zu können, mit der ich bin

Jhr

gehorsamster

Berlin, den 26. August 24.

d'Alton.

NB. Indem ich die beigefügten Anfragen nochmals überlese, glaube ich den Grund der Verwirrung darin zu erkennen, daß bei der fünften Lieferung das vierte Blatt der allgemeinen Vergleichung fehle, welches ich mir hier nebst der zu derselben Lieferung gehörigen Vorrede beizus legen erlaube.

### 9. Goethe an b'Alton.

## Ew. Hochwohlgeb.

ein Zengniß meines unbezweifelten, immer fortbauernden Anderens zu geben, sende die lithographirte Abbildung eines Hengstes; er ward aus Speculation von einigen Cothanern aus Steiermark nach Gotha gebracht und, weil nan zu schnell Kapital und Interesse aus seinen lebendigen Kräften berausziehen wollte, in kurzer Reit offenbar getöbtet.

Er ward von einem Rudolstädter Namens Cotta bei voch gutem Wohlsein gemalt und jetzt lithographirt; er war sanz weiß und nur an der Stelle des Bedens ein grauzicher Fled zu sehen, der aber aus einer conträren Richzung der Haare zu entstehen schien. Sonst nicht die minziese Farbeveränderung, die Huse chalcedonartig, die Hoben und das Scrotum schwarz.

Ich habe das Thier selbst nicht gesehen, sondern nur das Gemälde. Man sagt, 3000 Dukaten seien dafür besicht worden, wahrscheinlich um zu hohen Sprunggeldern berechtigt zu sein. Jest ist der Gierstod mit der Henne verloren.

3ch fende ben Abdrud noch feucht, noch gang entzudt von der gefällig eingefandten Recension, die soeben bei mir duch die Revision geht. Nun wünsche ich auch einige Borte zur Belehrung über dieses verungludte Geschöpf.

Und indem ich schließe, hab' ich nicht den Muth, Sie einzuladen; vorm Jahr gelang es mir sehr schlecht; die herrlichsten Freunde hatten sich aus verschiedenen Entsternungen bei mir angesagt und fanden mich im tiefsten katarrhalischen Zustande, unfähig einer jeden Theilnahme. Run sei es dem Gluck überlassen und der Impulsion der Entfernten.

Weimar, ben 24. September 1824.

18 b'Alten.

### 10. d'Alton an Goethe.

### Guer Hochwohlgeboren

beeile ich mich meinen herzlichsten Dank für die freundliche Erinnerung, sowie meine Meinung über den mir überschickten lithographirten Abdruck zu erstatten. Unverkennbar liegt dieser Abbildung ein höchst vorzügliches Thier zum Grunde. Allein wer in dem Bilde nicht das Versahren und den Standpunkt des Zeichners zu ermessen vermag, dürste sich dennoch nur einen falschen Begriff von dem Hengste machen, indem derselbe halb von vorn angesehen, mit Beibehaltung der geometrischen Längenverhältnisse des reinen Prosils, gezeichnet ist und auch die Hintersüße mit den vordern auf gleiche Linien gestellt sind, wodurch das Thier beinahe um einen halben Kopf zu lang erscheint. Daß dieser perspectivischen Ansicht geometrische Maße zu Grunde liegen, zeigen alle Verhältnisse an dem Bilde, welche vollkommen mit jenen der schönen Natur übereinkommen.

An einem wohlgebildeten Hengste nämlich, der seinen Kopf hoch zu tragen vermag, hat der Widerrist eine beträchtliche Höhe, sodaß ein solches Pferd, vom höchsten Punkte desselben bis zum Boden gemessen, vollkommen die gleiche Länge vom vordern Ende des Oberarmbeins bis zum Sisbein, welches die hinterste Linie des Beckens bildet, zeigt — was auch hier zutrisst. Diesem nach hätte das Pferd so angesehen wenigstens ebenso viel von der Länge des Leibes verlieren mussen, als durch die Ansicht von vorn an Breite zur Brust hinzugekommen ist — und ebenso hätten dadurch die Hintersüße höher gestellt werden sollen.

So wie das Pferd gezeichnet ist, erscheint es zu lang und der Hals im Berhältniß des Leibes zu furz. Die Stellung des lettern ist überdem unnatürlich und nur durch äußern Zwang metivirt zu billigen. Da die mir

vorliegende Zeichnung nur stizzirt ist, so bin ich nicht berechtigt, über die Details zu urtheilen. Dennoch erscheint das Ange falsch und nicht in dem Charakter dieser Thiere.

Immer aber läßt sich erkennen, daß dieses Bild nach einem höchst vollkommen gebauten Pferde gemacht wurde, und ich muß um so mehr den Tod dieses Hengstes bestagen, als ich im Besitze eines ausgezeichneten Muttersperdes selbst auf ihn Hossungen gegründet habe, seit er mir aus öffentlichen Blättern bekannt geworden war. Ein selicher Begriff von Schönheit und Bebeutung, die sich berall nur in ungezwungener Freiheit äußern, hätte demmach die Freunde dieses schönsten aller Thiere um ein gestems Abbild eines der vorzüglichsten Individuen gebracht — möchte es sich doch mit allen seinen Borzügen in einem seiner Rachtommen erhalten.

Die ans Beimar erhaltene Medaille mit Ihrem Bilbnisse hat mich höchst erfreut — ich werde nicht satt, sie zu bewundern.

Aus Berlin sind mir vor einiger Zeit vom General Grasen Rühl von Lilienstern lithographische Blätter, mit der Bitte, von denselben gelegentlich eine öffentliche Anzeige zu machen, zugekommen. Sollten Sie geneigt sein, in Kunst und Alterthum einige Zeilen hierüber aufzunehmen, so würde ich es versuchen, einiges noch nicht Gesagte über die Wahl der Gegenstände und die neuesten Bestrebungen und Richtungen dieser Kunst zu berichten.

heftens von mir zu grüßen. Rächftens mit der Sendung ber fiebenten Lieferung der vergleichenden Ofteologie ein Rehreres von

Ihrem

treu ergebenften

Bonn, ben 10. October 24.

E. d'Alton.

#### 11. b'Alton an Goethe.

### Euer Hochwohlgeboren

vergönnen mir bei Uebersendung der siebenten Lieferung meines Werks nur mit wenigen Worten des Danks zu gebenken, zu welchem mich Euer Hochwohlgeboren wahrhaft bewundernswürdige Güte verpstichtet. — Wenn es mir aber gleich an Worten gebricht, meinen Dank würdig auszusprechen, so fehlt es mir doch gewiß nicht an dem Sinn, den ganzen Umfang einer so erhabenen Gesinnung, aus der eine solche Anerkennung meiner schwachen Leistungen gesstossen ist, zu empfinden und zu erkennen.

Nur um mich der Güte Euer Hochwohlgeboren würdig zu erweisen, wünschte ich, es wäre mir mehr Ruhe und Bequemlichkeit zu meinen Arbeiten verliehen, damit mein Werk weniger das Gepräge der Gile und äußern Beschränkung an sich tragen möchte. Dennoch hoffe ich neu belebt und gestärkt der achten Lieferung, welche die zahnslosen Thiere enthalten wird, eine größere Vollendung und, erleuchtet durch mehrere Ihrer zuletzt ausgesprochenen Ideen, auch dem Texte eine höhere Bedeutung zu geben.

Längstens bis Oftern hoffe ich mundlich wiederholen gu fönnen, mit welcher innigen Berehrung und Dankbarkeit ich ju sein die Ebre babe

Euer Hochwohlgeboren

gehorfamfter

Bonn, ben 3. December 1824.

d'Allton.

## 12. b'Alton an Goethe.

## Cuer Excellenz

vergönnen mir meinen innigsten Dank für die mir während meines Aufenthalts in Weimar gewordene Freundlichkeit

21

bier nachmbringen. Bas mich allein bisher abgehalten, biefen auszusprechen, mar bas Disbergnigen über meine Gile, bie ich mir fest felbft taum weber zu erklaren, noch m verneihen vermöchte: ware mir nicht ein beständiger Reif fo gur Gewohnheit geworben, daß, aus biefer geweinten Thatiafeit versett, ich mich wie in einem fremden Clemente befinde, und weder in Reit noch Ort mehr au finden weiß. So ift es benn auch gekommen, daß ich von allem bem nichts gesprochen, was boch mit ein Beweggrund meiner Reise nach Weimar war. Dich Ihrer Gegenwart m erfreuen und zu ftarten und ein Beuge Ihres begludenden Dafeins und Wohlbefindens zu fein, war mir in jenem Angenblide genug. Dit mehr Besonnenheit boffe ich bas Berfaumte nächste Oftern nachzuholen. Sollte ich unterbesien in irgend einem Theil Ihrer Plane mitzuwirken im Stande fein, wodurch mein Leben und meine Thatigkeit eine bobere Bedeutung erhalten wurde, fo bitte ich, über mich wie über ein Glied Ihres Körpers zu bestimmen.

Beiliegende Lieferung meines Werks bitte ich mit gleicher Site und Nachsicht aufzunehmen. Zugleich wage ich's, leberbringer dieses, Hrn. Förster, dessen Bruder in Berlin, swiel ich weiß, sich Ihrer nähern Bekanntschaft zu erfreuen hat, bestens zu empsehlen. Hr. Förster, ein Schüler von Cornelius, ist einer von den Künstlern, welche die hiesige adademische Aula in Fresco zu malen bestimmt sind. Er ist eben im Begriff nach München zu reisen, um dort unter der Leitung seines Meisters den Entwurf des ihm zugetheils ten Bildes zu verfertigen.

Die festlichen Tage in Weimar sind auch von hiesigen Berehrern in dankbarer Erinnerung geseiert worden. Ein freundschaftlicher Streit, der sich bei dieser Gelegenheit ereignete, bestimmt mich zu der Bitte, daß Euer Ercellenz hierin entscheiden mögen, um so mehr, als Sie allein

entscheiden können. Hr. Geh. Staatstath von Riebuhr behauptete nämlich, daß nur wenige sich rühmen dürften, die letten fünf Gesänge von Klopstock's Messiade gelesen zu haben. Im Ganzen zugegeben, glaubte ich dieses doch von Ihnen annehmen zu dürfen.

Den verehrten Ihrigen und hrn. hofrath Meper mich empfehlend verharre ich

Guer Ercelleng

gehorsamster

Bonn, den 6. October 25.

b'Alton.

#### 13. b'Alton an Goethe.

#### Guer Ercelleng

beehre ich mich beiliegend die neunte Lieferung meines Werks zu überreichen und gleicher Nachsicht, beren sich die erstern zu erfreuen hatten, zu empfehlen. In dem nächsten Hefte hoffe ich mehreres sich hierher Bezügliches nachbringen zu können, sowie ich jetzt schon einiges, was nur in dem Folgenden seine Bedeutung zu haben scheint, habe geben müssen, da zwischen den amphibien und sischen Säugethieren ein solcher Uebergang stattsindet, daß keine bestimmte Grenze gezogen werden kann. Welches auch überall außer dem Plane meines Werks liegt.

Mein Sohn, ber sich Euer Excellenz geneigtem Andenken bestens empsiehlt, und durch Ihre freundliche Aufnahme ebenso beglückt ist, als ich mich dadurch erfreut und geehrt fühle, beschäftigt sich gegenwärtig als unmittelbare Fortssetzung meines Werks mit Abbildung und Bergleichung der Skelete der Bögel, die als Gegensätze der sischartigen Säugesthiere die Bildungsverhältnisse der Thiere in ein helleres Licht stellen und schließlich in den Reptilien ihre vollständige Erklärung sinden werden. Mit wahrer Ungeduld, mein

Geheimniß endlich offenbaren zu können, sehe ich ber Besarbeitung ber Reptilien entgegen, die ich mir zur Belohnung aller meiner Bemühungen vorbehalten habe und wodurch Ihrer Theilnahme sich würdig zu erweisen hofft

Guer Ercelleng

gehorfamfter -

Bonn, ben 4. October 1826.

d'Alton.

Indem ich hier den Wunsch, mich auch den verehrten Ihrigen zu empfehlen, nicht unterdrücken kann, erwacht mit der innigsten Theilnahme aller diese betreffenden Ereignisse das schwerzhafte Gefühl gestörter Erinnerung und Borstellung in mir, das mich so lange und unaufhörlich verfolgt hat, dis mir durch die freundliche Erscheinung des Hern Kanzlers von Müller ein bestimmtes und beruhigendes Bild von dem gegenwärtigen Besinden derselben geworden ist.

## 14. b'Alton an Goethe.

Guer Ercelleng

enlauben mir in Ueberbringer biefer Zeilen frn. Ampère aus Paris vorzustellen. Er ist ber Sohn bes berühmten Bhpfiters und hat sich einige Zeit hier aufgehalten, um sich mit ber schönen Literatur ber Deutschen genauer bestannt zu machen.

Es gereicht mir zum besondern Bergnügen, diesen ausgezeichneten jungen Mann als den Berfasser jenes, von
Ener Ercellenz im fünften Bande drittes Heft von Kunft
und Alterthum mit Freundlichkeit aufgenommenen Auffatzes
aus dem Globe (1826, Nr. 55. 64) bei Ihnen einzuführen,
der in der Ehre, seine unbegrenzte Bewunderung personlich auszusprechen, die Erfüllung seines höchsten Bunsches
sindet.

In der unveränderlichen Theilnahme dieser Berehrung habe ich Hrn. Ampère's dringende Bitte um so weniger verssagen können, als derselbe Euer Excellenz bereits durch die Bestrebungen, der Ehre unserer Nation bei der seinigen volle Gerechtigkeit zu erwerben, rühmlichst bekannt gesworden.

In dankbarfter Erinnerung alles mir Gewordenen habe ich die Ehre zu verbleiben

Guer Ercelleng

gehorfamfter

Bonn, den 3. April 1827.

d'Alton.

### 15. d'Alton an Goethe.

### Guer Ercelleng

für bas mir richtig jugetommene erfte heft bes fechsten Bandes über Kunft und Alterthum fage ich herzlichsten Dant. Es hat mich in meiner freiwilligen Ginsamkeit wahrhaft belebt und geftärkt. Schon die Rehrseite bes Titels und Bortitels ift von unichatbarer Wichtigkeit. Gleichgültigkeit gegen Bahrheit ift bas Damonische, alles Bernichtenbe, in Wissenschaft wie im Leben; sie broht jeden gleich dem Saupte der Gorgone zu erstarren, der fich bobern Forschungen bingugeben magt. Wer vermöchte es auch nur. fich gegen die Geringschätzung zu behaupten! wenn uns nicht die Unklänge verehrter Personen aufrecht erhielten. Leider find die Menschen, mit denen ich bier zu verkebren babe, so arm an Liebe zu Kunft und Natur, sei es nundaß sie aus einem Gefühl eigener Nichtigkeit vermeinen, an ber Sache, mit ber fie in Beziehung fteben, fei auch nichts Rechtes. Die Freude an sich felbst, worauf man stets zu Bafte gebeten wird, mare mol zu gonnen, vermochte man es nur, Antheil zu nehmen.

Ohne Furcht, so vermessen zu scheinen, als vermöchte ich's, Ener Ercellenz hobes Geschenk zu erwidern, erlaube ich mir, die zehnte Lieferung meiner Ofteographie zu überzeichen. In gleicher dankbarer Gesinnung wagt es auch mein Sohn, die Erstlinge seiner wissenschaftlichen Bestrebungen darzubringen.

Mit innigfter Liebe und Chrfurcht Euer Ercelleng

gehorfamfter

Bonn, ben 8. August 1827.

d'Alton.

### 16. b'Alton an Goethe.

### Guer Ercelleng

wage ich nur schüchtern und mit einer mir fremden Emständung meinen innigsten Dank für Ihren letten Brief auszusprechen, da mich die unaussprechliche Freude, die mir derselbe gemacht, zu einem Schritte veranlaßt hat, über den ich Ihre Misbilligung fürchte und den ich nur durch mein offenes, obgleich nach dem glücklichen Erfolg ich nicht sagen kann reuiges, Bekenntniß zu versöhnen glaube.

Die Euer Excellenz von des Königs von Baiern Majenat erzeigte Anerkennung Ihrer unschätzbaren Berdienste
hatte in meinen Augen den König dis zum Dichter erhoben
md schien mir daher des höchsten Preises würdig. In dem Briefe, worinnen Sie die Ihnen gebührende und gewordene Chre ebenso würdig empfunden als unnachahmlich ausges
sprochen, glaubte ich eine so hohe Gabe zu besitzen, um
selbst diesen gepriesenen König damit besohnen zu können.
Ich dachte um so mehr diesem Drang meines dankbaren
herzens solgen zu dürsen, als sich mir gerade in dem Augenblick eine vollkommen schickliche Gelegenheit darbot,
die mich vor jedem Berdacht einer zu misdeutenden Absicht

sicherte, indem ich Ihren Brief meinem Schreiben an einen Freund beischloß, von dem ich gewiß wußte, daß er ohne meinen Auftrag sogleich diesen wie den meinigen dem König zeigen würde. Gestern Abend erhielt ich die Nachricht, daß der König über diesen unverdächtigen Beweis, wie sehr es ihm gelungen, Ihnen eine Freude zu machen, und zugleich zu ersehen, wie seine Huldigung auch von andern gebührend anerkannt wird, so sehr entzückt war, daß er Ihren Brief, der noch in des Königs Händen ist, sogleich seiner Gesmahlin gezeigt, ja nach Salzburg mitgenommen hat.

Möchten Guer Excellenz nach diesem aufrichtigen Gesttändniß den Grund meiner Handlung nicht verkennen und mir Ihr ferneres Wohlwollen erhalten — mehr als meine Absicht und der glückliche Erfolg würde mich mein an meinen Freund gerichteter Brief rechtfertigen, von dem ich nur bedauern muß, keine Abschrift genommen zu haben.

In ftets bankbarer Erinnerung

Guer Ercelleng

ergebenster

Bonn, den 13. October 27.

d'Alton.

## 17. b'Alton an Goethe.

## Guer Ercellenz

erlauben mir die Fortsetzung meiner vergleichenden Ofteo= logie und die beiden ersten Lieferungen eines andern, mir nur von seiten des Textes angehörigen, Werks in gleicher dankbarer Berehrung überrkichen und einer geneigten Aufnahme empfehlen zu dürfen.

Nur schüchtern, ja fast verschämt wage ich es, bei dieser Gelegenheit eine Bitte gegen Guer Excellenz auszusprechen, zu welcher mich mehr das Verlangen und die Wünsche der Meinigen, als mein eigenes Begehren ermuthigt. So

27

gewöhnlich auch ein solcher Misbrauch Ihrer Gitte scheinen mag, — so bürfte es Sie bennoch befremben, ein solches Ansunen auch von mit ausgesprochen zu vernehmen: denn meine Bitte betrifft nichts Geringeres, als mir zu erlauben, Ihnen den ersten Theil eines Romans, in einer reinlichen lesbaren Handschrift, die ich sogleich besorgen werde, zur gelegentlichen Beurtheilung vorlegen zu dürfen.

Eine Augenschwäche hatte mir im letten Winter jede eigene Thätigkeit gerandt — ich durfte weder selbst lesen noch schreiben, — und so kam es, daß ich mir vieles vorslesen ließ, was mehr die Unterhaltung meiner Vorleserinsmen, als mein Vergnügen beabsichtigte. Durch diesen Zeitsvertreib nun ist gesprächsweise ein Roman entstanden, den meine Frau und Tochter zusammen geschrieben. Diese uns neue Beschäftigung hatte unsere Absicht völlig erfüllt und uns aufs angenehmste den langen und beschwerlichen Winter vertrieben. Jetzt, wo ich mich wieder in gewohnter Weise beschäftigen darf, wird von mir nur insofern noch daran gedacht, als mich die Meinigen mit dem Verlangen, ihn zu vollenden, daran erinnern.

Das Planmäßige des Ganzen, welches bis auf die kleinnen Details entworfen ist, dürfte wol schon in dem ersten
Theil sichtbar sein — zur Vollendung aber könnte mich nur
das Urtheil von Euer Ercellenz oder, was der Himmel verhüten wolle, eine ähnliche unfreiwillige Muße bestimmen.
Ich bin auf das Schlimmste gefaßt und wahrlich nicht thöricht genug zu glauben, es werde mir im Alter gelingen,
was mir die Jugend versagte, und in einer Zeit, wo gewöhnlich selbst Begabte schon aushören, in dieser Weise
productiv zu sein, noch mit Glück zu beginnen. Was in
der Folge auch immer das Schicksal dieses Versuchs sein
mag, so wünsche ich nicht, daß mein Antheil daran jemals
bekannt werden möchte.

Zur größten Freude und Beruhigung ist durch Frau Schopenhauer die Ueberzeugung vom Wohlbefinden geworben Euer Excellenz

gehorsamstem

Bonn, ben 2. Juni 1828.

d'Alton.

## 18. b'Alton jun. an Goethe.

Hochgebietender Herr Geheimer Staatsminister, Hochwohlgeborener Herr!

Lange schwankend, ob ich es magen burfte, Euer Ep celleng gehorsamft gu bitten, beitommenbe erfte Lieferung meines ofteographischen Werks gnädig empfangen ju wollen, babe ich endlich die Furcht übermunden, daß meine Babe zu gering sein möchte. Zwar glaube ich mich auch jest nicht über ben Werth meiner Leiftungen ju taufchen, aber es ift in mir die hoffnung erwacht, daß es hochderfelben Bahrnehmung ficher nicht entgeben werbe, wenn fich in bem, mas ich schüchtern zu überreichen begriffen bin, auch nur etwas Berbienstliches finden sollte. 3ch murde es für bie iconfte Belohnung erachten, wenn Guer Ercelleng, bem bie Naturmiffenschaft nicht allein eine völlige Umgestaltung in großartigen Ueberbliden und neuen Anfichten der Botanit, sondern felbst vielfache treffliche Bereicherungen in bem Gebiete ber Anochenlehre verdankt, in vorliegenden Blattern ein beifallswerthes Bestreben erkennten.

Es ist mir freilich nur vergönnt, im kleinen und langs sam weiterschreitend die Theile aneinander zu reihen, welche vereint das ideale Bild des Vogels geben werden, und glaube ich allein mit dem Wunsche, alle ausgezeichneten Formen, die bei der zahlreichen Menge der Arten erscheinen, in ihrer Bedeutung zu begreifen und zu versinnlichen, das bedächtige Fortrücken zu rechtfertigen. Fehlt auch gleich

noch ben vereinzelten Jügen der Ausdruck des Lebens, wird boch, was in seinen Partien wahr, im Ganzen richtig und als Copie ähnlich sein. Wie ein scharf und ängstlich gezeichneter Umriß dem Künstler die Freiheit läßt, bei der Ausführung zusehend und vernichtend das Besondere dem Algemeinen unterzuordnen, so wird auch mir erst die Zussammensehung der sämmtlichen Glieder Gelegenheit geben, den Körper überhaupt zu behandeln, das Interessante näher zu belenchten und was noch unbedeutend erscheint, durch Gegensätze hervorzuheben. Diese Weise hielt ich schurz um soch rathsamer, als sie zugleich die Probe für die Wahrheit der zu erhaltenden Resultate in sich begreift und es nur Höchstegabten gelingen mag, auch körperlich Wahrnehmbares zu erkennen, ehe es dem leiblichen Blide vorgelegen.

Bergeben Euer Excellenz, daß ich mir erlaubt habe, Hochbenselben die Gedanken, welche mich bei Bearbeitung der anliegenden Blätter geleitet, so ausführlich mitzutheilen. Ich wünschte, daß, was ich mit Bewußtsein gesehen, nicht mit dem Mangelhaften des Anfängers verwechselt werde. Da ich noch dis zum Herbst hier bleiben werde, ersuche Euer Excellenz allerergebenst, im Falle Sie mir einen Besiehl zu ertheilen die Gnade haben wollten, solchen an meisnen Bater zu richten.

In tieffter Berehrung verharre

Guer Ercelleng

gehorsamster

Paris, den 6. Juli 1827.

Dr. Eduard d'Alton.

## II. Bedemar, Vargas.

1822. ..... Graf Bebemar, foniglich banischer Kammerherr [verehrte] icone Opale von ben Fareer - Infeln.

Außerbem: A. A. II. 155.

#### 19. Bebemar an Goethe.

Hochwohlgeborener Freiherr!

Bor ohngefähr 14 Tagen kam ich aus Schottland zurud. Diese kleine Ausklucht war für mich, besonders in moralischer Hinsicht, von sehr hoher Bedeutung, da die Ratur dieses Gebirgsvolkes, selbst in den mehr oder minder entarteten Ebenen, weit mehr unser nordisches Gepräge, als das ihrer englischen Nachbarn trägt, mit denen sie durch Regierungsform und gemeinsames Interesse lose zusammenhängen.

Die Umgebungen von Sbinburgh, die einzige Gegend, die meine beschränkte Zeit mir erlaubt hat, mit einiger Genauigkeit zu untersuchen, gehören einer Kohlenformation an; Trapp, Grünstein, Basalt, Basaltporphyr und Mandelstein erinnern oft an Island und die Faröer.

Unter allen Sammlungen Sbinburghs ist H. Allan's bei weitem die vorzüglichste; sie besitt einen großen Reichthum an neuen Arpstallvarietäten. Außerdem gibt es wenige eigentlich wissenschaftliche Cabinete, die auf eine gewisse Bollständigkeit dringen; das meiste dieser Art beschränkt sich auf Prachtstücke, oft nur zur Zimmer=, Kamin= und Tasel=

verzierung. Ueberhaupt hat es mir geschienen, wenn ich nicht irre, als sei in Schottland Wissenschaft und Kunst immer ein wenig dem "domestic comfort" untergeordnet. Für den Sammler ist hier wenig zu thun, da die Fundsörter, gewöhnlich im Anfange sogleich erschöpft, nie etwas Bedeutendes mehr darbieten, und er alles, mehrentheils sehr theuer, kaufen muß.

Singedent, daß unser tiesverehrter Fürst eine Selsteinssammlung besit, habe ich mir die Freiheit genommen, die hier beigeschlossenen schottischen Barietäten für denselben mitzubringen. Ich darf wol auf die erprobte Gnade Ihrer Greellenz Rechnung machen, um Ihm sie zugleich mit meisnen ehrfurchtsvollen Gefühlen zu Füßen zu legen. In turzer Zeit werde ich auch die Beiträge nach Iena absenden, die ich für unsere Societät gesammelt habe.

Mit den wärmsten Gesinnungen der unbeschränktesten, dankbarften Ergebenheit habe ich die Shre zu sein,

Hochwohlgeborener Freiherr

Ihrer Excellenz unterthänigster Diener Bargas Bedemar.

Ropenhagen, ben 7. October 1826.

# III. Beneke, Friedrich Eduard.

### 20. Benete an Goethe.

hochwohlgeborener herr, hochgeneigtefter herr Geheimer Rath!

Daß ich Em. Ercelleng Schriften, von meiner früheften Rugend an, unendlich viel Genuß und Belehrung verbante, habe ich mit fo Vielen gemein, daß es eine unverzeihliche Bermeffenheit sein wurde, wenn ich mich barauf ftugen wollte, indem ich Ihnen durch das gegenwärtige Schreiben beschwerlich falle. Eigenthümlicher ist es mir wol, daß, feitbem ich einem ernftern Stubium ber menschlichen Seele mich gewidmet, Ihre Schriften mir biefelben Dienste, wie bem Sprachforicher ein mufterhaft gearbeitetes Borterbud, geleistet haben: ein Borterbuch, welches ich, bei jeder Bergleichung mit der Natur, treu und unendlich reich, wie die Natur felber, gefunden habe. Aber felbst dies murde mir nicht den Muth gegeben haben, Ihnen die anliegenden Abhandlungen als ein ichmaches Zeichen meiner innigften Berchrung zu überschicken, wenn nicht die Art und Weise, wie Sie, in dem letten Befte Ihrer trefflichen Beitrage gur Morphologie, ber jungft von Stiedenroth berausgegebenen Pfpcologie erwähnen, mir die Hoffnung gegeben batte, es könnten Ihnen vielleicht auch die bier vorgetragenen Unterfudungen nicht gang unintereffant fein.

Ew. Excellenz werden aus denselben ersehen, daß ich schon seit einer Reihe von Jahren mit Anspannung aller meiner Kräfte bemüht gewesen bin, die Naturlehre von der menschlichen Seele tiefer zu begründen: auf einem andern Wege zwar als Stiedenroth und dessen Lehrmeister, der

icarffinnige Berbart; aber boch barin mit beiben einstim= mig, baß ich bie gewöhnliche abstracte Bermögenlebre für burchaus untauglich halte, ber Wiffenschaft von ber mensch= lichen Seele eine genugende Rlarbeit und Bestimmtheit zu geben. In die Stelle berfelben nun glaube ich eine andere Rethode feten ju muffen, bie mir mit berjenigen, nach welcher Ew. Ercelleng bie Entwidelung ber außern Natur aufgefaßt haben, so viel Aehnliches ju haben icheint, baß ich dieselbe nicht unpassend gerabezu als "Morphologie" bezeichnen konnte. Gines und baffelbe Seelenelement, wie es fich zuerft als sinnliche Empfindung ausgebilbet bat, fann, in ber pfpchischen Entwidelung, nach und nach in eine finuliche Bahrnehmung, in Ginbilbungsvorstellungen, in Begriffe, in Urtheile, in Gefühle, in Begehrungen, in Ibeen u. f. w. als Bestandtheil eingeben: sobag es also un= endlich mannichfaltige Gestaltungen annimmt. Rur bag ber Biphologe diese verschiedenen Bildungen, da feiner Becbachtung unmittelbar die Krafte felbst vorliegen, als mehr, denn Gestalten: als mannichfache Umbilbungen bes Seins jelbst aufzufaffen und darzustellen im Stande ift. Bon bieier Morphologie, welche der zweite Theil meiner "Stiggen" u. j. w. ausführlich entwideln foll, wird Em. Ercelleng Scharf= blid auch bier schon die Grundzuge so deutlich erkennen, bag ich mir nichts weiter barüber hinzuzuseten erlauben barf.

Mit dem innigsten Bunsche, daß diese Untersuchungen Em. Excellenz einiges Interesse abgewinnen, und mir so gelingen möge, einen, wenn auch nur sehr unbedeutenden, Theil meiner großen Schuld Ihnen abgetragen

in tiefster Verehrung

Em. Ercelleng unterthänigfter

Göttingen, den 5. Juli 1825. F. E. Beneke, Privatbocent ber Philosophie.

# IV. Berzelius, Jakob.

- 1822. 23. August. Am 30. Juli tam er Seternberg] nach Eger auf seiner Durchreise nach München mit Dr. Pohl, bem brafilianischen Reisenben, ber ihn begleitet, mit Berzelius, bem tuchtigften und heitersten Chemiter. R. II. 310.
- 1822. 5. September. Alsbann sah ich ihn [Sternberg] in Eger mit Berzelius, bem Schweben, und Pohl, bem brafilianischen Reisenben. Der erste spielte uns die aufsallendsten mitrochemischen Bersuche mit bewunderungswürdiger Geschicklichkeit ganz eigentlich aus ber Tasche vor.
- 1823. 12. Januar. Sier icheint feine Frage, baß Berzelius uns einen 'großen Dienst erwiesen, baß er bas alles [Mineralogische] zurrechtgestellt und bann entschiebenen [Aufschluß?] über bie höhern Berhältniffe bes Ganzen gegeben. St. 248.

Auferbem: G. 79. 90. 91. R. A. II. 229. R. II. 310. St. 20. 30.

### 21. Bergelius an Goethe.

#### Monsieur le Baron!

Les deux jours que j'eus le bonheur passer avec Vous à Egra l'été passé font un de mes souvenirs les plus agréables. Je saisis avec empressement l'occasion qui se présente de me rappeler à votre souvenir, en vous envoyant à jointes une couple d'échantillons de mine d'étain de Suède. L'un est tiré de Finbo près Fahlun et l'autre de la fameuse mine de fer d'Utö. Je ne sache pas qu'on en ait rencontré ailleurs en Suède. Même à ces endroits l'étain a été si peu abondant, qu'on a rarement trouvé des morceaux aussi riches, comme les échantillons présents. On n'en a jamais rencontré des cristaux.

Je n'ai encore rien pu faire avec le minéral vert de Kammerbühl, parce que j'envoyais mes minéraux de Carlsbad sur la Moldau et sur l'Elbe, et je n'en ai encore rien entendu. Je ne manquerai pas de vous communiquer les résultats de mes expérimens à vu cette pierre, si toutefois ils seront de nature à mériter quelque attention particulière.

Au moment de mon départ de Töplitz, S. A. R. le Grand-Duc de Weimar me fit l'honneur de demander à me voire. Il était à 6 h. du matin et j'étais déjà dans la voiture. Le piqueur de S. A. ne se donna même pas le tems d'attendre la fin de mes excuses. Une arrièrepensée me disait cependant, que jamais un Prince n'eut des prétentions plus fondées, que le Grand-Duc de Weimar, qu'un homme de science se gênat un peu pour lui être agréable, et que je devais par conséquent demander la permission de S. A. R. de paraître devant lui sans cérémonie et dans mes habits de voyage. Mais alors le domestique de S. A. n'y était plus et mon compagnon de voyage malade, craignant un trop grand retard, insistait au départ et je fus obligé de m'y rendre. Je vous prie, Mr. le Baron, de vouloir bien, si vous y trouverez une occasion favorable, dire à S. A. R. qu'il m'a fait grande peine d'avoir, par faute de présence d'esprit, manqué à une due politesse envers ce Prince, qui, plus qu'aucun autre, a le droit de prétendre le contraire. Si ma destinée me ramenerait jamais en Allemagne, je ne manquerai pas de visiter Weimar pour solliciter de vous, Mr. le Baron, la faveur de me présenter à S. A. R.

Je vous prie d'agréer les expressions de ma profonde estime et de mon admiration. J'ai l'honneur d'être

Monsieur le Baron

votre

très humble et très obéissant serviteur Jac. Berzelius.

Stockholm, le 6 Octobre 1822.

### 22. Berzelins an Goethe.

#### Monsieur le Baron!

Il me fait de la peine d'avoir si peu à vous offrir des substances dont vous souhaitez par préférence d'enrichir votre collection; mais c'est que la Suède est fort pauvre en titane; on n'en a trouvé que rarement et toujours en des quantités si petites, qu'elles ont été bientôt épuisées. Tel est le cas de tous les échantillons de minerais de titan, que je pris liberté de joindre à cette lettre, excepté le fer titané d'Egersund, qu'on trouve en abondance et dont on fabrique un fer de fort bonne qualité. Les sphènes de Haistorp et de Gustafsberg ne se trouvent plus, et on n'a jamais trouvé qu'un très petit bloc détaché de la craitonite de Bisperg. Je l'appele craitonite puisque sa composition est sensiblement la même que celle de la craitonite feuilletée de la vallée d'Oisans, laquelle j'ai eu l'occasion à analyser. Le rutile de Kåringbricka est, autant que je seul, le sache de cette espèce trouvé en Suède. Ekeborg y trouva un peu d'oxide de chrome, et les minéralogistes en créèrent tout de suite un titane chromaté. Le fait est, que ce rutile contient quelquefois de l'oxide de chrome, qui manque cependant dans la plupart des échantillons. Celui que je vous offre, en contient. La mine de Kåringsbricka avant été abandonnée depuis longtems, on ne peut plus se procurer rien de ce rutile, qui au reste n'était point abondant dans la mine.

J'ai crû pouvoir vous faire plaisir, en ajoutant à ce pauvre envoi quelques échantillons des minéraux particuliers à la Suède, qu'on considère comme les plus rares, c. a. d. le cuivre sélénié, la pyrosmalite et la tantalite. Le premier se trouve toujours intimement mélangé avec de la chaux carbonaté, qui en est colorée en noir, et qui, lorsqu'on la fait dissoudre par de l'acide muriatique, laisse tomber le cuivre sélénié en forme d'une poudre métallique grise. La tantalite vient de Finbo près Fahlun, elle contient de l'étain et du Tungstein (Wolfram ou Scheelium). La pyrosmalite, remarquable pour odeur d'acide muriatique qu'elle répande lorsqu'on la chauffe au chalumeau, vient de la mine de Nordmark en Westmanland. Elle contient un deutomuriate de fer. On n'en a trouvé que cinq ou six échantillons malgré des recherches soigneuses et répétées par plusieurs minéralogistes.

La Norvége est plus riche en titane que la Suède; mais ses productions minéralogiques sont encore rares en Suède, puisque nous nous trouvons à l'égard de ce peuple confrère, sur le même pied, comme à l'égard de toute autre nation étrangère. Je pense néanmoins visiter la Norvége pendant le cours de l'été, et je tacherai alors de vous procurer de ses minéraux titanifères. Je m'informerai en outre de la mine d'argent, dont vous souhaitez d'avoir des renseignements, et dont je n'ai pu rien découvrir chez nos minéralogistes suédois.

Agréez, Monsieur le Baron, l'expression du sincère attachement et de la profonde estime avec lesquelles j'ai l'honneur d'être

Monsieur le Baron

votre

très humble et très obéissant serviteur Jac. Berzelius.

Stockholm, le 4 avril 1823.

## V. Bischof, Salineninspector.

1822. ..... Inspector Bischof von Durrenberg bringt auf vergleichenbe Barometer-Beobachtungen, benen man entgegentommt, Zeichnungen ber Bolkengefialten wurden gesammelt, mit Aufmerksamkeit fortgesetzt.

R. A. I. 283. St. Sch. 214.

### 23. Bifchof an Goethe.

Hochwohlgeborener Freiherr, Hochzuverehrender Herr Geheimer Staatsminister, Gnädiger Herr!

Em. Ercelleng verzeihen gnabig, daß ich in Hochbero für mich so ehrenvollen Aufforderung zu Mittbeilungen bier gemachter meteorologischer Beobachtungen fo faumselig ericheine, und erft jest Sochbenenfelben unterthänig aufwarte. Die feither so überhäuften Etatsbearbeitungen der biefigen Saline fürs künftige Sabr ließen mich keinen Augenblick gur Muße kommen, und jest, ba sie wenigstens von meiner Sand abgegeben find, beeile ich mich, Sochdenenfelben anliegend die hiesigen meteorologischen Wahrnehmungen bom Monat Februar dieses Jahres, und die Art, wie sie hier gesammelt werben, unterthänig ju überreichen. Sehr ehrenvoll und bochst erfreulich wird es mir sein, wenn ich die Erlaubniß erhalte, kunftig abnliche Mittheilungen machen ju burfen, und insofern noch einige Abanderungen, besonders in Betreff ber ju bezeichnenden Witterung nach bes Berrn Gebeimen Raths von Goethe Romenclatur gemunicht wird, so bitte ich um hochgeneigte Weisung, indem von meiner Seite alles, was nur die hiesigen Umstände gestatten, bereitwilligst beizutragen mir die angenehmste Pflicht sein wird.

Könnten doch auch graphische Zusammenstellungen baros metrischer Beobachtungen an weit verbreiteten Dertern, zum Beispiel nächst den hiesigen Gegenden von Rords und Südsamerika, Petersburg, Schweden oder Norwegen, Italien, dem Borgebirge der guten Hoffnung, Ostindien u. s. w., gemacht werden, sie würden vielleicht viel Aufschluß von dem Berhalten der Atmosphäre gewähren. Ich machte hiers mit den beigefügten Bersuch und trug zu den aus Gilbert's Annalen der Physik entlehnten Nachrichten noch die zu Dürrenberg gemachten Beobachtungen, fand aber, daß die gewählten Entsernungen immer noch zu klein waren, um die Ebbe und Flut der Atmosphäre ausmitteln zu können.

Bon ganzem Herzen wünscht' ich, daß zu Hochdero Einsbau in der Saale, wozu nächstens hier eine bedeutende Renge alte Dornen ausgebrochen werden sollen, die Witsterung bis zum Februar 1823 ebenso sein möge, als sie im Ronat Februar dieses Jahres gewesen ist.

Bu Hochdero fernerm gnädigen Wohlwollen empfehle ich mich unterthänig und habe die Shre mit der vollkommensten Hochachtung stets zu verharren

Ew. Ercelleng

unterthäniger Diener Bischof.

Dürrenberg, ben 13. December 1822.

### VI. Dr. Bluff.

### 24. Bluff an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Hochgebietender Herr Staatsminister, Gnäbiger Herr!

Ew. Excellenz werden es hoffentlich entschuldigen, wenn der Verfasser beitommender Abhandlung es wagt, Ihnen ein Exemplar derselben zuzusenden, um Ihnen auch persönlich seine Hochachtung zu bezeigen, da er dieselbe an so manchen Stellen seiner Arbeit aussprach. Herr Präsident Nees von Esenbeck, mein verehrter Lehrer, welcher schon früher die von mir herausgegebene Flora Germaniae mit einem Vorworte zu schmücken die Güte hatte, ermunterte mich zum Abdruck dieser Abhandlung, welchen ich um so lieber veranstalten ließ, als ich dieselbe aus meiner innersten Ueberzzeugung mit besonderer Liebe niedergeschrieben hatte. Und so mag ihr Erscheinen denn entschuldigt sein, wenn es überzhaupt einer Entschuldigung bei Darlegung einer wissenzschaupt einer Ansicht bedarf.

Ew. Excellenz aber habe ich noch besonders zu banken, ba Ihre lehrreichen Schriften mich eben auf den Weg führten, ben ich durch diese Abhandlung nach meinen geringen Kräften mit zu ebnen suchte.

So beharrend

Em. Ercelleng

Röln am Rheine,

geborfamfter

den 1. October 1826.

Dr. Bluff.

# VII. Blumenbach, Johann Friedrich.

- 1784. 7. Januar. Herr Blnmenbach fpricht ihr [einer Myrmelophaga] bas os intermaxillare ab, und es ift gewiß an ihr zu entbeden.
- 1785. 6. Marz. Des herrn Professors Blumenbach Briefe waren mir fehr willfommen. Sie werben leicht glauben, baß sie mich in meiner einmal gefasten 3bee noch mehr bestärft haben. Es wundert mich, daß er sich von der Spur, auf die er einmal gesommen war, so leicht abbringen lassen. S. 8.
- 1801. ..... Hofrath Blumenbach empfing mich nach gewohnter Beise. Immer von bem Reuesten und Merkwürdigsten umgeben, ist sein Billsommen jederzeit besehrend. Ich seh bei ihm ben erften Merolithen, an welches Naturerzeugniß ber Glaube uns erft vor kurzem in die hand gegeben wurde ..... Unter Leitung Blumenbach's besah ich abermals die Museen, und fand im Steinreiche mir noch unbekannte außereuropäische Mustersstüde ..... Den Ledungen, mit benen Blumenbach die Jugend anzuziehen und sie unterhaltend zu belehren weiß, entging auch nicht mein zehnjähriger Sohn ..... Die unermübliche burchsgreisende Belehrung hofrath Blumenbach's, die mir so viel neue Kenntniß und Ausschluß verlieh, erregte die Leibenschaft meines Zohnes sür die Fossitien des heimbergs.
- 1812. ..... Hofrath Blumenbach gönnte seinen weimarischen und jenaischen Freunden einige Tage und auch diesmal wie immer verlieh seine Gegenwart ben heitersten Unterricht.
- 186. 23. October. 3ch hab' einen Brief von Blumenbach. R. I. 275.
- 18%. 24. October. 3ch lege einen Brief von Blumenbach bei, worans ericeint, bag wir tie herrschaften bier zu erwarten haben. R. I. 276.
- 1810. ? Juni. Eben tommt ein junger Professor Boigt von bier, ein Reveu Blumenbach's, auf ben mande Tugenten seines Ontele übergegangen fint, von Paris gurud. R. 82.

- 1814. 19. Februar. Die Gilhouetten berfelben [ber bei Romftatt ausgegrabenen Schabel] werbe ich an Sofrath Blumenbach ichiden und wir wollen feben, was er baraus meiffagen tann.
  - **28. C. 319.**
- 1820. ..... Geb. Hofrath Blumenbach und Familie erfreuten uns einige Tage burch ibre Gegenwart, er immer ber beitere umfichtige tenntnifreiche Dann von unerloschenem Gebachtnik. felbständig, ein mahrer Reprafentant ber großen gelehrten Inftalt, als beren bochft bebeutenbes Mitglied er fo viele Jahre gewirft batte.
- 1820. 17. October. Em. Königliche Bobeit haben vor furgem felbft mit Blumenbach auch bas Mufeum menfchlicher Anatomie befeben und fich gewiß überzeugt, bag es gleichfalls verdiene, begunftigt ju merben. R. A. II. 157.
- 1820. 19. December. Em. Königlichen Sobeit lege bierbei eine freundliche Sendung vor, welche Blumenbach in bantbarem Anbenten gnädigfter Aufnahme und manches angenehmen Gaftgefchentes ilberfendet hat, indem er zugleich melbet, wie folgt, u. f. w.
  - R. A. II. 159.
- 1820. 20. December. Blumenbachen wird bie Mebaille jur größten Freude gereichen und jur bochften Belohnung feines unermübeten Beftrebens und Birtens. Auch mirb baburch bas erneuerte gute Berhaltniß erft recht lebenbig, erfreulich und nutlich erbalten. R. A. II. 162.
- 1824. ? Januar. Blumenbach fenbet mir mit ben aufrichtigften Empfehlungen bas gewünschte Berzeichniß, freilich wichtige biftorifche Annalen, bie ben Forfcher, inbem fie ihn unterrichten, gemiß in Erftaunen feten merben. R. A. II. 226.
- 1830. 2. August. Dit Blumenbach ging ce mir [binfichtlich bes 3wifcentnochens | nicht beffer [ale mit Camper], obgleich er nach perfonlichem Berfehr auf meine Geite trat. E. III. 341.
  - Mußerbem: R. A. I. 316; II. 156. 161. 166. 173. 174. 229. 250. R. I. 117; II. 26; E. III. 341. St. 24.

### 25. Blumenbach an Goethe.

Daß sich mein und meiner Kinder inniger Dank für die uns unvergestlichen so vielseitig genusreichen Stunden, die Ew. Excellenz uns bei unserm neulichen Besuche bereitet, wwie für die nachherige mir gar theure Zuschrift und die töftliche mineralogische Sendung so sehr verspätet: daran üt besonders das interessante präadamitische Ungezieser schuld, dessen Untersuchung und wo möglich nähere Bestimmung mich zeither oft und viel beschäftigt, ohne da ich doch bissest zu einem bestimmten Resultate gekommen, als daß sie mir nach Bergleichung mit ähnlichen Entomoslithen den Libellen-Larven noch am nächsten zu kommen scheinen.

Rein lieber College und Freund Hausmann, der sich mit mir an den merkwürdigen Fossilien weidet und dessen weit geübten mineralogischen Blick ich so gerne zu Rathe siehe, unterscheidet in dem weißen, den Egeran begleitenden Fossil zweierlei; davon der eine Theil sich ganz wie Feldspat verhält, der andere hingegen Kalkspatgefüge zeigt und vielleicht Bittepspat ist. Und das aus dem Bunzlauer Kreise spricht er für Faserkalk an.

Rit wahrer Bewunderung habe ich das reiche und treffs lich geordnete Cabinet unter Leitung meines lieben jüngern Freundes (?angesehen?) und mich dabei gar lebendig an meine ersten oryktognostischen Unterhaltungen mit ihm im Sommer a. 01 erinnert.

Als Scherflein zu jener reichen Sammlung sende ich ein NB. abgenagtes Knochenstück von einem präadamitischen Rahle aus der schaudererregenden neu entdeckten Höhle in Porkshire. Es ist eins von den dreien, die mir der Prof. Bukland gegeben und den Fundort daran gesichrieben, und der sich durch genaue Prüfung überzeugt

hält, daß diese Stude wirklich von jenen Raubthieren gers biffen und abgenagt worden.

Und diesem lege ich ein paar Beiträge für Kunst und Alterthum (im weitern Sinne) bei.

Für jene die Abbildung eines wundersam tätowirten und mumisirten Kopses eines Heersührers vom fernsten Bolke der Erde, den kannibalischen Neuseeländern, den ich dieser Tage vom Herzoge von Northumberland für meine Sammslung erhalten. Die Bereitung ist ohne Harz oder sonstige Balsamation, sondern wie es mir scheint einzig durchs Feuer.

Und fürs Alterthum, von einer weiblichen ägyptischen Mumie etwas, das ich vorher noch nicht gesehen, ohngeachtet ich mich mit diesem Theile der Archäologie ziemlich beschäftigt habe; eine von den hundert dünnen Haarslechten, wodurch sich die schönste von den sieben Mumien des Genl. Minutoli, die im Frühjahr an der Küste des Herzogthums Bremen gestrandet sind, auszeichnete.

Wir schieden diesmal gerade an dem uns von 20 Jahren ber unvergeßlichen Zwiebelmarkt aus Weimar. Und dies wedte die mir so erfreuliche Reminiscenz des Frühjahrs 83, wo ich Ihnen zuerst bekannt worden; sowie Sie mir 10 Jahre früher, da mir mein Lehrer Baslinger — deffen Andenken mir immer werth bleibt — den Göt von Berlichingen gab.

Und so voll warmer dankbarer Verehrung und unter den angelegentlichsten Empfehlungen an Ew. Excellenz, an meinen theuren jungen Freund und an seine herrliche Frau Gemahlin von mir und den Meinen

Ihr treustgehorsamster 3. F. Blumenbach.

Göttingen, den 2. Februar 823.

### 26. Goethe an Blumenbach.

#### Em. Hochmohlgeboren

trauen mir zu, daß ich mit größtem Bergnügen die Nachricht vernahm, unser gnädigster Herr habe, nach so viel
genoffenem Guten, wie es der vergangene Sommer gebracht,
noch den Entschluß gesaßt, durch einen Besuch in Göttingen
den Herbst zu krönen. Wie diese wenn schon kurze Reise
mich an wechselseitiger Freude und Mittheilung sein werde,
war vorauszusehen und ich vernehme nun den Erfolg mit
allen seinen Einzelnheiten, beiden Theilen Slück wünschend,
zu meiner höchsten Zufriedenheit. Nun aber veranlaßt mich
zu Gegenwärtigem der hohe Reisende, indem er mir austrägt, einiges zu berichten und zu bitten.

Erflich soll ich auf beikommendem Blättchen den Titel eines Werks übersenden, dessen Anschaffung, da es unter den Schätzen der göttinger Bibliothek noch nicht vorhanden in, von Serenissimo als eines unentbehrlichen angelegentzlich empfohlen wird. Dagegen wünscht derselbe zweitens: den vollständigen Titel der englischen Parlamentsacten, des Ober= und Unterhauses, vielleicht zu einem Versuch, ob er nicht solches im Handel nicht curstrende Werk auf irgendzine Weise aus England erhalten könne.

Drittens bittet er um bas in England für Ew. Hochswohlgeboren besonders gebundene Buch, eine Schrift von Ihnen selbst enthaltend. Er wünscht es nur auf einige Tage, um solches seinem Buchbinder zu zeigen, der einiges Geschick hat und manchmal unmittelbare Aufträge zu Prachtsbinden erhält.

Indem ich mich nun der gnädigsten Aufträge hierdurch entledige, füge den verbindlichsten Dank für eine noch nicht vergessene höchst erfreuliche Sendung hinzu. Mein Sohn, der sich aufs neue zum freundlichsten Andenken bestens

empfiehlt, legt, wie billig, großen Werth auf den Honen knochen, welcher, an sich merkwürdig genug, durch bildliche Darstellung und Poesie noch höhere Ausmerksamkeit auf Tich zieht. Das Uedrige verwahre ich unter andern Seltenheit en, wovon ich Ew. Hochwohlgeboren nicht wenig verdarete. Möge Ihnen und der erhabenen Georgia Augusta alles wohl gelingen und mir vergönnt sein, die neuerwachte Eusteines abzustattenden Besuchs nächstens zu befriedigen. Wich mit allen den Meinigen zu fortgesetzem theilnehmenden Wohlswollen bestens empfehlend und gelegentlich einer freundlichen Uederraschung vom Westen her entgegenhossend.

Weimar, den 31. October 1823.

### 27. Blumenbach an Goethe.

Söttingen, den 23. November 1823. Em. Ercellenz

habe ich die Ehre namens und im Auftrag der königl. Societät der Wissenschaften beigehendes Diplom eines auswärtigen Mitgliedes der physischen Klasse zuzusenden, mit dem Wunsche, daß Ihnen der Empfang desselben so angenehm sein möge, als mir die Aussertigung innige Freude verursachte, die durch den lebendigen einstimmigen Beisall aller hiesigen Mitglieder erhöht wird.

Da es die Natur der Sache mit sich bringt, daß, wenn eine solche Anerkennung hohen Berdienstes den beabsichtigten Werth behalten soll, sie nicht häusig sein darf, so hat die Societät in der letzten Reihe von Jahren auch nur sehr wenige Mitglieder ernannt und in manchen Jahren gar keins, und bei ihrer gestrigen Jahrestagsseier außer Ihnen nur noch dem Präsidenten der londoner Royal Society, Sir Humphry Davy. Nun möge der Himmel uns bald einmal den Bunsch gewähren, Ihnen hier in der Mitte dieses

wiffenschaftlichen Bereins unfere hochachtung perfonlich bes jengen zu konnen.

Bie glücklich mich der überraschende Besuch Seiner Rösniglichen Hoheit des edeln Großherzogs am 20. und 21. vor. Ronats gemacht hat, können Sie selbst ermessen. Aber unken Sie Ihm noch in meinem Namen dafür aufs ehrswietigste.

Loddige's botcal. Cabinet ist sogleich für unsere Biblios het bestellt worden.

Bon den Parlamentsacten erwarten wir mit jedem Tage bie uns bisher noch fehlenden 72 Bande. Sobald fie an= tommen, werde ich die genauen Titel der verschiedenen Folgereiben übersenden. Indeß erfolgt mit der nächsten fabren= ben Post die Albini'sche Ausgabe von Seneca's quaests. natles. als Probe von verständiger Kunft des berühmtesten Buchbinders in London, eines geb. Göttingers; und - nur reil Sie es erwähnen — auch bas erste Buch, bas je mit ber Dampsmaschine gedruckt worden (f. das P. S. zu the Translat's Preface); und da mir eben dieser Tage unter io manchen botanischen Seltenheiten des herrlichen Belvedere auch die Columnia pinisolia genannt ward, so bitte ich um Erlaubniß, Seiner Königlichen Hoheit mit einer kleinen Rerkwürdigkeit aus dem knorrigen Wipfel eines bergleichen 220 Ruß boben Baumes aufwarten zu dürfen, die ich ebedem von meinem Freunde Banks erhalten habe.

Boll der innigsten Berehrung und der allerverbindlichsiten Empfehlungen von meiner Frau und Kindern sowie von diesen und mir an die theuersten Ihrigen beharre ich unwandelbar

Em. Ercelleng

treuftgeborfamfter 3. F. Blumenbach.

#### 28. Goethe an Blumenbach.

Was konnte mir in jo trüben und überdies vom Ratarrh umlagerten Stunden für eine angenehmere Ausficht ericei= nen, als auf jene unversiegbare Springquelle, welche nun balb hundert Jahre ihre Bufage volltommen erfüllt, Rugen und Bierde, nicht etwa im engen Bebeg, sondern im freien Gebiet ber weiten Welt zu verbreiten. Wie beruhigend und fraftigend muß es mir fein, wenn bie vorzüglichften ber lebenden Männer mich in ihren auserwählten Kreis freundlich aufnehmen, wodurch ich mich für bas, was ich gewünscht und gewollt, bodlich belohnt fühle, wie auch meine Leiftungen im Bange bes Lebens und Sanbelns mögen gurudgeblieben Bare es mir boch vergönnt, meinen aufrichtigften Dant perfonlich auszusprechen, und jugleich bie unichatbaren consequenten Thatigkeiten gu bewundern, die, einander wechselseitig belebend, auf unsterbliche Wirfung binmeifen.

Gegenwärtiges blieb einige Zeit zurud, weil ich die ans vertrauten Bucher fogleich mitsenden wollte; sobald fie wieder zu meinen Sanden gelangen, folgen fie ungefäumt.

Möge das nächste Jahr mir auf irgendeine Beise das Glud Ihrer persönlichen Gegenwart abermals verleihen, den theuersten Ihrigen, welche einzeln und zusammen bei uns immer einen herzlichen Willfomm finden werden, mich auf das allerbeste und schönste empfehlend.

Beimar, den 29. December 1823.

# 29. Blumenbach an Goethe.

### Ew. Excelleng

konnen meinen letten Brief und beffen Beilage mit keiner angenehmern Empfindung erhalten haben, als ich mich burch

Ihre fo wohlwollenden Meußerungen in ber gewogentlichen Beantwortung beffelben burchbrungen fühle.

Anbei erfolgen die genauen Titel der verschiedenen Reisben von Parliamentsacten;

zugleich aber auch ein großes Anliegen um Ew. Excellenz Farbitte bei Sr. Königlichen Hoheit bem Großherzog um gnädige Nachsicht, daß Pyne's Prachtwerk über die Royal Residences, das derselbe mir von der dortigen Bibliothek durch Herrn X. Bulpius zur Einsicht mittheilen lassen, nicht ichon zurüdgekehrt ist. Daß es hier nicht aus dem Hause kommt, und außer mir blos von meiner Familie und nahen Hamsfreunden bewundert wird, bedarf keiner Versicherung. Aber wohl, daß es uns einen seltenen und vielseitigen Gemuß gewährt, wenn ich an einer table rounde die köstlichen Blätter aus früher autoptischer Reminiscenz commentire.

Unter den ehrerbietigsten Empfehlungen an Ew. Excellenz und Ihr theures Haus von mir und den Meinen beharre ich mit Herz und Mund Ihr

vieljähriger treuster Berehrer J. F. Blumenbach.

[Januar 1824.]

## 30. Blumenbach an Goethe.

Göttingen, den 21. Mai 1824.

Rein neuer junger Hausfreund, Herr Jasnowsti, befindet nich wehl und wird von Tag zu Tag auf der alma Georgia-Augusta immer mehr einheimisch; da er sich vor Anfang der Collegien, hauptsächlich aber aus Unruhe über das Besänden seines Herrn Baters nicht recht gemüthlich fühlte.

Bie erwünscht sich bas aber geandert, hat er mir noch gestern Abend gesagt, ba er bei uns in Gesellschaft mar.

Beigehende wackere Schrift lege ich wegen des Absichnitts de osse intermaxillari in homine auf den Fall Goetbe's Naturwistenschaftliche Terrespondenz. 1.

bei, daß sie Ew. Excellenz noch nicht zur Hand gekommen sein sollte.

Ich weibe mich an der Aussicht, Ihnen noch biefen Sommer wieder persönlich aufwarten zu dürfen. Serzlich froh wird mich's machen, wenn ich dann auch meinen wohle verdienten Better Boigt als Facultisten und Senatsmitglied begrüßen kann.

Boll inniger gar vielseitiger und vieljähriger Berehrung und Dankbarkeit

Em. Ercelleng

treust gehorsamster 3. F. Blumenbach.

#### 31. Blumenbach an Goethe.

Söttingen, den 9. November [1825]. Ew. Excellenz

kennen mich zu gut, als daß es noch meiner Betheuerung bedürfte, welche innige Herzensfreude Sie mir durch die gewogentliche Uebersendung der köstlichen Jubelmedaille auf die beiden edeln Hoheiten bereitet haben. Empfangen Sie meinen ehrerbietigsten wärmsten Dank dafür. H. Pouris, der mir sie vom geweihten Weimar überbrachte, ist ein trefflich vorbereiteter junger Mann und ein treusleißiger Zuhörer im 101. Semester meines akademischen Lehrstandes.

Wie oft habe ich, zumal gegen die Zeit der Doctorfeier und nun seit derselben, die goldenen Worte bewährt gefunden: "daß es etwas Apprehensives hat, wenn das, was wir leidenschaftlich wollten und allenfalls leisteten, als Bilderreihe, wie Banque's Könige, an uns verüberzieht; die Vergangenheit wird lebendig."

Aber eben wie lebendig haben auch wir nun vollends folche Rudblide in Ihrer Seele an bem vorgestrigen Ihnen

so festlichen Tage gedacht, der von mir und den hiesigen Reinen (die sich Ew. Excellenz und nebst mir Ihrem theuern Hause angst angelegentlichste empfehlen) gar theilnehmend geseiert worden, und wobei — was freilich ohnehin häusigst geschieht, so manche frohe Reminiscenzen an vielartige Freuden, die Sie uns schon bereitet (wie z. B. am Zwiedelmarkt • d. 10. October a. 02 oder am köstlichen mineralogischen Abendschmause, wie der am 10. ej. a. 22), hervorgerusen worden.

Mit inniger dankbarfter Berehrung Em. Ercellenz

treugehorsamster Diener J. Fr. Blumenbach.

### 32. Blumenbach an Goethe.

Göttingen, den 15. December 1825. Em. Ercellenz

muß ich gar sehr um gewogentliche Nachsicht bitten, wenn mehrere meiner neuerlichen Zuschriften zu hastig ausein= ander folgen.

Die gegenwärtige wird besonders durch zweierlei himmels weit voneinander abstehende, doch beide die Humanität, wenngleich auf entgegengesette Weise interessirende Gegenstände veranlaßt. Durch das Schaudervollste und das Liebslichte, was meine Augen neuerlich gesehen.

Bon jedem ein Wort insbesondere.

A. tritt zu mir herein mein theuerer College und zeistiger Prorector Langenbeck, begleitet von einem 23jährigen Athleten aus dem Hessischen, der dessen hülfreiche Hand in Anspruch nimmt, um ihn von einem ganz thierisch prominirenden os intermaxillare zu erlösen, das außer andern lästigen Beschwerden auch der einzige Anstoß bei einer ihn

sonft beglückenden herzensangelegenheit sei. Andere Disbildungen, womit er nebenbei verunstaltet mar, als: dop= pelte Sasenicarte, ein gräßlicher Wolfsrachen u. f. w., ichienen ihm felbft nur Rebendinge im Bergleich ju bem idrechaften Zwischenstücke ber obern Kinnlade, beffen Schneidezähne auch bei übrigens geschloffenem Munde außen auf der Unterlippe liegend zu seben blieben. Hofrath &. bat jenes os intermaxillare, das als Doppelfortsas mit den Oberkieferknochen fest vermachsen mar, mit den in bemfelben fibenden Bordergabnen rein abgefägt, und ift freundlich genug gewesen, mein "wiffenschaftliches Beinhaus" mit biefem mertwürdigen Stud zu bereichern. Nachdem er auch Die benachbarten weichen Theile meisterhaft in Verbindung gefett, ift der übrigens gar mohl gebildete robufte Mann mit neugeschaffenem gang anftändigen Antlit beimgegangen, und hat fogleich ein freudiges Jawort erhalten. sprechend porträtirt, sowol vor als nach der glücklichen Operation, jenes mit den unbedecten obern Bordergabnen.

Aber nun zu bem ganz anbern Gegenstande B.

Eine junge, gar liebenswürdige talentreiche Componistin und Tonkünstlerin auf dem Pianoforte, Leopoldine Blahetka aus Wien, die sich mit ihrer tresslichen Mutter ein paar Wochen hier aufgehalten, denkt im Frühjahr auch Weimar zu besuchen, und ich habe ihr die inständige Bitte um einen allereinzigen Empfehlungsbrief für ihre ganze Kunstreise, aber diesen einzigen an Ew. Excellenz, unmöglich versagen können, und lebe der sichern Hoffnung, daß, wenn Sie die liebliche Virtuosin gesehen und gehört haben, Sie mir diese meine Empfehlung gewiß nicht als Zudringlichkeit verübeln werden.

Ich lege einige der neulich mir zugesendeten Druckschriften bei, da fie so wie alles, was mir in jenen Tagen Erfreuliches geworden, mich oft beim warmen Dank zum himmel und zu meinen Zeitgenoffen boch zugleich auch an so manchen verdienten Mann erinnert, dem es bei Lebzeiten nicht so wohl geworden, sondern der wol sagen dürfte:

"Bas randerst bu nun beinen Tobten? Sätt'st bu's ihm so im Leben geboten." Mit inniger dankbarster Verehrung Ew. Ercellenz

treuftgehorsamster 3. Fr. Blumenbach.

### 33. Blumenbach an Goethe.

Söttingen, den 7. Mai 26.

Daß die gewogentliche Theilnahme Em. Excellenz an meinem neulichen Professorjubiläum, die mir mein lieber Resse Boigt in seierlicher Versammlung abgesendet, zu dem Erfreulichsten gehört, was mir an jenem Sprentage wersten konnte, bedarf wol nach den 43 Jahren, seit welchen ich Ihnen persönlich bekannt wurde, keiner Versicherung. Indeß haben wir uns hier vom ganzen Herzen an der von Jena erhaltenen Jubelschrift zum 7. November gesweidet.

Gine große wissenschaftliche Freude, die mir dieser Tage von Beimar aus geworden, ist die glückliche Ueberkunft ines Ramtschadalenschädels, den ich der vorjährigen Reise Ihrer Raiserlichen Hoheit nach St.-Petersburg verdanke, und den ich mit einem gar herrlichen Briese von Frln. Splvestre erhalten habe. So ist nun die bedeutendste Lücke in meiner Sammlung gefüllt, wozu mir auf keinem andern Wege hössnung blieb, da das kleine, aber höchst merkwürdige Bolkchen wel seit Jahren ganz ausgestorben ist. Der Schäsdel selbst aber, mit porträtmäßigen Abbildungen vormaliger Kamtschadalen (z. B. in Cook's letzter Weltreise, S. 75, 76)

verglichen, läßt, als ob er aus einer von diesen genommen mare.

Eine Freude anderer Art machte mir vor ein paar Boschen Ihr dankbarer Verehrer, unser wackerer Dr. E. Meyer, mit der fröhlichen Botschaft, daß er nun mit einer ansehnslichen Besoldung als Professor der Botanik nach Königsberg vocirt ist, wohin er auch schon abgegangen.

Meine Tochter, die diese Woche mit Frau von Lober zum Besuch nach Jena reist, wird mir sehr erwünschte Nachricht von Ew. Excellenz mitbringen, der ich mit inniger Berehrung beharre

Ew. Ercellenz

treustgehorsamster J. Fr. Blumenbach.

#### 34. Goethe an Blumenbach.

Ew. Hochwohlgeboren

erwidere nunmehr auf zwei gefällig belehrende Schreiben in freundlichster Dankbarkeit. Ich habe das Vergnügen gehabt, Ihre Fräulein Tochter und Frau Geh. Hofrathin v. Loder bei mir zu begrüßen, von denselben das Allerbeste von dem Wohlbesinden des hochverehrten Freundes zu vernehmen. Auch darf ich nicht verhehlen, daß ich mehrere göttinger Studirende in diesen Tagen freundlich aufgenommen, eigentlich nur, um von ihnen sämmtlich die Bestätigung jener guten Nachrichten zu vernehmen. Möge dieses Glück mir noch lange beschert sein.

Die angekündigte junge talentreiche Tonkünftlerin traf zu gemeldeter Zeit nicht ein, und ich durfte es nicht besauern, denn gerade in diesen Tagen lebten wir in dem düstersten Zustande, durch den Tod des Kaisers Mexander wie die ganze Welt in Schrecken und, wegen der so nahen

Berhaltniffe, in die schmerzlichsten Empfindungen verset, und noch hat sich die frühere Heiterkeit in unsern höhern geselligen Cirteln nicht wieder hergestellt.

Ihro Raiserl. Hoheit habe nicht versehlt wiederholt zu versichern, daß der übersendete Schädel große Freude durch Bervollständigung einer so wichtigen Sammlung verschafft hat, und auch Demois. Spluestre als zierliche Uebersenderin ift anzusprechen nicht vergessen worden.

Jene Radricht von der glücklichen Cur einer so übers mäßigen doppelten Hasenscharte war mir von größter Wichstigkeit, und lege die darüber mir gegönnten aufklärenden Borte dankbar zu der Sammlung für dieses Kapitel, das üch schon früher eigenhändiger belehrender Mittheilungen meines verehrten Freundes zu erfreuen hatte.

Dem wadern Ernft Meyer wünsche vom Herzen Glück zu einer guten Anstellung; wie ich höre, ist es ein bedeutender Birkungskreis, in welchem er sich hervorthun kann.

Auch einen jungen himly begrüßte ich in diesen Tagen mit vergnüglichem Andenken an die vielfachen guten, mit ieinem herrn Bater in Jena durchgelebten Stunden. Es ist höchst erfreulich, wenn wir erfahren, daß uns die Reigung würdiger mitlebender Männer unwandelbar erhalten wird.

Empfehlen Sie mich Ihren theuern Herren Collegen, sowie ich mein Andenken in Ihrem würdigen Kreise durchs aus erhalten wünsche; das Ihrige lebt bei uns immer frisch und grün.

So haben wir als gegenwärtig Ihr doppeltes Jubiläum mitgefeiert; benn wir wurden ja durch unsere eigenen Zuskände aufmerksam gemacht, daß eine solche erlebte Epoche zwar mit Recht jüngere Mitlebende zu vergnüglicher Heitersteit aufruft, den Gefeierten aber zu bedenklichen Betrachstungen veranlaßt; denn er wird an den Wechsel der Dinge erinnert, an eine Reihe von Jahren, welche zusammen-

summirt keineswegs das Facit eines ganz klaren und unsgetrübten Glückes geben dürften. Doch das wollen wir alles hinter uns laffen und die uns noch gegönnte Zeit fröhlich zusammen wandeln und wirken.

Weimar, ben 3. Juni 1826.

#### 35. Blumenbach an Goethe.

Göttingen, ben 23. März 1828.

An dem mir unvergestlich frohen Abende, welchen Em-Excellenz mir und meinen Kindern am 10. October 22 bereiteten, hatte ich die Ehre, Ihnen ein launiges Blatt über des classischen Geologen Prof. Bukland's Entdeckung präadamitischer Hyänen-Excremente mitzutheilen.

Neuerlich schiedt er mir ein paar Muster von diesem antediluvial album graecum aus der hyanenhöhle von Guenet bei Montpellier, wovon ich eins als kleinen Beitrag zu Ihrer herrlichen Petresactensammlung übersende.

Der ich unter ben angelegentlichsten Empfehlungen von meiner Frau und Tochter die Shre habe zu beharren

Em. Excellenz

treustgehorsamster 3. F. Blumenbach.

Wir alle sehen froben Nachrichten von Ihnen und Ihrem theuern Hause bei der Rüdkunft des lieben Ueberbringers entgegen.

## 36. Blumenbach an Goethe.

Göttingen, ben 27. December 28.

Ew. Ercellenz

erlauben, daß ich mein Andenken bei Ihnen durch beis gehende Abhandlung wieder anfrische, die den merkwürdigen

Beitrag aus bem altgermanischen Grabhügel von Gr. Rom= ftebt beschreibt, womit fie meine Sammlung von Nationalfcabeln so bedeutend bereichert haben.

Es ift ber einzige, ben ich aus hierlandischer Borzeit noch fo gut erhalten besitze. Denn bie meisten altbeutschen Eraber liefern nur murbe Bruchstude.

In ber gleichen Pantas prangt auch als anthropologische Reliquie eines ausgestorbenen Bolts ber so seltene Kamtschabalen = Ropf, ben ich ber gnäbigen Ausmerksamkeit ber weimarischen hohen Herrschaften verbanke.

Ich habe noch einen Abbruck der Schrift auf den Fall beigelegt, daß Sie denselben Ihrer Hoheit der Prinzessin Augusta zustellen möchten, die bei ihrem mir unvergeßlichen Besuche in Göttingen (im Aug. 23) den Anlaß zu dieser mir so wichtigen wissenschaftlichen Acquisition gegeben hat. In dem Erfreulichen in diesem Weihnachtsseste gehört nasmentlich der Besuch Ihres hoffnungsvollen Pathen Wolfsgang Sartorius, der mit seinem vortrefflichen Lehrer und väterlichen Freunde Prof. Mayer jest aus Braunschweig hier ist. Sein reger ernster Eiser in seinen Studien besrechtigt zu ganz vorzüglichen Erwartungen.

Mit treuster Verehrung beharre ich

Em. Ercelleng

ganz gehorsamster 3. Fr. Blumenbach.

### 37. Blumenbach an Goethe.

Göttingen, ben 4. Marg 1829.

Ich darf wohl auf Ew. Ercellenz gewogentliche Nachnicht rechnen, wenn ich allwieder mein Andenken bei Ihnen schriftlich erneue.

Doch jest nicht wie das vorige mal mit einer pantas

craniorum, sondern um einem meiner trefflichsten Zuhörer und lieben hausfreunde die von ihm so innig gewünschte Gelegenheit zu verschaffen, Ew. Ercellenz perfonlich aufs warten zu durfen.

Es ist dies herr Richmond aus Providence im amerikanischen Freistaat, bessen Hauptstudium die humaniora sind, der aber auch sonst für alles Edle und Schöne lebendigen Sinn hat.

Mit warmer bankvoller Verehrung

Ew. Excellenz

treustgehorsamster J. Fr. Blumenbach.

#### 38. Blumenbach an Goethe.

Göttingen, den 1. Mai [1829].

Welche innige Freude Em. Ercellenz mir und den Meisnigen durch Ihre gewogentliche Zuschrift vom 9. vor. M. bereitet haben, vermag ich nicht auszudrücken.

Dem musterhaften altgermanischen Riefer sebe ich mit Sehnsucht entgegen.

Wie glücklich Sie meinen lieben Richmond gemacht, das von zeugt zum Ueberfluß beiliegendes Blatt aus seinem neulichen Briefe.

Aber darf ich wol von neuem auf Ihre geneigte Nachsicht rechnen, wenn ich es allwieder wage, einem gar trefflichen vielgebildeten Engländer diese Zeilen für Sie mitzugeben?

Es ist ber Major Beamish, ber von seinem Gouvernement beauftragt ist, die Geschichte der Englisch-Deutschen Legion zu schreiben.

Berzeihen Sie auch diesmal meiner Freiheit, ber ich unter ben angelegentlichsten Empfehlungen an Sie und Ihr

theures haus von mir und meiner Frau und Tochter mit alter Berehrung beharre

Ew. Excellenz

treugehorsamster 3. Fr. Blumenbach.

### 39. Blumenbach an Goethe.

Göttingen, ben 7. April [1830].

Die gewogentliche Aufnahme, womit Em. Ercellenz schon öfter liebe junge Freunde von mir auf meine Empfehlung begludt haben, gibt mir den Muth, ein Gleiches auch für ben Ueberbringer dieses, einen gar wackern Engländer, herrn Banfield, einen vielgebildeten innigen Berehrer von Ihnen und werthen Hausfreund von mir, angelegents lich zu erbitten;

der ich mit gleicher inniger Verehrung beharre Ew. Excellenz

> treugehorsamster J. Fr. Blumenbach.

## 40. Blumenbach an Goethe.

Göttingen, den 30. Juli [1831].

Em. Ercelleng

bitte ich um die schon manchesmal von mir dankbarlichst erprobte gewogentliche Nachsicht, wenn ich auch im laufens den Jahre mir die Freiheit nehme, einem lieben jungen Freunde das von ihm innig ersehnte Glück zu bereiten, Ihnen persönlich seine Verehrung bezeugen zu dürfen.

Es ift dies ein gar braver Rechtsgelehrter aus Utrecht, herr Repveu, ber jest von neuem auf einer wiffenschaft= lichen Reise begriffen ift. Dieser Tage hatten wir das Slück, ben Geh. Rath von Müller bei uns zu sehen, der mir Ihre freundliche Aufforderung zur akademischen Jubelseier ao. 37 überbracht und viele gar interessante geologische Notizen von der italienischen Reise Ihres theuern Herrn Sohnes mitgetheilt hat, sowie der 31. Band Ihrer Werke die frohesten Reminiscenzen an ihn und Ihren Aufenthalt in Göttingen bei mir weden mußte.

Der ich mit treuster Anhänglichkeit beharre Ew. Ercellenz bankvoll verpflichteter J. Fr. Blumenbach.

### VIII. Brandes, Rudolf.

1820. ..... Bon Buchern förberte mich am meisten Branbes' Bitterungetunbe und sonftige Bemühungen in biesem Fache. A.

1820. 20. December. Ew. Königliche Hoheit hatten bie Gnabe, mir neulich eine Sendung von Brandes zu überschieden; sie enthielt eine sehr wohlgebachte Anklindigung eines meteorologischen Journals ganz in dem früher schon mehrmals besprochenen Sinne..... 3ch habe diese Blätter an Posselt geschickt, mit dem Ersuchen: bei Posrath Brandes anzufragen, welche Borschußsumme allenfalls erwartet würde, weil vorher weder Gutachten noch Entschluß folgen könne. R. A. II. 162.

Mußerbem: R. M. II. 141. 159. 161. 176. 182. Bn. II. 213.

Enblich [zur Genesis bes Auffates: Bersuch einer Witterungslebre. 1825]: Eine frische Aufmunterung genoß ich zulett burch Herrn Brantes und bessen Beiträge zur Witterungstunde. hier zeigt sich, wie ein Mann, die Einzelnheiten ins Ganze verarbeitend, auch bas Isolirteste zu nuben weiß. Ich war baburch angeregt, manches aus meinen Papieren mitzutheilen, bas vielleicht mit schon Borhandenem zusammengeknülpft von Werth sein tönnte.

### 41. Brandes an Goethe.

Salzuffeln im Oberdirectorium des Apothekervereins im nördlichen Deutschland, am ersten Oftertag 13. April 1825.

Em. Ercelleng!

Die ausgezeichnete, schmeichelhafte, aber meinerseits gewiß ju unverdiente Ehre, welche Se. Königl. Hoheit ber Großherzog wegen eines so schwachen Zeichens meiner unbegrenzten und tiefsten Hochachtung gegen diesen erhabenen Fürsten durch den größesten Genius unseres Jahrhunderts mir zu erweisen allergnädigst geruht haben, verpstichtet mich zu dem tiefsten Dankgefühle, welches Gr. Königl. Hoheit geneigtest auszusprechen ich Ew. Ercellenz ganz gehorsamst ersuche, da ich durch eigenhändiges Schreiben die kostbaren Augenblicke des erhabenen Fürsten nicht beschweren möchte. — Sollte dieses aber erforderlich sein, so bitte ich gehorsamst um eine gütige Anzeige.

3d mage es jugleich, Em. Ercelleng hierbei meine meteo= rologischen Beobachtungen zu senden vom Januar, Februar, Marz und April 1822. So weit erft find biese gedruckt. Sie werden meinem Archive des Apothekervereins beigegeben und der frühere Berleger derfelben, ein Berr Rambagen in Schmalkalben, bat nur ein paar Tafeln bavon auf eine gang widersinnige Beise gedruckt, und nachher alles liegen laffen, fodaß ich megen biefen und andern Willfürlichkeiten, bie er fich erlaubte, ibm ben Berlag ber Beitichrift nehmen mußte, die nun in einer Buchbandlung gang in meiner Nähe ericeint. Ich gebe jedem Befte zwei Tafeln bei und fo werbe ich nach und nach in die laufende Zeit kommen. — Wie jehr ich bas Beobachten ber Wolkenformen im Auge habe, werden Em. Ercelleng auf ber Rudfeite ber Zafeln geneigtest erseben. Ich hoffe baburch spätern Meteorologen ein angenehmes Material zu liefern. Leider find bei meinen vielen Beschäftigungen und Arbeitelasten mir zu wenige Stunden vergönnt, um biefen Gegenstand jo zu behandeln, wie ich es gern munichte. Es ist ba noch febr vieles gu unterscheiden, mas die bloße jozusagen naturhistorische Beschaffenheit der Wolkenformen betrifft. Die viel Species, wenn ich mich fo ausbruden barf, laffen fich beim Cirrus fixiren! Gehr intereffant maren mir in Sochberofelben Reit=

forift bie Bemerkungen über Wolfenformen und Barometer: ftanbe beziehungsweisen Berhaltniffe.

Benn Ew. Excellenz es mir gütigst erlauben werben, so werbe ich hochbenenselben meine meteorologischen Tafeln kets burch bie Berlagshandlung zustellen lassen.

Ich hoffte, daß auch Ew. Ercellenz die Sammlung der Blitröhren einen angenehmen Anblick gewähren würden, da die schönen und interessanten Beschreibungen der böhz mischen Kenner sich darin begegnen, als Producte meteorischer und tellurischer Feuerprocesse. Es wird nicht leicht möglich sein, solche Sammlungen so mannichsacher Formpoerschiedenheiten dalb wieder veranstalten zu können. Ich wünsche, daß meine Nachforschungen im nächsten Sommer dieselben Resultate gewährten, wie im vorigen Jahre, dann ließe vielleicht sich auf eine noch reichhaltigere Vermehrung hossen.

Hochderoselben geneigtem Wohlwollen empfehle ich mich angelegentlichst mit aller der ausgezeichneten Hochachtung und Bewunderung, die mir Geist und Herz von je an den Namen Goethe ketteten. Die herzlichsten, die innigsten Buniche für Ihr dauerndes Wohl schließen diese Zeilen des Ew. Ercellenz

treuergebenen

R. Brandes.

Die Folgen eines schweren, nun halbjährigen Nervenleidens werben der matten Hand bes faum Genesenden tiefes zitternde Schreiben verzeihen.

### 42. Brandes an Goethe.

Em. Excellenz

erlauben mir gütigst, Ihnen anbei das meteorolog. Tages buch von unserm Observatorium für Meteorologie übers reichen zu burfen. Ich war früher schon so frei, Ihm einige Tafeln besselben zu übermachen. Es folgt hierm ber Jahrgang 1822. Den Jahrgang 1823 hoffe ich, wer es nur irgend meine Zeit gestattet, auch in diesem Jah drucken zu lassen. Ich glaube immer, daß die Bekanr machung von Beobachtungen aus unsern Gegenden wu schenswerth ist, weil wir schon sehr niedrig und nicht wovom Meere entsernt sind und aus dieser Gegend keine Ekannt werden.

Mit großem Interesse habe ich gelesen, baß Em. C celleng die Arten ber Wolfengestalten durch eine neue, Pari bereichert haben. Allerdings verdient diese Form, wel wol bisher ju dem Stratus jugezählt wurde, und bie megen ihrer ftets gleichbleibenden Form als Wolfenkam unterschied, als besondere Form hervorgehoben zu werd Sobald ich fand, daß diefes durch Em. Ercelleng gefcheE mar, habe ich biefe Wolkenart mehrfach beobachtet, und finde, daß es wol verdiene, noch eine Zwischenform unterscheiben, welche zwischen Paries und Stratus fie Sie nähert sich am meisten bem Stratus, aber ift gar nmit dem Cumulo-Stratus zu verwechseln, und fie näbert der Baries durch ihren icharf nach oben bin abgeschnittem Gewöhnlich bildet sie mehrfach untereinander schichtete Lagen. Ich habe übrigens diese Form nicht babeobachtet.

Eine wie ich glaube nicht uninteressante Arbeit habe über die Meteorwasser dieses Jahres angestellt und wesie dieses ganze Jahr hindurch sortsetzen. Ich habe näm die Regenwasser dieser ganzen Zeit von jedem Tage gescmelt und chemisch untersucht. Fast niemals habe ich egefunden, welches rein war, sondern immer etwas sauren Kalk, schwefelsauren Kalk und Bittererde nebst Sedarin gefunden; die verschiedenen Jahreszeiten bieten hiet

aber mertwürdige Abweichungen dar. Neben diesen organischen Stoffen sindet sich aber fast immer auch eine organische Substanz im Regenwasser, Zimmermann's Pyrrhin; alles, was diese ausgezeichnete Natursorscher darüber sagt, sinde ich sehr gut bestätigt. Es ist auffallend auch, wie sehr die Regenwasser in Geruch und Geschmack verschieden sind. Um einigermaßen die Größe der Beimischungen der Regenwasser im Gewicht bestimmen zu können, habe ich die von allen Monaten, jeden besonders zusammengegossen und finde folgenden Gehalt:

das Meteorwaffer vom

| Januar  | 1825     | enthielt | an         | festen | Bestandtheilen | 0.0000065, |
|---------|----------|----------|------------|--------|----------------|------------|
| Sebruar | <b>»</b> | n        | ))         | ))     | <b>»</b>       | 0.0000035, |
| Rärz    | w        | <b>»</b> | v          | n      | <b>19</b>      | 0.0000021, |
| April   | »        | >        | n          | *      | 'n             | 0.0000014, |
| Mai     | N)       | n        | 'n         | n      | *              | 0.0000008, |
| Juni    | w        | n        | <b>)</b> } | »      | »              | 0.0000011. |

So weit find diese Bestimmungen erst beendet. Wenn Er. Excellenz es erlauben, werde ich Ihnen später die Abstadlung über diesen Gegenstand mittheilen.

Daß wir über die Bildung der Bligröhren in unserm Sommer einen wichtigen Beleg gehabt haben, werden Ew. Excellenz auch auf einer der meteorol. Tafeln sinden. Mit gwier Freude habe ich gehört, daß die Fulgurite, die ich nach Jena an das Großherzogl. Museum sandte, wie Hr. Bergrath Lenz meldet, glücklich angekommen sind. Ohne Iweisel gehören diese zu den größesten und interessantesten, welche eristiren.

Mit innigster Verehrung und unbegrenzter Hochachtung fabe ich die Shre, mich Ihrem Wohlwollen angelegentlichstempiehlend, zu verharren

Ew. Excellenz

ergebenfter R. Brandes.

Salzuffeln, am 10. November 1825.

#### 43. Brandes an Goethe.

Salzuffeln im Lippischen, am 3. October 1826. Em. Excellenz

erlauben mir gütigst, hiermit eines früheren Bersprechens mich zu entledigen, welches ich Ihnen bei der Mittheilung einiger Bersuche über das Regenwasser gegeben hatte. Das Interesse, welches Ew. Ercellenz an den Seiten der Naturwissenschaften insbesondere nehmen, die zwar alltäglich uns umgeben, aber vielleicht eben deswegen noch so wenig ersforscht sind, obwol sie für die Wissenschaft vielleicht die wichtigsten Folgerungen veranlassen, wie Sie selbst so bäusig gezeigt haben, läßt mich hoffen, daß diese Mittheilungen Ihnen vielleicht einen interessanten Augenblick gewähren, und das würde mir eine wohlthuende Freude sein. Ich habe das ganze Jahr 1825 dazu verwandt und alle einzzelnen Regenwasser desselben geprüft.

Die Resultate ber Untersuchungen ergeben:

daß jedes Regenwasser mehr ober minder mit fremdartigen Substanzen beladen ist, und nur höchst selten, im Jahre zwei- dis dreimal, ein reines Wasser als Meteorwasser niederfällt;

daß die fremden Beimischungen, welche das Meteorwasser enthält, sowol mineralischer als organischer Natur sind, und daß die quantitativen Verhältnisse berselben zum Regenswasser sehr gering sind, wie folgende Tasel zeigt:

1825.

| 1 | Theil | Meteormasser | vom | Januar | gab | $\boldsymbol{0.0000065}$ | Rückstand, |
|---|-------|--------------|-----|--------|-----|--------------------------|------------|
|   |       |              |     | ~ .    |     | 0.00000                  |            |

| )) | <b>»</b> | n  | Februar | 1) | 0.0000035 | »  |
|----|----------|----|---------|----|-----------|----|
| )) | ))       | "  | März    | )) | 0.0000021 | )) |
| )) | ))       | n  | April   | )) | 0.0000014 | n  |
| n  | ν        | )) | Mai     | )) | 0.0000008 | )) |
| )) | n        | )) | Juni    | )) | 0.0000011 | »  |

| 1 Theil | Meteorwaffer | bom      | Juli    | gab        | 0.0000016 | Rückstand, |
|---------|--------------|----------|---------|------------|-----------|------------|
| •       | •            | <b>3</b> | August  | 10         | 0.0000028 | n          |
| •       | •            | <b>D</b> | Septemb | . »        | 0.0000021 | D          |
| *       | >            | 9        | October | <b>3</b> 0 | 0.0000031 | •          |
|         | •            | D        | Novemb. | 'n         | 0.0000027 | •          |
| •       | >            | n        | Decemb. | D          | 0.0000035 | D          |

So gering nun auch die Masse der sesten Bestandtheile der Regenmasse ist, so setzt doch die Menge derselben in Erstaunen, welche auf diese Weise der Erde zugeführt wird. Die Regenhöhe des Jahres 1825 betrug in Salzusseln 23" 7" 76 · 12 × 30 = 360 Unzen Regenwasser, aus allen Monaten gleiche Mengen geben 2.75 Gran sester Rasse. Das spec. Gew. des Meteorwassers kann man ohne sehr zu irren zu 1 nehmen, das mittlere würde ohngefähr 1.0005 sein. Ferner wollen wir annehmen, daß der Regen jedesmal eine Meise bedeckt habe; alsdann wird die auf die Meise gefallene Menge Regenwasser 77299200000 Pfund betragen und 1,230166,6 preuß. Pfund Meteorsatmasse entshalten haben, eine Menge, die, so wenig auch der Regenstrersen mit fremden Bestandtheilen beladen ist, doch in Erstaunen setzen muß.

Die Mischung der Meteorsatzmasse (so will ich die Summe der fremden Bestandtheile des Regenwassers nennen) ist sehr complicirt. In dem des Jahres 1825 fanden sich hier Harz, Pyrrhin, der thierisch-vegetabilischen Materie analog, Mucus, Kalt, Bittererde, Salzsäure, Ammoniak, Eisenoryd, Kohlensäure, Kali, Manganoryd, Schwefelsäure, Natron. Die Hauptmasse ist salzsaures Natron.

Der Zustand, in welchem sich diese Stoffe in der Atmoiphare befinden, scheint der einer höchst feinen mechanischen Zenheilung und der der Auflösung in dem Wasserdunste der Luft zu sein.

Am natürlichsten ift wol die Annahme, daß diese Stoffe

ber Erde entführt, burch aufsteigende Staubmaffen u. f. (Meteorstaub) oder burd mechanische Fortreißung bei t Berdunftung, bei Stürmen u. f. w. Wir wissen ja a Leuwenhoet's, Rulle's und Dellon's Beobachtungen, wie fe weit Sturme bas Meerwaffer zu führen vermögen; auß bem icheint unfere Tafel bafür ju fprechen, ba bie größe Meteorsalzmaffe in die sturmischen Wintermonate fallt, n au der Zeit beftige Nordwest = und Weststürme batten u bie Entfernung von uns bis jum Meer nicht groß ift. S glaube bemnach, bag ber Boden und bas Meer für b unorganischen Bestand bes Meteorialzes von Wichtigkeit fit Für die organischen Stoffe ift die Berleitung ichwierig Außer dem Porrbin Zimmermann's habe ich darin ne eine dem Sarze und eine dem thierischen Mucus iprechende Substang entdectt, und riechende atherische Stol Bur Erzeugung ber lettern tragen ohne Ameifel die B dünftungen der Pflanzen vieles bei; wir baben unter t Regenwaffern folche angetroffen, die in der Blutbezeit ga mit Pflanzenduft beladen waren. Es scheint nicht unwal icheinlich, daß bie Spur bes harzigen Stoffs durch ei Beranderung ber atherischen riechenden Stoffe mittels 1 Cauerftoffs ber Luft gebildet fei. Auch zu bem Porrb und Mucusgebalt mag die Roblenfäure und der Sticfft ber Luft beitragen, und vielleicht, da auch biefe Stoffe ben Meteormaffen im Winter am baufigsten vorbanden für baburch ein um biese Zeit ftattfindender, weit um greifender Desorydationsproces von Kohlenfäure in der L stattfinden, ju beffen Producten auch jene Substangen boren, die für die gallertartigen Meteorsternschnuppen u. t in naber Beziehung fein mogen. Doch ich breche ab. 1 Ihre Gebuld nicht zu ermuben. Die Berfuche, welche 6 einst vor mehrern Jahren durch Berrn Ritter Döbereit über einen mit Bflanzenmaterie beladenen Regen veranlaft

leffen mich hoffen, daß diese Bersuche Ihnen nicht gang mangenehm sein mögen, deren Ausführlicheres Sie in Schweigger's Journale später finden werden.

In der ausgezeichnetsten Hochachtung und Berehrung und mit der Bitte um die Erhaltung Ihres schätzbaren Bohlwollens habe ich die Ehre mich zu nennen mit den inrighten Bunichen für Ihr theueres Bohl

Em. Ercelleng

ergebenster Rudolph Brandes.

Bon meinem Berke über Pyrmont werbe ich mir ers lauben, Ew. Ercellenz bemnächst ein Exemplar zu übers senden, das ich gütig aufzunehmen bitte.

Es ift gut, daß Sie die beiden Kolosse von Bligröhren, Die ich im vorigen Jahr an Herrn Bergrath Lenz für das Ir obherzogliche Museum nach Jena sandte, richtig erhalten Daben. Alle Nachforschungen nach andern Exemplaren, die Dir seit der Zeit anstellten, sind sehlgeschlagen. Schwerlich Lik sich etwas Aehnliches wiedersinden. Herr Bergrath Senz machte mir auf ein kleines gnädiges Zeichen der Ansersenung für diese Sendung von seiten Sr. Königl. Hoheit Des Großherzogs Hossnung. Bissett habe ich nichts davon gehört. Es würde mir indeß eine große Freude machen, ein solches Zeichen der Huld von einem Fürsten zu besitzen, Den ich tief verehre!

70 Brild.

## IX. Brück, Anton Theobal.

#### 44. Briid an Goethe.

Dem Leser der Hefte "Zur Naturwissenschaft und Morphologie" ist es aus den Neußerungen Ew. Excellenz bekannt, wie große Freude es Ihnen gewähre, eine Region nach der andern des grenzenlosen Naturreichs sich aufklären und, was Sie längst im Glauben und Ahnen vorgesehen und oft nur leise im Allgemeinen angedeutet, nun von andern Seiten her bestimmt ausgesprochen und im Einzelnen nachgewiesen zu sehen.

Den guten Willen, dieser uneigennütigsten Freude an dem Fortschreiten der Naturwissenschaften, einen wenn auch geringen Zuwachs zu geben, werden Ew. Excellenz auch von dem Geringsten nicht verschmähen. Und in dieser Boraussetzung wage ich es, Ihnen Beikommendes vorzuzlegen; sei es, daß Sie daraus blos jenen guten Willen ersehen, oder daß Sie wirklich dasselbe mit einiger Theilznahme durchlesen, oder endlich — was ich mir zu schmeicheln kaum wage — daß Sie die Blätter eines künftigen Heftes "Zur Naturwissenschaft ze." nicht unwürdig finden und wol gar mit einigen Bemerkungen begleiten nichten.

Den vorliegenden Blättern glaub' ich insofern einen Werth beimessen zu dürfen, als sich darin jene Wenigen von Gott verliehene Gabe Ew. Ercellenz: durch ein Ahnen und — möcht' ich sagen — Hineinfühlen in bas Naturleben dessen Innerstes zu ergründen, wiederum beurfundet. Es ist dieses die eigentliche Divinationsgabe,

ohne welche weber das Menschenleben noch bas allgemeine Raturleben richtig erfaßt und bargestellt werden tann —

"Benn ihr's nicht fühlt, ihr werbet's nicht erjagen!" ohne welche alle Forschung eine Zersplitterung und Ertöbtung ftatt Ergründung lebendiger Phänomene ist.

Möge die Natur Sie, allverehrter Mann, wie alles, was sich ihr mit Freude und Liebe ergibt, noch lange freudig und rüftig erhalten — uns jungen Naturforschern zum Muster in treuer Forschung und dem ganzen deutschen Baterlande zum Stolz und zur Lierbe!

Wenn ich auch nicht durch einige Worte von der Hand Em. Excellenz den Empfang und die geneigte Aufnahme des Gegenwärtigen zu erfahren hoffen darf (welche mich sehr beglüden würden): so kann ich doch nicht umhin, den Bunsch, Ihnen dadurch nicht beschwerlich gefallen zu sein, auszulprechen, wie ich denn auch diese Gelegenheit benutze, Ihnen zu versichern, daß ich mit vollkommenster Hoch-achtung beharre

Em. Ercelleng

gehorsamster Diener

A. T. Brück, M. Dr.

Dinabrud in Westfalen, den 8. Februar 1825.

#### 44 a.

### Meber Ausdruck und Cindruck des Menschenauges, angebentet von Dr. A. T. Brud in Ofnabrud.

Ich erinnere mich, von einem Streite zwijchen dem Maler Lebrun und einem französischen Philosophen gelesen zu haben, betreffend den Ausdruck des menschlichen Auges. Der Philosoph behauptete: der Ausdruck liege vorzüglich im Augapfel; Lebrun suchte ihn aber in den Umgebungen

72 Brück.

bes Auges, Augenlibern, Augenbrauen. Er liegt — fo scheint es mir — in beiben, aber hauptsächlich in den Umgebungen. Der Augapfel für sich kann keinen andern Ausdruck haben, als:

- 1) den größeren oder geringeren Glanz, welcher von der Straffheit oder Schlaffheit der Augenmuskeln und der gesunden Saftfülle (turgor vitalis) herrührt, und
- 2) seine schnellere und langiamere Beweglichfeit, wos burch fich Temperament, excitirende und beprimirende Affecte und Leidenschaften in bemselben ausdruden.

Bestimmter aber spricht sich wol durch Augenbrauen und Augenlider die Seele im Antlige aus, und hierauf muß vorzüglich der Maler achten, da er den Glanz des Auges nur schwach, die Beweglichkeit desselben aber gar nicht nachbilden kann.

hiese Partie vorzüglich in Schutz nahm. Er behauptete, glaub' ich, er könne mit einem Zuge an den Augenbrauen das Gesicht des Sanftmüthigen in das eines Drohenden verwandeln — und es geht, man versuche es! Allein dem Psychologen ist allerdings auch der Ausdruck des Augeapfels von Bichtigkeit, daher es sich erflärt, warum der Philosoph hauptsächlich diesen berücksichtigte.

"Db aber von einem eigenen Leben und Feuer des Auges, wie davon Dichter und Berliebte enthusiastisch declamiren, wirklich die Rede sein könne?" — das ist die Frage. Statt eigener Antwort gebe ich lieber den Rath bes besonnenen Mendelssohn, wie man sich vor der Gewalt schöner seelenvoller Augen schüpen könne. Prosaisch ist er freilich, aber auch probat. Man zerlege ein schönes Auge, das einem gefährlich ist, ganz still im Geiste anatomisch in seine Bestandtheile: Cornea, Sclerotica, Iris, Linse, Glaskörper, Retina, schwarzes Pigment u. s. w. Dann

entflieht ber Zauber, und ber Amor, und alles wird ganz profaifd und nüchtern, wie alles, was man analyfirt.

Legen wir aber das Prisma des Humors beiseite und unterwerfen das würdige Object ernster mikroskopischer Untersuchung. Rehmen wir die Analogie zu Hülfe!

Benn wir in den tiefklaren Himmel oder in ein tiefstlares Masser schauen, so ergreift uns leicht ein unnennbarsiehnsüchtiges Gefühl und zieht uns magisch und magnetisch hinauf und hinab.\*) Das Auge nun hat mit dem Himmel und der Flut die Klarheit und Tiefe gemein; und vielsleicht daher seine anziehende Gewalt?

Rach Riefer soll das Wasser als magnetisches Ba= quet zu betrachten sein, und als solches jene Anziehungs= traft ausüben; — es ließe sich aber wol benken, daß der Grund dieser Erscheinung nicht sowol im angeschauten Objecte, als vielmehr im anschauenden Subjecte liege: in der Sehnsucht nach dem Unendlichen, welche tief in der sühlenden Menschenbrust ruht.

So wenig ich es wage, mich bestimmt über den Ausdruck und Eindruck des Menschenauges auszusprechen, so wünschenswerth scheinen mir die Ansichten bedeutender Beobachter über den interessanten Punkt, und dieses konnte mich bestimmen, meine geringen "Andeutungen" einem Raturbeobachter vorzulegen, welcher längst als Dichter beurkundet, wie sich ihm auch von dieser Seite das geheimste Raturleben offenbart babe.

<sup>\*)</sup> Es ift diefes fehnfüchtige Gefühl, welches Goethe in ber bejuntemben Ballabe "Der Fischer" ale Maffernire, welche ben Tichter in bie flut hinabzieht, antbropomorphisitt.

#### 44 b.

"De l'atmosphère de la femme et de sa puissance."

So überichrieben ist ein interessanter Aufsat von Cabet= Devaux in ber Revue encyclopédique, Vol. 9, Livraison 27, Mars 1821, aus welchem folgender Auszug.

Cabet-Devaux lustwandelte mit einem Freunde in seinem Garten voll Blumenduft. Gibt es, fragte ihn dieser, eine wollüstigere Atmosphäre wie diese? — Ja, antwortete er, die der Frauen. Der Freund erinnerte sich, daß in seiner Jugend diese auch auf ihn einen gewaltigen Eindruck gemacht habe. So einleitend, beginnt der Bf. seine Untersuchung ("dissertation") über den weiblichen Dunstkreis.

Wenn es gewöhnlich durch den Unblid einer fconen Frau geschiebt, daß man bavon ergriffen wird, fo geschiebt baffelbe zuweilen burch eine melobische Stimme, einen anmuthigen Tang; aber vor allem wird und biefer reigende Dunsttreis ("émission voluptueuse") bezaubern. nicht ber Geruch ber Bomaben und wohlriechenden Baffer, fondern ein gang eigenthümlicher. Die affatischen gurften follen nach dem Geruche ibre Kavoritinnen mablen (?). Nachbem man nämlich eine Schar Serailbamen in bie Garten bes Serails getrieben bat, und biefe burch Laufen fich erhitt haben, überreicht man bem Sultan ihre Gemanber : aus biefen riecht er fich eins beraus - bas Beficht, bie Geftalt ber Besiperin find Rebenfachen. Aber auch an unts fern europäischen Sofen roch man fich verliebt. Beinrich II. von Frantreich trodnete fich nach bem Tange mit einem Gewande ("chemise"), bas bie Bringeffin von Conde foeben abgelegt hatte, bie Stirn, und murbe auf bet Stelle von einer folden Leidenschaft für diefelbe ergriffen, baß er, wie fie nachher ftarb, fast mabnfinnig geworben rare. Der Dichter Parny kannte die Empfindlichkeit der Schneider'schen Haut für die Pfeile des kleinen Gottes sehr vohl; er sang:

> Ce chapeau, ce ruban, ces fleurs Qui formaient hier la parure De sa flottant chevelure Conservent les douces odeurs. —

Sinnreich vergleicht ber Bf. nun die Madden mit ben Blumen; aber nicht, wie sie tausendmal damit verglichen find, als blubende, jondern als - buftende. Jest mird er aber ungalant; benn ebenso, wie es baglich = riechende Blumen gibt, so soll es auch benen ergeben, "dont les cheveux sont noirs, crepus et gras, ou d'un blondardent". Auch grob gefleidete Bauermadchen find nicht ge-Reinlichkeit, leichte Kleidung und Sejundheit find fährlich. nothwendig, die ominose Atmosphäre an den Tag zu bringen. Dieje Atmosphäre ift es, Die manchmal einer 36 jabrigen Frau mehr Reiz verleiht, als eine junge Schone besitt; dice Atmosphäre war es, welche ber Ninon de L'Enclos uch in hoben Jahren jenen Zauber verlieb, mit welchem R Junglinge zu ihren Füßen zog; nicht blos mar es ihr zbildeter Geift, fagt der Bf. Er wundert fich, daß nirjads die Griechen, Diefes Volf mit icharfen Sinnen, Diefes Inshauches ermähnen, daß keiner ihrer Dichter ihn besingt, ibft Anakreon nicht in der fünften Dde. Aber man be= dachtet schlecht, wenn man lebhaft fühlt. Im hoben Liede indet er jedoch eine Andeutung. Best kommt eine Er= ihrung, la voici! C.=D. besuchte eine Dame, die an der ther und an den Nieren litt; sie duftete von Ambra. buf ihr vor, daß dieser ihr schädlich sei. Sie betheuerte im - und ibr Sohn bezeugte es -, bag fie gar feinen Imbra brauche. Das war nur die durch die Leberfrankbit (!?) modificirte Atmosphère de la femme. Endlich wird die wohlthätige Wirkung dieser Atmosphäre, als Bersingungsmittel bei dem König David angewandt, berührt und auf die Ausdünstung der Thiere aufmerksam gemacht. Hierher die Kuhställe gegen Schwindsucht und Epilepsie — ja sogar die von ihrem Stengel sich losreißende Valisneria spiralis, welche, auf dem Meere umherschwimmend, ihre bräutliche Hälfte sucht, wird mit ins Spiel gezogen. Mit einigen sinnreichen Vergleichungen zwischen dem Dufte der Rose, der elektrischen und der besprochenen Materie, die sich nicht wohl übersehen lassen, geht die Abhandlung ihrem Ende zu — den Schluß macht "l'Amour".

logie nicht ganz aus der Luft gegriffen. Keinem schafssinnigen Beobachter (und wenn er auch lebhaft fühlte) wird die besprochene Atmosphère des semmes entgangen sein \*); aber daß man selbst ihrer bezaubernden Kraft nicht ebenso leicht entgehen könne, wie den durch andere Sinne ein= wirkenden Reizen des Weibes, bezweisle ich sehr. Es möchte von schwacher Selbstbeherrschung, von vorherrschender Thier: heit zeugen bei einem Manne, der durch jenen Dunsttreis bezaubert würde! Wahrlich, weit edlere und seelenvoller

Reize verlieh die Natur dem Weibe! Die große Gewa L besselben über uns gesiehen wir daher Hrn. C.=D. nicht et und schieben sie gern den sinnlichen Sultanen zu. Bielmehftimmen wir unserm Kant (Anthropologie, S. 54) beswelcher behauptet, es belohne nicht, den Geruchsinn 3.

Mit ernftem Blide betrachtet, icheint biefe Atmofpharo=

<sup>\*)</sup> Gelbst einem mir befannten achtiabrigen Knaben fiel fie atAls biefer nämlich jungft in ben Saal trat, in welchem foeben eigroße Damengesellschaft versammelt gewesen war, sagte er zu seine Mutter: "D wie richt es bier nach Damen!"

81.

cultiviren, ober wol gar zu verfeinern, um zu genießen. Aber, wie gesagt, die Sache selbst hat Grund. Schreiber dieses übernimmt es, ohne unter zehn Malen ein Mal zu irren, zu bestimmen, ob in einem Gemache ein Mann oder eine Frau geschlafen habe, wie ihn denn auch überall, unter den von C.D. angegebenen Bedingungen, die Atmosphère des semmes bestimmt und nicht eben unangenehm anspricht. Es gehört dazu nicht gerade eine so seine Nase, wie jener Rann hatte, wovon — irre ich nicht — Zimmermann in seinem Werfe "von der Einsamkeit" erzählt, welcher gewisse Tugenden und Untugenden spürte.

Reu ift also die Sache nicht; denn abgesehen davon, wis längst unsere Physiologen \*) von einer "unmerklichen Ansdünstung" sprachen: können wir auch in einem unsiner größten Dichter ähnliche Stellen, wie die oben von Parny angeführte nachweisen. In Goethe's Faust sagt Repbisto zu Faust:

Inbeffen fonnt 3br gang allein In aller hoffnung fünft'ger Freuden In ibrem (Greichen's) Dunftfreis fatt euch weiben.

um in Gretchen's Rammer ruft entgudt Fauft:

:

-: Umgibt mich bier ein Bauberbuft?

Benignens glauben wir mit demfelben Rechte diese Etellen hierher ziehen zu können, als mit welchem Goethe silbft jene Stelle aus seinem Fauft, wo der schwarze kubel einen Lichtstreifen im Laufe nachzieht, für eine "dichterische Ahnung und nur in halbem Bewußtsein

<sup>\*.</sup> Edon Linné spricht von einer, bas Geschlechteleben afficirenbin Ausbunftung, und Zimmermann in bem trefflichen Buche: "Bon
bin Grisbrung u. f. w." fo beutlich, baß — wir bie Worte ungern
bieberleten, boch die Stelle im benannten Werte (3.561) nachzulesen
biidizzen. Bt.

geschriebene" erklärt, und sie als eine wirkliche optische Erscheinung in seinen Heften "Zur Morphologie" (Bb. 1, Heft 4, S. 258) nachweist. Auf jeden Fall möchte es böchst erwünscht sein, wenn dieser scharssunge, feinfühlende Beobachter aller Naturerscheinung selbst sich hierüber ausszusprechen nicht verschmähte!

Dr. A. T. Brūd.

#### X. von Buttel.

### 45. Buttel an Goethe.

#### Em. Excelleng

wehlwellende Zeilen vom 3./10. Mai d. J. haben mich mit einer gewiß kaum gehofften Freude tiefinnigst erfüllt und mich ermuntert, von meiner diesjährigen Ausflucht nach helge land einen Theil meiner Ausbeute, wie begehrt, unsfrankirt und mit demjenigen reinen Gefühle, womit man große Männer ehrt, Ew. Excellenz hierneben zu überreichen. Gewähre ich Hochbenselben und Vero Herrn Sohne beim Eröffnen des Kästchens nur einige Unterhaltung, so bin ich in der That wol groß belohnt.

Die Iniel Helgoland, von der hiesigen Kuste etwa 12 Stunden entfernt, bietet jeglichem Auge einen großartigen, überraschenden Anblick. Der Felsen erhebt sich zu einer sast überall senkrechten und überhängenden Höhe von mehr denn 200 Fuß und besteht aus roth-, blau- und weißgestreistem schieserigen Sandmergel, dessen Lagen sich vonSüdwesten nach Nordosten abwärts neigen. Der rothe Schieser bildet die mächtigsten Schichten — ihm nach folgt der blaue — am schmalsten ist der weiße. Der lette ist von immer lockerer, zerreiblicher Beschaffenheit und ihm am meisten der allmähliche sichtliche Untergang der Insel zuzuschreiben; denn zu allernächst wäscht und spült die See diese lockern Schichten hinweg und veranlaßt dann nach und nach Einstürzungen der Ueberhänge. Durch die erwähnte geneigte Lagerung, sowie durch die größere oder

80 Buttel.

geringere Mächtigkeit der meisten Schichten, geschieht es, daß bei dieser unablässigen Zerstörung manche wunderbare Formen und prachtvolle Höhlen entstehen und selbst manche Stücke abgetrennt und isolirt für sich stehen bleiben, die dann von den Insulanern Mönche genannt werden. Inselsen zeigt nur die dem vollen Ocean und seinen Stürmen preisgegebene westliche Seite der Insel ein solches zerrissens Antlit, denn die östliche, noch dazu durch eine entlangsegestreckte, etwa 20 Minuten entfernte Sandinsel gesicherte Stelle ist ebener und weniger merkwürdig.

Die Anführung Ew. Ercellenz, daß der Felsen auf einem Grundgestein von Porphyr ruhe, war mir neu. An Ort und Stelle habe ich nur dies ersahren können, daß das Meer wol zuweilen bei östlichem Winde so weit zurücktrete, daß gegen Westen ein hartes Gestein zu Tage komme; indeß nur auf einer kleinen Fläche sei der Sandmergel so weit abgespült. Bei meiner Anwesenheit wollte sich das Wasser nicht bequemen, uns jene Stelle zugänglich zu machen, — jedoch verschaffte ich mir von einem Insulaner einige Stücke, die betheuertermaßen und nach allen Erkundigungen an jenem Flecke geschlagen sind. Danach aber ist das Grundzestein Granit. Ich lege ein Stück hierneben und behaltemir vor, noch genauer dieses Factum auszumitteln.

Die Klippe fann nur bei Ebbe umgangen werden, als = bann aber gewährt bas stetige Brausen des Meeres, ba grüne und in der Beschattung purpursarbene krystallreine Wasser über dem steinigen Grunde, die Unzahl der üppi ausgebreiteten Tange, Ulven und Algen sammt den blüheres den Secanemonen und Rosen und endlich die kolossa eine Felsenwand nebst den Riffen, Klippen und Höhlen eine win der That herrlichen Eindruck. Hier sindet sich für de Botaniker, der nach dem Charakter der Begetation und der norwegischen Kuste zu sein glaubt, eine gute Lese,

natürlich ist hier auch der Geognost an seiner Stelle. Der Betresactens und Conchiliensammler dagegen besucht lieber das erwähnte Sandeiland und seinen nach Nordosten zusgelehrten Strand, in dessen Rähe ein bei tiesem Wasser sichtbarer Areideselsen (die sog. weiße Klippe) nicht außer Acht gelassen werden darf. Merkwürdig erscheint hierbei namentlich die vorwaltende Reigung zur Metallbildung. Der räthselhafte Schwesel gibt dabei sein Dasein in vielen Trusen kund.

Jede höhere Flut, besonders aber eine tiefere Ebbe, lodt eine Anzahl helgoländer Jungen herüber, die alsdann emig auflesen, was ihnen in die Augen fällt, und des Reisenden harren, um ihren Fund für wenige Schillinge anzubringen. Der Naturfreund weilt mit wahrem Entzücken au dem reichbesäeten Strande und macht sich gern die Mühe, tausend Stücke aufzuheben und deren eins zu behalten.

In dabei der Tag heiter und sonnig, so mag man kaum, keionders in der Richtung gegen den Helgolander Felsen, eine schönere Meeresbeleuchtung sich vorstellen. Die Klippe eicheint in dieser Ferne schon mit einem violetten Duft unflossen, die Farbe der Wellen aber, über dem klar durcheblinkenden Grunde, leuchtend graßgrün, abwechselnd mit kurpur und Violett und gegen den Horizont hin in bläßelicher Bläue. Die Scene ist einfach, jedoch groß.

Leider mußte sich mein Aufenthalt auf zwei Tage besichtänken und so konnte ich im ganzen nur wenig vollzühren; dennoch glaubte ich einige Fundstücke hierneben stigen zu dürfen, in der Hoffnung, daß Ew. Excellenz sie vielleicht einer flüchtigen Betrachtung, ja einige derselben dis Aushebens werth halten möchten. Es sind dies außer dem Granit folgende Stücke:

Ammoniten — zum Theil metallisirt und darunter ein dragment beweglich;

82 Buttel.

Belemniten — zum Theil mit Strahlties umgeben (von ben Insulanern genannt Seelucht ober auch Donnerkeil mit Mummengold);

- 1 Studchen eines Corallits metallifirt;
- 2 Mufterftude vom Belgolanber Felfen;
- 1 dto. mit Rieselkupfer und Ralkspat;
- 2 besgl. mit verschiebenen Bohrmufdeln;

Rothkupfererz mit Riefelkupfer und gediegenem Rupfer (L.);

1 Strahlfiesniere;

Rreidefels mit Wurmröhren, Sertularien 2c. 2c.; einige Burmröhren;

- 1 Adlerftein;
- 1 Einsiedlerkrebs in Turbo littoreus;
- 1 besgl. in einem Trochus;
- 1 Buccinum arctatum mit Meereicheln 2c.;

Myacites elongatus;

einige Terebratuliten;

holz — zum Theil versteinert und mit Strahlfies um= geben.

Haft ausgebrückte Vergünstigung einer fernern Mittheilung boch erfreut und werde solche kühnlich benutzen, wenn mir eine größere Muße, wie jett der Fall ist, werden sollte. In dem Danke aber für die gütige Aufnahme meiner Besmerkungen schließe ich den größern ein für alles, wodurch auch ich, unter so vielen Tausenden, Ew. Excellenz meinem innersten Wesen nach verpstichtet din, und bescheidentlich mische ich dieses Dankgefühl unter die Wünsche derer, die den Geburtstag Ew. Excellenz neulich festlich haben mitsbegehen helfen — bewundernd die inhaltschwere Fülle der vorausgegangenen Jahre und tief ergriffen von dem ausletzter Hand angekündigten ewigen Vermächtnisse!

Indem ich mich der Geneigtheit Ew. Excellenz und Hochs dero Herrn Sohnes empfehle, zeichne ich mich in größter Ehrfurcht

Em. Excellenz gehorfamfter

Berehrer

Jever, den 12. October 1827.

v. Buttel.

## XI. Carus, Karl Guftav.

- 1820. . . . . . Serr Doctor Carus theilte von einem Rirchhof in Sachjen ein gartes Geflechte von Lindenwurzeln mit, welches, zu ben Särgen hinabgeftiegen, tiefe fowol als bie erhaltenen Leichname wie mit Filigranarbeit umwidelt hatte. A.
- 1821. 18. Februar. Hofrath Carus ist von seiner Reise nach Genua zurückgesommen und wir haben von ihm ein herrliches Werf über tas Schalen und Anochengerust ber Thiere zu erwarten. Da wird uns benn bie Consequenz ber Natur immersort reiner vor ben äußern und innern Sinn gebracht werben. K. II. 287.
- 1825. 24. Januar. Dr. Carus ift ein trefflicher Mann, er fchreibt mir: "Da meine neuern Arbeiten u. f. w." (vgl. 3. 92). R. II. 360.
- 1825. 10. Juni. Sobann babe zu vermelben, baß mich in biefen Tagen bes bresbener Dr. Carus Wert von ben Ur-Theilen bes Anochenund Schalengerüftes mit 12 Aupfertaseln höchlich erfreut bat. Ein alter Schiffer, ber sein ganzes Leben auf bem Ocean ber Natur mit hin- und Wiebersahren von Insel zu Insel zugebracht, bie seltsamsten Wunderzestalten in allen brei Elementen beobachtet und ihre gebeim-gemeinsamen Bildungsgesethe geahnt bat, aber, auf sein nothwendigstes Auber-, Segel- und Steuergeschäft ausmerlsam, sich ben anlodenben Betrachtungen nicht widmen konnte, ber erfährt und schant nun zulett: baß ber unermestliche Abgrund burchforscht, die aus bem Einsachten ins Unendliche vermannichsaltigten Gestalten in ihren Bezügen ans Tageslicht geboben und ein so großes und unglaubliches Gestalft wirklich gethan sei. Wie sehr sindet er Ursache, ver-

wundernd fich zu erfreuen, daß feine Sehnsucht verwirklicht und fein hoffen über allen Bunsch erfreut worden. Mehr barf ich nicht sagen, benn ich habe taum einen Blid in das Bert gethan, der aber schon auf bas volltommenfte erhellt und befriedigt. St. 198.

1828. 8. Juli. Ein alter Schiffer, ber fein ganges Leben u. f. m. Rr. II. 680. C. 38.

1830. 2. August. Dann aber gewann ich Gleichgefinnte [über bas os intermaxillare] an Sömmerring, Ofen, b'Alton, Carus und anbern gleich trefflichen Männern. E. III. 341.

Angerbem: R. II. 357. 361. 409. E. I. 339. Bn. II. 209.

### 46. Carus an Goethe.

### Guer Excellenz

übersende ich anbei eine Abhandlung über Anatomie und Physiologie der Muscheln und Schnecken und bitte, daß Sie dieselbe gütig aufnehmen mögen. Dieser Aufsatz dient als Borwort zu dem Werke von Brookes, dessen ich in einer Acte zu dem für die morphologischen Hefte eingesendeten Auszuge aus meiner Arbeit über das Schalen= und Knochen= gerüst gedacht habe.

Ich hatte die Absicht, dieses Heft Herrn Oberst von Lynk, durch welchen von dem Wohlbesinden Ew. Excellenz Nachsticht zu erhalten mir höchst erfreulich gewesen, mitzugeben, wurde jedoch daran durch die baldige Abreise desselben verhindert.

Indem ich diese Gelegenheit benute, mich dem wohls wollenden Andenken Ew. Excellenz bestens zu empfehlen, verharre ich

mit größter Hochachtung

Ew. Excellenz ergebenster

Dreeden, ben 4. October 1823.

C. G. Carus.

### 47. Carus an Goethe.

#### Em. Ercelleng

habe ich zuvörderst meinen verbindlichsten Dant zu sagen für Uebersendung des interessanten neuen heftes zur Natur- wissenschaft, sowie für den meinen Arbeiten fortwährend gütig bewiesenen Antheil.

Ich fäume nicht, hier die Arbeit über Entwicklung der Schnecken \*) beizulegen, und werde mich freuen, wenn dieser an sich gewiß höchst merkwerthe Borgang auch Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen wird. Es ist dieselbe als Beilage zu einer Abhandlung über die äußern Lebensebedingungen der niedern Thiere bestimmt, eine Arbeit, welche durch eine Preisfrage der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Kopenhagen veranlaßt und mit dem Preise beehrt worden ist. Da sie mit dieser zusammen nächstens im Druck erscheinen soll, die Taseln deshalb noch gestochen werden müssen, so entschuldigen Ew. Excellenz, wenn ich beikommende Abhandlung nach der Durchsicht mir alsbald zurückerbitte.

Mich hat außer diesen mitrostopischen Untersuchungen auch die der Fisch-Embryonen in diesem Sommer beschäftigt, wobei manches Neue zu sinden Gelegenheit war. Meine Hauptarbeit bleibt aber noch immer die Entwidelung des Schalen- und Knochengerüstes, und ich freue mich sehr, das Ganze dieser weitschichtigen Untersuchungen immer reiner und schöner sich gestalten zu sehen. Es gehört zu meinen stillen Wünschen, in den nächsten Osterserien noch einmal eine Reise nach Weimar zu machen und Ew. Excellenzmündlich die sehr einsachen Grundzüge des ganzen Gebäudes darlegen zu können.

<sup>\*)</sup> Dies ift bie in Salle vorgetragene Abhanblung.

Rückschlich des Herrn Preller, dessen Eifer und Fleiß gewiß sehr zu loben sind, bemerke ich allerdings auch, daß ihm bisher noch der Sinn für Auffassung im Ganzen von Form und Farbe wol nicht aufgegangen ist; da dies indeß Dinge sind, die, wie mir scheint, nicht von außen gegeben werden können, so habe ich mich darauf beschränkt, ihn so-viel als möglich auf Studium der Natur und auf Verzgleichung dieser Auffassung mit den Werken der besten Reister zu verweisen.

Uebrigens habe ich von ibm vernommen, daß man in Beimar beabnichtige, eine Bereinigung der mannichfaltigen Aunfichate in eine Sammlung ju veranstalten, und mir vorgenommen, in diefer Binficht noch eine Ausfunft von Em. Grelleng zu erbitten. 3ch febe mich nämlich mit einer Seite meines Daseins, die auf ein Wirken in der Kunft hinweist, in einem eigenen Berhältniß. Inwiefern nämlich sich hier etvas hervorhebt, welches ftreng genommen nicht zu bem mir ienft im Leben angewiesenen Wirkungefreise gebort, finde ih mich bamit, die Theilnahme weniger Freunde und Em. Ercelleng abgerechnet, gang auf mich verwiesen, und weber angeregt noch geforbert, vielmehr gehindert. Da mich nun aber alles das nicht abhalten fann, den Weg fortzugeben, den mir meine Individualität vorgezeichnet, so kann badurch zwar die Thätigkeit felbst nicht gehemmt, aber boch bas angenehme Gefühl einer Bechjelwirtung mit einem größern Rreije, worauf ein jedes Kunftbestreben doch zulet Un= ipruch macht, zerstört werden. Daber habe ich mir vor= genommen, an dem einen oder andern Orte, wo ich freund= lice Entgegnung hoffen tann, Giniges von meinen größern und beffern Arbeiten Diefer Art niederzulegen, Damit doch in öffentliches Zeugniß von dem, was ich auch in diefer hinnicht gewollt habe, zu Tage liege. Sollte daber Se. Königl. Hobeit ber Großberzog es genehmigen, daß in der 88 Carue.

aufzustellenden Sammlung zu Weimar ein paar dieser Arsbeiten Platz finden könnten, so ersuche ich Ew. Excellenz ergebenst, davon gütige Wittheilung zu machen; indeß soll auch eine ablehnende Antwort mich keineswegs mismuthigstimmen.

Der ich unausgeset mit innigster Hochachtung verharre Em. Excellenz

ergebenster

C. G. Carus.

Dresden, ben 18. October 1823.

#### 48. Carus an Goethe.

Em. Excelleng

haben die Güte gehabt, mich einzuladen, für den folgenden Heft der Morphologischen Beiträge wieder etwas einzusenden, und ich benutz gern diese Gelegenheit, beisolgend einige Säte mitzutheilen, welche als einleitende Betrachtungen zunächt auch zu meinem Werke von den Ur-Theilen des Schalenzgerüstes und Knochenspstems bestimmt sind, über welche ich jedoch vorläusig sehr gern die Verschiedenheit der Stimmen erfahren möchte. Wie aufflärend und fördernd so ein vorläusiges Erwägen und Besprechen immer sein müsse, ist von Ew. Excellenz eben in dem zuletzt erhaltenen Hefte so schol ausgesprochen worden, daß ich hierüber kein Wort zusete.

Zweitens mache ich von der erhaltenen Erlaubniß Gestrauch, einige Botivtafeln meiner fünstlerischen Bestrebungen im Museum zu Beimar niederzulegen. Ich sende nämlich in diesen Tagen von hier ab eine Kiste mit fünf für jenen Zweck bestimmten Gemälden, über welche einige wenige Borte beizufügen ich nicht unterlassen kann. Es war nämlich meine Absicht, darin eine Art von Entwickelungsgeschichte dieser

Runftübung, wie sie sich von felbst unter widerstreitenden Berhältnissen hervorgethan hat, darzulegen, und es sind diese Arbeiten deshalb aus den Jahren 1816, 1818, 1819, 1820, 1822 gewählt.

- 1) Bom Jahre 1816. 39 Joll hoch und 27 Boll breit. Rach bem Anfange bes britten Gesanges von Dante's Hölle. Der Eingang zur Unterwelt.
- 2) Bom Jahre 1818. Gleiche Größe. Gine Phantasie. Zwei Abler auf einem Felsen, dahinter eine Burgruine und Baldgebirge bei gewitterhaftem Himmel.
- 3) Vom Jahre 1819. 28 Boll hoch und 21 Boll breit. Gine Erinnerung an die Gigenthumlichkeit ber Sandstein= gebirge ber sogen. sachsischen Schweiz.
- 4) Bom Jahre 1820. 57 Boll breit und 39 Boll hoch habe ich eine geognostische Landschaft genannt. Es ist die getreue Darstellung einer Basaltkuppe aus der Gegend von Zittau, wo bekanntlich sehr ausgebreitete Basaltbildungen verkommen. Sie war im Spätsommer bei von dünnem Pochgewölk verschleiertem Sonnenlicht in den Nachmittags= frunden gezeichnet.
- 5) Bom Jahre 1822, halbrund, 21 Boll hoch und 17 3oll breit. Frei behandelte Reminiscenz an die sogen. Bfalz um den Dom zu Basel. Mondlicht.

Endlich habe ich noch ein kleines, besonders fleißig bespandeltes Bild von diesem Jahre beigelegt, von dem ich wünschte, daß Ew. Ercellenz es sich gefallen ließen, es den früher so gütig aufgenommenen beizugesellen und sich dabei meiner innigen Verehrung gegen Ew. Ercellenz zuweilen zu erinnern. — Löcic d'odign te ging te.

Moge benn Se. Königl. Hoheit ber Großherzog auch jene Botivtafeln, welche ich in Höchstihren Sälen aufzushängen wage, mit gnädigem Auge beachten, und, wie Ihm fenft kein ernftes Bestreben entgeht, auch diesem sich ges

wogen zeigen; mögen auch bie Runstfreunde Weimars biefen Leiftungen geneigte Beachtung gonnen!

3ch aber verharre mit unveränderlicher Hochschatzung Ew. Ercellenz

ergebenster

Dresden, den 23. November 1823. C. G. Carus.

### 49. Carns an Goethe.

### Ew. Ercelleng

sage ich zuvörderst ergebensten Dank für die gutige Aufnahme meiner Sendungen, und verbinde damit einen recht innig gemeinten Bunsch fester andauernder Gesundheit, die, wie ich hören mußte, neulich wieder getrübt gewesen.

Was die Kopswirdel betrifft, so kann es mich nur freuen, wenn Ew. Excellenz in Ihren Betrachtungen meine Arbeiten berücksichtigen, und damit meine Art hiervon zu denken Ew. Excellenz ganz deutlich sei, lege ich hier zur Ansicht eine schematische Zeichnung bei, welche die Construction übersichtlich darstellt. Die erste Figur ist ganz ideal als ein Schema für eins der niedersten Thiere mit Rückenwirbeln; die zweite Figur gibt die Ansicht der Construction des menschlichen Hauptes. \*)

Erlauben Em. Ercellenz mir jest noch einige Worte in ber Angelegenheit eines Freundes. — Dr. Krause, als Bersfasser mehrerer scharffinniger philosophischer und mathematischer Schriften bekannt, schreibt mir von Göttingen, wo er jest als Privatdocent lebt, daß er sehr eine feste Ansstellung munschen musse, wenn seine Arbeiten gedeihen sollten, und daß eine philosophische Professur in Jena (wo

<sup>\*)</sup> Bier folgt im Briefe eine Ertlarung ber auf ber ibm beiliegenben Beichnung gebrauchten Biffern und Buchftaben.

er schon früher gelebt) berzeit unbesetzt sei, er indeß so ohne alle Aussicht darum nähere Schritte nicht wagen könne. Run kann auch ich allerdings nicht wagen, Ew. Excellenz hierüber mit Empsehlungen zu belästigen; allein mögen Sie mir wenigstens gestatten, auf einen Mann mit diesen Worten ansmerksam gemacht zu haben, den ich hier näher kennen gelernt habe und in welchem sich über die höhern Gegenzände der Philosophie und Mathematik so lebenvolle Anzichten mit wahrer Gelehrsamkeit entwickelt haben, daß ihm in diesen Fächern wenige jetztlebende Deutsche an die Seite gestellt werden können.

Rochmals bitte ich Ew. Excellenz wegen dieser Zeilen um Entschuldigung; indeß es betrifft nicht mich, sondern einen lieben Freund, der mit seiner Familie eine Fixirung seiner Lage sehr bedarf, und da ist man ja immer weniger ichen.

Mit inniger Sochachtung verharrend

Em. Ercelleng

ergebenster

Dresben, ben 12. Januar 1824.

C. G. Carus.

## 50. Carus an Goethe.

# Ew. Ercelleng

:

chalten anbei ein Exemplar der Preisschrift, welcher ich die Ihnen bereits bekannte Abhandlung über die merkwürdigen dewegungen des Embryo im Schneckenei angefügt habe; wigen Sie auch diese Arbeit gütig aufnehmen und darin in geringes Zeichen inniger Verehrung erkennen.

Mit Freude vernehme ich von Zeit zu Zeit die Nach=
richten der fräftigen Gefundheit Ew. Excellenz und wünsche
nichter von Herzen deren längste und ununterbrochene Dauer.

Bern wol hatte ich über die zulest gesendeten ichema=

tischen Zeichnungen, Kopfwirbel betreffend, die Ansichten Ew. Ercellenz vernommen; indeß bringt hoffentlich das nächste naturwissenschaftliche Heft uns darüber manches Ersfreuliche.

Mein Wert über die Ur-Theile bes Anochengeruftes werde ich nun vielleicht in diesem Winter zu Ende bringen konnen.

Sehr angenehm ist es auch mir wie Vielen gewesen, bas treffliche Porträt Bogel's nach Ew. Excellenz zu sehen. Es möchte leicht das gelungenste sein, welches wir in späterer Zeit erhielten. Auch daß dem jungen Preller durch die unternommene Reise eine so schöne Förderung seiner Kunstebestrebung geworden, habe ich mit Bergnügen gelesen. Darf ich hier wol auch noch eine Frage über das endliche Schicksfal der nach Weimar abgesendeten Bilder von mir beisfügen?

Indem ich mich dem fernern Wohlwollen Em. Ercelleng bestens empfehle

verharre ich mit inniger Hochschung Em. Ercelleng

ergebenfter

Dresden, den 13. September 1824.

Carus.

## 51. Carus an Goethe.

## Ew. Excellenz

habe ich vor allem Dank zu sagen für die Uebersendung bes neuen Heftes zur Naturwissenschaft. Die trefflich übersichtzlichen zurechtstellenden Bemerkungen, womit Ew. Excellenz hier die verschiedensten Arbeiten wie durch einen goldenen Faden zusammenhalten, haben mir die reinste Freude gewährt. — Da meine neuern Arbeiten mich übrigens auf eine Abänderung des §. XV in den allgemein naturwissenschaftlichen Sähen geführt haben, und mir gerade eine

Swankenfolge, welche mich zu dieser Aenderung bewog, in nacher hinficht ergiebig an sonstiger Ausbeute scheint, so welte ich nicht verfehlen, Ew. Excellenz eine Abschrift dieser Weberarbeitung hier zu beliebigem Gebrauche beizulegen.

Auch tann ich nicht umbin, die forgfältige Rudfendung der Bilber mit Dank anzumerken und wegen der mannich: faden Beidwernisse, die dadurch veranlagt fein könnten. recht innig um Entschuldigung ju bitten. — Uebrigens ideint es mir boch fast, als ware meine Absicht mit diesen Bildern von mir nicht deutlich ausgesprochen oder über= haupt misberstanden worden. 3ch hatte nämlich gehofft, daß man mir gestatten wurde, sie in bas neu zu grundende Aunstmuseum in Weimar ebenso zu stiften, wie ein Beriner etwa ein Werk an eine öffentliche Bibliothek gibt, dio chne die mindeste Erwiderung dieser Sabe durch eine Es sollten blos "vestimenta maris deo" sein, and es hatte mich gefreut, wenn man ihnen so einen Plat rergennen wollen. - Bergeiben Em. Ercelleng, daß ich baruber io weitläufig bin, allein ich wollte nur nicht, daß, menn etwa ein Disverständniß obgewaltet hatte, biefes ferner besteben follte.

In diesem Frühjahr werden nun auch die Erläuterungs twieln zur vergl. Anatomie erscheinen, welche ich in dem verigen Morphologischen Heste vorläufig anzeigte. Es entstätt das erste Hest Erläuterung der Bewegungsorgane, wie sie in der Thierreihe in aufsteigender Linie sich versvelltommnen. Gine Tasel, welche die Saugewerkzeuge der Fluhlamprete, die Muskulatur eines Haisisches und die elektrischen Organe des Zitterrochens darstellt, als Probe beizulegen, erlaube ich mir.

Beiliegendes Schreiben endlich gleichfalls Em. Excelleng zu empfehlen bin ich ersucht worden, und ich fann das um fo mehr, als Aulagen und Renntniffe des Berfaffers, welcher mir seit langerem befreundet, mir felbst manche Forberung gewährt haben.

Und so schließe ich denn diese Zeilen mit dem innigen Bunsche für die Festigkeit der Gesundheit Ew. Excellenz, und bitte, daß Sie auch fernerhin mir die Theilnahme gewähren mögen, die mir in so vielen Beziehungen so höchst anregend und freudebringend gewesen ist.

Mit inniger Berehrung

Em. Ercelleng

ergebenfter

Dresden, den 17. Januar 1825.

C. G. Carus.

## XII. Cramer, Bergrath.

- 1814. ...... Raturwiffenschaft wurde fehr geförbert burch gefällige Mittheilung bes Bergraths Cramer ju Biesbaben an Mineralien und Rotigen bes Bergwefens auf bem Besterwalbe. A.
- 1814. 8. Revember. Am 15. b. M. (August) machte ich eine Ausstucht nach Rübesheim in Gesellschaft meines Freundes Zelter und des Orn. Oberbergraths Cramer. 28. 117.
- 1815. ..... Eine Fahrt in verschiebene Gegenben zu beiben Seiten ber Lahn, mit Bergrath Cramer begonnen und mit ihm größtentheils durchgeführt, gab manche schöne Kenntniffe und Einsicht; auch verdiente sie wohl unter die Meinen geognostischen Reisen aufgenommen zu werben.
- 1816. 14. Januar. Der Stein murbe benn billig ben Ansang machen, und ber gute verftändige Oberbergrath Cramer möchte sich munbern, wenn er hörte, baß ich mir in seiner Sammlung erft bie rechte Berehrung fur ben so verschrienen Karfunkel geholt,

   und dies Kleinod jum Zeichen und Siegel bes ganzen Bergsreiche gemacht hatte.

  8. II. 100.
- 1825. 11. Zeptember. 3ch schließe solches sein Schreiben an herrn Bergrath Cramers ein und sage ihm auch ein freundliches Bort um Ihretwillen, bessen es mohl nicht bedürfte. Es ift ein maderer Lebemann, ber seine Thärigkeit, auch aus ben Geschäften zurudgezogen, schwerlich lassen wirb. St. Sch. 329.
- 1825. 18. December. Gine fleine Schachtel ohne Abreffe liegt bei, welche ich herrn Bergrath Cramer einzuhändigen bitte. Will er mir bagegen ein mäßiges Stud Goethit zusenben, so werbe ich es bantbar anertennen, indem ich mich ihm zu geneigtem Andenten bestens empfehle. St. Sch. 331.

Außerbem: Et. Ed. 327. 332.

### 52. Cramer au Goethe.

Sochwohlgeborener Berr Geheimerath, Hochzuberehrender Berr und theuerster Gönner!

Guerer Ercelleng geneigtefte Rufchrift vom 8. b. und ber Riftden mit 10 Stud Mineralien find mir feiner Beit ridtig zugekommen, und ich faume nicht, meinen warmften Dazit dafür ju bringen. Sie waren mir ein neuer Beweis bon Ihrer gutigen Gefinnung gegen mich, und größtentheils würdige Inferate meiner Sammlung. Dabei wollen Sodbieselben nicht ungütig nehmen, wenn ich die unterthanige Bitte bingufüge, mir boch womöglich ju ben mir noch fehlenden Schladenwalder Mineralien, Apatit, Phosphorit, Karpholith, Beryll grünlichweiß, Topas graugrun und Schwerstein, ju verhelfen. Ich habe gar teine Bekanntichaft in der dasigen Gegend, mas doch bei Ihnen der Fall mahr= scheinlich sein wird, und ich murbe fie gern, wenn fie nicht anders zu haben find, für baares Geld acquiriren. idulbigen Sie nur gutigft einem leibenschaftlichen Mineras logen die besfallfige Freiheit und Bumuthung. Sollten Sie vielleicht etwas Beryll in Ihrer Sammlung überfluffig haben, fo murden Sie mir damit allerdings eine große Freude machen. Die Beschäftigung mit ber lieben Mineralogie und ihren Zweigen und Sprossen ist und bleibt noch immer meine Saupt = und Lieblingsbeschäftigung. Außerdem babe ich dann gegenwärtig viel zu thun bekommen durch bas bier errichtete Cafino, bas etliche und 80 Mitglieder gablt und zu beffen Director ich nebft einem sichern hauptmann v. Barsty erwählt worden, fodag diefer hauptfächlich ben vergnüglichen und ich den literarischen Theil zu besorgen habe, indem eine Menge Literaturzeitungen und Journale aufgelegt und viele Bucher jum Lefen umgegeben werben. Indeffen bat man geglaubt, mir bamit eine Chre ju

erweisen, und so muß ich mir denn wol die Mühe gestallen lassen, zumal ich doch auch dabei eine reichliche Lekstüre babe.

llebrigens lebe ich hier mit den Meinigen Gottlob bis win gesund und zufrieden, und denke dabei oft an meine unswahrte Laufbahn zurück, habe auch durch die mir vm herrn Grafen zu Solms-Rödelheim übertragene Oberzusicht über dessen äußerst wichtiges Braunkohlenwerk bei siedberg die angenehme Gelegenheit, jedesmal im Frühzieh und herbst eine kleine Reise und dann einen Abstecher und Frankfurt, Hanau, Nidda u. s. f. zu machen. Deus mit habe otia fecit.

Run wünsche ich aus treuem Herzen recht wohl zu leben, apfehle mich und die Meinigen zu fernerm Wohlwollen mb geneigtem Andenken und beharre mit inniger Berehrung Guerer Ercellenz

ganz ergebenster Eramer.

Beslar, 20. November 1822.

36 bitte um gefällige Besorgung ber Ginlage.

## 53. Goethe an Cramer.

Des hrn. Bergrath Cramer Bohlgeb. Wehlar. Mit einer Berpustufe.

Em. Boblgeb.

einen etwas verspäteten Weihnachten zu übersenden und den längst gehegten, neuerlich auch wieder ausgesprochenen Bunsch nach einer Beryllftufe einigermaßen befriedigen zu können, sende Gegenwärtiges, in der Hoffnung, daß auch die Bohemika noch zu erlangen sein werden. Mehr sei nicht gesagt, als die herzlichsten Wünsche zum neuen Jahr; auch

mir wäre sehr angelegen, vaterländische Luft wieder zu schöpfen; vielleicht gelingt es unvermuthet. Und somit allem Guten empfohlen.

Beimar, ben 28. December 1822.

# XIII. Dittmar, Brofessor.

1820. ..... Dittmar's Arbeiten murben benut, freilich nicht in bem Ginne, wie es ber gute Mann munichen mochte. A.

1821. ...... Inbeffen gaben bie Dittmarifchen [meteorologischen] Prophezeiungen viel zu reben, woraus aber weber Nuten noch Beifall hervorging.

#### 54. Dittmar an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Hochgebietender und höchstzuverehrender Herr wirk= licher Geheime=Rath und Staatsminister!

E. Ercelleng babe ich schon vor einigen Jahren, als ich nach den Sout Ihres Universitätsfreundes, des Fürsten von Sardenberg genoß, eine Bièce über Witterung nebst Schreiben überreichen wollen, indem ich, theils burch genannten Fürsten als auch burch ben D. John, E. Ercelleng ebemaligen Secretar, bagu aufgemuntert mar. Immer fehlte es mir an Dreiftigkeit. Best aber veranlagt mich ein Aufjag im neuesten Bande Ihrer Morphologie, Muth zu faffen und mich E. Ercellenz zu nähern, indem ich febe, daß auch Sie die Hauptgrunde zu atmosphärischen Beränderungen über unferm Erdballe auf ihm und in ben demischen Berbindungen und Berfepungen ber Luftarten, nicht aber in kosmischen ober blos atmosphärischen Berbaltniffen finden. Genugsam habe ich mich seit 1818 in 12 heften über meine, von der gewöhnlichen Ansicht ab= gebende Witterungskunde ausgesprochen, und macht es mir große Freude, daß die ersten geistvollsten Manner Deutschreicung lands diesen, von mir eingeschlagenen Weg zur Erreichung des vorgesetzten Zweckes — zuverlässige Prognostik — für ben richtigen anerkennen.

Ob E. Excellenz die erwähnten 12 Schriftchen zu Gesicht gekommen, ist mir unbekannt. Sollten sie einiges Insteresse für Hochdieselben haben, so würde ich mich bemühen, sie Ihnen noch vollständig zusenden zu können. Für jett wünsche E. Excellenz das erste Heft des zweiten Bandes meines Witterungsblattes überreichen zu dürfen.

Der verstorbene Fürst von Hardenberg wollte einen von mir entworfenen Plan zur bessern, zweckmäßigern Beobachstung dunstkreislicher Ereignisse zur Aussührung bringen lassen, und erhielt ich noch 8 Tage vor seinem Tede von ihm ein Schreiben, worin er mir die Berücksichtigung dieses Planes nach der Rückehr von Berona versprach, und empfahl auch in gleicher Art mein Bestreben dem Herrn Minister von Altenstein. — Zu diesem Werke waren 40 große illuminirte Rupfertaseln und ein Kostenvorschuß von 20000 Thirn. erforderlich. Der zu frühe Abgang des hohen Mäscens machte meinen Plan zum — pot au lait! — Der Fürst war einst Garve's Schüler in Leipzig, ich in Breslau. Erinnerungen aus meinem Umgange mit Garve, die ich 1801 bei Unger zu Berlin in Druck gab, erwarben mir des Fürsten Aufmerksamkeit.

Nur Männer von hoher Bedeutung in Staatsverhält= nissen, und eminentem literarischen Werthe können wissen= schaftliche Bestrebungen fräftig unterstützen. Darum wage ich cs, die neue Theorie der Witterungskunde, da ihr der Hauptschutzherr sehlt, als Erbtheil Ihres Freundes E. Excellenz zur hohen Protection angelegentlichst zu empsehlen.

Gin Wort — für dieselbe von E. Ercellenz — hilft bem Schwachen benten, ben Schwankenden befestigen — ermuntert

ben Raturforfcher und gewährt bem Bahrheitsfreunde eine ungewöhnliche Freude.

Moge sich Deutschland E. Excellenz vielseitiger Wirksamkeit noch recht lange erfreuen und Hochdieselben mir die Ehre erlauben, mich mit der ausgezeichnetsten und größten Berehrung nennen zu dürfen

E. Ercelleng

gang gehorsamfter Diener Dittmar, Prof.

Berlin, ben 1. November 1823. Leipziger Straße Nr. 101.

# XIV. Döbereiner, Johann Wolfgang.

- 1811. 6. Juli. Döbereiner's Laboratorium und Hörfälchen fie artiger und reinlicher aus. R. A. I.
- 1812. ..... Hierbei [chemische Untersuchung in Berta fich Professor Döbereiner auf bas lebhaftefte theilnehme einwirkenb.
- 1812. 28. November. Ich leje jeht mit Bergnugen Döbereiner's Er ift feiner Sache machtig und geht frifch und rebl warts; welch ein Unterschied gegen bie beimtudischen I.
- 1812. 18. December. Der beiliegenbe Döbereinerische Brief me glückliche Entbedung, die uns den Ursprung der be Schwefelquellen anschaulicher macht. Sie ist mir um sehmer, als sie die Vorstellung begünstigt, die ich mir von der Sache gemacht ..... Daß Döbereiner's ind Thätigkeit mit der allgemeinen gleichen Schritt halten das bringt solche Wünsche bald zur Sprache, die bandern Person und unter andern Umständen erst später treten würden.
- 1814. 10. Mai. Es betrifft bie Praparantenftelle bei Döberei B.
- 1815. ..... Bei bem nächften Aufenthalte in Jena leit Professor Döbereiner zuerft in die Geheimnisse ber Stöchi auch machte er zu gleicher Zeit wiederholte Bersuche Beifigeuer, welches, vom Landgrafen berunter bas jenaif erhellend, einen magisch überraschenden Anblid gewährte

- 1815. 19. Mai. Bergrath Obbereiner unterläßt nicht, burch Berfolgung neuer Berjuche feiner Geschicklichleit Ebre zu machen, wie er bem auch in bem Schweiggerischen Journale Notiz bavon zu geben Gelegenheit nimmt.

  B. 338.
- 1816. 31. Januar. Freilich fteben zu völliger Einrichtung ber jenaischen Anstalten noch wichtige Ausgaben bevor: 1) bie Blacirung und Begünstigung Döbereiner's, weshalb ich wegen bes bezeichsneten Gartens fogleich nachgefragt. R. A. II. 70.
- 1816. 1. Mai. Das hellfelbische haus haben wir wohlfeil genug gefauft; ich gönne es Döbereiner. R. II. 186.
- 1816. 21. Mai. herrn Staatsrath Schult fage, baß fein Aufjat soeben bier in Schweigger's Journal, welches Obbereiner in bes bisberigen Redacteurs Reiseabwesenheit berausgibt, abgedruckt werbe.
  3. II. 271.
- 1816. 19. Juli. Obbereiner richtet sich ein. Seine große zeitgemäße Thätigkeit macht Freude. Er spricht nicht ein Wort, das nicht belehrend wäre. Em. Hoheit haben ihn gut gebettet und er wird uns bleiben. R. A. II. 84.
- 1817. ...... Durch bie Gefälligfeit Hofrath Döbereiner's tonnte ich mich ber ftöchiometrifcen Lehre im allgemeinen fernerweit annabern. A.
- 1817. 22. April. Auch Döbereiner und Boigt bem 3. batte etwas gegönnt, und ware es auch nur, weil gerade biesen Männern Ger. oft personliche Auftrage geben, bie nicht obne Zeits und Geldauswand geseistet werden können ..... Könnte noch etwas für Döbereiner und Boigt gescheben, so würde es unserm Geschäft förderlich sein.

  3. 365.
- 1817. 7. December. Begen Döbereiner nachstens. B. 384.
- 1817. 14. December. Ueber Döbereiner's Bunjche werbe nadftens meine Gedanken eröffnen. Zeugniffe feiner Thätigkeit liegen mehrere bei mit besondern Erlanterungen. R. A. 116.
- 1817. 30. December. Em. Excell. erhalten ben verzögerten Auffatz über Döbereiner; es ift febr zu munichen, bag Zufriedenbeit ibn festbalte; unter ben mobilen Chemitern möchte wol feiner feine Stelle erfetzen. Leiber ift bei bem nenen Etat ibm nichts zugewendet worben; folch ein Mann vergleicht benn boch guletzt

seine Thätigfeit und Aufwand mit bem Birten anderer Begunstigten; schwer ift es immer nachzuholen und nachzuhelfen.
28. 385.

1819. 15. Juni. Döbereiner in ber neuesten Ausgabe seines demiichen Lehrbuchs beuter ichon babin [Apparate gur Farbentehre].
St. Sch. 194.

Außerbem: A. A. 31. 41. 71. 72. 76. 79. 85. 97. 101. 112. 118. 120. 210. 265. 267. 269. 270. A. II. 189. 230. 235. 236. 249. 298. 409. St. Sch. 143. S. III. 207. Mr. 31. B. E. 206. 314. 332.

#### 55. Döbereiner an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Gnädigster Herr Staatsminister!

Ich nehme mir die Freiheit, Ew. Excellenz ein Studschen den des im brafilianischen Sisenglimmerschiefer vorkommensten, schönen goldfarbenen, asbestartig gestalteten Minerals (Eschwegit), welches ich als eine mechanischschemische Bersbindung von 45 Kieselerde und 55 Eisenoryd erkannt habe, zu übersenden.

Auch melbe Höchstenenselben, daß ein sehr geschickter Glasbläser bei mir angekommen, welcher jedes physikalischemische Glasgeräth 2c. bestens auszuführen im Stande ist. Das Großherzogl. chemische Laboratorium bedarf in diesem Augenblicke wieder mancherlei Geräthe dieser Art, theils zu dogmatischemischem Zweck, theils zur praktischen Uebung eifriger Studiosen; und ich wage es daher, Ew. Excellenz unterthänigst zu bitten, daß Höchstdieselben gnädigst geruhen mögen, mir zur Darstellung dieser Bedürfnisse eine Summe von 25 Thalern angedeihen zu lassen. Der Glasbläser wohnt bei mir im Hause und verspricht, jeden Auftrag möglichst billig und bestens auszuführen.

Außer dem obengenannten Mineral fende Em. Excelleng

noch die Schweiggerische Schleife behufs der elektromagnetischen Bersuche und ein Kobaltsalz, welches am Tageslicht roth, beim Kerzenlicht aber grünlich erscheint.

Ehrfurchtsvoll beharret

Guer Ercelleng

unterthänigster

Bena, 23. November 1822.

Döbereiner.

### 56. Döbereiner an Goethe.

hodwohlgeborener herr, Gnabigfter herr Staatsminister!

Ew. Excellenz dante unterthänigst für die hochgeneigte Sendung des Magnetsteins, welcher wohlerhalten angefom= men ift, und der interessanten Schrift von henning.

36 fcage mich gludlich, daß hochdieselben mir gonnen, einen Theil ber Weihnachtsferien Em. Ercellenz widmen zu konnen.

Bon den hemisch=graphischen Brandzeichnungen sende Hochdenenselben 1) eine Probe auf Holz und 2) zwei der= gleichen auf Papier. Sie sind durch seurig-fließendes Antimon und Wismuth hervorgebracht. Die Anwendung des erfien gewährt eine herrliche Feuererscheinung, die ich wäh= rend meines Ausenthalts in Weimar Ew. Excellenz darzu= stellen das Glück haben werde.

Chrfurchtsvoll beharret

Guer Ercelleng

unterthänigster

Jena, 29. November 1822.

Döbereiner.

Diesem Briefe liegen vier Blätter — brei in Quart, eins ein halbbogen — bei, beren erstes mit "Mit feurig sließendem brennenden Antimon-König" bezeichnet ist, wor=

auf die in Linien und Punkten unter den eigenthumlichsten Winkeln und Krümmungen durcheinanderlaufenden, von den hin= und herschießenden Metallförnern erzeugten Zeichnungen zu sehen sind.]

#### 57. Döbereiner an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Gnädigster Herr Staatsminister!

Mit folgender Nachricht aus Greifswald vom 12. November d. J.: "Im Jahre 1821 im August zündete der Blit eine nahe bei Greifswalde gelegene Windmühle und beschädigte einige Flügel. Der Windmüller wollte seine Mühle herstellen und da fand er in der Welle eine Deffnung, in welcher er 280 sphäroidische Kugeln entdeckte, und zwar alle von gleicher Größe. Weit größer waren aber jene, welche man unter eben diesen Umständen ohnweit ihnen fand", erhielt Herr Bergrath Lenz einige der hier erwähnten Kugeln. Die Hälfte von einer dieser Kugeln wurde mir zur Untersuchung überlassen. Ich eile, das Ressultat der heute ausgeführten Untersuchung Ew. Excellenz mitzutheilen.

Der Axendurchmeffer jener Halbkugel beträgt 18, ber Aequatorialburchmeffer berfelben aber 17 par. Linien.

Die Substanz ber Kugel ist ziemlich homogen und von schwarzgrauer Farbe. Chemisch verhält sie sich wie Braunstohle. Sie löst sich nämlich fast ganz in alkalischen Flüssigkeiten auf, ist brennbar und liefert beim Berbrennen die Producte des verbrennenden Holzes (oder der verbrennens den Braunkohle), nämlich Kohlensäure, Wasser und eine alkalisch reagirende Asch.

Jene Rugeln find also aus ber Holzsubstang ber von bem Blige getroffenen Welle hervorgegangen, baburch baß

ne (die Holzsubstanz) von der Elektricität zermalmt, gesschwolzen, halb verkohlt und zulet, wahrscheinlich von der negativen (die Materie kugelig gestaltenden) elektrischen Thätigkeit, zu Rugeln ausgesormt wurde. Diese Kugeln find ein (polares) Seitenstück zu den Blitzöhren, welche durch die positive El. gebildet zu sein scheinen.

Chrfurchtsvoll beharret

Em. Excelleng

unterthänigster

Jena, 1. December 1822.

Döbereiner.

### 58. Döbereiner an Goethe.

hochwohlgeborener herr, Gnädigster herr Staatsminister!

Ich erlaube mir, Ew. Excellenz eine kleine Probe von blausaurem Gisenopyd zu übersenden, welches wie der reinste Indigo mit dem schönsten metallischen Kupferglanz begabt ift. Das Gläschen, worin das schöne Präparat enthalten ift, und die mitsolgende Spirituslampe sind Erzeugnisse des anwesenden Glasbläsers Geisler.

Ehrfurchtsvoll beharret

Em. Ercelleng

unterthänigster

Jena, ben 2. December 1822.

Döbereiner.

# 59. Goethe an Döbereiner.

Des H. Hofr. Döbereiner. Jena.

Em. Wohlgeb.

verfehle nicht durch Gegenwärtiges zu vermelden, daß ich erft Freitag nach Jena kommen kann; deshalb ich schrift= lich anfrage, welchen Tag Sic uns allenfalls zu besuchen

gebächten. Unsere Absicht ift, Ihnen ein freundliches Quartier in ber unmittelbarften Nachbarschaft zu bestellen, auch ein Zimmer zu allenfallfigen Bersuchen einzurichten; Serenissimus würden wahrscheinlich benfelben beiwohnen.

Sollten Sie etwas zu biefem Zwecke herüberzuschaffen haben, so können es die Botenfrauen anherbringen; unsere gewöhnliche, die im Accord steht, ist die Bollbracht. Möchten Dieselben uns sobald als möglich hierüber berichten.

Bei eingetretener scharfer Ralte konnte man auch wol einiges burch Gefrieren Hervorzubringenbes vornehmen.

Weimar, ben 16. December 1822.

#### 60. Döbereiner an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Gnädigster Herr Staatsminister!

Ich erlaube mir, Em. Ercellenz von einer Entbedung Rachricht zu geben, welche, vom physikalischen und elektroschemischen Gesichtspunkte aus betrachtet, im hoben Grade wichtig erscheint.

Ich finde nämlich in einer zusammenhängenden Reihe von Versuchen über das Verhalten einiger Platinpräparate (welche mich bereits zur Entbedung mehrerer interessanter chemischer Thatsachen geführt haben) gegen verschiedene elastisch=flüssige Substanzen, daß das rein metallische staubförmige Platin die höchst merkwürdige Eigenschaft hat, das Wasserssoffgas durch bloße Verührung und ohne alle Mitwirkung äußerer Potenzen zu bestimmen, daß es sich mit Sauerstoffgas zu Wasser verbindet, wobei eine bis zum Entglüben des Platins gesteigerte Summe von Wärme erregt wird. Die Verbrennlichseit jenes Gases wird durch die Verührung mit Platinstaub so sehr erhöht, daß es eine Mischung von 0.99 Stickgas mit

0.01 Sauerstoffgas total besopybirt, eine Wirkung, welche burch die stärkken elektrischen Funken nicht mehr veranlaßt werden kann. Diese so sehr erhöhte Berbrennlichkeit des Wasserstoffgases kann nichts anderes als das Resultat eines höcht gesteigerten, positiv elektrischen Zustandes desselben sein, und so hätten wir denn hier eine neue elektrische Lette, bestehend aus einer elastisch=flüssigen und einer karren Substanz — eine Kette, in welcher das Wassersinsstag die Function und Rolle des Zinks nicht blos überzummt, sondern noch kräftiger und mit mehr auffallender und überraschender Erscheinung äußert als dieses.

3ch freue mich auf ben Augenblid, ben Ew. Excellenz mir gonnen werden, Hochbenenselben aufs neue die Beweise von Chrfurcht darzubringen, mit welcher beharret

Em. Excellenz

unterthäniger Döbereiner.

Jena, 29. Juli 1823.

61. Döbereiner an Goethe.

hochwohlgeborener herr, hochgeneigtester herr Staatsminifter!

Ich erlaube mir, Ew. Ercellenz ein Schreiben vom Hrn. Pref. Schweigger mitzutheilen, welches die für alle wahren Raturfreunde höchst angenehme Nachricht enthält: daß Hr. Dr. Kamt, ein junger mathematischer Physiter in Halle, seine akademische Thätigkeit mit Vorlesungen über Optik — mit Beziehung auf die Farbenlehre — begonnen habe. Dieses Unternehmen wird für die Naturwissenschaft von hendichen Folgen sein. Ehrfurchtsvoll beharrend

Em. Ercelleng

unterthäniger

Jena, 27. December 1823.

Döbereiner.

# 61a. Schweigger an Döbereiner.

Mein lieber guter Freund!

hier ift ein neues heft meines Journals, voll von 216= handl. über Dein neues Feuerprincip. Soeben bekomme ich auch Ann. de Ch. et de Phys., Sept. 1823, worin Deine Abhandl. übersett ist: "traduit de l'allemand partie seule manuscrit de l'auteur par M. P.-J. Hensmans." -Beiter aber tommt bavon nichts vor; fo ichnell also tonnten die Berren boch nichts Neues finden, ob fie gleich Boffnung bagu machten zu Ende ber im beiliegenden Beft abgedruckten Abhandl. (S. 211). Meinen vorigen Brief wirft Du erhalten haben mit der Differtation des Dr. Rams. Diefer lieft nun über Optif und zwar gang mathematifd und doch mit Beziehung auf Goethe's Unfichten. Er gebt nämlich von ben neueren Untersuchungen Fresnel's aus über die Diffraction bes Lichtes, von ben fogenanntere "Brincipien ber Interfereng", mas zu beutich überfest in der That nicht viel Anderes bedeutet als " Principiere bes Schattenden". Da haft Du also bas Princip ber Goethischen Farbentheorie. In Diesem Sinne hatte ich berrt Dr. Kamp die jechste Thesis ju feiner Differtation vor= geschlagen. Er ftudirte nun fogleich Goethe's Karbenlebre aus diefem Gefichtspunkte, durchreifte Fresnel's Abbanbs lungen und treibt die Sache febr eifrig, ja fo eifrig, bas er aus diesem Gesichtspuntt ein Werk über Optit ausarbeitet. Kamt ift ein febr guter Rechner und liebt bas Rechnen mit Formeln und Zahlen febr. 3ch glaube, ex wurde sich auch zu einem guten Aftronomen bilden, names lich prattifchen; benn die theoretische bat er bei Bfaff (ber fie auf eine ausgezeichnete Beife vorträgt) ohnehin mit Eifer ftubirt. In ber That kann er mit gutem Gemiffest für eine Lehrstelle ber Physik und Aftronomie, aber ebenfo

sehr für eine (wie sie Boigt hatte) der Mathematik und Physik empsohlen werden. Denn reine (auch höhere) Rathematik hat er sehr eifrig studirt, wie seine der Fascultät bei dem Examen vorgelegte Prodeschrift und das Examen selbst bewies. Auch kann ich mich in dieser Beziehung auf Phass berusen, mit dem ich ganz besonders in dieser (von uns besprochenen) Beziehung redete, um sein Urtheil einzuholen, das ebenso günstig aussiel, als das meinige in Hinsicht der physikalischen Wissenschaften. Früher hat auch schon Dr. Kämt mit Beisall über die Kegelschnitte gelen. So viel als Nachtrag zum vorigen Brief. Da von Rathematik die Rede, fallen mir wieder die alten Rechenzible und die zwei Bücher dazu ein. Lebe wohl. Grüße die Freunde. Wie im alten so im neuen Jahr

Dein Freund Schweigger.

# 62. Goethe an Dobereiner.

Les herrn hofrath und Ritter Döbereiner Bohlgeb. Jena.

Ew. Wohlgeb.

für die lette angenehme Mittheilung schönstens zu danken, tabe bisher aufgeschoben, weil ich, wie es jetz geschieht, pgleich noch um eine Gefälligkeit ersuchen wollte.

hieden drei Stück Amphibol (Hornblende), ingleichen drei Stück Pyroren (Augiten), beide vom Wolfsbing in Böhmen. Bei den ersten ist schon eine Einwirkung des Feuers merklich, bei den zweiten wollte bemerken, daß tie rothe einsigende Erde soviel als möglich zu beseitigen ware, deshalb die Arpstalle wol zu zerschlagen und das imerse, rein glänzende Schwarze der Untersuchung zu unterwerfen bitte. Es sind zwar beide Mineralien öfters untersucht, do co wünschte ich diese, von Einer Stelle entnommenen dur ch Ihre sorgfältige Behandlung nochmals geprüft. Sie sired hier entschieden eines Ursprungs und unterscheiden sich neer bei genauerer trystallographischer Betrachtung; die chemische Refultate werden sich auch einander sehr annähern.

Erhalt' ich diese gewünschten Untersuchungen, so nehnze mir die Freiheit, noch einiges Andere zu gleichem Zweck zustersenden. Möge es mir doch gegönnt sein, bald wiede einmal persönlich von dem weitern Glück Ihrer Forschungensentung zu nehmen.

Beimar, den 4. Februar 1824.

### 63. Goethe an Döbereiner.

frn. hofr. Döbereiner Bohlgeb. Jena.

Ew. Wohlgeb.

wegen nachstehender Frage hiermit anzugehen, werde hohen Orts veranlagt.

Des Herzogs von Clarence R. H. haben Serenissimo bie Notiz mitgetheilt: daß die Dampsichiffe große Seereisen zu machen nicht vermöchten, weil die Ruber, im Salz cher gesalzenen Wasser beständig ober lange fortwährend bewegt, sich entzündeten.

Die Frage entsteht daher: ob in phpfifch=chemischen Ersperimenten etwas Unaloges bekannt sei, woraus eine solche Folgerung gezogen werden könnte? worüber mir gefällige Mittheilung erbitte.

Weimar, den 18. Juli 1825.

(Abgesendet ben 18. Juli. v. G.)

[Die lette eingeklammerte Stelle ift von Goethe bem Concepte eigenhandig beigefügt.]

# XV. Dr. Döring.

## 64. Döring an Goethe.

Rur die ausdrückliche Aufforderung meines hochverehrten Ehters, bes herrn Prafibenten Rees von Cfenbed, konnte mid ermuthigen, Ew. Ercellenz mit einer unbedeutenden Junguralidrift, eine vergleichende Uebersicht ber verschiedem Formen und Durchmesser des Beckens und einige Agemein baraus fließende Resultate enthaltend, unter die Augen zu treten. Wenn ich es baber wage, Ew. Excellenz radnichtsvolle Aufnahme für die Erstlinge meiner Arbeiten im Gebiete ber Naturwiffenschaften in Anspruch zu nehmen, ebgleich ich kaum hoffen barf, bies zu verdienen, fo konnte ur jene Boraussetzung meine Freiheit entschuldigen, momo in einem Felde, welches durch Em. Ercelleng Genie und Geift erst einigen wiffenschaftlichen Busammenhang er= blen, beffen Camen in kommenden Jahrhunderten bie bilichsten Früchte treiben wird, nicht blos für die Thier= trade allein, sondern vielmehr für die ganze Naturwissen= ihait, auch der unbedeutendste Versuch des Schülers, wo a nur mit reinem Sinn und im wahren Streben untermmmen wurde, der huldvollen Aufnahme des Meisters nicht gang entbehren würde.

Bon dieser frohen Hoffnung auch meinerseits belebt, bege ich nur noch den innigsten Bunsch, daß Ew. Ercellenz in meiner so geringen Gabe gütigst nur das Bestreben ersklichen wollten, diejenige unbegrenzte Liebe und Hochachtung Gende's Raturwissenschaftlick Correspondent.

gegen den Meister deutscher Kunst und Bissenschaft an ben Tag zu legen, womit ich die Ehre habe zu sein Ew. Excellenz

unterthänigster Diener Berlin, ben 23. August 1824. Dr. Böring.

# XVI. Dorow, Wilhelm.

- 1820. 23. Marz. Aus Biesbaben verschafft mir bie eine [Mebaille] wol ber wunderliche, mir nicht ganz erklärliche Dorow. Er hat mir einen Schwefelabguß eines persischen chlindrischen Talismans gesendet, ben er auch in seinen morgensändischen Alterthümern abgebildet und commentirt hat.

  8. II. 279.
- 1827. 8. October. Wie beurtheilen Gie bie Arbeiten Dorom's, befonbers fein Bert über bas Reuwieber Caftrum?

©t. ©ø. 355.

#### 65. Torow an Goethe.

### Em. Excellenz

güriges Schreiben vom 9. November d. 3. hat mir recht herzliche und große Freude gemacht, indem ich Ihr altes, seit Jahren mir geschenktes Wohlwollen davin noch zu sinden, zu lesen hosse. Sie sind unzufrieden über die Härte, womit Gelehrte und Laien sich jett bekriegen, — und gewiß sind Sie mit Recht darauf böse. Wenn ich in Ihren Worten auch einen Borwurf für mich zu erblicken fürchten muß, so kann ich zu meiner Entschuldigung — wenn auch nicht vollständigen Rechtsertigung ansühren, daß ich mit Tigerzähnen heimlich angesallen worden bin.

Doch ichon früher, ehe Ihr gütiges Schreiben anlangte, war es bei mir unumstößlicher Grundsatz geworden, auf keinen Angriff mehr zu antworten, in keine Streitigkeit mich einzulassen, sondern ruhig meinen Weg fortzuwandern und nach meinen Kräften, meiner besten Ueberzeugung nur die Sache vor Augen zu haben, hoffend, daß es wohlwollende Manner genug geben wird, welche wenigstens den Fleiß

116 Dorow.

und das Redliche meines Bestrebens anerkennen und wür bigen werden; Ew. Ercellenz haben dieses früher gethar und ich darf für die Gegenwart und für die Zukunft eir Gleiches hoffen. Stand nun gleichwol der Grundsat det künstigen Schweigens von meiner Seite fest, so ist er durch Ihr Schreiben noch mehr befestigt worden, und in meiner beutschen, italienischen und französischen Freunden werde ich ähnliche Gesinnungen hervorzurufen suchen, ihnen empfehlend, was Sie ebenso milbe als wahr mir darüber geschrieben.

Doch erlaube ich mir noch anzuführen, bag bie gebafsigen Stimmen aus Rom nur als Stimmen bes Reibes ber Misgunst beutscher Landsleute über mein gutes Gluc angefeben werben muffen; es mag foldes menfolich fein und ich will es vergessen und nicht ferner barauf achters Uebrigens hat diese Berfolgung mehr religiösen als anti quarischen Grund; ich bin Lutheraner und haffe von Grunt' ber Seele die Neuerungen der sich aufduckenden Reforma toren und protestantischen Apostel, welche namentlich & Rom ju recht irbifden 3meden und gur Ergöplichfeit be Staliener und Ratholiten ihr Unwesen treiben; ich wer ftets Seind aller scheinheiligen Frommelei fein, die unte biefer Aegide verfolgt und verläftert, mas anders benter ihr in den Weg tritt; es mag unklug von mir gemefe fein, daß ich biefes laut ausgesprochen, doch wer kann fi-- bat man nicht Fischblut - mäßigen beim Anbli foldes Unfuas.

Dann empörte es mich, mit anzusehen, wie in Italiebeutsche Gelehrte mit frivoler Gewissenlosigkeit alte Monumente zeichnen lassen und ediren, und wie es unter diesem Herren immer mehr und mehr üblich wird, zuvörderschieme nach ihren Ausichten und Phantasien in das Altersthum hinein aufzubauen und dann danach die gefundenen Monumente zu arrangiren und anzupassen; was nun von

solden Denkmalen der ältesten Borzeit sich durchaus nicht sigen, nicht einreihen und die Glieder zerbrechen lassen will, wird entweder verworfen, bezweifelt oder nicht beachtet. Und ist es nicht Bersündigung an Wissenschaft und Kunst, wenn man andere Gelehrte durch solche entstellte Abbildungen p falschen Folgerungen verführt, weil diese die Originale p iehen keine Gelegenheit haben? Doch genug, und zwar sir immer! mit jeder Art von Kritik Anderer!

Durch die fahrende Post werden Sie ein französisches Bat von mir, Reise durch einen Theil Hetruriens, erhalten sten; seien Sie dem Buche freundlich, sowie dem Autor, der herzlich um Fortdauer Ihres Wohlwollens bittet und mit den alten Gesinnungen inniger Verehrung sich zeichnet als Ew. Ercellenz

gang ergebenfter

Berlin, den 22. December 1829. Dr. Dorow. Behrenstraße Rr. 25.

Die innigsten Bünsche für Ihr dauerndes Wohl zum Ihreswechsel!

### XVII. Ekel, Clemens.

1823. 21. August. Unter Bergünstigung bes herrn Pralaten Reitenberger wurden mir vom herrn Subprior [Etel], bem Anorbner und Aufseher bes im Stifte Tepl neuerrichteten Mineraliencabinets, mehrere böhmische Seltenheiten verabreicht.

III. 1155.

Goethe: Marienbab fiberhaupt ac.

#### 66. Goethe an Etel.

frn. Pater Prior Clemens Efel nach St. Tepl.

In Hoffnung, daß die beiden hier verzeichneten Gebirgsund Mineralienfolgen dem tepler Museum angenehm sein werden, indem solche sich an die voriges Jahr übersendete mehr oder weniger anschließen, pack ich solche kurz vor meiner Abreise zusammen mit dem Bunsche, daß sie glücklich in Ihre Hände gelangen mögen. Stellen Sie dieselben neben das übrige Bedeutende, daselbst schon Verwahrte und gedenken dabei meiner zum Besten. Des Hrn. Prälaten Hochwürden mich angelegentlichst empsehlend.

[August 1823.]

### XVIII. Farber, Michael.

- 1809. 11. November. Wenn Färber einige Desiberia bat wegen bes Raturforschend Museums, so soll er mir sie nur melben, was es ift, und wie viel er bazu braucht. K. I. 360.
- 1816. 17. Januar. Das perpetuum mobile fenbe an Färber, welcher es im Zimmer ber Naturforschenben Gesellschaft aufhebt.
- 1818. ..... Der Kengler Compter und ber bisherige Cuftos ber Schlofbibliothet Bacber thaten jeber an seiner Stelle und auf feine Beise das Mögliche [bei Ordnung ber jenaer Universitäts-bibliothet], sodaß ich in biesem Falle die Liebe zur Sache und bie Anhänglichkeit an mich sämmtlicher Angestellten nicht genugfam zu rühmen wüßte.
- 2. Januar. Diesmal nur ein Wort zur Begleitung beiliegenber bringenber Bitte. Em. Excell. geben ja wol bem Patienten [Färber] ben Erlaubnifischein, sich ins Unglück zu frürzen, aus bem er nicht zu retten ist. Möge bessen Liebe und Leibenschaft nicht so blaß werben, wie seine Tinte. B. 386.
- 1818. 8. Marz. Könnten Gie einleiten, bag nach gemachtem Gebrauch folde [engliiche Zeitungen] an ben Bibliotbetes und Museumes ichreiber Farber abgegeben murben, fo burften fie une febr gus gute tommen. B. 395.
- 1818. 14. April. Für Beller's beschleunigte Anstellung banke jum besten. Seine Beibulfe kommt mir erwünscht, ba eben gerabe jett Farber beirathet. B. 399.
- 1823. 4. Juni. Sierüber [Körner's Geiundheit] ift bem Museumsichreiber Färber Auftrag gescheben und von bemselben folgenbe Nachricht eingegangen. R. N. II. 218.
- 1824. 30. October. Die Gläfer [von Fifenticher] werben wie bas vorige Mal an bas Museum, Farber, in Jena abreffirt.
  G. 196.

Außertem: D. 189. R. I. 303. M. 138. B. E. 303.

### 67. Färber an Goethe.

Excellentissime!

Enädiger herr Geheimer Rath und Staatsminister!
Ew. Excellenz haben den Herrn Bergrath Lenz gnädigst beauftragt, daß ich aus dem Museum die Lepas anatisera an Ew. Excellenz übersenden soll. Beisommend übersende ich unterthänigst ein Exemplar mit dem noch darin besindlichen Thier in Weingeist, ingleichen zwei trockene Exemplare, und wünsche, daß es dieselbe sein möge, welche Ew. Excellenz verlangt haben.

Unfere Borbereitungen bei den Museen hinschtlich des zu erwartenden hohen Besuchs sind bereits beendigt, sämmt-liche Locale sind gereinigt, Fenster geputt, und die Gegensstände ordnungsmäßig wieder rangirt, und ich werde mit nächstem Posttag die eingehenden Nechnungen über den deshalb verursachten Auswand zur gnädigen Autorisation übersenden.

#### Ew. Ercelleng

unterthäniger Diener Michael Färber.

Jena, am 18. April 1823.

### 68. Färber an Goethe.

Excellentissime!

Gnädiger Herr Geheimer Rath und Staatsminister!
Bufolge des von Ew. Excellenz erhaltenen gnädigen Auftrags hinsichtlich eines Glaskolbens aus dem Vorrath beim physikalischen Cabinet, sende ich zwar einen dergleichen, welches noch der einzige von der Größe ist, welcher sich vorfand, die mehrsten sind bedeutend kleiner und längelich gestaltet; ich habe deshalb auch bei dem Hrn. Hofr. Döbereiner angefragt; allein dieser hat von der Art, näm=

lich als Rugel gestaltet, gar keinen. Einige ganz große von grünem Glas, wo mehrere Maß Flüssigkeiten hineinsgehen, sind noch vorhanden.

Rachsten Botentag werde Ew. Excellenz ich unterthänig bie Schirme mit den farbigen Papieren übersenden, und sodann die übrigen Gegenstände nach dem vorhandenen Berzeichniß nachfolgen laffen.

Em. Ercelleng

unterthäniger Diener Michael Färber.

Jena, am 9. Februar 1827.

# XIX. Ferussac, André Ctienne Just Paschal Joseph François d'Audebard, Baron de.

### 69. Feruffac an Goethe.

Monsieur,

Une association remarquable d'hommes connues par les services, qu'ils ont rendus aux sciences et des principales maisons de librairie de Paris, s'est formée dans l'intention d'établir un lien commun de correspondance et des rapports habituels entre les savants, l'industrie et la librairie de toutes les contrées civilisées. Leur but est de procurer entre les diverses nations un échange de lumières et de découvertes, qui doit tourner au profit de l'humanité toute entière. Ces résultats, Monsieur — dont les conséquences peuvent être si variées et si importantes, doivent être le fruit de la publication du Bulletin universel des Sciences et de l'Industrie, dont j'ai l'honneur de vous adresser le nouveau prospectus.

La nature même d'une entreprise si vaste, les dépenses, qu'elle occasionne, suffisent pour montrer q'un esprit de philanthropie et de générosité a pu seul en déterminer l'exécution et qu'elle ne peut se soutenir sans les encouragemens et la protection des hommes, qui comme vous, Monsieur — sont animés d'un semblable esprit, et qui par leur fortune et leur rang sont appelés chacun dans les contrées où ils exercent leur influence à protéger tout ce qui est grand et utile.

Qu'il me soit donc permis, Monsieur — d'appeler sur le bulletin votre attention et votre intérêt, et d'espérer, que vous voudrez bien seconder les efforts de l'association, dont il s'agit pour obtenir les résultats indiqués dans la note ci-jointe.

Je suis heureux d'avoir cette occasion, de vous offrir en mon particulier l'hommage de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être

Monsieur

Votre très humble et très obéissant serviteur, Le Directeur Général du Bulletin universel des Sciences et de l'Industrie

Paris, le 20 Avril 1824. Bon de Férussac, Rue de l'Abbaye No. 3.

S. Exc. M. de Goete, Ministre d'État, membre de l'académie Césarienne de Bonn.

(Dem lithographirten Briefe liegt ein gedruckter Proipectus bei.)

## XX. von Gerftenbergk.

#### 70. Goethe an Gerftenbergf.

Des Herrn Geh. R.= A. v. Gerstenbergk Hochwohlgeb. Em. Hochwohlgeb.

erlauben, daß ich in einer kleinen, aber für mich bedeutens ben Angelegenheit Dieselben um gefällige Mitwirkung ans spreche; Ihre so genauen als ausgebreiteten Bekanntschaften im Altenburgischen geben mir das Zutrauen, daß ich auf keinem Wege besser und schneller zu meinen Wünschen gelangen könne; wie denn Ihre erprobte Gefälligkeit mir hierzu den Muth gibt.

Mich zum wohlwollenden Andenken bestens empfehlend. Weimar, ben 1. December 1823.

Exp. d. 2. ejd.

### 70 a. Goethe an Gerftenbergk.

Geneigtest zu gedenken.

Unterzeichneter ließ, Donnerstag ben 11. September, als er von Eger abging, zwei wohlgepacte Kisten Mineralien bei dem Sonnenwirthe Franz Blechschmidt stehen, mit der Anordnung: daß solche durch irgend einen Fuhrmann an die Herren Derthel und Heerdegen in Hof zu weiterer Spebition abgeliesert werden sollten. Gedachter Gastwirth übers gab auch einem Fuhrmann Namens Beter Fleischmann solche bald darauf, welcher aber, anstatt sie obgemelbetermaßen abzuliesern, sie auf einer Fahrt nach Leipzig mitnahm, und sie im Dorfe Hessen vor Altenburg im Wirthshause

fteben ließ, ba ber Wirth ihm versprochen, sein Schwiegers fohn folle fie ficher nach Beimar bringen.

Nun sind diese, zwar nicht kostbare, aber boch bebeutende Mineralien enthaltende Kisten noch nicht angekommen und auf Anfrage nur vorstehende Notiz zu erhalten gewesen.

Mein bringender Wunsch ware daher: ob sich nicht eine namhafte, wohlwollende Person in Altenburg fande, die sich nach gedachten Kisten erkundigte, sie mit Borzeigung des Gegenwärtigen an sich nähme und den Transport nach Weimar besorgte. Ich würde solches höchst dankbarlich erstennen, da gedachte Kisten die Resultate vieler geologischer Untersuchungen und manches wissenschaftlichen Unternehmens enthalten.

Beimar, den 1. December 1823. Exp. d. 2. ejd.

### 71. Goethe an Gerftenbergt.

Serrn Geh. Regierungerath v. Gerstenbergt Sochwohlgeboren. Em. Hochwohlgeb.

versehle nicht zu vermelden, daß die fraglichen Kisten gestern angekommen sind, wie es zu geschehen pflegt, wenn man um ausbleibende Dinge erst recht besorgt wird, daß sie alse bann alsogleich anlangen.

Berzeihen Sie die Bemühungen, die ich Ihnen versursacht, und erlauben, daß ich in ähnlichen und andern Fällen vielleicht abermals Ihre gütige Thätigkeit in Unsipruch nehme.

Mit ben besten Bunfchen und hoffnungen.

Meimar, ben 8. December 1823.

Exped. eodem.

## XXI. Giesecke, Karl Ludwig von.

#### 72. Giefede an Goethe.

Letterkenny County Donegal, 22. September 1826. Euer Excellenz!

Ich habe Dero gütiges Schreiben vom 30. Junius erst gestern erhalten, als ich von einer Reise nach dem nördzlichsten Theile von Irland, nämlich von Lough a Nure in the Rosses zurücken. Ich bin bereits vier Monate von Dublin abwesend und werde erst in der Mitte des nächsten Monats zurückehren. Unendlich leid thut es mir, daß ich Dero Munsch für die Barometerzustände des Februars 1825 nicht eher zufriedenstellen kann; ich werde sie Ihnen aber bei meiner Zurückunst unverzüglich zusenden.

Ich war auf einige Tage zu Fahan, bem Landfite bes Lord-Bischofs von Derry, Bater bes jungen Herrn Knor, ber sich gegenwärtig in Weimar befindet, und er freute sich unendlich, von Ihrer gütigen Theilnahme an seines Sohnes Bildung zu hören. —

Ich werde mir die Freiheit nehmen, Ew. Ercellenz mit der nächsten guten Gelegenheit einige der merkwürdigsten Mineralien, welche ich auf meinen Reisen in Irland fand, zuzusenden und verbleibe mit steter Berehrung

Guer Ercelleng

gehorsamster Diener Karl Ludwig v. Giesede.

## XXII. Gmelin, Ferdinand Gottlieb von.

1815. 27. October. Ueber bie Bereitung bes Rofenols wird Ihnen ber Geheime hofrath Gmelin gewiß bie versprochene Auskunft foiden, barum habe ich bie Buchertitel weggelaffen. B. 71.

#### 73. Smelin an Goethe.

#### Excelleng!

Wenn Männer wie Linne, Wolfg. Goethe sich mit einem Gegenstande beschäftigt haben, so erscheint es beinahe ansmaßend, benselben nochmals in Untersuchung zu nehmen, und ich würde es kaum wagen, Ew. Excellenz beisolgende kleine Abhandlung, wovon erst der erste Theil abgedruckt ist, zu übergeben, wenn mir nicht Ew. Excellenz Nachsicht da, wo es blos um Aufsindung der Wahrheit zu thun ist, von andern gerühmt worden wäre.

Wenngleich meine Laufbahn als Arzt mit dem Gegenstand der beiliegenden Abhandlung in näherer Beziehung steht, als die des Dichters, so war es doch bei mir mehr eine Beschäftigung, die ich in müßigen Stunden betrieb, und der ich nicht so viel Zeit widmen konnte, als ich geswünscht hätte. In dieser Hinsicht hoffe ich, einige Nachsicht zu verdienen.

Ew. Excellenz verdanke ich neben bem, was Ihnen jeder Deutsche und jeder, ber Ihre Werke kennt, verdankt, einen ber schönsten Tage meines Lebens, ben ich in Ihrem Hause 1804 mit Boß zubrachte, und bessen Erinnerung mich nie

verlassen wird! Genehmigen Ew. Excellenz die Bersicherung ber tiefsten Berehrung, womit ich bin Em. Excellenz

unterthäniger Diener Profesor F. Gmelin.

Tübingen, 8. August 1826.

## XXIII. Göfchel, Karl Friedrich.

### 74. Göfchel an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Insonders höchstauverehrender Herr Geheimer Rath und Staatsminister!

Ew. Excellenz beehre ich mich hierbei in Beziehung auf as Hochdenenselben übersendete Heft der neuen berlinischen eitschrift zwei spätere dergleichen Hefte ganz gehorsamst zu berreichen. Es soll versprochenermaßen das lette sein, daß echdenenselben ich beschwerlich falle.

Mur eins hinzugufügen sei mir vergönnt. - Bei ben romatischen Bemerkungen, welche Em. Ercelleng über die Lammenericeinungen im tennstädter Teiche mitgetheilt ba= en, ift mir aus fruberer Letture die Schrift eines Landsannes von mir, Friedrich Anoll's, eingefallen, in welcher ne bistorifche Aufklärung jenes Phanomens mitgetheilt ird. Ob nun gleich diese natürliche Erklärung der wunderaren Erscheinung auf ein Rinderspiel hinausläuft, so kommt e boch burch die weißen Febern, ben grunen Rafen und ie gelben Blumen nicht allein mit ber Theorie von den emplementaren Farben überhaupt, sondern auch mit ben fondern Erfahrungen an leuchtenden Blumen in mehr erührung; fie gedenkt beiläufig auch ber weißen Steine, courch die Flammen ebenfalls hervorgebracht werden kon-Da nun diese Rotiz Ew. Ercellenz in einer und der abern Beziehung intereffiren burfte, fo erlaube ich mir einen Grethe's Raturmiffenf baftlich: Correfronteng. I.

130 Gridel.

Auszug daraus abschriftlich beizulegen, wobei ich nur bemerke, daß die zahlreichen Schriften dieses Friedrich Knoll,
den man den deutschen Paläphatos nennen könnte, wenn
sein Name bekannter worden wäre, in die Zeit jener
Zweifelsucht fallen, deren Sie bei Gelegenheit der Aerolithen
in Ensisheim gedenken.

hiermit wunsche hochbenenselben ich mich zu empfehlen, indem ich mich ehrerbietungsvoll verabschiebe als

Ew. Excellenz

ganz gehorsamster Dr. Fr. Göschel.

Raumburg a. S., ben 5. Januar 1825.

#### 74 a.

Unterhaltenbe Raturmunber, ins Licht gefett von Friedrich Anol. Zweiter Theil. Erfurt 1788. S. 163 fg.

Der feuerstreifige See bei Tennstädt in Thuringen. Aus Buffon's Histoire naturelle, I, 541.

Ich bringe hier ein Plunder-Wunder von sehr armseliger Geburt aus dem Buffon zum Vorschein, welches dieser natus forschende berühmte Franzose dem Agricola nachgeschrieben hat. Aber eben weil dieses Wunder so abgeschmackten Ursprungs ist, denk' ich, soll es besto mehr Anleitung geben, sich zu überzeugen, daß wahrscheinlich manches wunderbare Abenteuer der Vorwelt ebenso armseligen Ursprungs war, als der seuerstreisige See zu Tennstädt. Und in diesen Betrachte, hoffe ich, soll dies Wunder keins der unbeträcht lichsten in dieser kleinen Sammlung sein.

Buffon erzählt nämlich aus bem Agricola: es sei bei Dennftädt in Thüringen ein See von der Beschaffenheit, daß, wenn man einen Stein in denselben würfe, berselbe im Niederfallen wie ein Strich von Feuer (comme un trait

de seu) schiene. Und dies führt er unter den Exempeln an, womit er beweisen will, daß man zuweilen in und über dem Wasser Feuer sähe. So wie die Sache hier steht, klingt sie schon so ziemlich wunderbar, im antiken Geschmade. Aber wir wollen nun erst hören, wie sich das Käthsel auflöst.

Johann Friedrich Jacobi, Generalsuperintendent zu halle, der sich ehemals in der Gegend des Abenteuers aufstelt, führt in seinen vermischten Abhandlungen (Hannover bei Richter, 1764, 1. Samml., S. 184) dieses Mirakel als eine läppische Erzählung mit an und sagt zur Erklärung der Sache mit seinen eigenen Worten Folgendes:

Die gange Sache ift falich. Erftlich ift bei Dennstädt der Tennstädt in Thuringen fein See, ob man ihn gleich mi gewiffen Landkarten fieht. Außer ein paar kleinen Quellen find bafelbst zwei große, aus welchen zwei ziemlich rafferhaltige Bache fließen, von denen der eine unmittelbar wr der Quelle eine überschlächtige Mühle treibt. Die größte Quelle ift nicht breiter, als daß ein ftarter und geübter Renjo mit einem Stein darüberwerfen kann. Diese Quellen kmmen aus einem schwarzen Boden, und ihr Wasser ist ichr hell. Die Kinder machen sich bier folgende Kurzweil: ne stechen mit einem Messer ein kleines Stud Rasen aus er Erbe, worauf eine kleine Blume fteht. Ueber felbige steden sie eine weiße Feder, und werfen alsdann dieses Rejenstuck in eine von diesen Quellen. Indem selbiges miederfällt, so macht die Feder, daß die gelbe Blume oben bleibt, und alsdann unterscheibet man Feder und Blume nicht mehr, sondern man sieht eine schwache Flamme. es bleibt diese Flamme auch noch nachher, wenn der Rasen mit feiner Blume und Feder eine gewiffe und zwar folche Lage bat, daß das auftreibende Quellmaffer zwischen biefem Rafen und bem Auge ift. Indem nämlich biefes quellende

132 Göjchel.

Wasser sich beständig auswärts bewegt, so werden Strahlen von der Blume und Feder immer anders brochen, und man sieht alsdann keine Blume und Fel sondern etwas, das einen stammigen und gelben Schgibt, und sich desto schimmernder ausnimmt, da der Boschwarz ist. Aber wer wollte wol diese Flamme für Feuer halten? Sibt man dem Auge nur eine andere Slung, so ist die Flamme hinweg. Ich glaube, fährt sort, daß mit einem weißen Steine eben diese Erscheinz zu machen wäre; ich habe die Sache aber nur so geseh wie ich sie jetzt erzählte. Indessen glauben die Kinder u der gemeine Mann an diesem Orte, daß aus der gelt Blume und Feder ein Feuer werde 2c.

So fagt Jacobi, gewiß nicht ohne Befremdung u Ropficutteln ber meiften Leser, die burch die einfältige E ftebung diefes Bunders betroffen und überrafct fein m ben. Rinder aus ber abergläubischen Borzeit bielten, Glauben an Beren, Zauber= und Bunderwerke erzoge eine gelbe, im Baffer ichwimmende Blume für eine Flamp ber ältere Bobel zu Tennstädt, damals ebenso munderfuch als feine andern Zeitgenoffen, ichwatt bies feinen Rinde nach. Sieraus entsteht eine Bolkejage, die ber bamgle ! rühmte Agricola bem Bobel zu Tennstädt wieder nachichma bis endlich ber Graf von Buffon bas Siegel barauf brui und das Märchen dem Agricola auf Treue und Glaub in feiner berühmten Naturgeschichte zu unserer berühmte Reit nachergablt, und zwar auf eine Art, die wenigste burd Schuld bes Buffon vermuthen läßt, er, ber aufe flarte Graf, babe felbst an die Legende von Flammen Wasser bes Sees bei Tennstädt geglaubt. Und fo befc benn bieses Wunder von kindischer herkunft Sit und Stime in dem berühmten Werk eines der berühmteften Naturforfd im aufgeklärten achtzehnten Jahrhunderte.

Bohl aufgemerkt auf diese Geschichte!!! Denn also ers mos mot mehr als ein hundert von Bundern wie Ale aus moraftigem Erdreich!

Das. Wunderlichste ift, daß dem A. und B. etwas aufseichtet wird, woran sie nicht gedacht haben, nur um es wöerlegen zu können. Keiner von beiden spricht von der kreugung einer wirklichen Flamme, sondern blos von einen klammenartigen Schein. — Speciem teli ardentis pue se ferre solet. il semble. — Daß man aber eine Flamme sieht, geben die überklugen Bundererklärer selbst zu.

### XXIV. Grüner, Joseph Sebaftian.

- 1820. 20. October. Bolizeirath Grüner in Eger hat mir hoffnu gemacht, baß für Erforschung bes Rammerbergs burch Em. hor geboren Bermittelung ein Bebeutenbes geschehen tonnte. De thätigen Manne habe ich meine Bunsche und Ansichten a vertraut.
- 1821. 24. September. Bom 30. blieb ich bis zum 13. September ber Stadt Eger, wo Polizeirath Grüner, ein febr vorzüglich Mann, mich fo wie erft nach hartenberg, nun in ber Gegen meiftens auf mineralogischen Ausstlügen begleitete.

St. Sch. 241.

- 1822. ..... In Eger traf ich ben für Naturtunbe aufmertfam hern Rath Grüner beschäftigt, eine uralte tolossale Giche, to quer über bem Fluftbett im Tiefen gelegen hatte, hervorzieh ju laffen.
- 1822. 23. August. Bei allen biefen Unternehmungen begunftigte me bie Reigung bes Bolizeirathe Gruner, ber, in Eger geborburch feine Stelle in ber ganzen Gegenb Einfluß, burch feir Charafter Reigung unb Zutrauen erwerben mußte.

&. II. 311\_

- 1822. 26. August. Am 3. August fubr ich mit Bolizeirath Grila nach Faltenau. 76 . . . . . Gine Abschrift bes beiliegenben Speichniffes hat Polizeirath Griner gleichfalls erhalten, und we seinbungen banach einrichten, baß nichts geschickt wes was barin schon begriffen. St. 79
- 1823. 10. September. Auch hiervon [Alfatbenreuther Mineralien] weine in jenem Sinne gesammelte Folge burch Rath Grüner senbet werben. 110 . . . . . So muß ich benn auch bei bis Gelegenheit ber Fortschritte bes Raths Grüner gebenken, die im orpktognostischen Fache gemacht hat; nicht allein wußte sich burch allgemeine Anschauung eine reiche Kenntnis von meren Mineralien zu verschaffen, sondern er suchte sich auch bem, was die äußern Kennzeichen besagen, genau zu befreund und weiß schon mit dem Löthrohr umzugeben. Er samt

gludich und verfteht burch Taufch, feinen ötonomischen Berbalmiffen gemäß, fich mit allerlei wünschenswerthen Dingen von außen zu verseben. St. 111.

1826. 3 gebruar. In Eger befindet sich ein Freund unserer schönen Studien, herr Polizeirath Grüner; er kennt und benutt die Umgegend, auch hat er in Böhmen sowol als im Auslande Correspondenten und theilnehmende Freunde und ist aus Taussen sohl eingerichtet.

Außerbem: R. A. II. 24. St. 17. 22. 39. Bige. 6. 11.

#### 75. Grüner an Goethe.

hoche und Wohlgeborener herr Minister, Guer Excelleng!

heute, als den 12. August früh um 1/26 Uhr, ist Se. Löckeit von Franzensbrunn in gutem Wohlsein nach Weismar abgereist. In Schleiz soll zu Mittag gespeist und in Reustadt ein Tag zugebracht werden. Ich hatte die Inade, höchstelben die Merkwürdigkeiten der Stadt zu zeigen, an Seiner Seite von Eger auf den Franzensbrunn zu sahren und zur Tasel gezogen zu werden; nicht minder wurde ich mit einer äußerst schön geprägten Medaille beschenkt. Diese besondere Auszeichnung habe ich abermals Suer Ercellenz zu danken, wofür ich auch ehrsurchtsvollst meinen Dank mit der gehorsamen Bemerkung sage, daß ich mich unendlich glücklich schähen würde, in den Stand gesetz zu werden, meinen Willen, den Winken Euer Ercellenz nach Möglichskeit nachzukommen, thätigst zeigen zu können, wozu mir zu wenig Gelegenheit gegeben wird.

Mein Kutscher Simon erwartet die Ordre zum Abfahren. Ich bitte daher um hohe Weisung. Der Erbprinz k. Hoheit dufte den Freitag die Reise nach München antreten, um von dort sich nach dem Tegernsee zu begeben.

, Bei Haberspirk, ½ Stunde von Maria-Kulm nördlich, traf ich ein noch unterirdisch brennendes Schwefelwerk an. Alaun=, Bitriol= und Schwefelgeruch, dann die von Zeit zu Zeit einfallende Oberfläche der Felder hindert den nahen Zutritt; doch habe ich mich dis auf 15 Schritt hinzu auf dem schon ausgebrannten Erdreich hindegeben. Man trifft rothen pseudovulkanischen Thon von der Art, wie er ohnsweit Kulm nahe an der Straße bei Gibacht gefunden wird. Ich habe mehrere Stücke Schwefellebererz aus der Gegend mitgenommen, welche noch ganz die Holzgestalt an sich haben. Der Amethistenquarz vom Dorfe Krudum bei Falskenau dürste auch nicht uninteressant sein.

Graf Auersperg hat zwei Stufen für Euer Excellenz aufgehoben, und freut sich unendlich, mit einem Besuche auf längere Zeit beehrt zu werden.

Falkenau=Redtwit wünschte sich auch sehnlichst, mit ber boben Gegenwart beglückt zu werden.

Belieben Euer Ercellenz die Weisung zu erlassen, ob und wann der Menilith bei Garttensee, welches ½ Stunde Umweg ist, besehen werden will. Man fährt in einem guten Wege am Fuße des Königswarther Gebirges hinab und kann bei Gaßnig, wo die lange hölzerne Brücke über die Wondreb führt, einlenken. Ich könnte nach den Sitzungstagen, als am Dienstage oder Freitage Nachmittag absahren, über Nacht in Marienbad bleiben, und früh könnte die Reise unmaßgeblichst angetreten werden, worüber Euer Excellenz zu disponiren belieben. In tiesster Ehrsucht

Euer Hoch= und Wohlgeboren

Cuer Excellenz ganz ergebenfter Diener Jos. Gruner.

Eger, am 12. August 823.

#### 76. Grüner an Goethe.

bod = und woblgeborener Herr Minister! Euer Ercelleng!

THE WALLER TO THE 36 wunfote mit meinem erften Schreiben Guer Ercellena gleich mit anzeigen zu konnen, bag eine Rifte nach Jeng, in Riftden mit Mineralien bann mit bem Auffate über die Sitten und Gebrauche ber Egerlander an E. Erc. abergangen fei. Diefes mar mir aber ungeachtet meines Be-Arebens nicht möglich. Nun wurde ich noch burch bas Diplom als ernannter Affessor so ehren: und freudevoll, dann burch bas Ristden so schöner Mineralien, bie in ber Anlage de verzeichnet find, überrascht. Mein Dank bierfür, fowie meine Beangstigung, in ben alles burchblidenben Augen Guer Ercelleng als Unbankbarer, Saumseliger gu erideinen, ift grenzenlos. Der Maler murde frant, ich mußte verreisen, und meine Beklemmung, ja Berwirrung lagt nich nicht beschreiben, als ich bei der Rudfunft bie Anzeige erhielt, daß auch weder die beiden Riftden G. G. in Beimar eingetroffen feien. Der bierüber constituirte Connenwirth blieb bei feiner ichon früher gemachten Bebauptung, bag ein Fuhrmann Namens Beter Fleischmann Dieje beiben Riften gegen ben 23. September übernommen babe, um felbe bei Derthel et heerbegen in hof abzulaben. Bum Unglud ift diefer Fuhrmann über Land und foll erft innerhalb fechs Tagen gurudtommen. 3ch werde bei feiner Rudfunft bas Resultat ber Erhebung fogleich anzeigen. Meine Correspondenz und Sammlung bat sich bedeutend vermehrt, welches die Anlage : : beweisen dürfte. Bribram und Mies erhielt ich vor einigen Tagen die Anzeige, baß ich mit bem nachsten Postwagen schone Schweripare, auch etwas Silbererg erhalten werde. Professor Ruchs in Landshut, ber nach München abgeht, hat mir auch

Manches zusagen lassen. Aus Mähren und Polen wirkeniges erwartet. Ich lebe immer in Hoffnung, in einen angenehmen Zustande, den ich ebenfalls Euer Excellenz gangellein zu verdanken habe.

Bon meinen Duplicaten kann ich die in der Beilage : | } s verzeichneten abgeben laffen. Belieben Guer Excellenz hiers über zu disponiren.

Die Briefe an Baron Junker und Lößl sind sogleich abgegangen. Soviel ich vom Erstern Nachricht einholen konnte, so hat sich das Erz beinahe verloren und mußtiefer gesucht werden, was wegen des abzuleitenden Bassen mit manchen bedeutenden Kosten verbunden sein wird. Es scheint, daß es angeschwemmt war. Daß Euer Excellen für die Bermehrung meiner Sammlung schon wieder Bedacht nehmen wollen, während ich die großen Schulden noch nicht getilgt habe, dient mir zur angenehmsten Kenntenis und fordert mich um so mehr auf, nach Möglichkeit pubewähren, daß in tiefster Ehrsurcht ein besonderer Berehrer und Schuldner sei

Euer Hoch: und Wohlgeboren Euer Ercellenz

gang ergebenft bankichulbigfter Diener Bi. Grüner.

Eger, am 13. November 1823.

### 77. Grüner an Goethe.

hoch = und Wohlgeborener herr Minister, Euer Ercelleng!

Der rudgekehrte constituirte Fuhrmann hat eingestanden, baß die beiden beim Sonnenwirthe geladenen Risten nicht in Hof, sondern im Wirthshause im Dorfe Hessen vor Altenburg abgeladen worden seien. Er habe bei Aufladung

biefer Kisten zwar gebacht, seinen Weg über Hof einschlagen midnen; allein die erhaltene Ladung habe seiner Absicht nicht entsprochen. Da er aber seiner Zusicherung bennoch achsommen wollte, so habe er zwei Kisten bei der Fahrt uch Leipzig mitgenommen und selbe bei dem ihm als redzich bekannten Wirthe im Dorfe Hessen abgeladen, weil der Kirth ihm zugesichert hätte, daß sein Schwiegersohn selbe uch Weimar an Euer Excellenz sicher überführen würde ub es ihm sonderbar vorkäme, daß diese Kisten noch nicht in Weimar eingelangt seinen. Ich ditte daher, Euer Excellenz mögen geruhen, die gefällige Aufstärung hierüber wir mittheilen zu lassen, um die fernern Maßregeln wider dusselben einleiten zu können.

Baron Junker, der nach seinem Briese vom 20. Nostember d. J. das Schreiben Euer Excellenz zum ewigen Anderken in seinem Archive ausbewahren wird, hat mir mittlerweile die sig. — anliegende Bemerkung über den gegenwärtigen Stand seines Silberbergwerks mit dem Beisipe mitgetheilt, daß er erst mit Ende dieses Jahres einen Bericht zur Mittheilung an Euer Excellenz hierüber einskaden könne.

Das Ristigen mit einigen sehr schönen przibramer und mieser Mineralien ist eingelangt. Die Beschreibung bersielben werbe ich Guer Ercellenz nachträglich einsenden.

Bei meiner letten mineralogischen Ercursion bürfte ich eine nicht unwichtige Entdeckung in einer Waldstrecke gesmacht haben. Es hat sich in einem bedeutenden Hügel verswitterter Thon klebschieferartig aufgefunden. Auf der Oberskäche nahe am Fuße besselben bemerkte ich einige Thonmassen mit Krystallisation. Diese ist äußerst sonderbar Schwerspat ähnlich, und doch davon abweichend, besonders als sie sehr weich war. Gestoßen, filtrirt und reagirt bewährte sie, daß Alaun die prävalirende Substanz mit Vitriol sei. Die

Krystalle, weil sie im Freien jeder Einwirkung der Birung widerstanden, lösten sich in Wasser nicht auf. Ich nun willens, von dem häusig vorsindigen Thon, respect Schiefer, 10 Kfd. zu rösten und nach Vorschrift damit vaugehen, um zu prüfen, inwiesern es Mühe lohnig wein Unternehmen damit zu versuchen. Ich werde so sein, von dieser Krystallisation als dem gewöhnlich in zgeheuern unübersehdaren Massen vorkommenden Thon Explarien an Euer Excellenz einzusenden, wenn ich die Dposition, welche Mineralien ich von den angezeigten Duz caten einzusenden habe, erhalten haben werde.

Ich habe viele Mineralien vorräthig, allein niemand ber mir einpacken helfen könnte. Die Geschäfte vermehisch täglich, besonders wegen des Jahresschlusses, und gestierst mußte ich bis in die Nacht 2 Uhr arbeiten; daher bi ich um Nachsicht und um fernere hohe Gewogenheit, vikommene Gesundheit wünschend. In Hochachtung und tister Ehrfurcht

Euer Soch = und Bohlgeboren Euer Ercellenz

gang ergebenfter Diener 3. S. Grüner.

Eger, am 25. Rovember 1823.

### 78. Grüner an Goethe.

hoch = und Bohlgeborener herr Minifter, Euer Ercelleng!

Infolge bes erhaltenen hohen Auftrags vom 3., erhal ben 10. December b. J., zeige ich gehorfam an, baß ben Fuhrmann, ber bereits schon früher ernstgemeffenst auftragt war, unter eigener Berantwortung die nähere Aforschung seines Frachtguts nich thätigst angelegen sein

lesen, strenge constituirt und folgende Auskunft erhalten: Das Dorf heißt Langenhessen, es sei von Altenburg gegen Böhmen her 8 Stunden entfernt, der Wirth werde allgemein Arippenwirth genannt; ein dort sogenannter Bote habe die beiden mit N. I. und II. S. C. K. gezeichneten Kisten übernommen, die Fracht ware von dort nicht bedungen worden.

Ich habe mich zur Beschleunigung des Geschäfts unter inem nach Langenhessen verwendet und bitte mir gütigst widige Nachricht zukommen zu lassen, damit ich gegen den Inkmann, falls dieser Unwahrheiten behauptet hätte, ans der Rafregeln ergreisen könnte.

Rein Maler ist wieder genesen und hat versprochen, w Egerlander ehestens fertig zu machen, wodurch ich eins mi in den Stand geset werden wurde, meiner Zusicherung uhntommen.

Seit meiner letten Anzeige find nebst den Riftchen von Mibramer und mieser Mineralien, worunter sich schöne enfdiedenartige Schwerspate, gediegenes haarförmiges Silbr auf Fling, Glastopf mit Schwerspat umwunden befanden; auch ist gediegenes Rupfer, Rupferlasur, Atlaskupfer der buichelformiger Malachit, Achat aus dem Badifchen, Chalcedon von Rolin, Tropfthoneisenstein mit Goldanflug, Bleierz mit Sammtblende und Schwerspat, sehr schönes U Grünblei, Kalkipate und Bleispate angekommen. teres wird ehestens, wenigstens ben Zusicherungen nach, aus entferntern Gegenden sehnsuchtsvoll erwartet. Bu meiner Berubigung hat der häufige Schnee die aufzusuchenden Shape bedectt. Es wurde mir schwer gefallen sein, ben gangen Tag an mein Bureau gebunden, mich des Nach-Indens enthalten zu muffen; benn ich habe unter andern widtigen Geschäften eine Diebesbande von acht Personen, benen ich schon über 2000 Fragen stellte und erft zwei

bavon jum Geständnig brachte; bann untersuche ich ein Betrügerin noch, welche burch Borfpiegelungen, Menfche gludlich zu machen, auch arme Seelen aus bem Fegfeu zu erlösen, einige Familien (in unserm Jahrhundert) a Bettelftab brachte. Dauerhafte Gefundheit, volltommene & fundbeit, ein glücklicheres neues Sabr munichend, unterzeic net fich in tieffter Chrfurcht und Berehrung

Euer Hodwohlgeboren

Guer Ercellena

gang ergebenft geborfamfter Diener 3f. Grüner.

Eger, am 13. December 1823.

#### 79. Grüner an Goethe.

Sod : und Bohlgeborener Minister, Guer Ercelleng!

In bem Nürnberger Correspondenten murbe am 17. De cember v. J. die so erschredende Nachricht aufgenommen, baß Guer Ercelleng gefährlich frank feien. Ueber meine fo gleiche Berwendung nach Beimar erhielt ich feine Austunft; badurch ftieg meine Beklemmung. Bochft erfreulich angenehm burch bie ertheilten hoben Aufträge vom 28. Februar und 7. d. M. d. J. überrascht, zu beren Befolgung ich sogleich bie nöthige Einleitung traf und bie ich nun größtentheils in Folgendem erledigen fann.

Graf Auersperg hat vereint mit dem bleiftabter Berg amte die Beobachtungen über das Erdbeben dem Professor der Physik Halaschfa mitgetheilt, welcher selbe in die Brager Beitung einrücken ließ. Ich habe ben Grafen um biefe 96 obachtungen ersucht, die ich beim Erlangen fogleich noch senden werde. Es wurde hauptsächlich in dem böhmisch nördlichen, bann fachfischen Erzgebirge verspurt. In Grafit wer es so start, daß einige Inwohner ihre Häuser verliesen. Selbst Graf Auersperg hatte andere Zimmer bejegen. In der Stadt wurden einigemal starke Erdstöße, in Franzensbrunn keine wahrgenommen. Auf die Quellen der Mineralwassers hatte es keinen andern Ginfluß, als die selbe zu jener Zeit einen schwächern Ablauf hatten.

Baron Junker kann fein Silber bes Waffers wegen mehr minnen. Er schrieb mir, bag er geneigt mare, bie Sälfte Berts gegen febr annehmbare Bedingniffe abzutreten, ub ersuchte mich, Guer Ercelleng biervon in Renntniß gu igen und anzufragen, ob vielleicht Guer Ercellenz oder S. migl. Hobeit ber Großberzog hierzu geneigt und willens wire, einen geschickten Beamten gur Untersuchung und Aberzeugung, daß reichlich Silbererg gewonnen werden wirde, herauszuschicken. Es scheint, daß bei biesem Bau nicht zwedmäßig vorgegangen worden sein mag; denn obion ihm angerathen wurde, auf jenem Theile, wo die Bredlung fich zeigte, unaufhörlich fortzubauen, jo glaubte a Auslenkungen in verschiedenen Richtungen, febr koftpielige Stollen antreiben ju muffen, die ihn auf den erften Ezpunkt wieder zuruckführten. Auf die Meinungen ber Brigbeamten gestütt, glaubt er, daß die ichwarze Silbermulme durch Aufschwemmung an den Tag emporgehoben werden fein mag, und bag auf biefem Bunkte bas Geftein md das Rothgiltigerz auf eine reiche alte Formation in Gangen beutlich hinweise. Den Bau eines Wafferstollens coer die Errichtung einer Wafferabtreibungemaschine fann er auch auf eigene Roften nicht bestreiten, sondern wird so lange Fristen beim Bergamte nehmen, bis er sich erholt boben wird. Für Guer Ercelleng, auch für Weimar hat er tine besondere Reigung und nach seinen Neugerungen zu ihliegen, murde er bas Meußerste thun.

Rogen Ener Ercelleng mir biefen, burch bie Auffordes

rung, Erfundigung über diefes Silberwert einzuziehen, bebeigeführten freimuthigen Untrag nicht verargen!

An Mineralien sind seit meiner letten Anzeige beutende Zustüffe geschehen; besonders zeichnete sich der Hostige erretar des Fürsten Schwarzenberg aus, der sehr schosen Rothgilten, eine strahlige Silberblende, schwarze Spiegelblende, Sammtblende mit xx Schwerspat, gewachsenes Silber 2c. schickte. Aus Böhmen ging Manches ein, aus Urgarn, Tirol, Italien und Kärnten wird Bieles versprochen.

Für das Naturaliencabinet zu Jena habe ich am 6. Marz bem auf dem Franzensbrunn wohnenden Kaufmann J. 28. Hecht eine Kifte sig. M I. mit Mineralien zur Franco:Absendung nach Hof an Derthel u. Heerdegen geschickt, welche bereits eingetroffen sein dürfte.

Das anliegende Verzeichniß meiner Duplicate burfte vielleicht bagu bienen, um ben Auftrag gu erhalten, Giniges biervon an Guer Ercelleng absenden zu dürfen. würde mir um fo mehr Bergnügen machen, als bie beinabe in allen Rimmern, im Gewölbe, in bem bintern Rimmer auf dem Borhaufe aufbewahrten, bald auch den Boben eins nehmenden Schäte der hoben Aufmunterung Guer Ercellen allein ju verbanken habe, mit benen, wenigstens mit ben meiften, meine Chehalfte nicht gang einverftanben fein will. Die Beichnungen find fertig und bitten bei Guer Ercellen, als dem competentesten Kunftrichter, um bobe Nachsicht. 2808 ben Auffat felbst betrifft, so wollte ich die alte Geschichte biefen Winter gang umarbeiten, allein ich konnte aus ben Stößen ber Materialien bei meinen fo großen Gefchaften und kurzen Tagen nicht ins Reine kommen. Ich kann. wenn E. E. es für gut finden, blos jenes ichiden, mas Hochselbe gelesen haben. Da ich den Auffat aus ber Brager Zeitung foeben acquirirt habe, fo folgt er im Anschlusse.

Se. Excellenz Graf Auersperg empfehlen sich in der ansguchmen Hoffnung, mit der hohen Gegenwart diesen Sommen beehrt zu werden. Der junge Fisentscher von Redtwitz und Paris. In tiefer Ehrfurcht

Guer Ercelleng

ganz ergebenster Diener Is. Grüner.

Eger, am 31. März 1824.

#### 80. Griiner an Goethe.

Euer hoche und Wohlgeboren, Guer Ercellenz

wen mich neuerlich durch die gnädigst übermittelte Er= labniß, die einzig icone, mit fo fehr getroffenem Bildniffe ks unsterblich um die Wiffenschaften und Seine Unterthanen bif allgemein verehrten Großherzog königl. Hoheit gezierte Redaille tragen zu dürfen, außerordentlich erfreut. Euer Ercelleng fenden mir Gold und Ehre, ich in bem mitfolgen= bin Schächtelchen ein wenig Blei. Mögen Guer Ercellenz in diesem Bekenntnisse die Größe meiner Schuld, das rege Gfühl, gern dankbar fein zu wollen, den guten Willen, pgleich meine Unvermögenheit, Guer Ercellenz wichtige Lienfte, meinem innigften Bunfche gemäß, leiften gu ton= um, gutigft erkennen. Möge das Erdbeben überall fo er= imiliche Folgen nach sich ziehen! Schade, daß es nicht and in Prag verspürt wurde; benn ich fürchte, daß bis Et.Bincenti bas rothe Bandden wegen noch nicht gugetom= mener bochfter Erlaubniß, fo febr ich es munichte, kaum noch wird schimmern können. 3ch habe bas für mich er= freuliche Ereigniß dem Grafen Sternberg, jugleich eine große Rifte Gebirgsarten mitgetheilt, und ihn aufmerksam gemacht, baß ich ben fürzesten, mir vorzuschlagenden Weg zu betreten wünschte, vielleicht wird er ausgemittelt, mas aber bermal,

weil S. Majestät am 13. Mai Nachmittag in Prag eingetroffen sein und, einige Excursionen abgerechnet, bis Enbe Juni verweilen soll, bei dem Gewühle der Geschäfte eines-Präsidenten dieser Anstalt kaum von einem gunstigen Erfolge sein wird.

Se. Excellenz Graf Auersperg hat mir ben ganzen Aufjat, wie er zerstreut in die Zeitung eingerückt wurde, zur Einsendung an Euer Excellenz in der Anlage . mitgetheilt. Dieser leidenschaftliche Mineralog hat vier Kisten Mineralien käuflich an sich gebracht; er verlangt ein Duplicatenverzeicheniß; es dürste vielleicht Manches zu acquiriren sein. Er bittet vorzüglich um die hohe Ehre des Besuchs Euer Execellenz auf mehrere Tage.

Der junge Fikentscher ist gegenwärtig in Paris, alleine mit den Franzosen nicht ganz, wie sein Brief vom 23. April lautet, zufrieden. Mein Mineralienvorrath hat sich bes deutend vermehrt. Ich wünschte sehr, daß Euer Excellenz von den Früchten des gütigst bei mir verpflanzten Samens Sich recht bald zu überzeugen geruhen möchten.

Soeben erhalte ich vom Grafen Sternberg ein Schrisben, worin er mir zu der erhaltenen gnädigsten Auszeichnung Glück wünscht und sich anbietet: mein Gesuch an Inzu adressiren, weil er es selbst dem Oberstburggrafen zur Beschleunigung einhändigen will. Bielleicht kann es doch zu St.=Bicenti schimmern.

Den Mittwoch gegen Abend, als den 12. Mai, siel ein Landregen mit Kälte bei Westwinden ein, und dauert und ununterbrochen täglich und nächtlich, kleine Zeitzwischen räume abgerechnet, fort. Den 14. Mai war es Bormittag ohne Regen sehr schwill, Nachmittag überzogen die Stadt und die nördliche Gegend schwere Gewitterwolken, um 3 Uhr Nachmittags entleerten sie sich mit Schloßen, die so häusig sielen, daß ich selbe in meinem Garten Abends auf einigen

A CONTRACTOR OF THE PERSON OF

Orten noch ungefähr einen halben Schuh hoch und mehrere in der Größe einer kleinen Haselnuß antrak. Es war ein sinchterliches Wetter und Gewitter; auch hat es im Bachsmaperischen Hause, wo eine Cottonfabrik ist, eingeschlagen, den niemanden beschädigt. Sonderbar ist es, daß man die diffnung in der Oberbede, allein keine kernere Spur oder einen Ausgang des Blitztrahls wahrnimmt. Unter dieser despung ftand ein unbeschädigtes Bett. In tieser Verschung

Guer Hoch: und Wohlgeboren Guer Excellenz

ganz ergebenster Diener Eger, am 22. Mai 824. If. Grüner.

#### 81. Grüner an Goethe.

hoch = und Wohlgeborener herr Minister, Guer Excelleng!

Meine unaussprechlichen Wünsche zu dem in der Weltsgrichichte unvertilgbaren Geburtstage Guer Excellenz persönlich in Weimar ehrfurchtsvoll vorzubringen, mich den so schlreichen Verehrern anreihen, so unendlich viel Schönes und Belehrendes in Augenschein nehmen zu dürsen, wurde mir erst kurz vor der beschlossenen Reise durch eine Magensihlundentzündung vereitelt. Um durch Aufzählung der so mancherlei Hindernisse nicht lästig zu fallen, übergehe ich zur Erledigung der am 30. November und 5. December v. J. artheilten hohen Aufträge, welche sich darum verspätet hat, weil ich von Redtwitz auf die geschehene Betreibung erst am 7. Januar d. J. Antwort erhalten habe.

Die feuchte, regnerische Witterung hält seit ber Mitte bes Monats October fortwährend mit wenigen Abmechses lungen an. Der Egerfluß trat besonders gegen Ende October aus den Ufern und erreichte eine ansehnliche Höhe, mehr aber ist der aus der Pfalz kommende, bei Nebanit sich in die Eger ergießende Wondrebsluß ausgetreten gewesen. Orstane hatten wir einige, besonders bei Ausgang des altem Jahres, und wenn ich Dichter wäre, so würde ich die Ur sache damit ausdrücken:

Stürme ließ es furchtbar los, Die Spur ber Thrane ju verscheuchen, Die von ber Bruber Bange floß; Doch Thranen, bie ber Rrieg, bie Seuchen, Der Bruberfrieg, bie Beft, Die Sungerenoth in fernem Land bem Mug' erprefit, Die tilget fein Orfan. Wir werben, wie gewöhnt, fortan 3m Frühling, Sommer, Berbfte febn Auf Blumen belle Thranen ftebn; Weil man in jedem Jahr es fiebt, Go wird fein großer Unterschied In biefem neuen Jahre merben, Es mirb ber Tag ftete mit Beidmerben, Und einer mit ben anbern fliebn, Und wie im Traum vorüberziehn. Doch wird ber gut'ge, weife Beltententer Bei Ihnen ale erprobten großen Denter Bewiftlich eine Musnahm' machen, Und Gie erfreun mit großen Gachen; Dann will ich mich noch ferners gerne plagen, In meinem Rangen für Gie Steine tragen.

Das anliegende Verzeichniß bewährt, was ich theils as gekauft habe, theils was mir aus fernen Landen zugesendet, wurde. Meine Shegattin wird durch den vierten Kasten schon sehr in die Enge getrieben, und ist um so untosk licher, als ich ihren großen, runden Kasseetisch von Kirsch baumholz zu einem geognostischen Tableau des egerischen Bezirks und der Umgegend verwendete. Auf diesen Tich spannte ich eine Karte nach einem größern Maßstabe auf und legte in ganz kleinem Formate das Borkommen gieb

jedem Dorfe oder Berge so, daß man mit einem Blide das Geognostisch Dryktognostische des Gebiets übersieht. Graf Sternberg gab seinen Beisall dieser von mir entworfenen und ausgeführten Spielerei mit der Bemerkung, daß es zu nicht unwichtigen Resultaten führen dürfte, und schien nicht ganz ungeneigt, es im Größern vielleicht ausführen zu lassen.

Meine Familie ist gesund, mein ältester, 11 Jahre alter Sohn ist im November in das Symnasium getreten, hat bei der ersten Composition, statt amatur, amat gesagt und war hierüber sehr niedergeschlagen. Da aber der Jugend das Activum mehr als das Passivum eigen ist, er sonst leinen Fehler machte, so habe ich ihn väterlich aufgemuntert, er möchte sich nur immer activ erhalten, aber in ähnlichen Fällen das Passivum beobachten, besonders als man sich in den itzigen Zeiten sehr oft passiv verhalten müsse.

Graf Auersperg wurde im Monat Rovember von einer bestigen Brustentzündung befallen, diese überging in ein Rewensieber und dieses wieder in ein schleichendes Fieber. Dieses lettere ist zwar auch gehoben, allein es scheint, daß der Krankheitsstoff sich auf die Lunge geworsen habe; denn er hustet noch immer, ist sehr schwach und der Mangel an Appetit hemmt auch die Zunahme der Kräfte. Möge er bald zur Freude seiner Freunde und Unterthanen, die sehr beängstigt sind, vollkommen genesen.

Bon der herzogauer Glashütte ist blos die Zusiche= rung in Redtwit (allein die Kiste selbst noch nicht) einge= langt, daß die Glaswaaren gemacht und baldigst befördert würden.

Rothschild aus Paris, Berzelius und noch ein Chemiker aus London haben nach Aeußerung bes königswarther Obersamtmanns von S. k. k. Majestät die Bewilligung unter gewissen Modalitäten bewirkt, ein Salinenwerk auf der

Fürst Metternichischen Herrschaft zu errichten und sollen zu ben Gebäuden bereits 200000 Fl. C.=M. angewiesen werben.

Die höchste Bewilligung Sr. Majestät, die goldene Rebaille tragen zu dürfen, ist noch nicht eingelangt, ähnlichGesuche bleiben oft jahrelang unerledigt.

Mögen Guer Ercellenz uns balb mit dem gnädigen Blid in Böhmen beglüden, von den Mineralien auswählen, un bie Gebräuche der Egerländer gütigst übernehmen. In tie ster Verehrung

Guer Excelleng gang ergebenfter Diener 35. Grüner.

30./1. 825.

#### 82. Grüner an Goethe.

Soch = und Bohlgeborener herr Minister, Guer Excelleng!

Das frühe Hinscheiden des vortrefflichen Rehbein's hat mich um so mehr erschüttert, als ich befürchtete, daß es auch auf Euer Ercellenz, auf den Großherzog k. H., auf andere wichtige Personen einen nachtheiligen Eindruck machen könnte und als ich an ihm einen aufrichtig einsichtsvollen, wohlwollenden und stets gut gelaunten Freund verlor. Um zur Erleichterung des Schicksals der trostlosen Witwe mitzuwirken, habe ich mich sogleich an die Frau von Heygendorf gewendet, weil ich vermuthete, daß dieses traurige Ereigniß Euer Ercellenz einige Zeit verheimlicht worden sein möge. Diese hat sehr theilnehmend unter Anschluß des Sectionsbefundes mit der gütigen Bemerkung geantwortet, daß mich S. k. Her Großherzog freundlich grüßen lasse und Abhülfe zusichere, wodurch ich in den Stand gesett wurde, auf die unheilbare Wunde der Mutter und hies

Figen Angehörigen ber Witwe Balfam in etwas gießen zu Ednnen.

Bei ber allgemein anerkannten vortrefflichen Gemuthsart C. E. habe ich nicht nothwendig, auf ben nervenschwachen, unbebulflichen Auftand ber Witme aufmerksam zu machen, und meine Bitte zur Berbefferung ihres bedauerungswürdig= ften Lojes durch die ausgiebigst mächtigste Ginwirkung E. C. mit jener der Mutter und Geschwister zu vereinigen; benn ber junge Wilhelm Rebbein, den der Abgerufene so oft, so gartlich, fo inbrunftig in meiner Gegenwart an feine Bruft brudte, diefer mag zwar noch ftumm, doch mehr als alle Borte im Namen seines guten, ibm fo frub entriffenen Baters fprechen, und wenn er icon lateinisch lallen konnte, auch dabei ausrufen: bis dat, qui cito dat; doch wie ich Euer Ercelleng in einem kleinen, an G. G. gerichteten Gebidtden jum Schluffe eines abgewichenen Jahres erwähnte, taf alle Jahre im Frühjahre, Sommer und Berbste auf Blumen und Gräfern belle Thränen und gegenwärtig auch dird jechs Wochen angebauerten vergänglichen Wafferblumen m den Fenstern zu sehen find, dieses uns an Wehmuth er= tegende Bilder erinnert, so will ich mich lieber hiervon reg und zu gefühllosen dauerhaften Gegenständen, nämlich ju dem Steinreich wenden, zuvor aber noch innigft gefühl= vellft für bas Porträt E. E., für bie Erinnerung am 7. No= vember 1825, mit den wenig und doch so inhaltschweren Berjen und die herablaffende Gute banken.

Bei dem Einwirken E. E. kann unmöglich ein Tausch mit heidelberg fehlen, der mit händlern sonst so schwer zu erzielen ist, weil diese ihre Sachen stets sehr hoch, jede andere aber ganz gering anschlagen. Ich habe in dem mitielgenden Kataloge alles unterstrichen, was ich wünschte und brauchen konnte, vorzüglich von den unterstrichenen Jundörtern, doch habe ich in der Anlage die zur Ergänzung

meiner Sammlung burchaus nothwendigen verzeichnet, bie nach Möglichkeit geliefert werden follten. Das sub : | = 1 enthält meine Doubletten, die ich gleich ablaffen konnte Wenn auch darunter feine zu theuern Mineralien find, fe burfte burch bie Größe ber Eremplarien, burch Quantita eine Ausgleichung zur Bervollständigung ber bortigen Samm lung stattfinden, und von einigem Rugen sein, obne betiefen Einsichten G. G. vorzugreifen, wenn vielleicht erwähren würde, daß ich, von brei Badeortern und mineralog. Freuben umgeben, einigen Absat verschaffen konnte, wenn b bort abgegebenen Eremplarien icon ausfallen murben. Be-I wir aber mit Beibelberg außer allem Bertehr fteben, To mußte ich icon von ber boben Gute Gebrauch machen, unt gehorsamst bitten, bieses erfte Tauschgeschäft gnabigft beforgen ju laffen. In ber Folge burfte mit ber Berfenburg bes Franzensbrunn eine andere Ginleitung getroffen wer ben können.

Bor einigen Tagen sind wieder unmittelbar von Paris durch Tausch Menilite, Pistazit, Berylle, Selenite, Strontian, Staurolith, xx Feldspat von Auvergne, Axinit, Schwimmsstein, dann ein Pyrit eingegangen. Wenn Fikentscher aus Redtwiz, der sich um das Wohlbefinden Euer Excellenz stets erkundigen läßt, und in der angenehmen Hoffnung mit dem Grasen Auersperg lebt, diesen Sommer mit der Gegenwart E. E. beglückt zu werden, diesen Transport nicht gelegen heitlich besorgt und selbst eingetauscht hätte, so hätte is Ursache, mit den pariser Fossilien nicht zufrieden zu sein.

Ich möchte mein Geschäft auch nach England ausdehne E. Ercellenz sind in England wie in Deutschland verdient maßen rühmlichst bekannt, vielleicht könnte ein Englär in Weimar sich herbeilassen, in London anzufragen, ob was man aus Deutschland, vorzüglich Böhmen, und welchen Preis wünschte und von einem schon ihigen Ar

Iwas zu brauchen wäre? Ferners bitte ich gehorsamst, E. E. möchten geruhen: die Zusammenstellung Ihrer Kunstrad Raturschätze, um die Wiener befriedigen zu können, efälligst zukommen machen.

Die Untersuchung bei bem Magistrate hat sich sehr vorseilhaft beenbigt; benn wir wurden babei aufgefordertwegen Gehaltszulage unsere Bitte anzubringen, die sehr utachtlich unterstützt wurde.

Reine Rinder machen mir viel Freude, die sich mit der Reinigen ehrfurchtsvoll empfehlen, und der baldigen Ansanft E. E. mit der größten Sehnsucht entgegensehen, wobei en besondern Wunsch mit der Meinigen nicht unterdrücken ann: Euer Ercellenz möchten geruhen bei mir abzusteigen, und mit den zwei Zimmern, die einen eigenen Eingang saben, sich zu begnügen; auch möchte mein Kutscher Simon Euer Ercellenz von Weimar gerne abholen, wo es ihm so zut erging.

Mein Schwager Zembsch, der sich zeitweilig hier aufshält, den Concurs für die Professur der Chemie in Prag ausgezeichnet gemacht hat, leistet mir gute Dienste in meisuer Lieblingsbeschäftigung. Da wir das neue Mohsische Arhstallspstem thätigst in der Arbeit haben, so ist mir das Arhstallspstem thätigst in der Arbeit haben, so ist mir das Arhstallspstem thätigst in der Arbeit haben, so ist mir das Arhstallspstem thätigst in der Arbeit haben, so ist mir das Arhstallspstem Haah der Berechnung dieses Zembsch ist in Eger im Monate Januar d. J. auf einem pariser Quadratsuß Oberstäche 0,834453125 isterr. Pfund = 26,7 österr. Loth Schnee gefallen, welcher ihr den pariser Quadratsuß Oberstäche dem Bolumen nach 24,2842 österr. Kubikzoll Wasser gibt. Diese Beobachtung wird fortgesetzt.

Durfte ich um einen losen exfirten Groffular aus Sistien, wovon E. E. einige besitzen, bitten? Der gütigste mgetragene Meerschaum ist mir ebenfalls sehr angenehm. 36 habe keinen Preis einiger Mineralien angesetzt, sondern

überlasse es der Discretion des Senders. Mich allen erz gebenst ehrfurchtsvollst empfehlend

Guer Ercelleng

ganz ergebenster Is. Grüner.

### 83. Grüner an Goethe.

Hoch: und Wohlgeborener Herr Staatsminister! Euer Excellenz!

Die gütigft übersenbeten, fo vorzüglich icon gepragten Gebächtnismungen, welche bes großen Großbergogs allge mein anerkannten Berdienste um seinen Staat und bie Wiffenschaften badurch so febr vergrößern, ber fich mit feiner erhabenen Gemablin, mit dem Dichterkonig, Philofopben. Naturforscher vereinigt unsterblich gemacht bat, sind ben Abreffen gemäß fogleich befördert worben. Mögen die Beglückten, unter welche ich gezählt murbe, die Dankgefühle bei Guer Ercellens felbst ausbruden, mofür ich keine Bot finde, sondern blos ehrfurchtsvoll bemerte, daß berlei Gegen ftande von E. E. als Fibeicommiggut bei ber Familie auf bewahrt werben, und weil ich schon fünf Rnaben babe mb mich noch mehr bestrebe, das Andenten recht lange ju er halten, ich meine Rleinen auf bas große unerreichbar Ge leistete Guer Ercelleng stets aufmerksam mache, so burfte felten ein Bater so fröhliche Aussichten, diesen feinen in nigsten Bunich erfüllt, bas Bedächtniß E. E. fo lange fort gepflanzt zu miffen, haben.

Die Kifte, welche für Seibelberg bestimmt, und babet noch einiges für E. E. Bestimmte von meinem Diener bei zupaden vergeffen war, belieben E. Ercellenz zur gefälligen Disposition für sich zu verwenden, das Entbehrliche bem jenaer Museum zukommen zu lassen, und ben frn. Dr. Lenz bewegen, einige erbsengroße, in einer Bouteille ungesahlt ausbewahrte Obsidiane oder russische xx Grossulare baulassen.

Der tief lang angehaltene Schnee und wichtige ander= beitige Sinderniffe haben fich meiner mineralogischen Leiben= haft entgegengesett. 3d wollte Guer Ercellenz etwas von rir Entbedtes übermachen, und konnte meine Absicht auch t ben Gebirgen, Konigswarth, Schonficht, Rodenborf 2c. icht erreichen; blos ein vor einigen Tagen bei Schönficht ufgefundenes Fosfil durfte einer genauen Prufung unterogen werden, welchem man feine deutliche xtallform abgenunen fann, boch mit bem Chiastolith viel Aehnlichkeit zu aben scheint. Ferners habe ich bei ber Errichtung bes 24 Schritt langen Säulenganges bei ber Salzquelle phosborfaures Gifenorydul entdedt, welches, weiß ausgegraben, m der Luft blau wurde, und bieses als Oryd nun über= nache. In Schönfeld bei Schlackenwald haben sich frische linngraupen und etwas Apatit sehen lassen, wovon auch von jedem ein Stud beigepadt murde, welches Riftchen, mit f. v. G. St. M. N. 14 bezeichnet, mit bem nachften Boft= vagen an Euer Excellenz abgeht, worin zugleich eine von bem Sohne des Dr. Röftler herausgegebene Abhandlung über vie Salzquelle enthalten ift. In der Anlage & ift die Fortjetung der Beobachtung des im Jahre 1826 auf einen Quadratfuß Oberfläche berabgefallenen meteorischen Wassers ju Eger enthalten, woraus ersichtlich wird, daß im gangen Jahre 1826 die Wasserhöhe 17,9901 parijer Zoll betrug.

Sollte der berühmte herr Professor Döbereiner sich über die Analyse des Feldspats und ob er zur Porzellanerzeugung auglich sei, gemacht haben? ich wünschte dem Fürsten Mettersich Auftlärung zu geben, der seine Fideicommißherrschaft m Juli besuchen wird, und der riesenhafte Pläne zur Bershönerung dieser Horrschaft Königswarth ausführen läßt.

Der k. k. Rath und Director Riedl zu Larenburg bo-Wien reift in ber Absicht, um Alterthumer für Se. t. Majestät zu sammeln, womit die neu in Laxenburg be Soloffe angebauten Sale eingerichtet und verziert werd Wir baben unsern, vom biefigen Tischler Sabe ftumpf verfertigten, im Rathbause aufgestellt gewesene Raften angeboten, und Se. Majeftat haben bem Ragiftrat bie große goldene Medaille sammt Rette durch erwähnten orn. Riedl gur Aufbewahrung überreichen laffen. Director hat in Eger fo viel bem 3mede Entsprechenbel aufgefunden, daß er brei Frachtwagen damit beladen nach Wien absenden konnte. Ercellenz Graf Auersverg, ber fit bas fo icone Andenken ben verbindlichften Dank abstattet, freut sich auf die beurige Gegenwart Guer Ercellenz mb municht vorzüglich, baß E. E. ibn in Sartenberg mit Ibret Gegenwart langere Beit beehren mochten; beffen Sobn ift als Rreisbauptmann in Schlan bei Brag angestellt.

Der neue Oberstburggraf Graf Chotek, Sohn des ehe maligen Oberstgrafen und verstorbenen Staatsministers, kaußerordentlich thätig und auf die Bereinsachung des Geschäftsganges bedacht. Er will das Project seines Baters, für das schwere Fuhrwerk eine Kettenbrücke über die Moban bei der Hehinsel in Prag auf Actien zu erbauen, ansführen.

Das Resultat der wider den tepler Pralaten eingeleite ten Untersuchung ist noch nicht bekannt.

Mögen Guer Excellenz meinen und den dringendsten Wunsch so vieler Berehrer heuer erfüllen, mit Ihrer und der hohen Familie Gegenwart und ferneren Gewogenheit beglücken

Euer Hoch = und Wohlgeboren, Euer Ercellenz ganz ergebensten Diener Eger, am 9. Juni 827. If. Grüner.

### 84. Griner an Goethe.

hochs und Boblgeborener herr Staatsminister! Euer Excelleng!

Das bohmische Gouvernement bat mich bei bem eingesen beurigen Frühjahr als Bürgermeifter ber britten t Beitmerit und als Criminalgerichtsvorsteher bieses ernannt, womit aber die Appellation, die diesen uftand nicht in pleno vortrug, darum nicht einverstanver, weil ich ber böhmischen Sprache nicht vollkommen tia bin, und altgebiente Bürgermeister um Uebersetung foritten find. Diefe Stelle foll nun ficher einem Burgerx verlieben worden sein, worüber meine Ebegattin sehr ut ift, weil sie ihre Besitzungen, Freunde und Berste hier hat. Diese Entscheidung, obschon ich noch nicht verständigt worden bin, wollte ich abwarten, um Ener Ienz etwas Bestimmtes ichreiben zu können, und hierin ben Guer Excellenz einige Entschuldigung meines Stillrigens gütigft aufzufinden. 3ch wurde aber nun in bie rice Lifte ber Undankbaren mit vollem Rechte eingeben werden, wenn ich ben 28. August, ben von allen firten Rationen fo bochgefeierten Geburtstag, mit Stillzigen, ohne meine innigst aufrichtigsten Buniche in er Sprfurcht und Berehrung bargebracht ju haben, vorgeben ließe, wenn ich mein Dantgefühl nicht ausgebrückt ; benn Euer Ercelleng geruhten mich aus bem gegenigen bybraifden Geschäftetreife auf bie Afabe ber Ratur ahren, auf benen man gestärkt, seine Pflichten vollnener erfüllen kann. — Was meine Ausbeute in ber eralogie betrifft, so ist sie gering binsichtlich ber neuen edungen, bie fich größtentheils auf Bestimmungen neuer ies, wenn auch noch so geringe Abanderungen in Bermit den bestebenden ftattfinden, beschränken, wodurch bie Wissenschaft wenig gewinnen, wol aber erschwert we ben dürfte. In der Geognosie und Geologie gibt es i so viele Hypothesen, daß aus ihnen die Folgerung gezog werden dürfte, daß jeder, der einige Celebrität errung hat, ungescheut alles, was ihm einfällt, wenn es auch ne so absurd wäre, drucken lassen dürse, wie dieses der alle neueste Fall mit jenem ist, der in der Mitte der Erde eine Raum annimmt, in welchem man leben könne, daher, wem die nöthige Unterstüßung erfolgt, er hinabsteigen, dort leben und wieder zurücksommen wolle. Dieser begeisterte Erdsahrer könnte uns manche Ausschlüsse geben.

Ich habe zum hohen Geburtstage ein Kistchen in Bereit schaft gehabt, welches aber die gute Hofrathin Rebbeit persönlich überbringen will.

Fürst Metternich, der mich während seines kurzen Aufenthalts in Königswarth einigemal zur Tasel gezogen hat, beschäftigt mich in mineralogischer Hinsicht. Das Münzeabinet des ehemaligen Scharfrichters Huß wurde, wie be kannt, beinahe ganz ausgestohlen. Run ist der Dieb in Prag in Verhaft, die Münzen haben sich, einige wenige gangdare Dukaten ausgenommen, wieder vorgesunden. Hu unterhielt aus Eigenem und aus Gutmüthigkeit den Bruden des fürstlichen Oberförsters Semenetz als Schreiber bei seinem Cabinete, und dieser hat den Diebstahl verübt und, wie er aussagt, aus Rache gegen den Fürsten, der ihn keine Anstellung verschafft hat.

Se. Ercellenz Graf Joseph v. Auersperg zu Hartenberg allgemein verehrt und geliebt, starb zu Ende Mai zu Brüm als Appellationspräsident. Was mit seiner schönen Biblit thek und Mineraliensammlung veranlaßt wird, ist noch nich bekannt; dessen Soseph ist als Hofrath nach Lemben übersetzt.

Se. f. Hoheit ber Großberzog traf am 17. August munt

in Franzensbrunn [ein]. Die faiserl. Hoheit Großherzogin soll mit Ende dieses Monats von Karlsbad nachkommen und noch 14 Tage verweilen. Bisher ist die Anzahl der Gäste gegen das vorige Jahr um 53 Parteien geringer, doch diese wird durch die Anwesenheit hoher Herrschaften erseht. Bersehen Euer Excellenz meine Freiheit und Umständlichkeit und geruhen Sie sortwährend mit Wohlwollen herabzus kiden auf

Guer Ercelleng

ganz ergebenft gehorsamsten Diener 3f. Grüner, 1ft 829. Rath.

Eger, am 22. Auguft 829.

# 85. Grüner an Goethe.

### Guer Ercelleng

geruften mir ein besonders hübsches Mineral, welches meisum Sammlung als tiroler Strahlstein eingereiht wurde, mit wem io äußerst gütigen Schreiben vom 11.21. Juni d. J. begleitet, zu übermitteln, wofür ich den verbindlichsten Dank juge. In der Gegend von Sangenberg und Tepl kommt is in kleinen Krystallen vor, wie es Euer Excellenz ohnes durch den unvergeßlichen Aufenthalt in Marienbad beslamt geworden ist.

3ch war außer ber Eurzeit öfters in Marienbad, pflege wer gewöhnlich bei jenem Hause stehen zu bleiben, wo Guer Excellenz und der unsterbliche Großherzog zu wohnen gembten. Ich werde, sobald es die Witterung zuläßt, mich dahin begeben, alles in Augenschein nehmen, und Guer Excellenz getreulich ehrfurchtsvoll Bericht erstatten.

Die Zufluffe in meine Sammlung werden seltener, weil meine Abgänge meistens auch seltenere Mineralien sind, die ich nicht kaufen und niemand meine minder werthen Sachen 160 Grüner.

bagegen jum Tausche antragen will, indem ich die kostebareren nur einsach besitze. S. k. Hoheit hat mich zwar im vorigen Jahre einigemal bei der Tasel, zu der ich gnädigst aus den Franzensbrunn gezogen wurde, aufgefordert, meine Abgänge anzuzeigen, die er nach Möglichkeit ergänzen lassen will; allein da ich weiß, wie schwer sich Hr. Dr. Lenz von seinen Schätzen trennt, so habe ich es unterlassen, obschon Grossulare, Malachite aus Sibirien so vielsach und so manche russische Mineralien dort erliegen.

Seit ber langen, langen Reit, als bie boben bobmifchen Bebirge E. E. von uns abgeschredt haben, und wir abgebalten werben, unfere tiefe unbegrenzte Berehrung, besondere Unbanglichkeit personlich bezeugen ju konnen, ift Manches in ben öffentlichen Anstalten neu geschaffen, vericonert, vergrößert worben. Ich habe mich naber in ber ältern vaterländischen Geschichte umgesehen und lege als einen kleinen Beweis das Manuscript über das von Rubolph von Habsburg ber Stadt ao. 1279 ertheilte Brivilegium mit geschichtlichen Anmerkungen gur gnäbigen Beurtheilung bei. 3ch habe bei bem Exemplar für E. G. bie Aufschrift beim Eingang in das Dornburger Schloß, bezüglich auf mein Werkchen umgeandert und als Motto gebraucht, wünsche aber nicht, damit traurige Erinnerungen ju erwecken. Das zweite Eremplar munichte ich, bag es burch Bermittelung E. E. S. t. H. bem Großbergoge eingehändigt werden möchte. Wenn es Guer Ercelleng billigen, fo wurde ich in einem fournirten niedlichen Raftchen bie vorzüglichst iconften böhmischen Mineralien, g. B. Rothgultig : Erze, Rarpholith, Kronftadtit, brillantirende Bleispate, kurz in die Augen fallende Krystalle in kleinem Formate für die taiferl. Hobeit Großbergogin gusammenmachen, weil Söchstfelbe bas Diplom ber mineralog. Gesellschaft ju Betersburg als Ehrenmitglied angenommen bat, und biefes Grinter. 161

Randen auch E. E. gur gutigen Beforgung gufenben. Meine Abnicht ift babei nicht auf Gewinnsucht gerichtet, sondern fie entspringt aus alter, reiner, besondern Anhänglichkeit an ben hoben Stifter bes beutschen Athen, ber, wie E. Erc. einigemal mir ju bemerten geruhten, mich unter bie Eblen feines Staats zu erheben willens war. Diese Erhebung in ben Abelftand könnte bei unserer gegenwärtigen Berfaffung meinen fünf Söhnen von unaussprechlichem Rugen sein, von benen ber ältere, ber bie Gnade batte, Guer Erc. in Beimar perfonlich verehren ju durfen, in diesem Jahre die Universität in Prag besucht; auch ber auswärtige Abel genieft bei uns viele Borguge; die Sohne eines auch auswärts geabelten Inlanders find nach der jungsten Berordnung vom Militärstande befreit, welcher Befreiung sich meine Sohne nicht erfreuen konnen, obicon ich fo lange, ten, redlich, mit aller Anstrengung dem Staate gedient labe. Da meine Brust schon dadurch als edel anerkannt borben fein dürfte, weil mir allergnädigst erlaubt wurde, bes erbabene Bruftbild bes Allgeliebtesten, um die Wissenidaften und seine Unterthanen so bochft verdienten Groß= bergogs öffentlich baran zu tragen, so burften Guer Ercellenz vielleicht so manche Grunde auffinden, um biefe höchfte Gnade bei dem igigen mir mohlwollenden Groß= berjoge f. Hoheit auszuwirken. Ich finde überflüssig, Guer Ercelleng aufmertfam ju machen, bag ich mehrere Riften Rineralien bereits ber Jenaer Mineralogischen Sammlung ingefendet habe, und durch diese bochfte Auszeichnung aufgemuntert werden wurde, die neuesten Fosfilien nachautragen, daß S. f. Hobeit, ber einzige, große Großherzog, mein Manuscript über die Sitten und Gebrauche ber Eger= lander der weimarischen Bibliothek einzureihen geruhten, und ich meine besondere Ergeben = und Anhänglichkeit an bas bobe Fürstenhaus, an Guer Ercelleng als ben bochft Goethe's Raturmiffenicaftliche Correspondeng. I. 11

verdientesten Minister bezeugen zu dürfen die hohe Gnadogehabt habe. Uebrigens stamme ich von einem altpatricischen Geschlechte her, und Fürst Metternich hat sich gewürdigt an mich höchst eigenhändig zu schreiben, und Euer Exceller als der berühmteste Schriftsteller Deutschlands haben si-herabgelassen, in Schriften meinen Namen zu nennen, und der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und der Wiener deitschrift für Kunst, Literatur, Theater und der Wiener deitschrift für Kunst, Literatur, Theater und der Gehrenvoll erwähnt.

Was das zu mählende Wappen betrifft, so nehme ich mir die Freiheit, die Wahl ganz Euer Excellenz zu über lassen, vielleicht dürfte es nach dem ihigen Stand der mineralog. Wissenschaft in vier Felder eingetheilt werden.

Erstes Feld Grundsarbe bläulichgrau, einen Sternenhimmel, unten Wasser, in dem sich entblößte Spigen von Bergen, Felsen zeigen, auf dem ein Täubchen mit einem Delzweige sigt.

Zweites Felb schwarz, seuerspeiende Berge gehoben, über einandergestürzte Felsen. Drittes grün. Klio sitt und zeichnet die Erfahrungen auf, die noch nicht so gewichtig sind, um ein unerschütterliches Spstem aufzustellen.

Biertes Feld leer, oben das Auge des Weltenlenters, theils um anzuzeigen, daß die Nachkömmlinge die Ratur eifrig betrachten, ihre Erfahrungen aufzeichnen sollen, theils daß so Manches nicht gründlich wird erhoben werden können.

Ob sich diese flüchtige Ibee, die für ein Wappen steilich neu sein und die Hirschgeweihe, Füchse, Leoparden, Löwen 2c. verbannen und einigen Sinn verbinden bürfte, wie das Wappen Euer Excellenz, in dem uns der Stern auf der wissenschaftlichen Bahn leuchtet, ausschhrbar seie, mögen Euer Excellenz gnädigst in Beurtheilung nehmen. Euer Excellenz hatten die hohe Güte, mich in so vielsacher hinsicht auszuzeichnen, mich in die wissenschaftliche Bahn

21 bringen, aufzumuntern; baber ich meinen angenehmern Lebensgenuß, meine Stellung mit jo ausgezeichneten Manrern und alles, was in meinem Bulte für andere Reiten gefdrieben noch aufbewahrt rubt, blos Guer Ercelleng gu verdanken habe. Wenn ich auch icuchtern und fühn ju ben vielfältigen Bohlthaten noch die unterthänigfte Bitte mage: Euer Ercelleng möchten geruben, ein wie immer geartetes Bappen, ausgefertigt mit welch einem Brabicate, Soler ober Ritter Grüner, allenfalls von Rebberg (weil Wir bort bei Albenreuth ben Bulfan entbedt haben), Gr. f. ho= beit bem Großbergoge gur balbigft gnäbigen Entscheibung unterlegen ju laffen, so burfte biefe gewagte jubringliche Bitte barin eine Entschulbigung gutigft finden, weil fie in Berudsichtigung ber itigen Reitverhaltniffe blos auf bas tunftige Bobl meiner Rinder gerichtet ift und biefes fo außerorbentlich badurch befördert würde; bann auch, weil E. C. auf bem Bege nach Schönberg auf einer mir unvergeflichen Stelle fo berablaffend zutraulich eröffnet haben, daß Sie seit 30 Jahren mit niemandem so zutraulich als mit mir gesprochen batten.

Fikentscher in Redtwit macht sortan große Geschäfte; es besindet sich alles wohl; der junge Fikentscher ist seit einigen Ronaten in London, wo man ist sowie in Paris die Deutsichen so sehr verehrt und sie nachahmt. Ich habe die Orizginalgedichte von Walter Scott gelesen und den Erlkönig Guer Excellenz gut nach meiner Einsicht im Englischen gestunden.

Bergeben Euer Ercellend, daß ich durch diesen langen Brief die kurze kostbare Zeit raube; ich mußte eilig schreisben, daher ist er länger ausgefallen. Bergeben Sie zusgleich die Dreistigs und Zudringlichkeit, mit der Euer Erseellend ein sorgsamer Familienwater beläftigt hat.

Rath Schufter, beffen Garten Guer Ercelleng im Eger=

thale beehrten, der ganze Senat und Professoren würdesich glücklich schätzen, Euer Excellenz die verdienteste urbegrenzte Berehrung persönlich bezeugen zu dürfen. DAnwesenheit Euer Excellenz würde alles besonders neu b.
leben

Guer Ercelleng

gehorfamft unterthänigster

Diener und Berehrer

Eger, den 29. Juni 1830.

Ri. Grüner.

### 86. Grüner an Goethe.

Guer Ercelleng!

Gleich nach Absendung meines durch Auswallung väterlicher Gefühle entstandenen Briefs habe ich bei ruhiger Gemüthöstimmung das Unberechnete meiner Bitte eingesehen. Indem ich für die gnädigste Bemühung den verbindlichken Dank sage, gehe ich gleich zur Sache über.

Das mitfolgende Kästchen mit einigen Mineralien war zu dem hohen, allgemein gefeierten Geburtstage Euer Excellenz bestimmt. Meine wegen Ausmittelung einer Untertunst für meinen in Prag die Philosophie studirenden Sohn beschleunigte Reise und der längere Ausenthalt in Prag, dann die mittlerweile angewachsenen Seschäfte haben die Absendung desselben nebst meinem ehrsuchtsvoll aufrichtigsten Slückwunsch verschoben, weswegen um die gnädige Nachsücht gebeten wird. Ich war in Prag entzückt, so viele achtungswerthe aufrichtige Verehrer Euer Excellenz dort gefunden zu haben. Die Censur hat ohne Anstand mein Manuscript über das Privilegium Audolph's de ao. 1279 zum Drucke bewilligt, wovon ich die Gnade hatte, zwei Exemplarien an E. E. früher zu übersenden. Wenn es E. E. nicht für zu gewagt halten, so würde ich die Bitte wieder-

bolen: es Se. k. Hoheit dem Großherzoge ohne Nebens rudficten überreichen zu lassen; es dürfte vielleicht das Glud haben, ein Plathcen in der Bibliothek bei meinen Sitten und Gebrauchen der Egerlander zu sinden.

Ich habe ferners ein Wörterbuch in zwei Bänden über alle bisher in öffentlichen Werken erschienenen Fundörter der Cenfur übergeben, worüber die Bewilligung bald nachsilgem wird. Die Fundörter sind nach alphabetischer Ordzung gereiht und hiernach alle Mineralien, die dort vorzetommen sind oder noch vorkommen, aufgezählt. Dürfte ih die gehorsamste Bitte wagen, in Weimar oder wo cs sur Excellenz für zweckmäßig hielten, Erfundigung gnädigst anziehen zu lassen, ob und unter welchen Bedingnissen ein der das andere ein Verleger übernehmen würde. Ich bin hierin ganz unerfahren und ein Wink Suer Excellenz wäre mir Befehl. Uebrigens scheint der gegenwärtige Zeitpunkt bei den allgemeinen Klagen über das Stocken im Buchstandel nicht der günstigste zu sein.

3

=

Uniere Badeörter waren heuer durchaus sehr besucht und in Franzensbrunn und Marienbad leben Guer Ercellenz in dem lebhaftesten Andenken; überall wurde ich mit Fragen bestürmt und überall hofft man doch noch, Guer Ercellenz in einem oder dem andern Badeorte sehen und verehren zu können. Lielleicht wird es doch im künstigen Sommer zur Freude so Bieler und zur Gesundheit Guer Ercellenz zusgeführt!

Unter den Fossilen dürfte E. E. der blane neuentdeckte Schwerspat von Horzowiß, der Wavellit und die Zinngraupe mit kleinem Apatit von Schönfeld erfreuen, das noch unsteinmte Fossil mit chiastolithe oder tremolithähnlichen Steisen die Aufmerksamkeit erregen, welches ich erft unslängst in dem Königswarther Gebirge aufgefunden habe. Lis weiße, zu Pulver Zerfallene halte ich für Riefelgubr,

166 Gruner.

weil ich es auf bem Moorgrunde vorfand, theils weil e ben erforderlichen Eigenschaften entspricht.

Wenn diese wenigen Fossilien bei dem so bedauerungs würdigsten Unglücke Guer Excellenz nur in etwas zerstreue würden, so ist der innigste Wunsch ganz erfüllt

Guer Ercelleng

ganz unterthänig gehorsamsten Dieners 3j. Grüner.

Eger, am 29. December 1830.

#### 87. Grüner an Goethe.

Hoch = und Wohlgeborener Herr Staatsminister! Euer Excellenz!

Die mitfolgenden Kleinigkeiten maren zum boben, bor allen cultivirten Nationen gefeierten Geburtstage bestimmt; allein die wegen der Cholera anbefohlenen Anstalten bei der Stadt und 89 Dorfichaften des Magistrats, zu beren Bolljug ich als Commissär bestimmt war, haben leiber meinen sehnlichsten Bunich verdrängt. Gegenwärtig, wo man auf das Entgegengesette, nämlich gar nichts zu veranstalten und ju unternehmen, verfallen ift, weil der angelus exterminans weder durch feinen Gifthauch, noch feine Ausdunftung contagios fein foll(en), haben fich biefe Geschäfte gemindert und mich zu meinem Lieblingsgeschäfte zugelaffen. - 3ns zwischen hat mir der Berr Professor der Sumanitatetlassen ju Brag, Anton Dietrich, bas anliegende Wertchen bes Med. Dr. Hermann Levy, Ffraeliten in Brag, mit ber Bitt zugesendet, es an E. Erc. autigft mit der gehorfamften Be merkung einzusenden, daß es ihm als dem Verfaffer gur besondern Ehre gereichen wurde, wenn E. Ercellenz ein schriftliches Wort der Genehmigung auszusprechen die Gute haben möchten. Diefer Unton Dietrich, ebemaliger BroFessor in Komotau, Priester des Cistercienserstifts Dset bei Teplitz, führt an, daß er das Glück hatte, früher, im Jahre 1819, das lette mal persönlich E. Exc. zu verehren und daß diese tiese Berehrung immer tiesere Wurzeln geschlagen habe.

Da Euer Excellenz abermals die veranlassende Ursache ju diesem Werkchen waren, so dürfte es um so angenehmer win, als daraus ersichtlich wird, daß die Farbenlehre ohns geachtet der vielen Widersacher in Prag schon lange Einsgang gefunden habe.

Ueberhaupt habe ich in Prag, gelegenheitlich als ich weine beiden Söhne in die Hörsäle der Philosophie führte, abermals in so vielen schönen Cirkeln mit innigstem Berstügen wahrgenommen, daß Euer Excellenz als ein außersendntlich unvergänglich leitender Stern glänzen.

Bon Guer Ercelleng aufgefordert, über mein Fortichreiten in der Mineralogie von Zeit zu Zeit Bericht zu erstatten, berichte ich hiermit, daß ich mich sowol mit Mohe als fei= nen Antagonisten, mit ben Frangofen und Engländern befunt gemacht, und weil ich wahrgenommen habe, daß alle diese Lehrbücher für die Jugend, besonders das Selbstudium, wichredend find, indem sie zu viel Vorfenntnisse voraus: ieben, meistens mit der schwersten Lehre Arnstallographie mfangen, fo faßte ich ben Entschluß, für die Jugend etwas Unterhaltendes zu schreiben, wodurch sie für die Naturwisenschaft, besonders Mineralogie, eingenommen werder follte. Mein Plan besteht im Wesentlichen darin: Gin Vater geht mit feinen Kindern, worunter tleinere, aber auch junge Philosophen find, von einem Centralpunkte, wie die Stadt Eger angenommen wird, auf mineralogische Untersuchungen ms. Es wird praktisch jedes Borkommen abgehandelt, jugleich Geognofie damit verbunden; es werden die Minera: lien numerirt, ju Saufe auf eine Karte gelegt, um eine llebersicht über das ganze Gebiet zu erhalten. Es werden dabei verschiedene Beobachtungen, Einwürfe 2c. gemacht. Ich habe disher blos 42 Bogen in Eile aufgesetzt. Wenn ich Euer Ercellenz nicht lästig fallen möchte, so würde ich von Zeit zu Zeit kleine Heste abschreiben lassen, und mir die Freiheit, diese zur hohen Einsicht abzusenden, nehmen. Bei Wildstein habe ich Kieselguhr entbeckt, wovon ich zur Probe etwas beigepackt habe. Bon neuen Mineralien geht wenig ein; blos von Haidinger, gewesenem Professor der Mineralogie in Edinburgh, dermal zu Elbogen, wo er sich bei seinen Brüdern, den Porzellanfabrikanten, aushält, habe ich Diaspor und Cerit erhalten, auch englische Steinkohlen; Stachelit ging von Redtwis ein, doch stets in einem Eremplare.

Mein geograph. mineral. Wörterbuch aller bisher betannten Fundörter in 2 Bänden, über 1800 Octavseiten
start, habe ich seit September 1830 aus der Censur noch
nicht zurückerhalten, welches mir um so unbegreiflicher ift,
als mein Werkchen über die Statuten, welche Audolph 1279
der Stadt gab, mir mit dem imprimatur versehen in
12 Tagen schon zugesendet war, von welchem ich zwei
Exemplare Suer Excellenz durch den weimarischen Hofgärtner zu übermitteln die Freiheit nahm, und von denen eines
das Glück haben dürfte, in der großherzoglichen Bibliothek
neben den Sitten und Gebräuchen der Egerländer aufgestellt zu werden.

Ueber die Cholera habe ich auf meine Anfragen von dem Kreisphysitus in Königsberg MDor. Lichtner folgende Aufflärung im Wesentlichen erhalten:

a) Daß die Cholera nach seiner bisher gemachten Ersfahrung nicht contagiös sei; denn von allen den ihm zusgetheilten Aerzten, Bundärzten, Krankenwärtern, die ihre Pflichten in vollem Umfange erfüllen, sei auch keiner erskrankt; er gebrauche kein Berwahrungsmittel, wechsele weder

bie Rleiber und befinde sich mit feiner Familie von acht Rindern gefund.

- b) Es bestehe bisher kein Arzneikörper als Präservativ, sondern eine geregelte Lebensordnung sei das Hauptmittel, sie abzuhalten. Seine Ersahrung habe ihn zur Folgerung berechtigt, daß ein einzig grober Diätsehler den Ausbruch dieser Arankheit veranlaßt habe, weil es bei den bestehend atmosphärisch=tellurisch krankhaften Sinstüffen nur des klein=ken Incitaments dis zum wirklichen Ausbruch bei zenen bedarf, die durch diese schädlichen Sinstüffe mehr hierzu dishonirt worden sind; hauptsächlich befällt sie Arme, denen es an Rahrung, Kleidung, Pseehlt.
- ad c) Das Brechwurzelpulver habe er als souveranes beilmittel bisber anerkannt.

Der Commandeur des ritterl. Ordens der Kreuzherren schieb mir von Wien beinahe das Nämliche über die dorzige Heilungsart mit dem Beisate, daß auch die Furcht nicht schade, denn sonst hätte er sie am ersten bekommen missen.

Der General-Großmeister dieses Ordens, Director der philosophischen Facultät in Prag, erfreute mich vor einigen Tagen mit der Nachricht, daß sich meine beiden Söhne gestund besinden, und bestätigte ebenfalls, daß hauptsächlich nur die ärmere Klasse ergriffen werde, daß sich bei seinen Ordensbrüdern in Böhmen, Mähren, Desterreich, Ungarn noch kein Cholerafall bewährt hätte, alle der besten Gesundsbeit genießen, obschon sie Tag und Nacht die Kranken versiehen musten.

Euer Excellenz haben zwar Gelegenheit, aus den besten Unellen zu schöpfen und die Meinungen der Aerzte zus sammenzuhalten, aus denen sich der Grundsatz der Farbenslehre abermals bewährt, daß, weil sie den Sitz, die Ursache der Krankheit nicht ergründen können, der hintergrund für

sie duntel, ja finster ist, sie genöthigt sind, uns blauen Dunst vor die Augen zu machen. In Prag rein Gewerdsmann durch seine glücklichen Euren der She kranken unter der ärmern Klasse viel Aussehen. The Heilmittel besteht in mehrern Tropsen Oleum in Beverbünnt. Bielleicht hat der gute Mann den Tractat Andreas Schilling, Phil. et Med. Doct. und Churfürstl. sischen Leibarzt, über die Pest gelesen, worin er pag. den Bitriolgeist als ein Hauptmittel anempsiehlt, we kühlt und zugleich Schweiß treibt, in geschwinder Sila Abern durchgeht, den Urin befördert. Dieses Buch unter dem Titel Loimo-Graphia tripartita zu Dre 1680 heraus.

Bergeben Euer Excellenz meiner die kostbare Zeit rau den Weitwendigkeit, der geringen Sendung. Sollten (Excellenz hingegen nur einige Minuten Zerstreuung, Bergnügen daran sinden, so würde sich besonders glüsschäften

Euer Hoch= und Wohlgeboren Euer Ercellenz

ganz gehorsamst ergebenster Dien Ios. Seb. Grüner.

Eger, am 20. Januar 1832.

# XXV. Gruithuisen, Franz von Paula.

184. 24. Marz. Den Unfinn [Gruithuisen's Bebauptung, eine Festung im Monbe entbectt zu haben] verbreitet, offenbare Irrthilmer als Bahrheit ansgegeben zu seben, ift bas Schrecklichste, was einem Bernfinftigen begegnen tann.

Außerbem: R. A. II. 263. St. 8.

### 88. Grnithuifen an Goethe.

Göttingen, 5. September 1825.

Sochwohlgeborener Berr Geheimer Rath!

Durch einen besondern Zufall sehe ich erst jett, daß kasse's Dedication und meine Geen einander so nahe sud, und halte mich nun veranlaßt, Euerer Excellenz einen stühern hierher gehörigen Journalaufsatz nebst Mondkarten peinem neuen Werke u. a. gehorsamst zu übersenden.

Daß es mit meiner Entdeckung im Monde genau so gehen wird, wie mit der Entdeckung, die Euere Ercellenz in der Farbenlehre machten, habe ich mich sowol schon in Baiern, als nunmehr auch auf meiner Reise überzeugt. Ber gewohnt ist, den Mond als dürren Kreidekörper und die Newton'schen Fictionen als mathematisch bewiesen zu betrachten, der faßt niemals das Wahre, das Reine. Nur der seltene Unbefangene kann dieses und die Dritten sehen, glauben und fallen wieder zurück.

Da die Newtonianer die Farblehre immer so gern chne Farbe mit Linien und Ziffern demonstriren, so können ne in der Regel nicht begreifen, was man mit Farben

beffer beweisen sollte können und was wol die Physiolog babei leisten mag. Die Mathematiker behaupten nun neue bings: bag, weil Frauenhofer (unter beffen iconen & perimenten fein einziges ift, welches nicht auf Euer Ercellen Art erklärlich mare) feine Runft auf bem Rewton'iche Wege so boch gebracht babe und die Wirfung feiner Glase newtonisch bemonftrire, jo fei bieran wol fein Zweifel met. Da ich nun einen dieser Mathematiker daburch im bochften Grabe aufbrachte, bag ich fagte: "bag bas Banze nach bet v. Goethe'ichen Unficht ebenfo gut, ja weit beffer, reine ginge, und daß man, um Ginseitigkeit zu vermeiben, aus nach biefer Theorie die Beweise durchführen follte, ba ein mal die Daten gegeben seien, weil man unter ben Objectes zwar helles im Dunkeln, z. B. Steine, aber auch Dunklet im Bellen, 3. B. Schatten ber Mondberge, babe, mas far ben veranlasse", so schweige ich nun zwar wol, weil bier ebenso wenig ausgerichtet ift, als bei benen, welche and rechnen, daß ich von den Runftfachen im Monde nicht feben konne, dabei aber vergeffen, daß die Ratur nur ben Rleißigen ihre Gebeimniffe mittheilt, und bag bie Geen fo großartig bauen, daß es faft mit Sanden zu greifen ift.

In Göttingen werde ich wahrscheinlich nach Blumensbach's Amtsjubiläum (17. l. M.) meine Erholungsreist sortsetzen, wo ich bann mich mit der angenehmen Hoffnung schmeichle, da, wo überall wissenschaftlicher Geist weht und wo alle seine Schöpfungen gedeihen, Guerer Excellenz per sönliche Bekanntschaft machen zu können.

Genehmigen Euere Excellenz als classischer Dichter und Naturforscher die Versicherung meiner unbeschränktesten Hoch achtung, indem ich stets verbleibe

des Herrn Geheimen Raths

treuester Berehrer Gruitbuisen.

### 89. Grnithnifen an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr Minister!

Erlanden Enere Ercellenz, daß ich das neueste heft meism Analesten für Erd- und himmelskunde nachliefern darf.

Ich schweichle mir mit der Hossung, daß darin mehrere initel Hochderoselben Interesse in Anspruch nehmen dürften. Gi war von jeher bei dieser Zeitschrift mein Zweck, die schwift und die Raturgeschichte des Himsels wieder in den Eng zu bringen, die durch Leute, die fast gar nichts answes kounten, als Rechnen, auf eine unverantwortliche besse vernachläsigt worden sind, sodaß seit Herschel und Chröter eher Rücks als Borschritte geschahen.

Judem meine Frau, Herr Stieler und ich Euerer Excelenz und Hochbero gesammten und vortrefflichen Familie ich gehorsamst empfehlen, geharre ich mit der unbeschränkten Hochachtung

Guerer Ercelleng

ergebenfter Diener

München, 17. Februar 1830.

Dr. Gruithuisen.

# 90. Grnithnisen an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr Staatsminister! Erlauben Euere Excellenz das siebente Heft der Ana=

ldten nachsenden zu bürfen.

Es würde mich sehr beehren und ermuntern, wenn Hochsbieselben an dem Mannichsachen und Einzelnen dieses colskeiden Products Bergnügen sinden würden. Meine größte Arbeit in demselben geht blos wegen des leichtern Aufsichlagens voraus und es ist hiermit gezeigt, wo die Grenze der Gewißheit in die der Hypothesenwelt übergeht. Theodor Schubert in Petersburg war gegen Ende des vorigen Jahrs

hunderts der erste, der den Bersuch machte, die dortmaligiastronomischen Elemente so weit zu entwickeln, als es mö lich war. Jetzt geht die Möglichseit viel weiter, und mei größte Arbeit war, die Rechnungsmethoden aufzusinden du ersinden, wovon mir die der leichtesten Berechnung kumfänge der elliptischen Kometenbahnen allein drei Mona fostete, ohne mich dabei lange bei der Sisphus-Arbeit di Rectissication der Ellipse aufzuhalten.

Euere Excellenz haben alles zusammengefaßt, was sid über den Aether Philosophisches sagen läßt, und es war viel zu schön gesagt, als daß ich es nicht hätte sollen drucken lassen. Hochdieselben werden mir daher meine nit erlaubte Freiheit nicht ungnädig aufnehmen.

Mit der unbegrenztesten Hochachtung habe ich die Ehn ju fein

Guer Ercelleng

ergebenfter Diener Gruithnifen.

München, 31. August 1831.

# XXVI. Günther.

### 91. Goethe an Günther.

Des hrn. Oberconsistorialrath Günther Wohlgeb. hier. Ew. Boblaeb.

denden eine kleine Anfrage in Bezug auf unser neuliches behräch. Ein auswärtiger Raturfreund, Herr Graf Sternsing zu Prag, ein eifriger Beobachter der Flora subtermea, wünscht einige Musterstüde von der Mattstädter bteinkohle, wo möglich mit Pflanzenabdrücken, die darin wigekommen sein sollen als der letzen Erscheinung dieses zwlogischen Phänomens. Leider sind' ich in meiner Sammsung keine Spur davon und die gegenwärtige Lage des kößes verhindert, besonders in dieser Jahreszeit, das Geswinnen irgend einiger tauglichen Stücke.

Run ist mir der Gedanke beigegangen, ob nicht viels kicht, da Sie sich mit diesem Geschäft so lange bemüht, di Ihnen noch irgend etwas der Art vorhanden sein möchte? oder ob Ihnen bekannt wäre, wo sich sonst dergleichen binnte verstedt haben. Erzeigen Sie mir die Gefälligkeit, hierüber nachzudenken und irgend etwa eine Forschung anzuskellen. Es ist wunderbar genug, daß ein zulett bei uns völlig unwerthes Naturerzeugniß gegenwärtig einen naturwissenschaftlichen Werth erhält; da dergleichen häusig zu sinden war, dachte freilich noch niemand an die Bedeutsamkeit einer solchen Folge. Verzeihung meiner Zudringslichkeit.

Dürft' ich nun schließlich noch ersuchen, daß Sie de Ueberbringer dieses, dem Copisten John, einige Rachris und Notiz gäben, da er den Auftrag hat, morgen na Mattstädt zu gehen und zu versuchen, ob er nicht zeinigen Musterstücken gelangen könne.

Mich bei dieser Gelegenheit zu wohlwollendem Andentes bestens empfehlend.

Weimar, den 28. Januar 1825.

Exp. eod.

# XXVII. Heinroth, Iohann Christian Friedrich Angust von.

1822. ..... Deinroth's Anthropologie gab mir Aufschluffe über meine Berfahrungsart in Naturbetrachtungen, als ich eben bemuht war, mein naturwiffenschaftliches heft zu Stanbe zu bringen.

Außerbem: DR. 125. B. II. 208.

### 92. Seinroth an Goethe.

bodftauverehrender

herr Geheimer Rath und Staatsminister!

Euerer Excellenz meinen warmen Dank für alles das cuszusprechen, was aus Ihrem Geiste auch mir, wie so vielen Andern, zugestossen, war seit Jahren mein eifriger Bunsch. Es wäre aber fast unmöglich auszudrücken, wie mannichfaltig Sie mich berührt und erregt, gerichtet und geleitet. Wenn Sie nun im vorliegenden Versucke, den Renschen vollständig aufzusassen, Seite 387 fg., Sich Selbst als den Schöpfer des echten wissenschaftlichen Versahrens dargestellt sinden, so bitte ich Ew. Excellenz, diese Anerkennung nur als einzeln herausgehoben aus dem Kreise von Verpflichtungen anzusehen, die auch mir Ihr geistiges Leben und Wirken außerlegt hat. Möge dieses reiche, schaffende Leben uns noch lange erhalten werden.

Mit größter Berehrung Guerer Ercelleng

unterthäniger Diener

Dr. J. C. A. Beinroth.

Leipzig, am 29. October 1822.

# XXVIII. Henning, Leopold von.

- 1821. 19. October. Bon Professor Segel, ber meiner Farber günstig, mir barüber geistreiche Borte melbet, habe si einen Schüler, Dr. v. Henning, gesprochen, welcher, gleid für biese Lehre entzündet, manches Gute wirken wird wäre wunderlich genug, wenn ich auch noch in dieser Pr triumphirte.
- 1822. ..... 3m Chromatischen warb mir großer Gewinn bem enblich bie hoffnung erschien, bag ein Jungerer bie \$ über fich nehmen wolle, biefes wichtige Rapitel burchzufi und burchzufechten. Berr von Benning befuchte mich und bi bochft gludlich gerathene entoptifche Glafer, auch fomarze ( fpiegel mit, welche verbunben burchaus alle wünschenswe Phanomene ohne viel weitere Umftanblichfeit vor bie I bringen. Die Unterhaltung mar leicht, er hatte bas Ge burchbrungen, und manche Frage, bie ihm übrig blieb, ti ich ihm gar balb beantworten. Er ergablte bon feinen lefungen, wie er es bamit gehalten, und zu benen er mir bie Ginleitung mitgetheilt. Bechfelfeitig taufchte man I und Berfuche; einen altern Auffat fiber Brismen in Berbin mit Linfen, bie man im bieberigen Bortrag ju falichen 3u angewenbet, überlieferte ich ihm und er bagegen regte mid bie dromatifden Acten, und Papiere nunmehr volltommene fachgemäßer zu orbnen. Diefes alles gefchah im Berbft gab mir nicht wenig Beruhigung.
- 1822. 10. Juni. Ein junger Mann aus Segel's Schule [v. Sen hat fich von ber Angelegenheit [Farbenlehre] fo burchbru

daß es mir selbst ein Bunber ist; benn in unsern Tagen mag jeber gern bas Gethane umthun, um ben Schein zu gewinnen, er habe etwas gethan. R. 214.

- 1822. 12. Juni. Zuwörberst also ben lebhaftesten Dank für bie Bessörberung bes chromatischen Unternehmens! Bon henning scheint sich in die Sache recht gut zu sinden; er ist volltommen auf dem rechten Bege und wird, wenn Sie ihn sernerhin führen und leiten, gewiß zum Ziese kommen. Ich habe ihm mit vielen Borten und einigem Apparat beizustehen gesucht, und werbe weiterhin immer denken, was nütze sein könnte. Sie thuu dabei das Beste. Wögen Sie ihm Mittel verschaffen, mich in den Michaelsserien zu besuchen, so würde viel in kurzer Zeit gethan sein.
- 1822. 26. Auguft. Bir muffen nun biefes Evangelium [Farbenlehre] rafcher ju verbreiten suchen. Wie es von henning in Berlin gelungen, melbe gu feiner Zeit.
- 1822. 5. September. Bon henning's Einleitung ist wirklich sehr lobenswerth und ich spüre gar sehr ben Einfluß ber brei genannten
  Freunde. Bas Sie mit Recht copios nennen, dient vielleicht
  gerade diesem Unternehmen; das den meisten Menschen Abstruse
  mit einer gewissen behaglichen Freiheit vorzutragen, wirst immer
  vortheilhaft. Ich erwarte ihn mit Freuden; mir macht's Epoche,
  daß ich nach meiner letzten Expectoration im vierten Stücke
  endlich ganz die Sache einem Andern übertrage, mit und in
  ihm fortleben tann. Wir wollen ihm so viel Stoff und Gehalt
  zuweisen, daß er sich in der Behandlung zusammenzunehmen
  hat. 254. . . . . Um Sie, wenn's nöthig wäre, noch anzuregen
  und zu bestimmen, daß Sie uns ja besuchten, schreibe ich so
  eilig, weil ich sonst vielleicht henning's Antunst abgewartet
  hätte.
- 1822. 6. September. Doctor von henning, ein Schüler hegel's, hat in biesem Sommer öffentliche Borlejungen barüber [Farbenlehre] gehalten. Die Einleitung bazu ift gebrudt; ich senbe sie nächstens und murbe sie für wohlgerathen ertlären, ware sie auch nicht in bem Grabe zu meinen Gunften geschrieben. Gigentlich aber barf ich sagen, baß ich wohl verbiene, nach breifigjährigem Schweigen zu ber nieberträchtigsten Behanblung, bie ich von meinen Zeitzenossen erbulbete, enblich burch eine frische hochsgebilbete Jugenb enblich zu Ehren zu gelangen. Im Alter

- boffe man auf geistreiche bergliche Buftimmung, bes vagen Beifalls ift man langft mube. 29. 339.
- 1822. 16. September. Herr von henning, mein chromatischer Gehülfe, ift angesommen; ich barf hoffen, manches Gute foll geförbert werben.

  3. III. 277.
- 1822. 27. November. Em. Bohlgeboren erhalten . . . . von henning's Einleitung ju seinen öffentlichen Borlesungen über bie Farbentehre. D. 112.
- 1822. 22. December. Run will ich aber nicht weiter geben, um Gegenwärtiges fortzuschaffen, bem ich bas Programm von Henning beilege. B. 344.
- 1823. 12. Januar. Zugleich lege bes von henning's Einleitung ju feinen Borlefungen über meine Farbenlehre bei, welche ich einer gütigen Rachficht besonbers zu empfehlen habe. St. 95.
- 1823. 18. Mai. Und so geben Sie mir benn auch einige Rachricht von herrn von henning; ich höre, er heirathet, und ba mag ihm benn bas Uebrige nachgesehen sein. Er wollte mir etwas zum neuesten naturwissenschaftlichen hefte über sein chromatisches Thun und Lassen mittheilen; es ist nichts geschehen; auch hat er gar nichts von sich hören lassen, und ich belse mir burch eine kurze Anzeige seiner Einleitung, damit man diese bedeutende Sache nicht ganz mit Stillschweigen übergehe. Für gesendete entoptische Glasplatten bin ich ihm noch eine Reinigkeit schuldig.
- 1823. 6. Juni. Unfere Bräutigams [v. henning's] versprochener Auffat ift beute, ben 6. Juni, noch nicht angekommen.

St. Sch. 275.

1823. 11. Juni. Indem ich biefen Brief fortzusenden zaubere, fommt unfere werthen henning's Auffat noch nicht an.

St. Sch. 278.

- 1827. 25. September. Professor v. Henning von Berlin ift bei ber Rlinge geblieben und hat in bem reingezogenen Areise einige schive Entbedungen gemacht, Luden ausgefüllt, Bollftänbigfeit und Fortschritt bewirkt. Er trägt unsere Chromatik biesen Sommer abermals vor.
- 1827. 14. Rovember. herr von henning lieft indeß bie Ehromatif in meinem Ginne vor. R. II. 381.

- 1829. 16. Mai. Unfer berliner Farbenfreund, herr von henning, täßt nichts weiter von fich hören; er ist einigemal in Thüringen gewesen, ohne bei mir einzusprechen. St. Sch. 371.
- 1830. 5. October. Seitbem Berr von Benning bei mir gemefen, hab' ich manches nach Berlin zu ben Sahrbuchern gefenbet.

3. VI. 30.

Außerbem: B. II. 342. 345. D. 145. St. Sch. 246. 247. 250. 251. 253. 266. 268. 373. G. III. 338. J. III. 212. 267. 306; VI. 8. St. 12.

Enblich: Berrn von Benning's Borlefungen, III, 1113.

### 93. Senning an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr,

Bochftverehrter Berr Bebeimer Staatsminister! Kaft muß ich fürchten, daß Ew. Ercellenz mich, ba ich iet jo geraumer Zeit fein Lebenszeichen von mir gegeben, p ben Berichollenen gablen werden. Um diesem Nachtheil p begegnen, erlaube ich mir Bochftdieselben zu versichern, dis ich mahrend der beiden letten Jahre nicht nur über= haupt nicht unthätig, sondern auch sowol in diesem als auch im vorigen Sommersemester insbesondere auf dem bromatischen Gebiet nach besten Rräften beschäftigt gemejen bin. Da ich auf Beranlassung meines dermaligen Ferien= bejuchs bier in meiner Baterstadt binnen einigen Tagen (wahrscheinlich nächsten Mittwoch) auch nach Weimar zu tommen hoffe, und somit der froben Aussicht lebe, Em. Excellenz perfonlich aufwarten zu durfen, jo unterlaffe ich &, mich bier ichriftlich über meine dromatischen Bemühungen während bes vorerwähnten Zeitraums zu verbreiten, indem ich mir vorbehalte, Em. Ercelleng mit Ihrer gnädigen Er= laubnig bierüber mundlichen und, wie ich im voraus fagen barf. nicht unerfreulichen Bericht zu erstatten. — Der nächste

3med diefer ehrerbietigften Zeilen ift, außer ben Em. Er celleng hiermit vorgetragenen Acten perfonlich vor Socht benselben erscheinen zu dürfen, die vorläufige Uebersendung bes bierbei erfolgenden, mir von Berlin aus jugegangener bramatischen Bersuchs, beffen junger Berfaffer, ein eifrige Schüler Begel's, gegenwartig in Paris ift und mich be feinem Abgange von Berlin ersucht bat, feine mabrend fei ner Abmesenheit im Drud fertig gewordene Arbeit Em. Er cellenz vorzulegen, da ihm felber, auch abgeseben von feine bermaligen Abwesenheit aus bem Baterlande, seine Be icheibenheit nicht verstattete, sich Bochftbenfelben mit feinen poetischen Versuch ju naben. - Gleichzeitig erlaube ich mit noch, Ew. Ercellenz anliegend einen von meinem Freunt Förster aus Berlin mir zugegangenen Artikel aus der bor erscheinenden Bossischen Zeitung über die von Deutschen gr Paris veranstaltete Feier bes 28. August zu überreichen unt darf ich die Berficherung hinzufügen, daß ich mit allen ba beimgebliebenen Freunden die im Namen unserer Landsleut vielleicht zum erften mal in folder Beise ausgesprochenen Gesinnungen der Dankbarkeit und der Chrerbietung von gangem Bergen und mit tiefem Bewußtsein theile.

Em. Ercellenz

gang unterthäniger Diener Leopold von Henning.

Gotha, den 24. September 1825.

### 94. Senning an Goethe.

Ich kann es nicht über mich gewinnen, das mir vor Herrn von Barnhagen übergebene, beiliegende Schreiben mit seiner Anlage an Ew. Ercellenz abgehen zu lassen, ohn von meiner Seite ein Wort des Dankes für die gnädig Erwähnung, deren Hochdieselben in Ihrem letten Schreibe

an gedachten meinen kritischen Collegen mich gewürdigt haben, singugusügen. Ich werbe bei meiner in diesem Sommer beabsichtigten Anwesenheit in Thüringen mit Freuden von der mir gnädigst ertheilten Erlaubniß Sebrauch machen, vor Ev. Ercellenz erscheinen, um Hochdenselben von unseren siegen Zuständen mündlichen Bericht erstatten zu dürsen. — Da die vom H. v. Barnhagen mir gleichfalls abgegebenen schwischen Actenfascikel die Grenze der unserer Societät für ihr Correspondenz bewilligten Portosreiheit überschreiten unter, so behalte ich dieselben einstweilen zurück und erwate Hochdero Besehl, ob ich dieselben diesen Sommer widringen oder aber in gewöhnlicher Weise einsenden soll. Chnebietigst verharre ich

Em. Excellenz

ganz unterthänigster

Berlin, ben 13. März 1830.

L. v. Henning.

# 95. Senning an Goethe.

hochwohlgeborener Herr, höchstverehrter Herr Wirklicher Geheimer Rath und Staatsminister!

Ew. Excellenz übersende ich hierbei ehrerbietigst die mir seben von Berlin zugegangenen Rummern unserer Jahrbider für wissenschaftliche Kritik, worin sich der vom Herrn
Etaatsminister von Humboldt versprochene und bei meiner
letten Anwesenheit in Weimar schon zur Sprache gekommene
knikel über "den zweiten Aufenthalt in Rom" sindet. Ich
seine mich dieser Zierde unserer Jahrbücher um so mehr,
da ich glaube voraussetzen zu dürsen, daß Ew. Excellenz
diesem von einem geistesverwandten Freund aufgestellten
Epiegelbild Ihre Zustimmung und Ihren Beisall nicht versagen werden. Ueber dem Septemberheft unserer Zeitschrift

waltet ein besonderer Segen; auch der von Em. Excelle mir gnädigst anvertraute Artikel über den Streit zwisch den pariser Akademikern, der von unserer Societät n freudigem Dank aufgenommen worden, wird nach der strossenen Beranstaltung in den nächsten Tagen im Drierschinen und werde ich nicht säumen, Ew. Excellenz i dann einige Exemplare davon zu übersenden. — Die gn dige Aufnahme, deren Ew. Excellenz mich auch dieses m bei meinem Besuch in Weimar gewürdigt, hat, indem mich zu dem innigsten Dank verpstichtet, zugleich aufs ne in mir mächtig das Berlangen angeregt, mich dieser bish unverdienten Huld durch beifallswerthe Leistungen nach de Maß meiner Kräfte werth zu machen. Mit der treuestu Berehrung verharre ich

Em. Ercelleng

ganz unterthäniger Diener &. v. Henning.

Gotha, ben 15. September 1830.

Ich werde noch bis zu Ende der nächsten Boche be meinen hiefigen Geschäften verweilen und dann nach Berli zurüdlehren.

Die beiden Schriften über das igler Denkmal, welch Ew. Excellenz zur eventuellen Berücksichtigung für die Jahr bücher zu empfehlen unsere Societät sich erlaubt, sind vor Ofterwald und von Hawicht.

# 96. Senning an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Höchstverehrter Herr Geheimer Rath und Staatsminister!

Ew. Excellenz übersende ich hierbei ehrerbietigst im Av trage ber hiesigen Societät für wissenschaftliche Kritik b

vor turzem von der Verlagsbuchhandlung hier eingegangene honorar für die beiden Recensionen, womit Höchstdieselben das vorsährige Septemberheft unserer Jahrbücher zu schmücken geruht haben, im Betrag von 8 Thlr. 20 Sgr. und 4 Thlr. 15 Sgr. — zusammen 13 Thlr. 5 Sgr., mit der ganz untershänigen Bitte, mir, für meine Rechnungslegung, gelegentslich den richtigen Empfang hochgeneigtest bescheinigen zu vollen.

3d benute diese Gelegenheit, Em. Ercelleng zu melben, di ich in diesem Sommersemester nunmehr zum gehnten ml por einem ansehnlichen Auditorio von Studirenden de Facultaten, benen fich wie gewöhnlich auch junge Ainfiler, Symnasiallebrer, Offiziere und andere Freunde m Raturwiffenschaft zugefellt haben, nach dem Sochbenen= felben bekannten und von Ihnen gebilligten Plan die farbenlehre vortrage. Nach den mir vorliegenden Listen when (die nach den ersten Stunden wieder verschwundenen Angierigen abgerechnet) diesen Borträgen bisher im Durch= imitt gegen 40 fleißige und für die Sache sich interessirende Ihörer beigewohnt. Die Gesammtzahl berer, die hier die Gelegenheit gefunden und benutt haben, über die mabre Mur der Farben und damit implicite auch des Lichts sich mi eine zusammenbängende und anschauliche Weise ins Alare zu jegen, beläuft fich auf gegen 400 Personen der undiedensten Lebensverhältniffe fast aus allen Gegenden Laufdlands. Ich kann die Hoffnung um so weniger aufgeben, daß ber auf folche Beise, wenn auch von geringer, bich treuer Band ausgestreute Camen feine Früchte tragen wird, als ich beim Experimentiren beständig die Gelegen= bit wahrgenommen habe, mich personlich über das vom Katheber berab Vorgetragene mit meinen Zuhörern zu unterbalten und einzelne Zweifel und Misverständnisse durch veitere Erflärung und wiederholte Berfuche zu beseitigen und aufzuklären. 3ch habe dabei oft die Befriedigung habt, hartnädige mathematische Newtonianer im eigentli sten Sinne des Wortes, per demonstrationem ad ocule von ihren Borurtheilen gurudzubringen, und wenn ba auch Manche fpaterbin durch den allgemeinen Strubel w der in die alte Barbarei des beterogenen Lichts juru geführt worden sein mogen, so sind mir doch mehrere jun Mathematiker und Physiker von Beruf, mit benen ich i Rusammenbang geblieben, bekannt, die die wahre u naturgemäße Lehre mit aller Energie ergriffen und auf b betretenen Babn eifrig und felbstthätig fortgeschritten fin 3d barf beshalb auch hoffen, baß sich unter ber junge Generation bald ein Abpsiker von Brofession finden wir ber, unbekummert um die Gefährdung seines guten Ru bei ber ehrsamen Bunft, bas, in Ermangelung eines Be fern, einstweilen burch mich begonnene Geschäft auf unser Universität fortseten wird. Bis bahin werbe ich auf jed Fall fortfahren, meine Borlefungen zu wiederholen, bem "ruftig, wie wir's angefangen, wollen wir jum Biel g langen".

Mit meiner für den Druck bestimmten kurzen Darste lung der Farbenlehre würde ich bereits hervorgetreten sei wenn ich nicht immer wieder auf neue Punkte gestoß wäre, die gehörig erledigt sein wollen: mit der genaue Darstellung der auf der Refraction des Lichts beruhend Phänomene hoffe ich [mich] aufs Reine zu setzen: dageg machen mir die epoptischen und paroptischen Farben w die Berücksichtigung dessen, was die französischen Physil in neuerer Zeit darüber statuirt haben, noch viel zu schren. Doch ich sehe wol, daß ich endlich abschließen mu denn es gilt hier das Sprichwort: "Que le plus grauennemi du bien est le meilleur."

Bielleicht wird es mir biefen Berbft, gegen meine frühr

#### Benning.

wartung, noch möglich, mit meiner Familie auf einige wiesen nach der thüringer Heimat zu kommen; ich bitte n diesen Fall im voraus um die gnädige Erlaubniß, söftbenenselben mündlich den Ausbruck der treuen Berstrug zu wiederholen, womit ich verharre

Ew. Excellenz

ganz unterthäniger Diener

Berlin, ben 9./8. 1831.

L. v. Henning.

# XXIX. henschel, August Wilhelm Eduard Theodon

1820. ..... Jäger über Misbilbung ber Pflanzen, be Canbe-Arzneifräfte berfelben, Denschel gegen bie Sexualität, Rees E Esenbed's Hanbluch, Robert Brown über bie Syngenefftwurden sämmtlich beachtet.

Außerbem: 3. 376. St. 20.

# 97. Senichel an Goethe.

Breslau, den 18. Februar 1824.

In Beziehung auf die von Ew. Excellenz mir gutigst geäußerte Geneigtheit, "von meinem Sein und Thun noch fernerhin Siniges vernehmen zu wollen", nehme ich mir die Freiheit, wäre es auch nur in der Absicht, irgend ein wissenschaftliches Lebenszeichen von mir zu geben, beilowmende kleine Schrift Denenselben gehorsamst zu sender. Möchte diese an sich sehr unbedeutende antiquarische Mosak arbeit auch zu einer Zeit, wo Freund und Feind auf gleiche Weise den Verfasser als intellectuell und moralisch todt behandeln, von dem einzigen Manne, der wahrhaft über sehner Zeit steht und jedes redliche Streben zu würdigen weih, wenigstens als eine Gabe der innigsten Verehrung, einer nicht unfreundlichen Aufnahme sich erfreuen dürfen.

Em. Ercelleng

ergebenfter Diener A. W. Henschel.

189

# XXX. Herder, Sigmund Angust Wolfgang Freiherr von.

- 1788. 23. September. Heute war ich mit Ihrem Aleinen in Jena, Ribel und Herber's August fuhren mit. R. A. I. 130.
- 1795. ..... Junge Männer, die von Kindheit auf, seit beinahe zwanzig Jahren an meiner Seite herausgewachsen, saben sich nunmehr in der Welt um, und die von ihnen mir zugehenden Rachrichten mußten mir Freude machen, da ich sie mit Berftund und Thattraft auf ihrer Bahn fortschreiten sah ..... August von herber schrieb mir aus Neuschäftel, wo er sich auf seine übrigen Lebenszwecke vorzubereiten dachte.
  - 1798. 31. December. 3ch freue mich, Auguft Berber wieber gu feben. R. I. 197.
- 1903, ? September. Kammerjunter v. Herber. Kameratia. Technologie, Berg und Salzwerke. B. E. 5.
- 1803. 13. October. August v. Berber. Differtation vom Rechte ber Bierung. Ift schon an herrn v. herber abgegeben. B. E. 10.
- 1806. ..... Späterhin traten Bergrath Werner und August von Herber, jener auf längere, biefer auf kurzere Zeit [in Rarls bab], an uns heran ..... August von Herber theilte mir einige schöne Ersahrungen von bem Gehalt ber Gebirgsgänge mit, ber verschieben ist, indem sie nach verschiebenen himmelsgegenden freichen. Es ist immer schön, wenn man bas Unbegreisliche als wirklich vor sich sieht.
- 1808. ..... Mit Bergrath von herber fette ich [in Rarlebab] bie hertommlichen Gesprache fort, als waren wir nur eben vor turgem geschieben.
- 1819. ..... Ein gleiches Berhältniß [bes Mittheilens] ernenerte fich zu Bergrath von Herber. A.

Außerbem: R. A. I. 204. R. 175. 196. B. C. 229.

## 98. Serber (Sohn) an Goethe.

hochwohlgeborener, höchstverehrtester herr Minister!

Bor Allem und auf das Dringendste muß ich Ew. Excellenz Güte in Anspruch nehmen, mir den langen Ausendhalt zu verzeihen, den ich in Zusendung der Ihnen verheißenen Mineralien und auf Ihre theuern Briefe von 29. April und 21. Juli v. J. habe eintreten lassen. Aber ein Geschäftsmann ist recht oft nur ein halber Mann: dem den liebsten und schönsten Genüssen der Seele und der Geistes muß er nicht selten geradezu entsagen und sich begnügen, mit mancher Prosa nur das ihm anvertraute Räder werk fortwährend in gutem Umgang zu erhalten. So and mir. Ew. Excellenz ditte ich daher recht herzlich, mir wollend Rachsicht und Verzeihung angedeihen zu lassen. Ich will dagegen als redlicher Bergmann die versännte Schicht redlich wieder einfahren.

Es hat mich unendlich gefreut, daß die übersandes drei Arystallisationen, bei denen uns die Natur Mances aufzurathen gegeben hat, Ew. Excellenz einiges Bergulgen gemacht haben. Meine Freude würde aber gar sehr erhöft werden, wenn Sie, Höchstwerehrtester, mir die Gedanken, die Ihnen bei Ihrer Betrachtung beigegangen sind, und die in Minos dunkles Reich gewiß erleuchtend hineinstrahlen, gütigst mittheilen wollten. Ich werde dann auch das, was wir darüber denken, zusammenstellen lassen. Fortwährend aber werde ich mich bestreben, Ew. Excellenz ähnliche interessante Berhältnisse der Anterwelt zu überliesern.

Jest bemerke ich, daß durch den Kaufmann Richter allhier eine Rifte mit Mineralien an Ew. Ercellenz spedict worden ist, welche eine geognostische Suite aus Schneeberg enthält. Es ist eine Sammlung Gebirgsarten, die die interesante schneeberger Formation enthält, und ich bitte En. Ercellenz mir zu sagen, ob die Art der Wahl der Stide und der geognostischen Zusammenstellung Ihren Wünsichen entspricht, oder ob Sie vielleicht mehr Suiten von Anykallisationen vorziehen. Ihre nähere Bezeichnung soll mir, bei meiner Absicht, Ew. Ercellenz fernerweit aus unsiem Gebirge geognostische Reihenfolgen zusammenstellen zu lassen, zur Richtung dienen.

Um die übersandte Sammlung möglichst zu verdeutlichen, size ich anliegend noch ein Berzeichniß derselben sowie eine kuze geognostische Uebersicht und eine petrographische Karte der Gegend um Schneeberg bei, die ich für Ew. Excellenz ensgearbeitet habe. Es sind beides nur Umrisse. Aber sie werden doch einen allgemeinen Ueberblick gewähren, mittels besen Ew. Excellenz sich in jene Gebirge versezen können. Ich hosse noch einige Stücke krystallisierten Kobalt und Binit, welcher letztere bei der Porzellanzeche zu Aue bricht, zu ershalten, und werde sie sodann sogleich Ew. Excellenz nachsienden.

Außerdem erlaube ich mir noch etwas Bergmännisches beizulegen, mit dem innigsten Bunsche, daß Ew. Excellenz, als Freund und vertrauter Priester der Kunst und Ratur, wir Ihre Ansicht darüber geneigtest mittheilen möchten. Der ganze sächsische Bergbau würde Ihnen darüber sehr dankstein.

Da nämlich die Gruben der wichtigen freiberger Revier immer tiefer und [unlesbar!] werden und daher an neue hilfsmittel zu zweckmäßiger Fortstellung ihres Betriebes zu benken ist, so habe ich mich seit mehrern Jahren mit der bee beschäftigt — einen tiefen Stollen an dem Elb=piegel bei Meißen heranzutreiben.

3ch habe Betriebs- und Defonomieplane entwerfen laffen nb mit bem Dberbergamt fowol an Se. fonigl. Majeftat

Bericht erstattet, als auch bei ben Landständen einen behnsigen Antrag gemacht. Auf dem Landtage 1832 wir darüber und über die etwaigen Geldbewilligungen entschiede werden. Ich lege nicht nur einen Extract aus dem ober bergamtlichen Bericht über die Anlegung dieses Stollens sondern auch einen Profil = und Grundriß, ingleichen ein kleine geognostische Karte bei.

Da alle großartigen Pläne und Ausstührungen Ihnen selbst als Eigenthum angehören, so barf ich hoffen, bas auch dieser Plan Ihrem Geiste entsprechen und Ew. Excellen Beisall erhalten werde. Aber eine Frage, die hierbei noch wendig entsteht, und die für den ganzen Plan von Bichtip keit ist, ist die, ob auch die Gänge so tief niedersehen, die unter dem gedachten Stollen noch auf eine bedeutende Expführung zu rechnen sein möchte? Diese Frage schlägt was Gediet der Geognosie und besonders in das Reich der Theorien von Entstehung der Gänge ein.

Woher kam A. die spaltende Kraft zu den Gangräumen? kam sie von oben oder von unten oder aus dem Gebirgsmasseverhältniß selbkt und dann B. woher kam die Ausfüllung? von oben oder von unten oder aus der Gebirgsmasse selbst?

Die Beantwortung dieser Frage ist für die Aussicht est die Erzführung der Gänge von größter Wichtigkeit. Sie haben über die Natur der Gänge zumeist manche Erschrungen gesammelt, manche Betrachtungen angestellt, und dabei Ansichten gewonnen, die uns höchst interessant sein würden. Ew. Excellenz bitte ich daher recht sehr um bewurgstige Mittheilung. Sie würden uns dadurch unendlich erfreuen.

Noch füge ich eine andere Bitte hinzu, beren Gewährung unfer ganzes Gebirge glüdlich machen murbe. Erlaubt el

nimlich Ew. Ercellenz Gefundheit, fo besuchen Sie im folgenden Frühjahr oder Sommer bas alte Freiberg. witten in unfern Bergen, in unfern berg = und butten= minnichen Anstalten, in unsern Sammlungen und unserm begmannisch wiffenschaftlichen Treiben gewiß manchen Gemf finden, und bagegen werben Ihre Ansichten uns bochft lenreich und theuer fein.

Um auch Ew. Ercellenz ben Aufenthalt fo angenehm als Mglich zu machen, fo murbe ich Sie bitten, bei mir gu wohnen. 3ch habe ein großes Saus mit vielen Zimmern. & ift bas Saus bes alten Rung von Raufungen, ber de ftarter Charafter und Burger von Freiberg mar. Auch fibit vom Saal, was Ew. Excellenz lieben, eine Treppe gleich in ben Garten, und die Berghauptmannschaft bat auf dem Gute Churchemnig — 1 Stunde von der Stadt in einer iconen Gegend — einen Sommeraufenthalt. Rurz es foll nad unfern Rraften in bergmannischer Ginfachbeit alles aufgeboten werden, um Em. Ercelleng den Aufenthalt so be= quem und angenehm und wohlthätig als möglich ju machen. Ber allem aber murbe es mich unendlich erfreuen, Sie, bedfiverehrtefter vaterlicher Freund, bier gu feben, bei bem, ter Ihnen so unendlich viel Dank schuldig ift: benn oft gebente ich der froben Tage der Jugend, und bente ftets mit dem innigsten Danke, welchen großen Ginfluß Em. Ercelleng auf meine Bildung und felbst auf bie Dahl meines begmannischen Berufs gehabt haben, wie Ihre Liebe gur Mineralogie auch in mir die frühe Reigung erweckte, und wie insbesondere die Reise nach Ilmenau, auf welcher Sie mich mitnahmen, mir die Liebe jum Bergmannsmefen ein= geflößt und dauernd begründet hat.

In Em. Ercellenz verehre ich also auch in dieser Sin= icht meinen mahren väterlichen Freund. Unendliche Freude wirde es daber für mich fein, Gie nun auch in meinen Conbe's Naturmiffeufchaftlide Correfponteng. 1.

13

Bergen zu begrüßen und Ihnen mein dankbares Gedächtnis darbringen zu können. In dieser frohen Hoffnung schließe ich gegenwärtige Zeilen und bei und mit dem herzlichsten Wunsche für Ihr ungestörtes Wohl bin ich in unendlicher Berehrung und Ergebenheit

Ew. Ercelleng

gehorfamfter

S. A. W. Freiherr von herber.

Freiberg, 10. November 1830.

# XXXI. feß, Oberfinangrath.

## 99. Sef an Goethe.

hochwohlgeborener, hochverehrter herr Geheimerath!

Da ich in Weimar niemanden perfonlich kenne, bem ich bie gutige Unterftutung unfers im Entsteben begriffenen bianischen Gartens empfehlen könnte, so weiß ich nichts Befferes zu thun, als mich geradezu an den großen Renner der Wiffenschaften, dem auch die Botanik vieles zu danken ht, mit ber ergebenften Bitte ju wenden, anliegende Ratalige den Borstebern botanischer Garten zu Weimar zusenden p wollen und benselben unsern jungen Garten wohlwollend m empfehlen. Sier in Darmstadt ist ber Sinn für Botanik ie rege geworden, daß ich mich aufgefordert fühle, für die habeischaffung ber Sulfsmittel nach Rraften zu wirken. Soon ift die Großberzogl. Bibliothet im Besit der meisten mb wichtigsten botanischen Werke, und wenn nun auch ber Barten nach und nach ju einiger Bollftandigfeit gelangt, io fann es nicht fehlen, daß diese liebliche Wiffenschaft in hifiger Stadt ein kräftiges Leben gewinnt. Daß Em. Hoch= whlgeboren auch bas kleinste wissenschaftliche Wirken mit Bergnügen betrachten und sehr gerne befördern, ist mir nicht unbekannt, und ich fürchte baber nicht, daß Sie gur= um werden, sich mit vorstehender Bitte behelligt zu sehen, bie ja doch unmittelbar an die Vorsteher botanischer Garten bitte gerichtet werden können. Allein die Empfehlung Em. Dodwohlgeboren wird ben Erfolg haben, daß mein Ratalog nicht gleichgültig hingelegt wird, sondern daß die (
inspectoren um so eifriger und gefälliger sich meines Gartens annehmen und mich mit Samen und L
unterstützen. In dieser Rücksicht wird meine Dre
nachsichtsvolle Entschuldigung verdienen und bei der
nen Denkungsart Ew. Hochwohlgeboren gewiß auch

Genehmigen Hochdieselben die Versicherung der 1 und innigsten Verehrung, womit sich unterzeichnet Ew. Hochwohlgeboren

unterthänigster Diener Beg, Oberfinang

Darmstadt, ben 29. Januar 1825.

# XXXII. Heufinger, Karl Friedrich.

£. II. 344, 349,

# 100. Seufinger an Goethe.

Jena, ben 22. Januar 1822.

hochwohlgeborener,

hochzuverehrender herr Geheimer Rath!

Ew. Excellenz habe ich die Shre, anliegend das zweite heft meines Spstems der Histologie, dessen Erscheinung duch zusällige Hindernisse verspätet worden ist, dem aber das dritte bald folgen wird, unterthänigst zu überreichen, und dasselbe Ew. Excellenz nachsichtsvollem Urtheile zu emsrehen.

Rich Em. Excellenz hoher Gewogenheit unterthänigst empiehlend verharre ich

Ew. Excellenz

unterthänigster Diener C. F. Heusinger.

# XXXIII. himly, Karl Guftav.

1802. ..... Mit himly [wurbe] gar vieles über bas Seben und bie Farbenerscheinung verhandelt. Oft ve uns so tief in ben Text, bag wir über Berg und 2 bie tiefe Nacht berumwanderten.

## 101. Simly an Goethe.

Göttingen, ben 26. Mai

Könnte ich meinen Sohn etwas beneiden, dann bas Glück, Sie zu sehen, wenn Sie ihm solches & Schon liegen mehr Jahre, als Meilen, dazwischen bas Glück hatte, in Ihrer Nähe zu sein, und red greift es mich mit Wehmuth, unabänderlich Ihrer ben Rähe so früh entrückt zu sein.

Bei dem erfreulichen Ereignisse vorigen Jahres die Absicht, aus einer Sphäre, worin wir uns be Ihnen meinen theilnehmenden Gruß zuzusenden; naber auch vielleicht böslicher Weise, besonders in Zeiten, am prosaischen Orte mir hat Poesie ar wollen, so habe ich doch bei dieser Gelegenheit schmerzlich empfunden, daß wenigstens ihr Form abgeht. Nehmen Sie in der Anlage nachsichtig Stizze einer Ihnen damals zugedachten Epistel, wel würdig zu schreiben ich immer unfähig bleiben wer men Sie die Anlage auf, als ginge ich noch ein Ihnen wandelnd und redend.

Mit unvergänglicher höchster Verehrung

#### 101 a.

1825.

Imponderabilien! ber Erdmasse gehört ihr nicht; ihr seid nicht ihre Glieber oder Anechte, euch könnte diese nicht ihrm Stempel aufschlagen: Ponberabilien!

Ihr, Sonne, Sirius 2c., schickt geistigen Gruß dem Beiste. — Du unsere Sonne spendest uns noch mütterliche Wirme, und brütest das materielle Leben aus, selbst, und duch dasjenige, welchem du ein Fünkhen verleihest. Du Sirius und ihr andern Gestirne, ihr weckt mit kaltem Strable den Geist auf, und wie ein Frauenhoser uns sehen lente, spricht anders Castor, anders Pollux. Alle sprechen aber: Mensch du bist, aber sollst nicht sein, Erdenwurm! Nakrokosmus ruft das Licht als Weltposaune in das Luge, welches himmlischer hört, als das Ohr.

Und Mikrokosmus tont es wieder! Der höhere Sinn lennt auch keine Ponderabilien; Licht und Schall wecken wur seinen Gegenklang, kein irdischer Egoismus verschlingt und zerstört, Geist spricht zum Geiste und dann ist der Geist nicht mehr irdisch.

Holde Eintracht, höhere Liebe, weltliche Ordnung, Tusgend, Ginklang, dem sphärischen nachspielend, und über Allen der Glaube, der den überirdischen Urquell des Dasseins ahnet, den schlichter Verstand fühlt, schlechter Verstand demonstriren will, durch Hineinbildung von Irdischen, zum elehaften Tanze, der Sphärenreihen zu sein sich vermißt.

H[imly].

# XXXIV. hoff, Karl Ernft Adolf von.

- 1814. 9. März. Ebenso belobte ich die Stelle in von hoff's Auffat, deman nicht alles, was breccienartig heißt, für trümmerhaft haltsolle .... Um besto mehr freut es mich, wenn bas, was ich
  für wahr halte, burch jängere wohlunterrichtete und geiftreinseMänner ausgesprochen und auf einem so schonen und gebahnten
  Weg verbreitet wird.
- 1817. 10. April. Die herren Conta und von hoff geben [bei Reformirung ber Universität] bebachtig zu Werte, sorgfaltig aufmerlend. Ich habe ihnen meine Ueberzeugungen gesagt, mit bem Ersuchen, mir gleichfalls zu vertrauen, wenn sie es anders sinben.

  23. 368.
- 1819. . . . . . Die weimar- und gothaifden Regierungsbevollnichtigten von Conta und von hoff fprachen gleichfalls wegen alsbemifcher Beforgniß bei mir ein.
- 1822. ..... Die Beränderung ber Erboberfläche von herrn von hoff gab neuen Reiz. hier liegt ein Schat, zu welchem man immer etwas hinzuthun möchte, indem man fich baran berreichert.
- 1824. 14. December. Enthalten tann ich reich nun aber nicht, box. D. v. Hoff's zweitem Theil zu reben, ber mir beim ersten Einblid bösen Humor gemacht hat; es ist nun einmal in mir ibisspultratisch, baß ich nicht leiben tann, wenn man die Ertläung (Ableitung) eines Phänomens in die Weite und Ferne schießt. Gott und die Ratur haben uns Organe für die Gegenwart, für das Nächste gegeben, beshalb wird mir die neueste plutonisse Rüche nichts Schmadhaftes bereiten ..... Run muß ich aber betennen, daß ich im sesten Bertrauen auf bes verehrten Freundes Gedulb und Nachsicht meinen bösen Humor, in den mich D. v. Hoff's tumultuirender zweiter Band versetzt hatte, auf einer ganzen Seite den Lauf ließ, die ich aber unterdrücke, weil dergleichen im Gespräch wohl verziehen wird, aber als Wirtung in die Ferne nicht ergötzlich ist.

## 102. Goethe an Soff.

Du him Geh. Legatr. u. Ritter v. Hoff Hochwohlgeb. Gotha.

Em. Hochwohlgeb.

übersende, nur allzu spat, die früher angemeldeten Bande, mit dem Bunsch, daß auch Ihnen Anklange an Erfahrung mb lleberzeugung daraus hervorgeben mögen.

Das ungleiche Papier, das felbst Entschuldigung bedarf, atschuldige das Berspäten; es war nicht mehr möglich, ein sun gleiches Exemplar zusammenzubringen.

Rod eine Retarbation meines Schreibens und Senbens buf ich wol aufrichtig aussprechen; ich wünschte Ihrem Moft willtommenen Werte einiges Ginzelne befräftigend gu wibern, bies wollte mir nicht sogleich gelingen; nun aber tun ich fagen, daß bei fleißigem und aufmertfamem Lefen in diesen Winterabenden ich aus der Lethe meiner Ber= sangenheit recht Erfreuliches zu biefem 3med berausgefischt bbe, worunter ich eine gang befriedigende Auflösung des Mithseltempels zu Puzzuol, wovon ich Zeichnung und Erfarung in meinen Papieren fand, wol zuerft nennen barf. Die Blätter datiren sich: Neapel, Sonnabend den 19. Mai 1787, alfo nach meiner Rudfehr von Sicilien; ich ließ bim Abdruck meiner Reisebeschreibung diese Stelle meg, wil ich ein Rupfer dazu nothwendig fant. Die von einem Achitekten deshalb entworfene Tafel liegt schon einige Jahre Inter andern Papieren und mare ohne Ihre Anregung viel= leicht verloren gegangen. Es läßt fich die Erscheinung gar bohl örtlich deuten, ohne daß man das Mittelmeer, seit ben Beiten Diocletian's, etliche und dreißig Sug über fein Riveau bei Puzzuol zu bemühen braucht. Wunderlich ge= ng, baß gemiffe Röpfe folde besperate Erklarungemeisen für gang bequem und natürlich finden. Ich mußte ben

# XXXIV. Hoff, Karl Ernst Adol

- 1814. 9. März. Ebenso belobte ich die Stelle in von Hunn nicht alles, was breccienartig heißt, für tri solle .... Um besto mehr freut es mich, wer für wahr halte, burch jängere wohlunterrichtet Männer ausgesprochen und auf einem so schöne Weg verbreitet wird.
- 1817. 10. April. Die herren Conta und von hoff formirung ber Universität] bebachtig zu Werte mertenb. Ich habe ihnen meine Ueberzeugun bem Ersuchen, mir gleichfalls zu vertrauen, we finden.
- 1819. . . . . Die weimar- und gothaischen Regie tigten von Conta und von Soff fprachen gleich bemischer Beforgnig bei mir ein.
- 1822. . . . . Die Beränderung ber Erboberfläch Soff gab neuen Reiz. hier liegt ein Schat, immer etwas hinzuthun möchte, indem mareichert.
- 1824. 14. December. Enthalten kann ich reich ni D. v. hoff's zweitem Theil zu reben, ber m blid bojen Humor gemacht hat; es ift nun spukratisch, baß ich nicht leiben kann, went (Ableitung) eines Phanomens in die Wei Gott und die Ratur haben uns Organe si' das Rächste gegeben, beshalb wird mir Kilche nichts Schmachaftes bereiten .... bekennen, daß ich im festen Bertrauen al des Gebuld und Rachstet meinen böser D. v. hoff's tumultuirender zweiter Leiner ganzen Seite den Lauf ließ, die i dergleichen im Gespräch wohl verziehen in die Ferne nicht ergötzlich ist.

mer als das erste, die Anfangsbogen beider vereinigende seit zu erlangen, das dieselbe Jahrzahl an der Spitze wit, wie die ganzen Bande.

Die geneigte Aufmerkfamkeit, welche Em. Ercelleng mei= um Berfuche ichenten, wurde mir in jedem Kalle bochft imeidelhaft fein, wenn ich auch nicht hatte hoffen durfen, bif fie mir fogar fruchtbringend werden follte. Diefes aber kigert meine Freude barüber auf einen hohen Grad und upflichtet Guerer Ercellenz mich aufs neue zur größten Amtbarteit. Sie geben mir die Ausficht zur möglichen bilung einer sehr wunden Stelle in meiner Arbeit! Banomen der bewegten Tempeltrummer von Puzuollo ut mich immer gur Bergweiflung gebracht. Bur Erklärung ines an fich fo tleinen Phanomens große, ans Unbegreif= lige grenzende und durch sonst nichts nachgewiesene Natur= cideinungen zu Gulfe nehmen, schien mir immer zum Mindesten verwegen; und kleine locale Phänomene, die es mi eine erträgliche Weise erklärt batten, konnte ich — bas mig ich bekennen — nicht finden. Wie erfreulich und willfommen muß mir baber nicht Em. Ercelleng - bes woßen Erforicers ber Natur und Kunft - eigene Local= bobachtung sein! D laffen Sie solche boch ja nicht ver= bren geben!

Begierig habe ich die Abschnitte studirt, die ich, als meinem Bereich nicht allzu fern, zu betrachten wagte. Sovie nun das Bekannte immer besonders anziehend ist, verveilte ich auch mit besonderer Lust an dem Problematischen 211. Welch einen erfreulichen Eindruck mir die Betrachung der so besonders gebildeten Gebirgsart vom Bernhardsiels u. s. w. schon in den Jahren 1803 und 4 machte, kann ich Ew. Excellenz nicht beschreiben. Der alte Jos. Müller dar dabei mein Führer und Lehrmeister. Was der alte Untobidactos mir damals nach seiner Weise von der dortigen

# XXXIII. himly, Karl Guftav.

1802. ..... Mit himly [wurde] gar vieles über bas subject Seben und bie Farbenerscheinung verhandelt. Oft verloren : uns so tief in ben Text, bag wir über Berg und Thal bis bie tiefe Nacht herumwanderten.

## 101. Simly an Goethe.

Göttingen, ben 26. Mai 1826.

Könnte ich meinen Sohn etwas beneiben, dann wäre bas Glück, Sie zu sehen, wenn Sie ihm solches gewähr Schon liegen mehr Jahre, als Weilen, dazwischen, als bas Glück hatte, in Ihrer Nähe zu sein, und recht oft greift es mich mit Wehmuth, unabänderlich Ihrer beleb ben Rähe so früh entrückt zu sein.

Bei dem erfreulichen Ereignisse vorigen Jahres hatte die Absicht, aus einer Sphäre, worin wir uns begegnet Ihnen meinen theilnehmenden Gruß zuzusenden; wenn maber auch vielleicht böslicher Weise, besonders in frühen Zeiten, am prosaischen Orte mir hat Poesie anschreil wollen, so habe ich doch bei dieser Gelegenheit wirds schmerzlich empfunden, daß wenigstens ihr Formelles rabgeht. Nehmen Sie in der Anlage nachsichtig auf Stizze einer Ihnen damals zugedachten Epistel, welche Ih würdig zu schreiben ich immer unfähig bleiben werde. Remen Sie die Anlage auf, als ginge ich noch einmal i Ihnen wandelnd und redend.

Mit unvergänglicher bochfter Berehrung

K. Himly

#### 101 a.

1825.

Imponderabilien! der Erdmaffe gehört ihr nicht; ihr sicht ihre Glieber oder Anechte, euch könnte diese nicht ihrm Stempel aufschlagen: Ponderabilien!

Ihr, Sonne, Sirius 2c., schickt geistigen Gruß bem Beiste. — Du unsere Sonne spendest uns noch mütterliche Wirme, und brütest das materielle Leben aus, selbst, und duch daszenige, welchem du ein Fünkchen verleihest. Du Sirius und ihr andern Gestirne, ihr wedt mit kaltem Strahle den Geist auf, und wie ein Frauenhoser uns sehen lente, spricht anders Castor, anders Pollux. Alle sprechen aber: Mensch du bist, aber sollst nicht sein, Erdenwurm! Nakrokosmus ruft das Licht als Weltposaune in das Luge, welches himmlischer hört, als das Ohr.

Und Mikrokosmus tönt es wieder! Der höhere Sinn kinnt auch keine Ponderabilien; Licht und Schall wecken mit seinen Gegenklang, kein irdischer Egoismus verschlingt und zerstört, Geist spricht zum Geiste und dann ist der Geift nicht mehr irdisch.

Holbe Eintracht, höhere Liebe, weltliche Ordnung, Tusgend, Einklang, dem sphärischen nachspielend, und über Allen der Glaube, der den überirdischen Urquell des Dasseins ahnet, den schlichter Verstand fühlt, schlechter Verstand demonstriren will, durch Hineinbildung von Irdischen, zum kelhaften Tanze, der Sphärenreiben zu sein sich vermißt.

H[imly].

206 poff.

verwerfen, wenigstens ist durch diese Blätter und das si begleitende Kupfer ein entscheidender Schritt gethan; ver bindet sich ein reisender Architekt mit einem Antiquar, si ergibt sich alsdann das Weitere.

Mich kurz vor der Abreise nach Marienbad, wohin Hr treffliches Werk als Bibliothek mich begleiten wird, pr wohlwollendem Andenken hochachtungsvoll empfehlend.

Weimar, ben 2. Juni 1823.

## 105. Soff an Goethe.

#### Em. Excelleng

ziehen mich aus der großen dunkeln Gesellschaft des gedruckten Deutschlands in die Unsterdlichkeit hinauf, inden Sie meinen Namen der Aufnahme in eines Ihrer Werke würdigen. Habe ich denn wirklich so Tüchtiges geleiket Nun es muß wol! Denn solches Urtheil ist über Ansectung erhaben. In mir erregt es nur in einer Hinscht des Gefühl von Zweifel; ich din mir noch nicht recht dewust, ob ich mich dadurch für die Fortsetzung muthiger oder zas hafter fühle. Beide Empfindungen streiten miteinander.

Wie alles, was von Ew. Ercellenz kommt, Licht und Alarheit, treues Wiedergeben der Natur — der körperlichen wie der geistigen — ist, so strahlt auch aus Ihrer Sould berung des puzzuolischen Phänomens und aus Ihrer Entwickelung seiner Anlässe ein so lange vergebens gesuchts Licht entgegen. Wenn man erwägt, welches Dunkel auf der Geschichte des unteren Theils von Italien, ganz de sonders in Hinsicht auf Naturbegebenheiten durch den ganzen Zeitraum vom 3. oder 4. bis zum 12. Jahrhunderte liegt so muß man sich billig hüten, an der Möglichkeit ziemlich bedeutender vulkanischer Phänomene und Verschittungen in dieser denselben unausschörlich unterworfenen Gegend, während

dies Zeitraums, blos um beswillen zu zweiseln, weil gende bestimmte Rachrichten bavon nicht vorhanden sind.
Im ift die Berschüttung, welche Ew. Ercellenz für den Enapis-Tempel annehmen, und deren es bedarf, um das is von Ihnen gedachte Local hervorzubringen, noch gar nist von solcher Größe, daß sie ein großes Aufsehen in in Belt hätte erregen müssen. Sie ist noch lange kein Krute-Ruovo und es mögen leicht manche Beränderungen in der äußeren Bodengestalt der Campi phlegraei in jenem Iname vorgegangen sein, zu denen uns die historischen Luchten und immer sehlen werden. Mir wenigstens lechtet dieses vollkommen ein.

Ob gegen die Bermuthung, daß Pholaden auch in einem Geräffer leben können, welches gerade nicht geographisch mentirtes Meerwasser ist, etwas Erhebliches eingewendet waden kann, darüber zu urtheilen kommt mir nicht zu. Indessen scheinen mir doch, soviel ich von der Sache weiß, zu noch nicht genügende Erfahrungen vorhanden zu sein, w über die Möglichkeit mit einem entscheidenden, des gründeten Rein abzusprechen. Im Gegentheil scheint mir wit der von Ew. Ercellenz aufgestellten Muthmaßung in wer interessanten Berbindung die Beobachtung zu stehen, welche jett die Geognosten so sehr beschäftigt, daß man in kanchen Schichten aufgeschwemmten Landes die fossilen Ueberbleibsel von Meergeschöpfen mit benen von Süßwasserschieren u. s. wermengt antrisst.

Darf ich wol wagen, noch eine Bemerkung hierher zu leten, die Höhe des Monte-Nuovo betreffend, welche S. 81 von Ew. Ercellenz als 1000 Fuß betragend angegeben ist. Da ich mich gerade vor kurzem mit der Geschichte der Enterhung dieses Berges beschäftigte, sand ich sehr abweichende Angaben von seiner Höhe. Einige gaben sie dis auf 2400 Juß an, dagegen mich Sidler versicherte, er sei nur ein

unbedeutender Hügel. Endlich fand ich von Pini die Sobe genau zu 413 Fuß angegeben. Ich habe zwar Pini's Viaggio 2c. nicht selbst in Händen gehabt, aber das hier angegebene Maß sindet sich in einem Auszuge aus dem selben in Bibliotoca italiana, T. I (1816), pag. 200. Geheißt daselbst "perpendiculäre Höhe"; die gleichzeitigen Berichterstatter Falconi und Toledo, aus denen Hamilton und Faujas Auszüge mittheilen, geben Höhen nach Schrittuss an, welche also vermuthlich für die geneigten Seiten des Berges zu nehmen sind.

Der himmel lasse seinen ganzen Segen für Em. Ercellenz aus den Brunnen entquellen, zu denen Sie gehen, und Sie mit erneuter Heiterkeit und Kraft nach Thüringen zurückkehren. Bielleicht bin ich so glücklich, Sie im bedorftehenden Herbste mündlich um die Erhaltung des mir der gönnten so erfreulichen, so ganz unschätzbaren Wohlwollend bitten zu können, auf das ich sehr stolz bin, und zu dem ich mich mit der innigsten Verehrung empsehle

Ew. Ercellenz

ganz gehorsamster Diener und Berehrer R. v. Hoff.

Gotha, ben 7. Juni 1823.

# 106. Goethe an Soff.

Hrn. Geh. Legationsrath u. Ritter v. Hoff nach Gotha. Em. Hochwohlgeb.

nehmen beifommende sehr verspätete Sendung freundlich auf; nur mit wenigen, aber in sich bedeutenden und dringenden Entschuldigungsworten kann ich sie diesen Augenblick begleiten. Das Heft kam vor meiner Badereise nicht zu Stande und das vergangene Halbejahr ist mir im Guten und Bosen so eilig vorbeigegangen, daß ich jest erst am Schlusse bes

sinen mich nach allen jurudgebliebenen Schulben um=

Röge Ew. Hochwohlgeb. ein ftandhaftes Wohlergehen inseiten und Sie den Dank für so vieles gründliche Gute, in Ihnen die Wissenschaft schuldig geworden, von den plreichen Freunden derselben und zugleich sicherer und inndiger durch inneres Bewußtsein, sich ernstlich bemüht a haben, ununterbrochen belohnt werden. Ich für meinen Deil das Geleistete dankbar anerkennend, unterzeichne mich mit besonderer Hochachtung und Anhänglichkeit.

Beimar, ben 30. December 1823.

## 107. Soff an Goethe.

#### Euerer Ercelleng

für Ihr mir auf das neue gemachte wichtige Geschent und sir die dasselbe begleitenden, mir ebenso erfreulichen als chenvollen Zeilen meinen innigsten Dank abzustatten, dazu daarf es nicht der Wahl künstlicher Worte; denn ich wage mir zu schmeicheln, daß Eu. Excellenz nicht fremd geblieben in, welchen hohen Werth ich auf das Verhältniß lege, in velches Sie freiwillig sich zu mir zu setzen geruht haben, blos weil Sie für Vieles, das Ihnen ganz eigen gehört, das Ihr ganzes Wesen ausmacht, mich wenigstens nicht mempfänglich gefunden haben. Das ist sehr viel! ich erstenne es mit höchstem Dankgefühle.

Die Freude, die mir das Auffinden so manches neuen Schates in dem neuen Hefte, in dessen Besitze ich mich seit gestern besinde, gewähren wird, genieße ich einstweilen vorsans. Sanz in kurzem hosse ich, Eu. Ercellenz jenes Danksefühl sowie dies mündlich ausdrücken zu können, da ein erfreulicher Zeitpunkt mich in kurzem nach Weimar ruft.

D fähen wir doch die Reihe der Jahre, die er beschließt, noch einmal vor uns!

Der Wunsch bei Fortsetzung ber Arbeit, bie Em. Ercelleng Ihrer so wichtigen Theilnahme nicht unwürdig befunden haben, mich biefer und jeder Rachficht nicht unwürdig zu zeigen, bie man mit bem Anfange berfelben gebabt bat: bie Furcht, daß mir biefes mislingen konne; bie Sorge, daß sie nicht ganz verdient gewesen sein konne - laffen mir jest feine Rube, und ich arbeite mit jagbafter Sand an meinem zweiten Theile. Abwechselnb vergraben in Diefem Geschäfte und in benen meines Berufs - ber minber erfreulich ift, als er war -, habe ich fast während bes gangen verfloffenen Jahres auf jebe andere Befchäftigung, ja auf jebe andere Belehrung, als folde, bie auf eines von beiden Beziehung batte, Bergicht thun muffen, bin in Mandem gurudgeblieben, und ein glebae adscriptus gemefen, fobaß ich mit Berlangen ber Befreiung entgegensebe, beren Beift und Rorper febr bedürfen.

Den Tag in Weimar werde ich als den ersten Moment dieser Befreiung und der Erholung — als meinen Neusjahrstag betrachten, und ein aufmunterndes Wort von Ew-Excellenz wird mir sehr wohlthun.

Berfagen Sie mir, barum mage ich zu bitten, biefes nicht, und vergönnen Sie wie bisher mir die wohlwollensben, nachsichtsvollen, nicht genug zu verehrenden Gesimungen, beren sich bisher zu erfreuen gehabt hat

Em. Excellenz

innigster unwandelbarer Berehrer R. E. A. von Soff.

Sotha, 3. Januar 1824.

## 108. Goethe an Soff.

rn. Seh. Affistenzrath v. Hoff Hochwohlgeb. Gotha.

me inen besten Dank abzustatten für die freundliche Aufen hme meines Hefts beeile mich, eine kleine Sendung abgesen zu lassen, worin sich sechs von Hrn. Soret bestimmte Semplare Amphibole besinden, zusammengepackt in ein Suvert; zugleich aber auch eine Partie unbestimmter, vielsten dt unbestimmbarer Exemplare aus dem wüsten Hausen, der noch vor mir liegt, worunter doch einige schöne Augitschalle sich auszeichnen.

Mit Berlangen und Hoffnung erwarte jede sonstige gefallige Mittheilung; Erfahrungen und Betrachtungen eines so werthen Mitarbeiters werden mir immer höchst angenehm sein.

Beimar, ben 20. Januar 1824.

=

=

: :

# 109. Soff an Goethe.

Euerer Ercelleng

habe ich wieder einen äußerst schmeichelhaften Beweis Ihres unschätzbaren Wohlwollens zu danken, da Dieselben mir den zweiten Heft Zur Naturwissenschaft geneigtest zugesendet haben. Wie sehr ich davon gerührt und erfreut bin, brauche Erd. Excellenz ich nicht zu betheuern.

Unter mehreren darin zur Sprache gebrachten interefsarten Ansichten erscheint mir sehr wichtig die von der simultanen Bildung mancher Gesteine und Gesteinsverhältenisse, die wol zuweilen als eine successive betrachtet werden wollten. Gewiß hat man Ursache, der Vermuthung für die erste dieser beiden Bildungsarten im ganzen und immer so lange den Vorzug vor der letzten zu geben, dis man durch-

aus nicht anders tann, als biefe lette jujugefteben. D zieht immer das Historische — uns ganz Unbekannte mit in die Ansicht binein, ist folglich die mehr aufaum gesette, also die fünftlichere Erflarungsweise. Jene 1 ber simultanen ober demischen Bilbung ift bie einfache. welche das Anschauen der Sache, wie die Ratur fie ! vor Augen legt, zuerst und allein leitet, ohne bistorifi Boraussetzungen dazu zu bedürfen. Unwidersprechlich ! uns die Natur im Borpbor die Möglichkeit folder finns nen Bilbung rein ausgeschiedener Stoffe mit und in b porberrichenden Teige vor Augen, wie Em. Ercellens fel ebenso unwidersprechlich als Gleichniß anführen. kann auch ich nicht anders, als viele folder Bilbungen, fonft wol für successive angenommen wurden, für fimali gu halten, febr viele ober wol die meiften Gange u ausgenommen.

Einer der herrlichsten Gedanken zu Erklärung soll simultanen Bildung anscheinend in Form und Wefen schiedener Massen scheint mir der von der Solidescenz der Erschütterung zu sein. Dieser Gedanke, der mir schon sim mal von Ew. Ercellenz bei einem Gespräche in Jena pelegt wurde, und mir damals, wie ich mich wol erinne einen großen Eindruck hinterlassen hat, ist mir seine immer vorschwebend geblieben, und ich freute mich and ordentlich, denselben in Ihren Heften mehr ausgeste wiederzusinden. Er gehört ganz und allein Ew. Excelle nirgends entsinne ich mich, ihn ausgestellt gefunden zu hehr und es ist sehr schon, daß Sie ihn nicht haben fallen lat.

Rur bei manchen Borkommnissen will es mir thunlich scheinen, die Borstellung von simultaner Billing gewisser auf die obengedachte Weise geschiedener Massen behaupten. Dahin rechne ich z. B. das Todtliegente. Bartburg u. s. w., zu dessen Bildungsgeschichte unsere Le

von nur minder sest verbundenen Porphyrgeschieben längs den vom Thüringerwalde abströmenden Bächen den Commentar und Schlüssel liesern. Dahin rechne ich auch die faxlsbader Breccia, in der scharftantige Bruchstücke (deutlich zerbrochene Stücke) von Granit, durch Hornstein und Kalkstein vereinigt, liegen. Diese Ansicht von diesem Gesteine such zu rechtsertigen in einigen zum Theil schon gesden Bogen geognostischer Bemerkungen über Karlsbad, dies, wenn Ew. Ercellenz mir erlauben, ich Ihnen nächstens gehorsamst vorlegen werde und zu nachsichtiger gütiger Aufsnachme im vorans zu empsehlen wage.

Bei demjenigen, was Ew. Excellenz S. 164 von parallelepiechisch geformten Schneemassen erwähnen, sind mir Beschachtungen ins Gedächtniß gekommen über ähnliche, wiewol mehr im Aleinen verfolgte Eisbildungen an Bergabhängen, die gewiß recht interessant sind. Sie stehen von Desmarest im Journal de Physique von 1783 und neuere von Elére in den Annales des mines, T. 7, p. 15. Sollte dieses letzetere Journal sich vielleicht nicht in Ew. Excell. Bibliothek oder in Weimar besinden, so haben Sie mir zu besehlen, wenn ich es schieden soll. Dort ist auch chemische Bildung angenommen, und es möchte vielleicht zu erwägen sein, ob siel nicht im Großen [der] regelmäßigen Schneemassen auf den gewaltigen Bergstächen der Alpen vorgeht?

7

J

3.

Benn die große Güte, die Ew. Excellenz mir immer beweisen, mich unbescheiden macht, so wird sie mir vielsleicht auch Nachsicht erwecken; und so wage ich eine unsbescheidene Anfrage. Der "Haufen" von Augiten und Hornblenden, "die zerstreut und lästig nirgends unterzubringen waren", reizt unaussprechlich die Habsucht des Sammlers. Und von diesen durch Hrn. Hofrath Soret so belehrend bestimmt, ein Paar lästige Körner, die möchte von Ew. Excellenz ich mir wol erbetteln.

Erlauben Ew. Ercellenz, daß ich mir die Fortdan Ihrer mir so theuren geneigten Gesinnungen für die Zunft angelegentlich erbitte; ich hosse, daß das kaum bgonnene Jahr mir wieder die Freude und Ehre gewährt wird, Denenselben mündlich die Ihnen unverbrüchlich gwidmete unbegrenzte Verehrung und Ergebenheit darzulege mit welcher ich immer sein werde

#### Em. Excellens

gang gehorsamster Diener und Berehrs R. v. hoff.

Gotha, 18. Januar 1825.

## 110. Soff an Goethe.

#### Em. Ercelleng

übergütige Sendung hat mich erröthen gemacht, und mierst die Größe der Unbescheidenheit meiner Bitte gezeigt welche nur von der Größe Ihrer Güte übertroffen wird Welchen köstlichen Beitrag zu meiner kleinen Sammlung haben mir Ew. Excellenz da gegeben! Bisjett besaß ist einen einzigen einigermaßen deutlichen Hornblendekrykal aus Böhmen, den ich von einem Mineralienhändler ohn Angabe des Fundorts erhalten hatte, und über welchen ist mir genügende Auskunft nicht verschaffen konnte. Jett if mir kein Zweisel geblieben, daß er mit den herrlichen, von Ew. Excell. mir mitgetheilten Stücken nur einen und der selben Fundort haben kann, und eine große Lücke ist auf einmal ausgefüllt. Wie tief Ew. Excellenz ich mich stüden sich beispiellose Willfährigkeit verpstichtet fühle, kam ich Ihnen nicht ausdrücken.

Dieses, so gut oder so schlecht ich vermag, zu thun, damit muß ich mich aber für den Augenblick auch begnügen, benn Ew. Excell. irgend etwas mitzutheilen, was Ihnen

tereffant oder mindestens nicht alltäglich erscheinen bürfte, un verleiht Apoll unsereinem — ach wie selten — die dittel und Gelegenheit!

Crhalten Ew. Excellenz Ihr bulbsames Wohlwollen Ihrem

innigsten Verehrer Hoff.

Gotha, 29. Januar 1825.

# 111. Soff an Goethe.

#### Ercelleng!

Schon wieder ein Jahr bahin, in welchem es mir nicht is wohl geworden ist, das geliebte Weimar zu sehen, den Bürdigen zu huldigen, die ich dort um ihrer selbst und wieder mir bewiesenen Gesinnungen der Huld und des Bohlwollens willen verehren darf, und den Manen der Beln ein Thränenopser zu bringen, die, nachdem sie zum etten mal mich dort freundlich aufgenommen hatten, lichsen Regionen zugewandelt sind.

Jürnen Sie nicht, Berehrungswürdigster, daß ich es wage, diese vielleicht lästigen Zeilen in Ihre ruhige Einzukeit zu senden. Ich kann es mir nicht versagen, mich kenigstens dadurch für das lang entbehrte Glück des Gezusies Ihres erhebenden Blickes, Ihrer freundlichen, bezehnden Rede schadlos zu halten. Ich kann mich nicht uthalten, Ihnen meine freudige Theilnahme an Ihrer bezehenden Kraft und Haltung nach den surchtbarsten Stürnen auf Ihre Seele und auf Ihren Körper zu bezeigen; Ihnen den innigen Wunsch auszudrücken, daß die Vorsehung Ihnen noch lange diese Kraft erhalten möge! Und sie wird es, das ist meine Hossinung, die ich auf die Kraft Ihrer großen Seele daue, welche, mit immerwährender Jugend begabt, diese auch in ihre irdische Hülle überzustrahlen

vermag. Sieht man dies nicht daran, daß selbst der jüngere Geschlecht sich dahin wendet, sich aus Bedürfnet dahin wenden muß, um seine eigene Kraft an dieser höhern erstarken zu machen!

Mir ist dieses Bedürfnig von jeber fühlbar gewesen. und ich habe es jett noch, ba ich schon längst nicht mehr jum jungern Gefdlechte gebore und bald bie britte Gene ration neben mir aufblüben sebe. Die eminenteren Befen in der mir voranstehenden Generation leuchten mir ftets wie freundliche Sterne vor, und ich befinde mich wohl und glücklich in ihrer Näbe. hier babe ich nur noch einen folden Stern, Frau von Frankenberg. Em. Ercellenz möcht ich wol wünschen, einmal mit ihr zusammen zu sein. Ran fträubt sich, in ihrer Nabe zu glauben, daß fie nabe an Bollbringen ihres 85. Lebensjahres steht. Sie ift die Freundlichkeit, die Theilnahme, die Munterkeit selbst. In den kleb nen Cirteln, die fich auf jeden Abend um fie finden, Magen wir jest nur oft darüber, daß das sonst so befreundete Weimar bem nachbarlichen Gotha fo fremd zu werben anfängt, daß nach dem Erlöschen so mancher ber alteren Ber bindungen keine neuen angeknüpft worden find; immer fragen wir nur untereinander nach Nachrichten aus Weimat, und leiber bringen uns wirklich zuweilen erft bie Zeitungen von Frankfurt ober Berlin die, nach benen wir fo begierig maren.

Es ist nicht meine Absicht, und würde Ihrer ganz und würdig sein, Sie mit saden Schmeicheleien zu unterhalten. Aber doch kann ich nicht unterlassen, auszurusen: welch ein Mann sind Sie! Sie und nur Sie sind jedem Somüthe verwandt; nur in Ihnen sindet jedes Gemüth nicht nur etwas, sondern unendlich viel, das es aufs innigste anspricht und erregt. Man liest und liest Altes und Reuts, man fühlt sich auch wohl unterhalten, erheitert, belehrt.

Wer ergreift man ein Werk von Goethe, und sei es gleich don gelesen und abermal gelesen: es ift neu, und nur ier füblt man fich wahrhaft angesprochen, taum belehrt, ein! erleuchtet. Dunkle Gefühle, die man vielleicht einmal ehabt haben tann, werben flar und beutlich, schlummernde wedt, neue hervorgebracht. Die Winterabende lefe ich iel mit meiner Frau. Die erfte große Ausgabe von Cotta ar langft durch und alles Dramatische und Boetische wieer und wieber burch, mit Freude und Entzuden. un wird die neue Ausgabe gelesen, und man weiß es icht mehr, daß die alte schon dagewesen war. Gerade in iefen Bintertagen, in unserem von Sonee und Gis um= ebenen Landhause, bas wir nun zum britten Winter, allen turmen tropend, bewohnen, lefen wir die Stalienische teife — wir find in Reapel, in Palermo, in ber Campania lice, wiffen nichts von Sturm und Schnee, und banten em Schöpfer diefer erwärmenden, befeuernden Bilder, diefer us allen Seelen gegriffenen Gebanken und Gefühle! Solch in Lebensgefährte ift feiner, auch ber Gefeiertefte unferm Beifte nicht. Schiller hat vieles gemacht, was Sie gemacht wben, aber Sie haben unendlich vieles gemacht, mas er nicht, und doch alles, was er.

Doch, wo gerathe ich hin? Flehentlich muß ich um Rachsicht bitten, daß ich es wage, meinen Empfindungen so iten Lauf zu lassen; aber ich rechne dabei auf Ihr rein menichliches Gefühl; auch die Freude eines unbedeutenden Keiens über Ihr Wirken, Schaffen und Sein wird Ihnen wenn auch lästig — doch nicht zuwider sein.

Um doch noch etwas, wie ich glaube, Ihnen nicht ganz Uninteressantes anzuhängen, lege ich eine Schrift bei, welche die Sternwarte Seeberg an Olbers zur Feier seines Doctorsindlums gerichtet hat. Die derselben vorausgeschicke, sinnsvolle, lapidarische Gratulation ist von Jacobs.

Endlich nehme ich mir die Freiheit, einen kleinen A saturmerkwürdigkeit aus unserer Nacht schaft ehrerbietigst beizulegen, deren Gegenstand zu der gehört, welchen Ew. Excellenz immer eine besondere — 1 fruchtbringende Ausmerksamkeit geschenkt haben.

Möchten die gedruckten Bogen die Fürbitte für die beschriebenen werden. Heil und Segen auf Ihr würdi Saupt wünscht

Ew. Excelleng

Ihr

größter Berehren Rarl von Hoff.

Gotha, 13. Januar 1831.

# XXXV. Hofmann, Christian.

## 112. Goethe an Sofmann.

In herrn Chriftian Hofmann, Dechanitus zu Leipzig.

Sie erhalten hierbei, mein werthester Herr, das übers sindete Instrument mit Dant zurück, das ich erst in den leten heitern Tagen genauer benutzen konnte. Ich sinde nicht allein, daß es seinen Zweck vollkommen erfüllt, sons dern werde auch dadurch in meiner Ueberzeugung bestärkt, das ein einsichtiger Mechanikus die fammtlichen, durch meine Farbenlehre nothwendig gewordenen Experimente genau, hinsreichend und doch compendiös anzustellen uns die sichersten Mittel in die Hand geben könnte. Sollte Ihnen irgend eine mdere Abtheilung auf gleiche Weise zu illustriren gelungen ein, so haben Sie die Gefälligkeit, mir davon Nachricht m geben.

Beimar, den 16. Juni 1824. Expedirt eod.

# XXXVI. Hnfeland, Christoph Wilhelm.

- 1791. ?? Den Srn. Kirchenr(ath) Griesb(ach) wirb Sr. hof. \$\mathbf{x}\$ Super (and) heute Abend in die Societät bringen. \$\mathbf{8}\$. 147.
- 1803. . . . . . Der im ärztlichen Fache so umsichtige und mit men nichsachem Talent ber Behanblung und Darftellung begein Christian Bilhelm Sufeland war nach Berlin berufen, fillen bort ben Titel eines Geheimen Rathe, welcher in einem großen Reiche schon zum blogen Ehrentitel geworden war, indeffen in kleineren Staaten noch immer die ursprüngliche active Blite bezeichnete und ohne dieselbe nicht leicht verliehen werden tann. Eine solche Rangeserhöhung aber blieb auf die Zuruckgelaffen nicht ohne Einfluß.
- 1816. ..... Bon Befuchen bemerte ich folgenbe, fammtlich frinnerungen früher und frühfter Zeiten erwedenb .... Dr. Drie lanb.

Außerbem: R. A. II. 13. R. I. 141. B. E. 303.

## 113. Sufeland an Goethe.

## Em. Excellenz

erlauben, daß ich Ihnen beigehende Blätter, die ich willest war, Ihnen persönlich zu übergeben, nun schriftlich als ein kleines Andenken jener mir unvergeßlichen Stunde in Karls-

-221

bad überfende, oder vielmehr mir die Freude mache, jene Unterhaltung noch im Geifte mit Ihnen fortzusehen.

Es ift mir und gewiß jedem Naturfreunde bochft er= freulich, zu feben, daß die Atmosphäre Ihre Aufmerksamkeit auf sicht, - ein Gegenstand, der ber tieferen Forioung noch fo fehr bedarf, und ber zeither, nach meiner Reinung, immer ju einseitig und nie im Sinne boberer, universeller, lebendiger Naturforschung ergriffen worden ift. - Bielleicht ift es Ihnen bierbei nicht unintereffant, bas, was das Reagens des organischen Lebens und die Medicin als beffen Beobachterin barüber ausspricht, zu seben. fonders wichtig ichien mir immer für die Erkenntniß ber Amosphäre die Erzeugung der Luftcontagien und der außer= ordentliche Ginfluß der barometrischen Luftveränderungen auf bas Leben organischer Wefen, die fich teineswegs durch bloße Bainberung ber Schwere und bes mechanischen Drudes er-Miren Laffen, sondern offenbar eine Beränderung der in= wern Spannung, Clafticität, genug bes innern Lebens ber Atmosphare bezeugen, die mit so unwiderstehlicher Gewalt in das Leben der Organismen eingreift, daß 3. B. ein hoher Barometerstand jedesmal und unausbleiblich einen entzünd= lichen (exaltirten) Zustand bes Organismus, eine größere Spannung der Fasern (ähnlich der größern Elasticität mustalischer Instrumente und ihres Tons zu solcher Zeit) nach fich zieht, fodaß es felbst eine ausgemachte Regel der Praxis geworden ift, man könne bei solchem Barometerstand viel dreifter Aber laffen. — Ebenso die so schnelle und in die Augen fallende Wirkung des veränderten Barometerstandes auf Gict = und Bruftfrante.

Doch ich möchte mich zu weit verlieren. — Möge die schone Atmosphäre des Gebirgs mit seinen Heilquellen Ihre Gesundheit recht dauerhaft befestigt haben, und die jugendeliche Rüftigkeit und Kraft, die ich wieder mit Freuden

erblickt habe, eine neue Lebensperiode des Mannes b gründen, der uns unentbehrlich geworden ist.

Mit der größten Verehrung

Em. Excellenz

gehorsamster

Berlin, ben 3. October 1823.

Dr. Sufeland.

## 114. Goethe an Sufeland.

Em. Hochwohlgeb.

geneigtes Schreiben verset mich in jene angenehmste Augenblicke, wo ich zugleich persönlich die Versicherun eines gewogenen Andenkens und das ärztliche Zengniß me nes erneuten Wohlbesindens in Karlsbad empfing. Gegen wärtig habe vorläusig mit Wenigem zu versichern: daß di beiden mitgetheilten Aufsätze zur allergelegensten Zeit er wünscht eintreffen, indem ich eben die atmosphärischen Be obachtungen des vergangenen Sommers zu redigiren un nach meiner Weise zu behandeln im Begriff bin.

Nun gereicht es mir zum großen Bortheile, die mannich faltigen Forderungen in der Kurze kennen zu lernen, bi man an einen Meteorologen zu machen berechtigt ist, un die ich mir nun als Ziel und Zweck aufzustellen habe.

Was meinen eingeschlagenen Weg betrifft, sage so viel daß ich die Barometerveränderungen nicht außerhalb de Erdballs aufsuche und der Erde eine veränderliche An ziehungskraft zuschreibe, welche sie verhältnismäßig auf de Dunstkreis ausübt, der nun nach verschiedenen Ansichte für schwer, drückend, elastisch und zuletzt in einem höher Sinne belebt zu achten ist. Alle übrigen Phänomene be zieh' ich hierauf, behandle sie als untergeordnet, wogege die eigentlich tellurische Wirkung immer selbständig und zu gleich begrenzt und abgemessen erscheint.

Son diesem Standpunkt ausgehend, muß ich freilich alle strigen nach und nach berühren, da mir dann auch endlich, van ich das reine Physisch Physiologische durchgearbeitet side, die pathologischen Erscheinungen, welche Sie so gründlich und ausführlich andeuten, höchst wichtig begegnen misen. Aus beiliegendem Hefte, besonders von Seite 59 an, und einer dazu gehörigen graphischen Darstellung, läßt sich das Weitere meiner Absicht ersehen, und ich wünsche wie mir so wichtige Angelegenheit dis dahin durchzusühren, wo mein Unternehmen nicht allzu frevelhaft erscheinen wichte.

Ew. Hochwohlgeb. fernere Theilnahme mir angelegent= lich erbittenb, ber besten Folgen meiner Sommerbewegung meh immer genießend, Hochachtungsvoll.

Beimar, ben 15. October 1823.

# XXXVII. Jacobi, Mar.

- 1794. ...... Max Jacobi war in meiner Rabe ale ber Debicin Befliffener in Jena.
- 1795. . . . . Da man meine Darftellungen zusammenhängend und ziemlich vollftändig erachtete, ward ich bringend aufgeforbert, fie zu Papier zu bringen, welches ich auch sogleich befolgte indem ich an Mar Jacobi das Grundschema einer vergleichen den Knochenlehre, gegenwärtig wie es mir war, dictirte, ben Freunden Genüge that, und mir selbst einen Anhaltedunkt gewann, woran ich meine weiteren Betrachtungen kufipfen konnte
- 1816. ...... An Befuchen bemert' ich folgenbe, fammtlich Er innerungen früher und frühefter Zeiten erweckend .... Reg Jacobi.
- 1821. 18. Februar. Dem guten vieljährigen Freunde Max Jacobi habe ben besten Dant abzustatten, baß er ein flüchtiges Blatt von bir herausgelockt. B. III. 170.

## 115. Jacobi an Goethe.

## Ew. Excellenz

begehrten, als ich vor vier Jahren das lette mal das Glüd hatte, Sie zu sehen, auf eine so gütige Weise von mir, das ich Ihnen zuweilen von meinem fernern Ergehen, zumal auch in Beziehung auf die Erfüllung meiner Hoffnunger wegen der damals schon beschlossenen Errichtung einer großen Irrenheilanstalt für die preußischen Rheinprovinzen, deren Leitung ich übernehmen sollte, Nachricht zu geben, das ich allerdings Tadel zu verdienen scheinen muß, von dieser Erlaubniß nicht früher Gebrauch gemacht zu haben. Aber während der ersten beiden Jahre, die seit jenem Reitpunkte

kerkessen, hätte ich beinahe nur von der Bekämpfung von sindernissen zu schreiben gehabt, die sich immer von neuem der Aussührung meiner Entwürfe entgegenstellten; und als diese endlich weggeräumt waren, nahmen die ausgedehnten und wichtigen Geschäfte bei der Errichtung der Anstalt sehft, wobei mir ein Haupttheil der Leitung und Aufsicht übertragen war, und einige größere Reisen nach dem nördsihen und süblichen Deutschland mit dem Zwischenspiele wer schweren Krankheit, die mich mitten in dem größten Krange der Arbeiten längere Zeit in Todesgesahr schweben sie, alle meine Zeit und Kräfte so in Anspruch, daß ich wer selten einen Augenblick sorgenfreier Muße gewinnen kunte.

Dafür stebe ich auch jest beinahe am Biele meiner Als Local für die Anstalt ward die ehemalige Diei Siegburg bestimmt. Ausgebehnte und ansehnliche, der in einem einfachen, nicht mehr als reich : burgerlichen Etile aufgeführte Gebäude, die durch langen und unzwed= mäßigen Gebrauch fehr gelitten hatten, mit großen luftigen hofraumen auf einem einzeln ftebenden, etwas über 200 duß hoben Hügel, deffen Abhange, gegen funfzig Morgen betragend und für Garten =, Feld = und Weinbau geschickt, ber Anstalt ebenfalls zugetheilt wurden. Die Lage, auch fonst eine der wünschenswerthesten, an dem Gingange in das bochft anmuthige Thal, aus welchem die Sieg zulett bervorkommt, um sich bald darauf in den Rhein zu er= gießen, mit bem artigen Städtchen Siegburg am Ruße bes bugels, von dem reichbegabten Mufenfige Bonn nur eine Reile, von Köln mit feinen großen Schägen und Mitteln kum fünf Stunden entfernt; und fo noch manches andere, was die Zwedmäßigkeit des gewählten Locals erhöhte.

Das Ministerium überließ es mir, den Plan zur Erstichtung ber Anstalt selbst zu entwerfen, und gesellte mir Gente's Naturwissenschaftliche Correspondenz. I. 15

petjettut und die temtergattungsedjeen jejeg den oberen Behörden gut geheißen war, er die nöthigen Geldanweisungen, und das Mai 1823 begonnen und mit solcher Thät daß es am Ende des Jahres 1824 so gut a gesehen werden durfte, bergestalt, daß, da Reit auch fämmtliche Instructionen von m und alle übrigen Ginleitungen binfictlich be Dienstpersonals u. s. w. getroffen worden t nahme der Kranken mit dem Anfange des li beginnen konnte. Wie bedeutend aber die brachte Arbeit gewesen, tann nur dann e menn man die weitläufigen Gebäude in ihr böchst vernachlässigten Ruftande kannte unt jeber Sinsicht ju leiften mar, um sie ju anstalt für 200 Kranke von beiden Geschled den verschiedenen Modificationen des Leide für ein Dienstpersonal von beinahe 50 richten, und was überdies noch für A1 icaffung und Vertheilung des Waffers, & erwärmter Luft, jur Dampftocherei, jur Baber, gur Wieberherstellung ber iconen, geratbenen Rirche, gur Gewinnung einer R

unen geräumigen Wohnung für den Director außerhalb bem Begirte ber übrigen Gebaube, burch bie entschiedene Gunft, bie bas Ministerium bes S. von Altenstein bem Unternehmen ichentte und burch ben Gifer unseres trefflichen Oberpräfidenten von Ingersleben, die in der That nicht inen von mir ernstlich ausgesprochenen Bunfc unberüctichtigt ließen, und zu ber Beschaffung ber großen, auf nehr als 100000 Riblr. sich belaufenden Kosten ber ersten finrichtung mit ber größten Liberalität bie Sand boten, eleichtert und möglich gemacht. Genug, ich habe meine Buniche und Absichten, wenn auch fpater, boch in einem Grabe erfult gesehen, wie ich es nie erwarten fonnte, inben ich als Wertzeug gedient habe, für die unglücklichste Maffe von Leidenden eine Beilanftalt zu gründen, von der, glanbe ich, mit Recht gesagt werben barf, bag fie, wenn je auch noch mehreres ju wünschen übrig läßt, die meisten Borguge in fich vereinigt, die fie nach dem jetigen Zustande ber Wiffenschaft und nach den gegebenen Localitäten er= halten konnte, indem mir in diefer Anstalt felbst eine Thätigfeit zutheil mard, die ich als eine ber angemeffenften für mich betrachten muß, und indem mir endlich hiermit gu= gleich ein Landleben bei zureichendem Ginkommen beschieden bard, und dieses zwar in einer der freundlichsten Gegenden - biejes Theils von Deutschland, am guge bes Siebengebirges, in der Nabe einer größeren Stadt, wo für alle wiffenichaft= liche Bedürfniffe befriedigend geforgt und eine große Ungahl tefflicher Manner vereinigt ift, von benen ich mehrere gu meinen nächsten Freunden gablen barf, mabrend ich zu einer noch größeren Ungahl in angenehmen Berhältniffen fiche und gludlicher Beije mit feinem leicht in Berührungen gu tommen Gefahr laufe, die unangenehm oder lästig werden konnten. In der That bleibt mir in Bezug auf die mir gewordene Stellung nichts zu munichen übrig, als baß Gott

mir die Kräfte verleihen wolle, sie würdig auszufüllen, und daß die Anstalt, die mit so großer Liebe und unter so großer Begünstigung des Glückes ins Leben gerusen ward, ferner Förderer und Gönner finden möge, die für ihre Erpaltung Sorge tragen, wobei ich denn hauptsächlich auf unsere im nächsten Winter zusammentretenden Stände blicken muß, denen die Beschaffung der Mittel für die Unterhaltung des Instituts anheimgegeben werden soll.

Um Ihnen, mein innig verehrtefter Berr Bebeimer Rath, nach der vorstehenden langen Relation nun auch noch von ber Beschaffenheit meines wiffenschaftlichen Treibens in ber mir junachst liegenden Sphare einige Runde ju geben, elaube ich mir Ihnen die beifolgende, eben erschienene Schrift au überreichen. Sollten Sie eine freie Stunde finden, bie Sie ber Ginfict berfelben ichenten tonnen, jo erinnern Sie fich vielleicht, daß ich mich schon vor vier gabren einmal mit Ihnen über den Gegenstand, womit Sie fich bauptfacilio beschäftigt, unterhalten babe, und daß Sie mir damals erlaubten, Ihnen einige Ansichten, die bier naber entwidelt find, im allgemeinen vorzutragen. Auf jeden Fall wünschte ich, daß Sie aus diefer Abhandlung, bei beren Ueberfendung ich übrigens febr mohl fühle, wie febr ich Ihre Rachfict bafür in Anspruch nehmen muß, die Ueberzeugung icopfes tonnten, daß ich nicht gang fruchtlos bas Glud genoffen, daß der Sinn für echte Naturbeobachtung querft burd Sie in mir als Jungling angeregt ward, und bag Sie barin bas Bestreben erkennten, mich mit ber möglichften Unbefangenheit auf bem gerabesten Wege als Naturforider jenen großen Geheimniffen des thierijden Organismus ju nabert, für beren Enthüllung, wenn wir fie lediglich als Ratus erscheinungen betrachten, ber Philosoph und Pfpcologe, biewenn ich mich so ausbruden barf, gewissermaßen nur bie geschichtlichen Verhaltnisse Diefer Erscheinungen, von ihrer organischen Entflehung absehend, im Auge haben, vergebens bie Sand bieten.

Endlich jum Schluffe biefes überlangen Schreibens eilend, ersuche ich Em. Ercelleng, mich ben Ihrigen, die fich, Rinber und Entel, hoffentlich mit Ihnen alle wohl befinden, jowie dem orn. Hofrath Meper, bestens zu empfehlen, und melbe noch aus meinem Sause, daß ich vor drei Wochen gefund mein funfzigstes Sahr gurudgelegt habe und baß meine Frau fich mit mir bes Landlebens und unseres neuen Bobnfiges mit feinem icongelegenen Garten, ben wir foweit es unsere Rrafte erlauben mit jugendlichem Sinn und Ruthe, als mare er ein bleibendes Gigenthum, ausschmuden, woh mehr aber an der Schar unserer Kinder erfreut. Von biefen ift die alteste Tochter, Julia, eine rechte Haustochter, mit einem wadern würtemberger Theologen, Namens Rling, jest Repetent an der Universität zu Tübingen, verlobt; -Bembard, unser einziger Sohn, der ebenfalls Theologie fudirt bat, und ben feine beiden Grogväter, Claudius und Jacobi, glaube ich gleich lieb haben murben, halt fich jest als Hauslehrer in der Familie des Grafen Lippe zu Ober-Caftel, zwei Stunden von bier, auf; unsere zweite Tochter, Bertha, ein bochft inniges, ernstes, gediegenes Wefen, ift ieit anderthalb Jahren icon die Gattin des Prof. Sact in Bonn, eines trefflichen, uns ungemein lieben Mannes. Die britte, Theodora, bald achtzehnjährig, hubich, ange= nehm, gescheut und gut, ist in diesem Augenblicke eigentlich die Bierde bes hauses, mabrend die barauf folgende, Clatifa, noch etwas ungeschlacht, ihrer ferneren Entwickelung entgegenharrt, ihre jungfte Schwester Ernestine aber, ein itten geistiges, verstandvolles und lebendiges, noch nicht gang achtiabriges Gefcopf einigermaßen bie früheren Zeiten uneres nun icon siebenundzwanzigjährigen Cheftandes mit ben fpateren zusammenknüpft.

را منه مساهد المسائلة المعاملة المسائلة المسائلة

Und so leben Sie benn wohl, verehrter theuerer Mann, und nehmen Sie noch einmal heute wie vor dreißig Jahren freundlich die Versicherung von mir an, daß ich stets nur mit dankerfülltem Herzen Ihrer und der schönen reichen Zeit gedenke, in welcher Sie sich meiner so gütig und liebevoll in Ihrem Hause annahmen, und in welcher ich noch soviel mehr und anders, als jene Tausende, die sonst Ihren Namen in Deutschland seiernd nennen, für mein ganzes Leben Ihr Schuldner ward. So verharre ich

Ew. Excellenz

[5. Mai 1825.]

ergebenster Max Jacobi.

# XXXVIII. Jäger, Georg.

- 1816. ..... 3ch rief mir bas Anbenten Kaspar Friedrich Bolf's wieder hervor, burchbachte Jäger's Diebilbung ber Gemächseringleichen Philibert's Pflanzentrantheiten.
- 1816. 19. Jusi. Run kann ich erst nach solchen Borarbeiten bie Bruchstüde meines Gewahrwerbens ohne Noth und Qual herausgeben und jum serneren Gebrauch ben Lebendigen überliesern. Ein solches Buch ist auch: Jäger über bie Risbilbungen ber Gewächse (Stuttgart 1814).
- 1820. ..... Jäger über Diebilbung ber Pflanzen, be Caubolle Arzueitrafte berfelben, Benfchel gegen bie Sexualität, Rees von Efenbed hanbbuch, Robert Brown über bie Spngenefisten murten fammtlich beachtet, ba ein Aufenthalt in bem botanischen Garten zu Jena mir bazu bie erwünscheste Muße gab. A.
- 1820. 6. Marz. herrn von Jager's Wert, ben ich ichonftens zu grußen bitte, tam mir balb nach bem Abbrud meines erften hefts Morphologie zu handen; es fteht burchichoffen neben mir, manches ift bemerkt und nachgetragen, auch wird in meinem zweiten heft besselben bankbar und ehrenvoll gebacht. Ginige Erinnerungen nimmt mir ber murbige Berfasser nicht übel; jeber hat seine Sinnesart und muß sehen, wie er sich burchhilft. B. II. 273.
- 1821. 17. Auguft. Bum Shluffe möchte ich Sie aber, in ein anberes Fach übergebend, noch freundlich ersuchen, herrn hofrath 3ager für feine lette Sendung schönftens zu banten. B. II. 320.
- 1823. 10. April. Sobalb ich einigermaßen mich umsehen und einiges anordnen fonnte, ließ ich ben von Jäger verlangten Karlsbaber Katalog vorläufig abgeben. B. II. 354.

Außerbem: Bb. U. 267. 268. 271, 295. 321. 356.

#### 116. Jäger an Goethe.

#### Guer Ercelleng

habe ich die Ehre, in der Anlage eine kleine Fortsetzu meiner Beobachtungen über die bier und bei Canftatt an gegrabenen Anochen ju ichiden, indem ich Ihnen juglei für die gutige Aufmerksamteit bante, ber Sie ben fruh mitgetheilten Auffat gewürdigt haben. In diesem Auge blide grabt man wieder an einem großen Elefantenfiel in der Rabe von Canftatt aus, das über einem Lager von losem Berölle, wie es ber Nedar jest noch führt, im auf geschwemmten sandigten Leimen ruht, und zwar wieber i einer muldenförmigen Ginfentung bes Riefellagers, beffe fentrechter Durchschnitt an einer etwa 60 Schritt weit ent fernten Wand nicht weniger als etlich und 30 guß beträgt 3d babe am Ende des Auffates ben Wunfch geaußert baß boch vorerst eine Karte entworfen werden möchte, is ber die Fundorte der verschiedenen fossilen Ueberrefte von Thieren angegeben murben. Gine folde mare menigften für Europa ausführbar, wenn Cuvier's Werf vollendet feit wird, mas wol bald ber Fall fein burfte. Es ließen fic wenigstens die bisjett entdedten fossilen Wirbeltbiere selb! mit Bezeichnung ber geognostischen Verbaltniffe, unter bene fie vorkommen, leicht eintragen.

Sie erwähnen im letten Hefte der Morphologie de Müllerischen Berzeichnisses der Karlsbader Mineralien, da ich schon lange gerne zu erhalten wünschte, da in de hiesigen Sammlung zwar die ältere Sammlung der Karlsbader Mineralien mit Nummern, die sich auf das Mülle rische Berzeichnis beziehen, vorhanden ist, ohne daß ic jedoch dieses selbst hätte auffinden können. Sollten Gue Ercellenz mir solches auf kurze Zeit mittheilen können, swürde mir es äußerst erwünscht sein, zumal da durch Ihr

Sanlaffung ben Karlsbaber Mineralien vielleicht aufs neue uch Aufmerhamkeit gewihmet wird. Es ware boch bei mer folden Quelle wol ber Mübe werth, genaue Refimmen über die Maffe des natürlichen Pfannensteins anzuielen, ber fich in einer gewissen Zeit absett. Die Bildung der Absate möchte ich ben Lavaströmen vergleichen und en übrigen vulkanischen Bildungen, die nur bei ihrer quelleren und gewaltsameren Entstehung ber Beobachtung beniger entziehen. Unser Thal ift zum Theil von einer tehe folder wässerigen Bulkane ausgefüllt, indem man betall einige Schuh unter der Oberfläche auf mehr ober veriger ausgebreitete Rester von Kalktuff ober Tuffstein plangt, ber entschieden großentheils nichts weiter als ein Was and Quellen ist, wie er sich noch in der Nähe der Cantatter Quellen bilbet.

Genehmigen Guer Excellenz ben Ausbruck inniger Berschung, womit ich verharre

Guer Ercelleng

gehorf. Diener

[Rårz 1823.]

Dr. G. Jäger.

Durfte ich Guer Excelleng bitten, mich gelegentlich bem frembicaftlichen Andenten herrn v. Froriep's zu empfehlen.

Dem Briefe liegt bei ein Separatabbruck aus Goethe's Rophologie, I. Bb., 4. Heft, S. 342, (S. 1—10) des Aufsitet: Rachricht von einigen fosstlen Knochen, die in Stuttsut in den Jahren 1821 und 1822 ausgegraben worden sud. Bon Dr. Georg Jäger.

# XXXIX. Junker, Freiherr von.

- 1823. 22. Juli. Herr von Junter 3. B. bat fehr schine Stufen seines Silberbergwerts freundlich mitgetheilt. G. 157.
- 1823. 28. Juli. Herr Baron von Junter hat mich aufs gefälligfte besucht und bie allerschönsten Exemplare feines Bergwerts mitgetheilt. G. 158.
- 1823. September. Sobann bat man von bem Freiherrlich Junterifden bochft wunderbarem Bergwert nabere Kenntniß genommen und wird die barüber erhaltenen Nachrichten zu vervollständigen, zu ordnen und mitzutheilen suchen. St. 110.
- 1824. 28. Februar. Ferner frage an: ob von bes Herrn Baron von Junker Silberzeche zu Sangerberg etwas Glückliches zu vernehmen sein möchte. Ersuchen Sie benfelben mit vielen Empfehlungen um einige Nachricht.

Außerbem: G. 120. 130. 190.

# 117. Goethe an Junter.

Herrn Freiherrn v. Junker Hochwohlgeb. Schweisingen. Em. Hochwohlgeb.

haben mir gegen Ende vergangenen Juli sich doppelt gefällig erwiesen, indem Sie meinen Bünschen gemäß eine vollständige Sammlung Ihrer merkwürdigen Bergwertsvorkommenheiten und eine ausführliche Beschreibung des ganzen Hergangs mittheilen wollen. Diese letztere geht bis den 22. Juli 1823 und ist schon in dem zweiten Hefte des zweiten Bandes der Beiträge zur Naturwissenschaft auf den ersten Bogen abgedruckt. Da ich nun womöglich ben Verlauf bes Bergbaues von jener Zeit an bis jest gleichfalls bem höchst aufmerkamen Publikum vorlegen möchte, so wollte ich Hochielelben hiers burch ersucht haben, mir, wenn es nicht gar zu lästig wäre, hiervon Rachricht zu geben; wenn ich sie auch erst Ende Rovembers erhalte, so wird es noch immer Zeit sein, sie abdruden zu lassen, und ich werde diese Freundlichkeit wie alle bisherigen dankbarlichst anerkennen.

Der ich mit einem treugemeinten Glück auf! schließe und iwol in diesem Geschäft als in allen andern Borkommenstiten das beste Gebeihen wünsche. Mich einem wohlwollenstandenien bestens empfehlend, in Hoffnung, im Laufe des Sommers Sie abermals zu begrüßen.

Beimar, ben 31. October 1823.

# XL. Kämt, Ludwig Friedrich.

St. Sch. 262.

### 118. Räms an Goethe.

Em. Ercellenz

habe ich die Ehre ein Eremplar meiner pro facultate legend vertheidigten Abhandlung über die mathematischen Gefet ber elettrischen Abstogungen au schiden. 3ch bitte, bag 68 die sechste Thesis nicht als eine solche anseben moger welche nur ber Form zu genügen ober bem Buniche be Gegner gemäß aufgestellt worden ist; ich batte biefelbe viel mehr beshalb genommen, damit irgend ein Ertra-Opponen gegen dieselbe sprechen moge. Man batte an ber Farben lehre von Em. Excellenz besonders getabelt, daß in ben selben gar teine Rudficht auf ben mathematischen Thei dieser Lehre genommen worden sei. Dies reizte mich, weite über bie Sache nachzubenken, und fo fand ich ben in be These aufgestellten Sat. Ich habe barüber schon mehres Borlefungen in biefiger naturforschenden Gefellichaft gebaltes werde diesen Sat auch in meinen Vorträgen über die Optil die ich diesen Winter auf hiefiger Universität halte, beweise und ihn in einem Werke über Licht und Karben, an welches ich arbeite, weiter entwickeln.

3ch habe die Ehre zu fein

Em. Ercelleng

ergebenfter

Halle, am 19. December 1823.

L. F. Kämt.

# XLI. Körner, 3. Ch. fr.

- 1812. ...... 3hre taiferliche Hobeit bie Frau Erbprinzes befimmten eine ansehnliche Summe zu biesem Zwede [für bie Rusen in Jena] und Mechanitus Körner versertigte eine Luftbumpe für bas physitalische Cabinet.
- 1812. 19. Februar. Rachbem ber Hofmechanitus Körner feine bisberigen Arbeiten geenbigt: fo will er sich ernstlich an bie Berfertigung ber Luftpumpe halten. D. 79.
- 1813. 20. October. Ferner lege ich ein Berzeichniß bei ber Instrumente, wie folche ber Hofmechanitus Körner bem Publico anbietet. B. E. p. 178.
- 1814. 19. Februar. [Brofeffor Munchow] ift an feiner Stelle forgjam und thatig und bat nach feiner und Körner's Relation bas Obfervatorium recht bubic zusammengenellt. Daß er mit bem hofmedanitus Körner wohlzufrieden ift, macht mir viel Freude; benn wer tonnte biefen Mann sonft beurtheilen. B. E. p. 317.
- 1816. 31. Januar. Freilich fteben ju völliger Einrichtung ber jenaisichen Anstalten noch wichtige Ausgaben bevor . . . . 2) Die Berfetung Körner's. R. U. 11. 70.
- 1816. 10. Marg. Die Absidt ift, Em. Wohlgeboren und bem Medanitus Körner barin Quartier ju geben [im Hallfelb'ichen Saufe]. D. 95.
- 1817. ..... Die Bersetzung bes hofmechanitus Körner von Beimar nach Jena brachte einem geschielt-gewandten thätigen Mann bie bortigen Anstalten in die Nähe.
- 1817. 15. April. Daß meine Gegenwart ber neuen Einrichtung Renner's und Körner's zu ftatten tommt, barf ich mir wol schmeibeln und mir beshalb verlängerten Urlaub erbitten.

A. A. II. 107.

1821. ..... Hofmedanifus Körner beidäftigte fid, Flintglas gu fertigen, fiellte in feiner Wertstatt nad frangösiiden Borfdriften ein Instrument auf gu ben fogenannten Bolarisationsversuchen;

bas Resultat berselben war, wie man sich schon lange belehrt hatte . . . . fümmerlich . . . . Sosmechanitus Körner war in allen technischen Borrichtungen auf bas sorgfältigfte behülflich, und alles trug bei, bie Absichten und Anordnungen bes Fürften möglichst zu beförbern.

1823. 4. Juni. Em. Rönigliche Soheit haben bie gnäbigfte Aufmertfamteit gehabt zu befehlen, baß man ben bebenklichen Gefundheitsumftanben bes hofmechanitus Rörner nachfragen folle. hierüber ift bem Museumsschreiber Färber Auftrag geschehen und
von bemfelben folgenbe Nachricht eingegangen.

S. M. II. 218.

1829. 28. März. Sollten Sie nicht abgeneigt sein, ben hofmechaniste Körner bei Bersuchen bieser Art [Brechungsverhältniß ber Glöser] burch gefällige Anleitung zu unterftilten, so würde in gern hierzu ben ersorberlichen mäßigen Auswand zu trage geneigt sein und mich bes Resultats auch in meinen Ansichten erfreuen.

Außerbem: R. A. II. 85. 177, 182, 191, 200, 219, 252, 2542-265, 266, 295, R. II. 225, B. E. 314, 320,

#### 119. Rörner an Goethe.

Jena, den 12. Juli 1825.

hodwohlgeborene Ercelleng! Gnädiger herr!

Auf Ew. Excellenz Befehl folgt anbei ein Stücken inst Wasser abgelöschtes (aus dem Tiegel geschöpftes) Flintglas-Es ist so murbe, daß ich nicht wagen darf, es zu säubern, ohne noch kleinere Trümmern zu machen.

Die Vorarbeiten zur neuen Schmelzung gehen rasch vorwärts; ich verspreche mir größern Erfolg, als von ber schon gelungenen, da ich die Reinigung der Ingredienziere selbst besorge.

Ich bin beschäftigt, nur für Se. Königl. Hoheit eir fleines Objectiv zu schleifen, damit ich Höchftbenselben ir

Rüchicht ber optischen Wirkung befriedige; dann ist mir beigefallen, für Ew. Excellenz einen Keil mit brechendem Binkel von 60° zu schleifen, um die stärkere zerstreuende Wirkung meines Glases mit den Prismen von Flintglas Ew. Excellenz vergleichen zu können.

Rit unterthänigem Respect verharrend Em. Ercelleng

> unterthäniger Diener Fr. Körner.

### 120. Rörner an Goethe.

Hochwohlgeborene Excellenz! Gnädiger Herr! Db ich gleich vermuthe, daß Ew. Excellenz wegen des heramahenden Jubelfestes mit andern Dingen beschäftigt sud, so will ich doch nicht versehlen, wegen des mir erstellten Auftrags über die Curve, die sich bildet, wenn man Gegenstände unter ein brechendes Medium bringt, Nachstrichungen anzustellen, von dem Ausfall meiner Bemühung unterthänigst Bericht zu erstatten.

Einzig ist die Rechnung im Stande, uns diese Linie bezustellen, und es ist eine innere Konchois von sehr intersanter Biegung, deren Ansang «mit dem Perpendikel miammenfällt, an demselben herausgeht und dann plötslich iberspringt »\*), wie an der Zeichnung, die ich Ew. Excellenz verzulegen die Ehre hatte. Ein Einfallwinkel von ½,0 Sezunde, welcher gar nicht zu zeichnen ist, hebt etwas weniges; iner von 10 Secunden, der auch mit der Reißseder nicht darzustellen ist, hebt schon so start, wie einer von beinahe 10 Iraden.

<sup>\*,</sup> Die jo « » eingeklammerten Worte find von Goethe's Sand mit tether Tinte burchfrichen und barüber geschrieben: "gegen ben Ber- bentitel gehoben mirb".

240 Körner.

Ich habe die Nachforschungen mit großer Borliebe für die Sache geleitet und nehme mir die Freiheit, Ew. Excellenz mündlich das Nähere unterthänigst vorzutragen.

Mit gehörigem Respect verharrend und mich Em. Excellenz Gnade empfehlend verharre ich als

Ew. Excellenz

unterthäniger Diener

Jena, den 26. August 1825.

Fr. Körner.

Zwischen dem gebrauchten Kronglas und dem von mir fabricirten Flintglas waltet das Zerstreuungsverhältniß ob  $1:2^2\!\!/_{10}$ ,

unterthänigst Körner.

Anbei neues Flintglas.

### 121. Rörner an Goethe.

Excellentissime! Hochwohlgeborener, gnädiger Herr!
Als die Flintglasfabrikation so weit gediehen war, da
ich am Erfolge nicht mehr zweiseln durste, wünschte ich der Ausmerksamkeit des Publikums auf mein Unternehmen z
richten; zu diesem Zweck schried ich eine Abhandlung schanzischen Fahrikationsmethode obwaltenden Fehler au französischen Fabrikationsmethode obwaltenden Fehler au sistellte, und Unrichtigkeiten, die sich Schriftsteller, Ueberseher und Bearbeiter dieser Materie hatten zu Schulden komme und Bearbeiter dieser Materie hatten zu Schulden komme und gen, verbesserte. Der Hofrath Kastner hat diese Abhand ung %4 Jahr liegen lassen, ohne sie zum Druck zu sördert Rastner der Wahrlichen Darstellung des Glases gab Kastner der Abhandlung zur Umarbeitung nicht wieder zurück, versprackaber die durch die Umstände nun unpassenden Stellen weg zulassen und die Nachricht von der Darstellung nachträglichen

ju liefern. Auf diese Art ist der Aufjat entstanden, den ich die Spre habe, Ew. Excellenz unterthänigst zu Füßen zu legen; die Fortsetzung, die das Schleifen und Centriren umfaßt, soll nachfolgen, sowie ich sie erhalte. Ich wünsche, daß Ew. Excellenz etwas Neues darin sinden möchten.

Ein körperliches Uebel, womit ich seit vergangenem herbst behaftet war, hat meine Reisen nach Weimar beschnänkt, daher ich auch seit jener Zeit Ew. Ercellenz meine persönliche Ehrsurcht nicht habe bezeugen können; es ist nun buch dirurgische Hülse beseitigt, und ich werde ehestens die Sie haben, Ihnen meine unterthänige Auswartung zu machen, um das Urtheil über diesen Versuch aus Ew. Ersecken Runde zu vernehmen.

Rich Ew. Excellenz Gnade empfehlend verharre ich mit geforigem Respect

Em. Ercelleng

unterthäniger Diener

Zena, ben 10. April 1826.

Fr. Körner.

### XLII. Langermann, Ctaterath.

- 1811. 2. September. Gehr oft und berglich habe ich mich, theuen Freund, biefe Boche her nach Ihnen gefebnt, ba unfer maden und ichatharer Langermann burch ben Bortrag Ihrer Lieb und manches anbern Buten, beffen er fich erinnerte, ber et quidenben Liebertafel, und mas fonft noch Gutes fich alles re Ihnen herschreibt und belebt wird, mich recht fühlen ließ, w febr ich verliere, bag ich von Ihnen entfernt lebe ..... Ben Etaterath Langermann bin ich gar manche fcone und lebrreid Unterhaltung ichulbig geworben. Er bat mich burch feine eige thimliche, hochft geregelte Thatigfeit febr erfreut, meinen Ut glauben befämpft und meinen Glauben geftartt. 3ch boffe, wird auch abmefend fortfahren, mit mir in Berbinbung ; bleiben, und baburch fühle ich mich auch Ihnen um fo me verbunben ..... Langermann bat mir einen Borichmad bave [Belter's Compositionen] gegeben. 3. II. 26-28.
- 1812. 14. August. Eines jedoch fann ich nicht übergehen, daß ich glücklich gewesen bin, ben guten Staatsrath Langermann Töplich zwar nur eine Stunde, aber eine gehaltreiche zu sehe Er ist so tüchtig und thätig wie immer, ja seine Berdien tennnen um so mehr zum Borschein, als er in einer Zeit wir an der nichts mehr zu halten, und in einem Staate, ber nie mehr zu retten ist. So sehr man sich über ihn, seine Klardund Unermüblichkeit freut, so sehr betrübt man sich, daß soluborzuge in dem allgemeinen Ruine mit zu Grunde gehe Doch wenn Deutlichkeit über die irdischen Dinge von so große Werth ist, so muß ich gestehen, daß seine Unterhaltung rundren Bortheil verschafft hat.
- 1817. ? October. Run wollte ich, lieber Freund, vor allen Ding bitten, beifommenbe brei Anzeigen herrn Staaterath Lang-mann zu gefälliger Annahme und Beforgung zu übergeben. R. II. 240-
- 1819. 8. Januar. Empfehlen Gie mich herrn Minister von Altenfiauf bas angelegentlichfte und laffen mich von Freund Lang.

mann balt etwas Tröftliches hören; man will feine Gefundheit nicht jum beften schilbern. St. Sch. 187.

- 14. 30. Sctober. Gine Senbung an Langermann bat er wol mitgebeilt. 3. III. 455.
- 20. September. Unserm treuen Langermann bante allerschönstens für fein wichtiges Blättchen; er soll boch ja einmal wieder einige Smaden an mich wenden. Sein gerader Sinn in bieser Bollstemmenbeit bes Um = und Durchschauens ift nicht genug zu beswundern.

  3. IV. 85.
- 18. Marz. Taufenb Grufe an ben trefflichen Langermann; ich babe feine triftigen Worte ber höchften Behörde vorgelegt und erwante nachftens bas Beitere barüber zu hören. 3. IV. 147.
- 5. 22. Marz. Staatsrath Langermann brückt fich neuerlich folgenbermaßen aus: "Ich kenne zwar Bogel nicht von Perfon; boch
  hat ihn mir ber verstorbene Regierungsmedicinalrath Dr. Kausch
  rielfach als einen ausgezeichneten Mann gerühmt, dem auch
  mabrend seiner langen Krantheit seine Geschäfte übertragen
  marten."

  9. A. II. 281.
- 18. 3. Juni. Unierm wertben Freunde Langermann vermelbe bie beim Gruge und bant ibm jum befien, bag er burch sein Wert bm Mann [Dr. Logel] bestätigen wollte, ben wir zu unierm bill etwarten.

  3. IV. 169.
- 18. 27. Juni. Sage bies [über Dr. Bogel] unserm theuern Langers mann. Gruge und bante jum iconifen. 3. IV. 184.
- n. 6. Zebruar. Gib etwa mit meinem iconfien Gruße Dein Exemplar ber Mebaille an Langermann, ich erftatte fie Dir.

3. IV. 243.

29. 2. Juli. Gruge Langermann gum allerschönsten und melbe mir, mann er bie neuen Wanbergabre gelefen bat. 3ch schreibe ibm fegleich, er wird leicht rathen, aus welchem Anlas.

3. V. 254.

Außertem: A. M. II. 279. A. II. 7, 239, 313. St. Sch. 168. 174, 175, 183, 236. B. II. 23, 328, 422, 427, 428, 432, 460; III. 17, 68, 70 sq. 148, 152, 285, 293, 295, 335; IV. 51, 76, 115, 146 sq. 240, 247, 253, 272, 307; V. 361; VI. 261.

### XLII. Langermann, Ctaterath.

- 1811. 2. Geptember. Gehr oft und berglich habe ich mich, thenerer Freund, biefe Boche ber nach Ihnen gefehnt, ba unfer mader und ichatbarer Langermann burch ben Bortrag 3hrer lieb C und manches anbern Guten, beffen er fich erinnerte, ber ==" quidenben Liebertafel, und was fonft noch Gutes fich alles te Ihnen herschreibt und belebt wird, mich recht fühlen ließ, w fehr ich verliere, baf ich von Ihnen entfernt lebe ..... ber Etaterath Langermann bin ich gar manche fcone und lebrreic Unterhaltung foulbig geworben. Er bat mich burch feine eigen thumliche, bochft geregelte Thatigfeit febr erfreut, meinen Umm glauben befämpft und meinen Glauben geftartt. 36 hoffe, er wird auch abwefend fortfahren, mit mir in Berbinbung 3 bleiben, und baburch fuhle ich mich auch Ihnen um fo me pr verbunben ..... Langermann bat mir einen Borichmad baven [Belter'e Compositionen] gegeben. 3. II. 26-28.
- 1812. 14. August. Eines jedoch tann ich nicht übergeben, daß ich so glücklich gewesen bin, ben guten Staatsrath Langermann in Töplit zwar nur eine Stunde, aber eine gehaltreiche zu sehn. Er ist so tüchtig und thätig wie immer, ja seine Berdienste tennnen um so mehr zum Borschein, als er in einer Zeit wirk, an der nichts mehr zu halten, und in einem Staate, ber nicht mehr zu retten ist. So sehr man sich über ihn, seine Alarbeit und Unermüblichseit freut, so sehr betrübt man sich, daß solche Borzüge in dem allgemeinen Ruine mit zu Grunde gehen. Doch wenn Deutlichkeit über die irdischen Dinge von so greßem Werth ist, so muß ich gestehen, daß seine Unterhaltung mir wahren Bortheil verschafft hat.
- 1817. ? October. Run wollte ich, lieber Freund, vor allen Ding bitten, beitommente brei Anzeigen herrn Staaterath Lang mann zu gefälliger Annahme und Besorgung zu übergeben.
  R. II. 24
- 1819. 8. Januar. Empfehlen Gie mich herrn Minifter von Alten auf bas angelegentlichfte und laffen mich von Freund Lat

benandig in der Belt wiederholten phyfifchen Wirfungen bes Glaubens in ben Schwachen nicht gur Ginfict und Alarbeit tommen. Immer nur abhängig von äußerer Macht und Rraft will ber ichmache Menich fein, und mas er fich burd den Glauben erzeugt, glaubt er von außen erworben Merate, die einige Pjychagogia im guten ober idlimmen Sinne zu üben versteben, schreiben die Wirfung worn einem Rraute, einer Burgel ober einer unbefannten Rraft zu, fur welche fie eine physikalischebnamische Theorie eninnen. Bir glaubten ben thierischen Magnetismus los n fein, nachdem ber geistesichwach gewordene Protector benelben im Grabe ruht und die liftigen Schafer, die feine Somache misbrauchten, entweder entfernt ober fonft ohne Einfluß find. Aber neue lebel nehmen die Stelle ber alten Das Klare Waffer taugt nichts, gilt für inhaltslos unwirkfam; getrübt muß es fein, bann ift es wirkfam und gut! Go muß ber Verstand fich jest vom berrichenden Mofticismus richten und ichelten laffen, mahricheinlich gur Biedervergeltung bafur, daß por 20 und 30 Jahren ber Bernand alles, selbst aus den ihm fremden Regionen vor jeinen Richterstuhl zog. Solange diese epidemische Mystik im Steigen ift, murbe es vergeblich fein, viel baran curiren m wollen. Wer gesund am Geiste ift, wird wohl thun, fic wie jur Bestzeit abzuschließen.

Ew. Excellenz erinnern sich vielleicht, daß ich ehemals glaubte, es sei mein Beruf und meine Bestimmung, Irrens heilanstalten einzurichten und zu leiten, in welchen auch die Aufregung der geistigen und Willenstraft versucht werden iellte. Ein rober, plumper Gesell nahm meine seinste Seide und spann Stricke und Bindsaden daraus. Ein frankhaft zarter, mystischer Schleicher, Heinroth, lehrt und schreibt für eine alberne Menge, daß es allein auf Heiligkeit des Renichen ankomme, und zwar auf die des christlichen Cultus.

Ihm geht's wie Wagnern im Faust mit eritis sicut Der er merkt noch nicht, daß er angeführt ift, doch zeitig gen wird ihm noch vor seiner Gottähnlichkeit bange werben! . Schlimmer noch treibt's Naffe und feine Gebülfen. haben sich Leute zugedrängt und bie Parole aufgeschnapt und in ihre Sand wird nun bas Wert gegeben. Es mir leib, bag Jacobi, ber Em. Ercelleng nicht nur befann fondern, wie ich glaube, entfernt verwandt ift, gemeint ba fein Beruf, ben er lange verkannt babe, fei, ein Arrenar gu werden. Wie will ein armer gutmuthiger Traumer, bi sich bis er zwischen 50 und 60 Jahre alt geworden, nid hat felbständig in der Welt gurecht finden können, Berrud barin orientiren ?! Menichen, Die gemacht find, wie Soa irgend einem Leithammel zu folgen, sollten fich vor eine folden Berufe buten und die Ordner im Staate follten i nicht dazu mablen, so erfordert's ihre eigene und die öffen liche Boblfahrt. Bu foldem Berufe muffen die wenige energischen, machthabenden Menschen aufgefucht merben, b überall regierend und Richtung gebend auftreten. Das fir bie mahren, munderthätigen Naturen. — Rurg ich bedan fagen ju muffen, bag bie gange icone Angelegenheit b uns eine verkehrte Richtung genommen hat und ich nu bem Willen bes Schickfals mich füge und glaube, baß i zu diesem Werke nicht berufen gemesen bin.

Möge Freund Rauch mir die ersehnte Nachricht bringer daß Ew. Excellenz die beste Gesundheit genießen und w mit unseren Hoffnungen wegen Ihrer Erhaltung noch i weite Ferne schweisen können. Mit der innigsten Hod achtung und Verehrung bin ich Ew. Excellenz unterthänige Diener

Langermann.

# XLIII. Leng, Johann Georg, Bergrath.

- 1796. 25. September. Run hat Prof. Leng mit fehr schönen Caden, bie er von Ungarn und Siebenbürgen und sonst eingetauscht, bisber als mit seinem Eigenthume gespielt, ift aber nunmehr geneigt, biese Dinge auch für ein Billiges abzulassen, und die Concurrenz von diesen drei Fällen macht, daß man vielleicht mehlseiler als jemals sehr interessante Sachen haben kann ..... Daburch [burch Wächter's wohlseiten Verkauf] kommt ber arme Teusel von Lenz, ber auch sehr schone Goldfusen bat, gleichsialls im Preise berunter, weil boch alle diese Dinge zufällig sind und bas Gelb beim Väcker und Vierbrauer immer ben reinen Werth behält.

  3. 188.
- 176. 27. September. Gaben nun Durcht. ber Bergog etwa 50 Thaler extra, fo suchte ich mit Lengen einen Sanbel gu ichließen.

B. 189.

1786. 30. September. Gur ben Steinschneiber Wachter, welchem ber Professor Leng ein Quartier auffucht . . . . haben Gie ja wol bie Gute, ein angemeffenes Quartiergelb auszumirken.

¥. 191.

- 1993 ...... Die von Leng gegründete mineralogische Societät erwedte bas größte Bertrauen; alle Freunde biefes Wiffens munichen als Mitglieder aufgenommen zu werden und sehr viele beeiferten fich, mit bedeutenden Geschenken bas angelegte Cabinet zu vermehren.
- 196, ...... Die Rarlebader Gebirgsiolge mar in Bena angelangt: ich begab mich am 26. September fie auszupaden und unter Beiftand bes Directors Leng vorläufig zu tatalogiren.

M.

- 1896 17. Juni. Leng empfängt und rangirt, tatalogirt, numerirt und bistocirt wie vor Alters. Indeß wird bas Cabinet immer vollfrandiger und respectabler. B. 242.
- 1965. 19. August. Die Dupplicate bes Ratalogen, welche ans Lengens lobenswürdigem Fleiß in biefer Zeit entstanden find, senbe ich nachftens. B. 251.

- 1806. 23. August. Glüdlicherweise ift Lenz eine Ratur, bie bei all ihren Bunberlichteiten burch Bernunft und Standhaftigteit a ben rechten Beg einzulenten ift. An seiner Thätigteit ift nich auszusethen; nur ift er freilich zu beweglich, ba er von be freiberger Oratel [Berner] abhängt, bas von einer anbern Sei wieder gut sein mag, wenigstens läßt er's nicht am Reuen m Reuesten ermangeln. Auch muß man mit zur Entschuldigm seines Zauderns ansühren, daß seit vier Jahren tein rubig Augenblich auf dem Museum gewesen ift, und bag uns die zsirrmenben Steine gewissermaßen wie ein hagelwetter zubede 3. 252
- 1807. 1. December. Inbessen gibt es noch immer hier unbezwingt thätige und hoffenbe Naturen, unter welchen mir Leng be meifte Bergnugen gewährt.

  3. 269-
- 1810. 10. Januar. R. [Lenz] würde ich fie [Boigt's Mineralienfams lung] nicht anvertrauen, bessen Strubelei und wilbe Beham lungsart alles bessen, was nicht mit seiner heutigen Meinus zusammentrifft, mir leiber nur allzu wohl bekannt ist, und us sere Anstalt manchen verschmerzten und vergessenen Schabgethan hat .... Unser guter R. [Lenz] kennt in seinem Basse eiser weber Maß noch Ziel, wenn er gegen jene Ketzer zu Felzieht.

  3. 288 sq.
- 1810. 1. Mai. Unfer Lenz ist immer gutes Muthes. Das Papierge seiner Diplome ist eher im Steigen als im Fallen, und ehe mischiebt wirb wieber einmal eins gewilnscht und mit bar' Steinen bezahlt. Er hat jetzt sein Netz nach einem Ebelfteit hänbler ausgeworfen und ich vermuthe immer, daß er etwagnen wird. Hany hat ihn in einem Briese mon très che confrère genannt, welches auch keine Kleinigkeit ist.

23. 292 sq -

1810. 9. Dai. Leng iprang boch auf und triumphirte, bag er a seine folde Dofe, und zwar eine iconere aufzuweifen babe.

St. M. II. 18 -

- 1810. 15. Mai. Em. E. erhalten . . . . einen Brief von Daup an Leng, worans zu erfeben ift, wie freundlich und bienstfertig fich jene Ranner gegen unfer Dufeum betragen. B. 296.
- 1814. 19. Februar. Lenz hat fich bei ber Zusammenstellung ber fleinen Mineraliensammlung sehr gut bewiesen .... Das Ganze ift in zwei niedlichen Schräntchen ausbewahrt, und ba Lenz vieles von bem Seinigen hinzugethan, indem die Cabinetsboubletten nicht ausreichten, so werbe ich ihm eine proportionirte Bergütung verschreiben.

  B. E. 315.
- 1814. 8. Mai. Diese Anordnung ift um so nöthiger, als Bergrath Boigt noch bem vultanischen System ergeben ift, und unser guter Lenz in seinem Baffereifer weber Daß noch Ziel tennt, wenn er gegen jene Keber zu Felbe zieht. B. 318.
- (1815.) (24. Januar.) Stiftung, Bermehrung und Erhaltung eines fo schönen Inftituts verdiente bem Bergrath Lenz wol die Aufmerkfamkeit, daß man bei diefer neuen Einrichtung sein Bilbniß, wie es bem Buttner'schen unten in ber Bibliothel geichehen, aufftellte. B. 332.
- 1615. 29. Januar. Bergrath Leng bat bie verlangten Egel eingepadt, und fie find nebst einem Schreiben an Dr. Bremfer an Gebeimen Rath Boigt übergeben worben. R. A. II. 52.
- 1815. 19. April. Wie bie Thätigteit bes Bergraths Leng fich nach allen Seiten gleich bleibt und wie gut er miffe, frembe und entfernte Berjonen für unfere Zwede ju intereffiren, bavon zengen bie beigelegten Briefe und verschiebenen Berzeichniffe von bebeutenden und unterrichtenden Gebirgsarten. B. 337.
- 1815. 1. Mai. Unser guter Lenz ift, seitbem ihn bie Fama getöbtet batte, nur alle Tage munterer und Ihnen sehr ergeben. Möge er une lange erhalten werben.

  L. I. 488.
- 1816. 29. Januar. Ich habe bie Stude numerirt und fogleich an Lenz gesendet, ohne ihm ben geringsten Kingerzeig zu geben, werauf es eigentlich ankommt. Sein Responium lege fogleich ver. R. M. II. 68.
- 1816. 26. August. Lenzens Forberung mar gan; unverschämt und ich mar neugierig, mas barauf erfolgen murte: nun löft fich's gan; namerlich auf. B. 357.

- 1816. 5. December. Em. Königliche Dobeit verlangten bas Stud grunes Bolg, welches von Koburg gefommen mar, um es mit bem biefigen zu vergleichen. Leng bat auch beshalb nicht verftanben ober verfteben wollen, weil er mabricheinlich befürchtet, es mochte nach Wien geschickt werben. R. A. II. 100.
- 1817. 25. Marg. Leng hat burch feine Thatigfeit wieber vieles bereingebracht.
- 1818. 6. Februar. Leng bat fo lange an einem alten Berfmeifter getrieben, bie biefer verfprochen bat, feine toftbare Sammlung [Bleierze] bergugeben. **393.**
- 1818. 27. October. Bas Leng für Schate erhalten, zeigen bie gleich. falle beigelegten Bapiere.
- 1819. 1. Marg. Mus beiliegenbem Lengischen Briefe erfeben Em. Ronigliche Bobeit: 1) baß biefer Ergtenner ben Ringftein für ein Artefact erflärt. R. A. II. 128.
- 1821. 29. Mai. 3) Nöthigt mich eine abermalige Erinnerung bes Bergrathe leng, beideiben angufragen: ob Bochftbiefelben nicht zwei Berbienstmebaillen nachgenannten Ungarn verleihen mochten: Apothefer Gabora in Göllnit und Director Babiner in Betler. R. A. II. 183.
- 1822. 29. October. Ueberlege ich mir, welches von ben mineralogifden Lehrbuchern Ihnen ju Ihren Zweden am forberlichften fein fonnte, und giebe bas unferes Bergrathe Leng, ber in biefen Tagen fein funfzigftes Lebrerjahr feierte, allen anbern vor. **3.** 124.
- 1825. 8. Marg. Konnen Gie gelegentlich bem Bergrath Leng und burch ibn ber mineralogischen Gefellschaft ju Bena etwas Ingenehmes erweisen, fo geschieht es mir. **G. 198.**
- 1828. 12. Januar. Wie ich leiber gu befennen habe, in Beimar bas Studium ber Mineralogie völlig verlischt, und in Jena nur burch bie leibenschaftliche Thätigkeit unseres guten Leng noch aufrecht erhalten mirb. ₹. II. 127.
  - Außerbem: (9. 88. 108. 110. 125. 126. 205. 232. R. A. I. 211 289; II. 14. 31. 99. 101. 127. 145. 191. 192. 193. 201. 204 209. 229. 230. 3. 5. 214. 336.

### 123. Leng an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter herr, Hochgebietender Gerr Staatsminister, Geheimesrath und Prafident, Gnädiger herr!

Wermals eine neue Erscheinung, Excellentissime! in er lieben Natur. Laut eines freundschaftlichen Schreibens ms Greifswald schlug der Blit in eine Windmühle vor inigen Monaten und beschädigte die Windsstügel. Der Küller wollte seine Mühle wieder herstellen, und siehe! er mb in der Welle eine Deffnung, in welcher der Müllerstelle 280 sphärische Rugeln, wie eine in der Schachtel zu, entdeckte. Die Rugeln hatten gleiche Größe, dunkelsmun und hier und da schwarz gefärbt; sie lassen sich mit ihe durchsägen und enthalten inwendig einen Kern. welbe Fall hat sich auch bei Thorn zugetragen, und nun zut sich's:

Wie find biefe Rugeln entstanden?

Unter den wichtigen Briefen, welche ich seit drei Wochen balten habe, zeichnet sich aus jener von dem Durchlauchspen Hen Herzog von Gotha, wie nicht minder die beiden von m herrn Geheimen Assistenzrath von Hoff. Der Herr Clizeirath Grüner wie auch der Herr Bergmeister Lossla wen ihre Danksagungsschreiben abgeschickt.

Der Herr Professor Jarocki in Warschau hat unsere biliothek mit dem vierten Band seiner Naturgeschichte versucht, sowie auch der Herr Graf Buquon

- 1) mit feiner Ibeellen Verherrlichung bes empirisch er= abten Naturlebens;
- 2) mit seinem Fundamentalgesete, an den Erscheinungen ber Burmer empirisch begründet;
- 3) mit seinen Skizzen zu einem Gesethuch der Natur, mit Aupfern, und mit

4) besselben Zusammenstellung einiger Hauptmomente ar ber Geotomie, Phytotomie und Zootomie.

Bon Herrn Doctor Bronn erhielt ich an meinem Jubi fest sein Ethnographisches Archiv, 18 Bände, elegant ei gebunden;

von herrn von hoff seine Geschichte ber Erboberflach elegant eingebunden;

von herrn Professor Dlast in Prag feinen Berfu einer Naturgeschichte Bohmens, Bb. 1, fcon eingebunde

von Herrn Staatsrath von Struve feine Beitrage gi Mineralogie und Geologie;

von Herrn Bergrath Freiesleben seine spstematische Uebe sicht der Literatur für Mineralogie;

von Herrn Dr. Kurzak in Prag Steinmann's hemisch Untersuchung bes Cronstedtits und

von der k. k. Mährisch: Schlesischen Gefellschaft ihre Ritheilungen, Bb. 11, ein Buch, was sich vorzüglich für t. Bibliothek bes Herrn Kammerrath von Goethe eignet;

von Herrn Professor Steininger in Trier mit seiner S birgskarte ber Länder zwischen dem Rhein und der Maa von Ms. Soret desselben Mémoire sur plusieurs crists

lisations nouvelles de Strontiane u. s. w.

Die Bibliothek umfaßt nunmehr 1236 Bande.

Bon herrn Professor Zipser habe ich einen neuen Rattrag zur Ungarischen Suite erhalten.

In tiefer Devotion und ewiger Dankbarkeit Euer Excellenz

unterthäniger Diener

Johann Georg Lenz-

Jena, den 29. November 1822.

### 124. Reng an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter herr, Hochgebietenber herr Staatsminister, Geheimes rath und Brafibent, Gnabiger herr!

Ew. Ercelleng wollen hochgeneigt geruhen, beiliegende wei Briefe in Empfang zu nehmen.

Der aus Greifswalde ist merkwürdig, und widerspricht der Döbereinerischen Analyse, und jener aus Klagenfurt woch merkwürdiger für unser Museum. Sogleich erlaube ist mir devotest anzufragen, ob es nicht höchst ersprießlich wire, S. Majestät den König von Baiern, wie auch den Kronprinzen von Schweden zu Mitgliedern aufzunehmen?

Das Diplom für den Kronprinzen wurde ich meinem Freund Herrn Professor Berzelius anvertrauen.

Ew. Excellenz werden sich freuen, wenn Sochbieselben mier Museum wieder mit Hochdero Gegenwart bald besehren sollten.

In tiefer Devotion

Guer Ercelleng

unterthäniger

Jena, den 6. April 1823. Johann Georg Lenz.

# 125. Lenz an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter Berr, Hochgebietender Herr Staatsminister und Prasistent, Gnädiger Herr!

Belden Ausdruck, Excellentissime! ich in dem Diplom für S. Majestät wählen soll, sinde ich mich zu schwach zu entspeiden. Der Charakter Ehrenmitglied ist zu wenig, und Protector, glaube ich, zu viel, da Serenissimus noster unser Protector ist, und wahrscheinlich würden Ihro Mas

254 Leng.

jestät das überreichte Diplom Serenissimo vorzeigen, un dann wäre ich in der größten Berlegenheit.

In welchem Auf unsere Societät steht, werden Ew. Cocellenz aus der Beilage abermals erseben.

Kraft einer Nachricht aus Neusohl wird fünftige Woch die dritte Centurie eintreffen.

Sehr begierig bin ich auf die Kiften aus Streitberg un Schwarzenbach in Krain. Die daselbst neu entbeckten gelber Bleispate kommen mir nicht aus bem Sinn.

Auf bem Museum herrscht Ordnung, Pracht und Reich thum. Und das Zimmer, in welchem ich Ihrer Kaiserlichen Hobeit Mineralien aufgestellt habe, Gnädiger Herr! wi glanzend, wie schön, ja wahrlich bis zum Berlieben.

Mit tiefer Hochachtung und Ehrfurcht

Em. Excellenz

unterthäniger

Jena, den 18. April 1823. Johann Georg Lenz.

### 126. Leng an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter Gerr, Hochgebietenber Herr Staatsminister und Prafi bent, Gnäbiger Herr!

Seit dem 1. Mai, Excellentissime! bin ich abermals mit sehr wichtigen, höchst angenehmen und hoffnungsvoller Briefen erfreut worden, und unter biesen zeichnen [sich] bei liegende besonders aus.

So erobert die mineralogische Societät immer mehrer Anhänger, Gönner, Freunde, Beförderer und Patrioten.

Unter den Mineralien, welche ich von Herrn Director Wallaritsch erhalten habe, umfassen auch die in Rärnter neu entdeckten Bleispate und einige Zirkone noch in ihrer Mutter befindlich.

Bor vier Tagen erbrach ich ein göttliches Schreiben von unieren Herrn Bicepräsident, worinnen er mir meldete, daß er noch in diesem Monate Schonen besuchen würde, um daselbst die Formation des Kalks und der Kreide gesumer zu untersuchen, als bisher geschehen ist, und er wirde mir eine oder zwei Kisten mit schwedischen Mineraslien überantworten.

### Bivat Bargas Bebemar!

Ich zähle in diesem Sommer halben Jahr 26 Zuhörer — wie kann Ew. Excellenz bei meiner Ehre und hohem Alter wischern, daß ich seit 1780 nie so sleißige und aufmerksime Schüler gehabt, und unter welchen auch Herr Bulpius ich auszeichnet. Früh vor 6 Uhr lebe ich schon auf dem Ausenm, und da kommen einige von meinen Zuhörern, um preiderholen. Bon 7 bis 8 Uhr halte ich meine Borskingen. Bon 8 bis 9 Uhr bleiben einige da, und unterstallen sich mit mir über wichtige Gegenstände aus dem Ewdium der anorganischen Natur und entsernen sich um Uhr, und da kommen andere wieder, und so verstreicht da Bermittag.

Unier Museum ist das erste, es glänzt, und schmachtet ichniuchtsvoll nach Ew. Excellenz höchst erfreulicher Gegenswar.

Bis heute zähle ich 71 Briefe, die ich seit dem 1. 3a= mar a. c. erbrochen habe, und 10G find von mir theils duch die Post, die mehrsten aber durch Güte in alle vier iber füns Welttheile abgeschickt worden.

In tiefer Devotion

Em. Excelleng

unterthäniger

Johann Georg Leng.

Jena, den 13. Juni 1823.

### 127. Leng an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehr Herr, Hochgebietender Herr Staatsminister, Geheim Rath und Präsident, Gnädiger Herr!

Es ist eine meiner heiligsten Pflichten, Ew. Excellenz i Schäte, welche ich in diesem Jahre unter Ew. Hochwol geboren so glorreichem Prassidium erobert habe, unterthän vorzulegen. Ich habe nicht nur eine Menge Mineralie sondern auch 46 Schriften für unsere Bibliothek erhalten.

Unter ben eingeschickten Mineralien zeichnen fich aus

- 1) die Suite aus Mies, von 3bro Raiferlichen Sobeit;
- 2) die Suite aus Tyrol, von Serenissimo nostro;
- 3) die Suite bes herrn Doctor Bartenftein;
- 4) die Suite des herrn Major von Beterfen;
- 5) die Suite aus Idria von Herrn Director Boleritich;
- 6) die Suite von molybdansaurem Blei von herrn Graf von Egger, an Werth 200 Dufaten;
- 7) die Suite mährischer Mineralien von herrn Dr. Ulra
- 8) die Suite aus Ungarn, a. 200 Exemplare, von her Professor Zipser;
- 9) die Suite aus Marienbad, wahrscheinlich pseudo-vull nische Producte 2c.

Unter ben erhaltenen Schriften:

- 1) Spstematische Uebersicht ber Literatur für Mineralog von Hrn. Oberbergrath Freiesleben.
- 2) Rönig's regnum animale et minerale.
- 3) Rovat's lexicon mineralogicum.
- 4) Gloder's Grundriß der Mineralogie.
- 5) Buquop, Skizzen zu einem Gesethuch ber Natur.
- 6) Deffelben erfter Nachtrag.
- 7) Deffelben Berherrlichung bes empirisch erfaßten Rais lebens.

- 8) Beiträge zur Mineralogie und Geologie von Herrn von Struve.
- 9) Steinmann's demische Untersuchung bes Cronftebtits.
- 10) Steiniger's Gebirgsfarte.
- 11) Dlaft, Raturgeschichte von Böhmen.
- 12) Bran's Ethnographisches Arciv, alle Bande.
- 13) Cleaveland, Mineralogie and Geologie, second Edition I—IV. Boston 1822.
- 14) du Menil, chemische Analysen. 1823.
- 15) Deffelben disquisitiones chem. Fasc. 1.
- 16) Richter's Tafchenbuch gur Geognofie.
- 17) Reue Materialien für die Staatswissenschaft und Heilstunde von Dr. Schlegel.
- 18) Rlaproth's Beitrage, Bb. 11.
- 19) Richter's Rleine Chemiker.
- 20) henry, Chemie für Dilettanten.
- 21) de Boisin's Geognosie, Bb. 1—11.
- 22) Steiniger's erloschene Bulkane in Subfrankreich.
- 23) Hygiéne militaire a l'usage des Armées de Terre par le chevalier de Kirchhoff; ein Geschent des Bersassers.
- 24) Geographischer Atlas, aus 44 Rarten bestehend.
- 25) Dlai Borrichi, docimastice metallica clare et compendiario tradita. Hafniae.
- 26) Cannstatt und seine Umgebungen von Herrn Dr. Memminger.
- 27) Jasche, das Wissenswürdigste aus dem Gebiete der Gebirgskunde in tabellarischer Form, in Fol.
- 28) Gadolin, index fossilium, analysibus chemicis examinatorum etc. Aboae 1823. Vom Herrn Verfasser eins geschickt.
- 29) Bieling's Geschichte ber Entbeckungen ber bei bem Dorfe Thiebe gefundenen Knochen, mit einer großen Kupfertafel.

Ŀ

- 30) von Langsborf, neue leichtfaßliche Anleitung zur Salzwerktunde mit Rücksicht auf halurgische Geognosie, mit 14 prachtvollen Aupfertafeln, vom Herrn Verfasser eins geschickt; koftet in Buchladen 23 Thir.
- 31) Der 10. October war ein frendenvoller Tag für michba ich von Herrn Schippan in Freiberg erhielt:
  - 1. Gine geognostisch=bergmannische Karte ber Umgegend von Freiberg.
  - 2. Gin[en] Grund: und Seiger:Riß eines Theils bem Steinkohlenwerkes zu Gidelsberg 2c.
  - 3. Plan einer gebirgigen Gegend mit Nachweisungemme wie der Geognoste und Bergmann [das] gefunden— Ausstreichen eines Ganges zu verfolgen hat.
  - 4. Net oder Gerippe zur Schraffirung einer gebirgige ... Gegend.
  - 5. Kleiner Nachtrag zu Schippan's bergmännisch=gegnostischer Karte von Freiberg.
  - 6. Die Gegend von hammerberg bei Freiberg.
  - 7. Die hölig geschichteten Gebirgsarten —
- 32) Kastner's Handbuch der Meteorologie. Erlangen 1823.

Dies waren die höchst erwünschten Beiträge, mit welchen ich in diesem Jahre von unsern auswärtigen Mitglieden din beehrt und erfreut worden. In dem künftigen Jahr, laut eingegangener Briefe, hoffe ich auf eine noch weit reichere Ernte. Gott erhalte nur Ew. Excellenz bei der erhosften Gesundheit, dies ist mein einziger und heißester Bunsch, mit welchem ich in tiefer Devotion beharre

Em. Ercelleng

unterthäniger Diener Johann Georg Leng.

Jena, ben 16. December 1823.

### 128. Leng an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter herr, Hochgebietender Herr Geheimer Rath, Staats= minister und Prasident, Gnädiger Herr!

Ew. Excellenz wollen gnäbig geruhen, den zweiten Band meiner erhaltenen Briefe [anzunehmen], und mit diesem die Emenerung meines sehnlichsten und heißesten Bunsches, daß die Borsehung Ew. Excellenz bis in das späteste Menschensalter erhalten wolle.

In tiefer Devotion

Em. Ercellena

unterthäniger

Johann Georg Lenz.

Ima, ben 18. December 1823.

129. Goethe an Leng.

An herrn Bergrath Lenz Wohlgeb. Jena.

Ew. Wohlgeb.

thalten meinen etwas späten, aber aufrichtigsten Dank für de verschiedentlichen Sendungen; zu den schönen neuen Erstednissen habe, wie so oft Glück zu wünschen; Ihre unswertrochene Thätigkeit verdient einen solchen ausgezeichswen Lohn. Können Sie die Briefbände noch kurze Zeit aubehren, so würde ich mir aus denselben manches Beslehrende zueignen.

Das beiliegende Berzeichniß von höchst bebeutenden Feuerproducten, wobei man zugleich gesucht hat, das Protostpische mit und neben dem Phrotypischen auszustellen, wird Ihre Ausmerksamkeit gewiß erregen und es wird Ihnen Freude machen, wenn ich zusage, die ganze Sendung nächstens wohleingepackt zu übersenden.

260 Leng.

Worum ich Sie aber ersuchen muß, ist, mir die neuer Exemplare zurückzusenden, die ich bei Ihnen zurückließ gleichfalls vom Feuer verändertes Gestein. Könnten Si mir dabei vermelden, welche ursprüngliche Gebirgs: um Gesteinsart Sie hier durch Feuer verändert glauben? Aus diese send' ich numerirt und [mit] bezeichnetem Orte de Borkommens wieder zurück.

Weimar, den 17. Januar 1824.

#### 130. Lenz an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrt Gerr, Hochgebietenber Herr Staatsminister und Prabent, Gnäbiger Herr!

Daß von Em. Ercellenz meine überschickte Corresponder gnädigen Beifall erhalten hat, war mir sehr erfreulich g vernehmen.

Seit jener Absendung habe ich abermals wichtige Briefe aus Heidelberg, Tübingen, Gengenberg, Freiberg, Hamburg, Wiesbaden, Berlin, Streitleben, Wien, Göttingen, Erlangen — erhalten.

Stündlich erwarte ich aus Wien, sowie auch aus Us qarn Transporte.

Auf die Ankunft der Gebirgsarten des Wolfsberges freme ich mich recht sehr, denn wahrscheinlich werden diese mir ein Schlüssel sein zu den Feuerproducten, welche Ew. Er cellenz zurückgelassen haben.

Indem ich dieses schreibe, kommt ein Ruffe und be schachtl mich mit der schönen Stufe, welche in der Schachtl liegt, mit der Versicherung, daß dergleichen in Petersburg sehr selten und sehr theuer wäre.

Bor einigen Wochen war der Herr Professor Weiße and Berlin bei mir, und am Ende mußte er mir gestehen, das

wiere Sammlung das Berlinische [Cabinet] bei weitem an Bolftandigkeit übertreffe.

Berzeihen Em. Excellenz mein Geschwätz — wenn das ferz voll ift, geht der Mund über.

In tiefer Devotion

#### Em. Ercelleng

unterthäniger Diener

3ma, ben 20. Januar 1824. Johann Georg Lenz.

### 131. Leng an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter herr, Hochgebietender herr Staatsminister und Prassebent, Gnäbiger Herr!

Bie Ew. Excellenz aus der Beilage ersehen werden, wird das 1824. Jahr ebenso glücklich und so reichhaltig Essalen wie die vorhergehenden Jahre.

Gott erhalte nur Hochdieselben bei dauerhafter Gefunds bit, mein einziger heißester Wunsch.

An den Oberstlieutenant von Scherer habe ich gestern mid Diplom abgeschickt, an den Herrn Professor in Benedig ist morgen, bonis avidus, ventisque secundis, denn ich ist herrliche Edelsteine erhalten, das Diplom abgehen.

Herr Hofmeister Resmann und seine beiden Herren Grasim find herrliche Männer, und freue mich, daß ich mit benielben in einer genauen Freundschaft stehe.

Auf den 30. dieses feiere ich den hoben Geburtstag Sereussimae nostrae, und den 31. Stiftungstag unserer Societät.

3wei Feier der Wonne und der Freude - -

Seit dem Stiftungstag habe ich 6849 Briefe befördert und bis auf heute 3490 Briefe erhalten.

Auf jeden Brief, den ich abgeschickt habe, kann ich zwei, biei — auch wol oft vier rechnen, und daß ich noch nicht

262 Leng.

von allen Mitgliedern Antwort erhalten habe, ist kein Bu ber, da so viele jenseits des Meeres wohnen.

Mit volltommenster Sprerbietung und ewiger Dankbark
Ew. Excellenz

unterthäniger Diener

Jena, ben 25. Januar 1824. Johann Georg Len

#### 132. Lenz an Goethe.

#### Excellentissime!

Ew. Ercellenz wollen hochgeneigt [zu erlauben] geruhi auch beiliegenden, mir sehr wichtig scheinenden Brief vi zulegen.

Es ist ein neuer klarer Beweis, in welcher Achtu unsere Societät im Auslande steht.

Der weltberühmte, unsterbliche und glorreiche Name unseres verehrungswürdigsten Herrn Präsidenten ver mag Berge in Thäler und Thäler in Berge [zu] ver wandeln.

Und dürfte ich es wol wagen, Ew. Excellenz um bi Zurückfendung der einzelnen Briefe und den Band v. I 1823 devotest zu bitten?

In tiefer Devotion

Em. Ercelleng

unterthäniger Diener

Jena, den 27. Februar 1824. Johann Georg Lent

# 133. Goethe an Lenz.

Em. Wohlgeb.

erhalten hierbei die sämmtlichen Briefe dankbar zurück; freue mich der immerfort dauernden und sich erweitern? Theilnahme an unserer Societät vom Herzen. Bas die Sendung von Mecheln betr.[ifft], so wollte ich mich nach der leichtesten und sichersten Art, sie hierher zu spedien, umthun und sie Ihnen vermelden; denn die Communication mit den Riederlanden von hier aus hat manchers lei Schwierigkeiten.

Die Fortsetzung guter Gesundheit und alles glücklichen Efplges.

Beimar, ben 28. Februar 1824. Exped. eod.

### 134. Lenz an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter Herr, Hochgebietender Herr Geheimer Rath, Staats= minister und Prafident, Gnabiger Herr!

Das Jahr 1824, Excellentissime, ist für unsere Scietat ein wahres Schaltjahr. Aus allen Gegenden wird Jusus strömen, wie Hochdieselben zum Theil aus der Beislage ersehen werden. In meinem Schreiben an Herrn Ritter von Kirchhoff, einen wahren Gönner und Beförderer unserer Societat, äußerte ich, daß dieselbe ihm nächstens das Diplom als zweiter Vicepräsident würde überreichen, und wie freudig er diese Nachricht aufgenommen hat, erhellt sattsam aus ieiner Antwort.

Sowol von dem Polizeirath H. Grüner in Eger als auch von dem H. Graf Bargas Bedemar und Ritter Zipser in Neusohl werde ich in wenigen Tagen Suiten ethalten und, was das Maximum ist, von dem Herrn Prosessor der Naturgeschichte und Technologie Giuseppe Junocente in Benedig eine Menge Edelsteine, durch den H. Hosmeister Resmann in Klagenfurt. Außer diesen aufs geführten Suiten erwarte ich noch eine herrliche aus Pfassen-

loch von Hrn. Pastor Hepp, aus Breslau von Hrn. Prefffer Dr. Glocker . . . .

Sic floret, sic crescit Societas nostra.

Die Vorsehung erhalte nur Ew. Excellenz bei eine bauerhaften Gesundheit, mit welchem herzlichsten Bunschich in tiefer Devotion verharre

Em. Excellenz

unterthäniger Diener

Jena, ben 30. März 1824. Johann Georg Lenz.

## 135. Lenz an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter Gerr, Hochgebietender Herr Geheimer Rath, Staatsminister und Prafident, Gnädiger Herr!

Borgestern, Excellentissime! habe ich die versprochenen Mineralien von Herrn Apotheker Raffels und zwei Eremplare von der beiliegenden Schrift, ohnerachtet ich dem guten lieben Collegen gemeldet hatte, daß ich ihm nächstens schreiben würde, wie und durch welche Gelegenheit er mit sie überschieden sollte, erhalten. Wie es aber scheint, so beeisern sich die Herren Niederländer, unser Museum pur vermehren. Und alle diese erwünschte Ereignisse verdankt das Museum Ew. Excellenz Präsidium und meinem guten alten Gönner und Freund Herrn Louis de Kirchhoff.

Die Rifte war ichlecht gepadt, burchaus naß.

Darf ich mich wol erfühnen, um die Burudfendung ber Briefe unterthänig ju bitten.

In tiefer Devotion

Ew. Ercellenz

unterthäniger Diener

Jena, ben 16. April 1824. Johann Georg Lenz.

### 136. Lenz an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter Ber, Hochgebietenber Herr Geheimer Rath, Staats= minifter und Brafibent, Gnäbiger Herr!

Len 26. des Monats April, Excellentissime! erhielt ich von hern Apotheker und Administrator Fraas in Hofgeismar eine herrliche Suite von Arragoniten, eine Suite, die ich duch Farbe und mit brechenden Steinarten [?] von jener mi könis und Zinnwald auszeichnet.

Im 27. überschickte mir Herr Kanzler Dr. Steiner von Kingen das 3. und 4. Heft von den Mittheilungen, welche in für die ökonomische Bibliothek des Herrn Geheimen kammerrath folgen. Beide Heste habe ich durchgeblättert ud sand in dem vierten S. 343 herrliche Bemerkungen ihr den Lepidolith, und noch an demselben Tage habe ich ud. Hruschlagen geschrieben und gebeten, uns doch auch mit imr ielchen Sammlung zu erfreuen.

#### Glückauf!

Serenissimus haben Höchstero Museum mit Höchstero Genwart erfreut, und zwar in der Stunde, in welcher ich die schwedischen Mineralien von Herrn Graf Bargas Bedeun in Empfang nahm, und bei dieser Gelegenheit schenkten schsteleben mir die gnädigste Erlaubniß, nach Weimar wallfahren und da Seine glänzende Suite von Demanten in Augenschein zu nehmen. Allein, Excellentissime, diese Ballfahrt kostet Geld — In dieser Woche erwarte ich aus St.-Sallen und Pfassenbach Suiten.

Unendlich wurde ich mich freuen, wenn Ew. Ercellenz er Dero Reise ins Bad bas Museum auf einige Stun= en mit Hochdero Gegenwart erfreuen sollten.

und, Excellentissime! wo eriftirt ein Museum, mit :elchem auch eine Bibliothet, die aus ben wichtigsten

mineralogischen und demischen Werten besteht, verbunten ware.

Alle die Schriften, die ich seit Entstehung der Socie to gesammelt habe, sind theils Geschenke von unsern Mitg Lie bern, theils verdanke ich dieselben unsern Annalen.

Dem Ferber werde ich noch heute Hefte jum Abschreite er überliefern.

Bergleiche ich mein Verzeichniß mit jenem, daß ich 1782 auf Ew. Ercellenz Befehl angefertigt habe, welcher Unterschied! Beide verhalten sich wie 1:1000.

Die Vorsehung erhalte nur Ew. Excellenz bis in bas allerspäteste Menschenalter, mit welchem innigsten Wunsche, ich möchte ex intimo sagen, ersterbe

### Em. Ercelleng

unterthäniger Diener

Jena, den 2. Mai 1824.

Johann Georg Leng.

## 137. Leng an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehter Herr, Hochgebietender Herr Geheimer Rath, Stadsminister und Prafibent, Gnädiger Herr!

Ew. Excellenz beiliegende zwei Briefe, welche ich heute erhalten habe, sowie auch die Dissertation, devotest vorzulegen, achtete ich für meine Pflicht und Schuldigkeit.

In welchem glorreichen Rufe die Societät auch in den entferntesten Provinzen steht, und welche Ernte sie noch in diesem Jahre zu erwarten hat, bezeugen die Menge Briefe, die an mich sind abgeschickt worden.

In tiefer Devotion

Ew. Excellenz

unterthäniger Diener

Jena, den 1. Juni 1824.

Johann Georg Leng

## 138. Lenz an Goethe,

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter berr, Hochgebietenber Herr Geheimer Rath, Staats= minister und Prasident, Gnäbiger Herr!

Den 3. Juni, Excellentissime! habe ich beiliegende interfante Schriften aus Gand erhalten, und ich achtete es fit meine Pflicht, auch biefe Ew. Hochwohlgeboren bevotest bermlegen.

Mit schuldigstem Respect und Chrfurcht Em. Ercelleng

unterthäniger Diener

Jena, den 4. Juni 1824.

Johann Georg Lenz.

### 139. Leng an Goethe.

Excellentissime, Sochwohlgeborener und Hochgelehrter Gerr, Hochgebietender Gerr Geheimer Rath, Staats= minifter und Prafident, Gnädiger Herr!

Die fünf Mineralien, Excellentissime: Strontianit, Benit, Dysobil, Bergtrystall und die natürliche Borarsäure, belde Serenissimus clementissime regens aus dem Frankstrischen Senkenbergischen Cabinet erhalten haben, sind schon und instructiv, und noch instructiver sielen sie mir aus, weil diese seltenen Fossilien unsere Sammlung schon seit fünf Jahren besitzt, nur das große Exemplar von ichweselsaurem Strontian ausgenommen, ein Stolz des Ruseums.

Bon dem Jenit haben wir sechs Beispiele. Das erste erhielt ich gleich nach seiner Entdeckung von dem unsterbe lichen Haup, in Gesellschaft mit einem kleinen Beispiel von Opsodil, nicht Opsodit, wie in dem Manuscript steht, und diese Benennung ist aus dem Griech. von duccon, stinkend,

268 Yeng.

abzuleiten, weil, wenn man denselben dem Feuer andertraut, er mit einem stinkenden Geruch verbrennt, und wir baher von manchen Mineralogen stercus diaboli genanke Das Mineral selbst besteht aus seinen übereinander liegen den Scheiben, die elastisch biegsam und weich sind, und Explexiblen haben im vorigen Jahr ähnliche, ja gleiche Beispiele mit aus Böhmen gebracht.

Die natürliche Boraffaure erhielt ich im Jahre 1818 von dem berühmten Stromeper. Dieser besuchte während seines Aufenthalts in Sicilien die Liparischen Inseln, und entdecte auf erwähnter Infel in einer Felsenhöhle biefes bochft michtige Mineral. Diese Boble erzeugt beiße Dampfe, bie die Dede und Bande mit diefer Saure übergieben. 5 entstehen Lagen, die aus lauter einzelnen, fehr los unter einander zusammenhängenden frystallinischen Blattchen von ber Borariaure [bestehen], die theils für sich, theils icide und stellenweis Schwefel in bald größerer, balb in ge ringerer Menge eingemengt enthalten und auch bier und be fleine Trümmer bes Muttergefteins, welches aus einer buch Dämpfe zersetten Lava besteht, eingeschloffen baben. beiden Bergfrystallen schreibt man eine neuere Entstehung au, weil sie in Lehmen gefunden worden sind, sowie ich wet mehreren Jahren bergleichen in Thonschichten und in bet Sandgruben ohnweit des Fuchsthurms theils bart, theils fo weich entbedt habe, daß ich fie mit den Fingern ger reiben fonnte.

Berzeihen Em. Excellenz meiner Schwathaftigkeit. In tiefer Devotion

Em. Excelleng

unterthäniger Diener Johann Georg Lenz.

Jena, ben 11. Juni 1824.

## 140. Lenz an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter herr, Hochgebietenber herr Geheimer Rath, Staat&= minifter und Prasident, Gnäbiger herr!

Ew. Excellenz meine Correspondenz seit dem 1. Januar a. c. devotest vorzulegen, achtete ich für eine meiner ersten Michten.

In diesem Jahre habe ich, laut meines Diariums, 146 biefe abgeschickt und 139 erhalten.

Ju einigen Tagen wird der zweite Band der neuen Schisten unserer Societät, in welchem ich auch die emstangene Menge von Mineralien und Schriften aufgeführt, bie Presse verlassen, und noch in diesem Jahre erwarte ich schwinchtsvoll eine Suite von dem Herrn Edlen von Bobak, Liakonus in Brünn, eine dergleichen von dem Herrn Grafen ven Sternberg und eine von dem Herrn Docimast Seigersichmidt in Siebenbürgen.

Ber einigen Tagen erhielt ich drei Exemplare von inen Laven, welche ihr Tasein dem neuen Besuv auf den Canarischen Inseln verdanken. Ben dem Herrn Presiesor Liebbold in Resthely einige Petrefacten, deren Originale noch unbekannt sind. Ben dem Fräulein von Acbell in München eine höchst interessante Suite für unsiere oroktognostische Sammlung, worunter der dichte Porszellanspat, Basaltjaspis, Vivianit, Jol (Dichroit, Beliom), Stilpnosiderit — besindlich.

Bon Herrn Professor John ben Rubolegit, in gang Meinen ipargelgrünen Säulen in Granit. — Daß auch kunftiges Jahr so erwünscht seinen Anfang machen wird, befräftigen bereits mehrere erhaltene Briefe.

Die Borfebung erhalte nur Gm. Ercellenz bei bauers bafter Gesundheit, mit welchem heißesten, herzlichften und

innigsten Bunsche und unter Bezeigung schuldigfter erbietung und ewiger Dankbarkeit verharre

Em. Excellenz

unterthäniger

Johann Georg Lenz.

Jena, ben 21. December 1824.

### 141. Leng an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrten Gerr, Hochgebietender Herr Geheimer Rath, Staatsminister und Präsident, Gnädiger Herr!

Auch dieses Jahr, Excellentissime! hat für unsere Se cietät einen höchst erfreulichen Anfang gemacht,

täglich öffnen sich neue Quellen und das Publikum be eifert sich, Mitglied von unserer Societät zu werden.

Den 6. Januar erhielt ich von dem Herrn Geheinen Afsistenzrath von Hof seine interessante Geschichte der Erboberstäche.

Den 7. aus Stockholm von dem Herrn Trafnenfelt Ars Berättelse om Svenska Läkare-sällskapets Arbeten.

Den 16. eine Suite aus den Umgebungen von Brunk von dem Herrn Diakonus Bobak daselbst, frei bis Jena, und von diesem edlen Gönner erwarte ich täglich noch eine große Suite.

Den 30. Bergmännische Karten von herrn Schippan

Den 6. Februar von Herrn Hofrath Maurer ein ichnes Exemplar von Allophan aus Gräfenthal.

Den 7. eine Suite aus Schemnitz von Herrn Bergrath Werle.

Den 9. ein intereffantes Beispiel von Allophan ans Brünn in Mähren von Herrn Diakonus Bobak.

Den 10. eine Suite von Blitfinter von Herrn Hofrath

Bundes und eine größere für S. Königliche Hoheit, welche bier folgt.

Die Anzahl der erhaltenen Briefe vom 1. Januar belänt sich auf 26 und der abgeschickten 32.

Am 30. Januar habe ich den hohen Geburtstag Serenissimae nostrae und mit diesem den Stiftungstag unserer grisherzogl. Societät geseiert. Nach Endigung meiner Rede kriig Herr Graf von Luckner aus Hannover den Lehrstuhl mb sprach über die Würdigung des vulkanischen und neptwischen Systems mit allem Beisall, und seine Abhandlung ist in dem dritten Bande unserer neuesten Annalen abgeluckt werden. Und nun, Excellentissime! eine unterstuckt werden. Und nun, eine Anzahl Diplome, wie mach von unsern Statuten dem Buchdrucker übergeben zu dirien.

Unter dem herzlichsten, unter dem innigsten Wunsche für hochderselben so theures Leben beharre ich in tiefer Enbmission

## Em. Ercelleng

### unterthäniger

ima, den 11. Februar 1825. Johann Georg Lenz.

## 142. Leng an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter herr, Hochgebietender herr Staatsminister und Prasisbent, Gnädiger herr!

herr Graf Bargas Bebemar erhielt das Diplom als Grenmitglied den 10. Mai 1817, nachdem er seine Schrift S. T. die vulkanischen Producte auf Island, eingeschickt hatte, und den Charakter als Bicepräsident, gleich nach dem Tode unseres unvergeßlichen Herrn Oberberghauptmanns on Trebra in dem Jahre 1819.

Uebrigens habe ich das schmeichelhafte Glück, Er cellenz zu versichern, daß unsere Societät floret, vię crescit. So habe ich seit dem 1. Januar bis au 8. August

- 1) an Mineralien erhalten:
- a. eine Suite aus Brünn vom Herrn Diakonus von A
- β. eine Suite von Fulguriten, von herrn Dr. Bran
- 7. eine Suite aus Falkenau, von Herrn Bergmeister 8. Suite vom Schwarzkohlengebirge bei Zwidau, von
- Berggeschworenen Martini in Schneeberg; s. Suite aus Andreasberg, worunter auch das Sele befindlich, von Herrn Bergschichtmeister Baursach:
- z. Suite von Racholong und Chalcebon aus den Umgel von Hilbesbeim, vom Herrn Kanonikus de la Te
- η. Suite aus Ungarn von herrn Bergrath Beh Schemnib;
- 3. Nachtrag gur Suite aus Brunn von herrn Dr. I
- c. Suite von Aragoniten aus Churheffen von Herrn theker Georg Fraas;
- x. Nachtrag zur Falkenauer Suite von Herrn Bergi Lösla;
- d. Suite aus den Umgebungen von Friedrichsrodi Herrn Bergmeister Köhler;
- μ. Suite aus Annaberg von Herrn Diakonus Rlodn
- v. Nachtrag zur Schwarzenbergischen Suite von Finanzprocurator Lindner;
- ξ. Suite von Lepidolithen aus Rožna von Herrn Hru
- o. Suite aus Schneeberg von herrn Dr. Maper;
- π. Suite von Gifenkiefeln aus den Umgebungen von & wig von Herrn von Bock.
  - 2) An Schriften erhalten:
- 1. Geschichte ber Erdoberfläche von Berrn Ritter von
- 2. Neue bergmännische Rarten von Berrn Schippan.

- 3 Ueber Afterraupenfraß von Herrn Revierförster Müller in Afchaffenburg.
- 4. Ethnegraphisches Archiv, Bd. 27 u. 28.
- 5. Buquop, Graf von, Erläuterungen und Zusätze zu bent britten Theil von Schubart's theoretischer Aftronomie 2c.
- 6. Buquop, zwei Auffate mathematischen Inhalts.
- 7. Buquop, analytische Bestimmung bes Gesetes ber virtuellen Geschwindigkeit.
- 8. Buquop, Borfchlag zu einer Dampfmaschine, die sich leicht aus Holz bauen läßt.
- 9. Buquop, Beschreibung einer im Jahre 1813 am Kunstsschaft eines Rohlenbergwerks in Böhmen erbauten, dußerst einfachen, wohlfeilen und leicht ausführbaren Dampfmaschine.
- 10. Buquop, die Theorie der Nationalwirthschaft nach einem neuen Plane und nach mehreren eigenen Ansichten dargeftellt.
- 11. Buquoy, nationalwirthschaftliche Principe.
- 12. Buquen, Erläuterung einiger eigenen Ginsichten aus der Pheorie der Nationalwirthschaft.
- 13. Buquop, Begründung des Begriffes vom reellen Werthe in nationalwirthschaftlicher Hinsicht.
- 14. Buquop, Methode für den Infinitesimalcalcul.
- 15. Buquop, Borschlag, wie in jedem Staate ein auf echten Nationalcredit fundirtes Geschäft werden könnte.
- 16. Viaggio geologico per diverse parti meridionali della Italia — di Pini.
- 17. Messager des Sciences et des Arts ... no. 9-10.
- 18. .... Fortsetzung 1826.
- 19. Geognostische Bemerkungen über Karlsbad von Herrn Ritter von Hoff.
- 20. Sandbuch der Meteorologie, Bd. 11, von Herrn Hofrath Kastner.

274 Leng.

- 21. Von der Schlefischen Societät zur Beförderung des A baues, den Jahrgang 1824.
- 22. Verslag van den Werzam heden en den Staat het Natur. Groeningen 1824.
- 23. Eschweileri de fructificatione generis. Rhizomorp 1822.
- 24. Deffelben Systema lichenum. 1824.
- 25. Gadolin, Index fossilium. Aboae 1823.
- Journal d'agriculture de Med. et des Sciences ac soires. Cureux 1824.
- 27. Kaftner's Handbuch ber Meteorologie. 1805.
- 28. Kirchoff, Hygiéne militaire, à Anvers 1823.
- 29. von Langsborff, Salzwerktunde. Heibelberg 1824.
- 30. Reimer, über die Definition der Salze. Helmstebt 1
- 31. Richter's kleiner Chemiker. Leipzig 1823.
- 32. Steiniger's Gebirgsfunde. 1822.
- 33. Berzeichniß der Mitglieder ber Schlefischen Gefellsten vaterländische Cultur. Breslau 1824.
- 34. Dlaft, Naturgeschichte von Böhmen. Brag 1822.
- 35. Frischholz, besselben Lehrbuch ber Steinschneiben 1820.
- 36. Gruner's Versuch eines Verzeichnisses ber Miners bes Schweizerlandes.
- 37. Hinkii dissertatio de arsenico. Viennae 1820.
- 38. Leonhard's mineralogische Untersuchung des Triph und Tantalits. München 1815.
- 39. Mergel, Berfuch über benfelben. 1763.
- 40. Mohs, Bersuch einer Elementar-Methode jur naturh rischen Bestimmung der Fosilien. Bb. 1, 1812.
- 41. Schulzen's Bemerkungen über das Vorkommen des glanzes bei und um Tarnowit. Hameln 1813.
- 42. Wenzel's Lehre von der Verwandtschaft der Kön Dresden 1800.

- 43. hansmann's Entwurf eines Spstems ber unorganischen Ramelorper. Raffel 1809.
- 44. Nasumowsky, von den Uebergängen der Ratur in dem Mineralreich. Dresden 1787.

Auch unsere oryktognostische Sammlung ist sehr vermehrt worden, 3. B. mit Epidot, Apophyllit, Pyrgom, Laus moniten, Sahlit, Idokrase, Bivianit . . . und Briefe habe ich 94 erbrochen und 104 abgeschickt.

So steht es mit und um unsere Societät, die und ihr Mujeum in alle Welt gloriirt.

Benige Tage verstreichen, wo nicht Fremde kommen.

Gott erhalte nur Em. Excellenz, dies ift mein einziger berglichter Wunfch.

In tiefer Devotion und Chrfurcht

#### Em. Excellenz

unterthäniger Diener

Jena, den 8. August 1825. Johann Georg Leng.

P. S. Laut der eingegangenen Briefe erwarte ich noch in diesem Jahre eine Menge Mineralien und Schriften.

# 143. Leng an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter Herr, Hochgebietender Herr Geheimer Rath, Staats=minister und Prafibent, Gnädiger Herr!

Die Monate April, Mai, wie auch der Anfang des Juni, Excellentissime! sind abermals für unser Museum fehr ergiebig gewesen. So erhielt ich:

1) Für unfere Mineraliensammlung: von dem bern Graf Bargas Bedemar eine kostbare Suite von Opaslen aus Grönland, und mit dieser Prachtstüde von Aryoslith, Chabasie, Mesotyp, Stilbit, Anthophyllit.

Gine Suite von Boraciten von herrn Stabtriche Seber. Gine bergleichen, von herrn Bergmeister Wolla wu Böhmen. Gine bergleichen, von Giefekut aus Gronland.

Gine von Elefanten= und anderen Anochen aus be Gegend von Theibe von dem Herrn Doctor Bieling.

Gine Suite von Fossilien aus den Umgebungen voz Salzuffeln von Herrn Director Brandes.

- 2) Für unfere Bibliothef:
- 1. D'Aubuisson de Boisin's Lehrbuch der Geognosie, 2 Theile mit Kupfern. Kostet im Buchladen 24 Thr.
- 2. de Schlotheim, Beschreibung merkwürdiger Rrauter: Webrüde und/Pflanzen, von dem Herrn Buchhandler Beder in Gotha erhalten.
- 3. Bon Herrn Doctor Spasty in Petersburg seine Ento-
- 4. Bon herrn Doctor Bran ben 30. Band feines Ethno- ! graphischen Archivs.
- 5. Lehrbuch ber Mineralogie von Beudant, deutsch bearbeitet ivon Herrn Hartmann, mit vielen Kupfern, und von bieses Petiot habe ich dasselbe für unsere Bibliothet erhalten. Dies Werk kostet 10 Thlr.
- 6. Compte rendu des Travaux de la Société d'Agriculture, s Sciences et Belles lettres de Macon, par M. Alexandre Mantlin, à Macon 1826.

Dies waren die Geschenke, die ich seit zwei Monaten won unferen auswärtigen Mitgliedern empfangen habe.

Wollte Gott! Em. Excellenz erfreuten und beglückten mit Hochbero Gegenwart unfer Museum. Sie würden sich meenblich erfreuen, Em. Excellenz würden Schätze antressen, bie ihres Gleichen nirgends haben.

Und heute, den 9. Juni, erbrach ich ein von dem herrs Doctor Kirchhof an mich überschicktes Schreiben aus Antwerpen mit beiliegendem Diplom für Ew. Hochwohlgeboren

ans Rew: Port; welche Freude, welche Wonne für mich!! Die Gegenantwort bitte unterthänig mir anzuvertrauen.

In tiefer Devotion und ewiger Dankbarkeit

Em. Ercelleng

unterthäniger

Johann Georg Leng.

Jena, ben 9. Juni 1826.

## 144. Leng an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter Berr, Hochgebietender Herr Staatsminister, Geheimer Rath und Brafident, Gnabiger herr!

Am Sonntag, als am 18. dieses, hatte ich die höchste schabe unserem Durchlauchtigsten Großberzog mfere Museumsschätze zu zeigen, und mithin auch unsere Demanten, Saphire, Smaragde u. s. w. Höchst Dieselben streten sich sehr, und bei dieser höchst erfreulichen Gelegens beit fielen mir die goldenen Worte Ew. Ercellenz ein:

Der Menich manbelt auf ber Erbe, um fich ein ewiges Dafein zu fiiften, Bflicht und Tugenb find bie einzigen Mittel bagu.

Bie gludlich wurde ich mich schähen, wenn auch bald . Excellenz meine erworbenen Schähe vorzeigen könnte.

Den 19. dieses erhielt ich aus New Dork beiliegende Geologie und Brief von dem Berfasser.

Auf Empfehlung hatte ich schon vor vier Monaten ein Diplom an den Herrn Generalsecretär Dr. von Rennisselau bzeichickt, und wahrscheinlich wünscht auch Herr Dr. von Kenselaer unter unsere Mitglieder aufgenommen zu werden, mb das ist gestern geschehen und habe das Diplom nebst iw. Excellenz Brief an meinen intimen Freund von Kirdsess überschickt. Ich schließe meinen Brief mit dem herze

lichsten Bunsche, daß Gott Ew. Excellenz bei dauerhafter Gesundheit bis in das späteste Menschenalter erhalten wolle, und um die Erfüllung dieses meines heißesten Bunsches slehe ich stündlich die Vorsehung an.

Mit höchster Chrerbietung und Devotion und Dant-

Em. Ercelleng

unterthäniger

Johann Georg Lenz.

Jena, ben 20. Juni 1826.

## 145. Lenz an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter Herr, Hochgebietender Herr Staatsminister, Geheimer Rath und Prafident, Gnädiger Herr!

Den 21. dieses, Excellentissime! erbrach ich beiliegen ben ? Brief, welche Freude für mich, und noch an demselben Tag erhielt ich die erfreuliche Nachricht, daß eine Kiste aus den Umgebungen von Siebenbürgen in wenigen Tagen erscheinen würde. Und nun erwarte ich stündlich Suiten aus Rom, London, der Schweiz — So segnet die Borsehung unssere gemeinnützigen Anstalten.

Heute gehen die Diplome an die Herren Smith, Binns, Blume und Mothin ab.

Deus benedicat!

In Verbindung meines heißesten und wärmsten Wunsches beharre ich in tiefer Submission

Em. Excellenz

unterthäniger Diener Johann Georg Leng.

Jena, den 24. Juni 1826.

### 146. Lenz an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter Herr, Hochgebietender Herr Geheimer Rath, Staats=minister und Prafibent, Gnädiger Herr!

Am 20. Juli 1814, Excellentissime! hatte ich Herrn Professor Reinwardt in Leyden das Diplom als Ehrenmitglied überschickt, und den 29. August a. c. erhielt ich erst die Gegenantwort, begleitet mit den Pro= und Educten der Inseln Java, Api, Teiner, Kellen, Ternate...

Die Freude war groß, und wird mir unvergeßlich bleis ben; und mit diesen Suiten vergesellschaftete Herr van der Boon Mesch seine herrliche disputatio geologica, welche hier mitsolgt.

In diesem Jahre erwarte ich noch Suiten aus dem Borsgebirge der Guten Hoffnung, aus Batavia, Maçon, Jolistien — auch mineralogische und chemische Schriften, mit dergleichen ich die Bibliothek seit dem 1. Januar a. c. mit 45 bereichert habe.

So lange ich lebe, muffen die Kenner und Sammler ber anorganischen Ratur für uns in Thatigkeit bleiben.

Unser Museum ift zwar schon längst als bas erste ansertannt worden, allein es muß von Monat zu Monaten noch zahlreicher und glänzender werden.

In tiefer Devotion

Ew. Excellenz

unterthäniger Diener Johann Georg Lenz.

Bena, ben 12. September 1826.

### 147. Lenz an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgeleh Herr, Hochgebietender Herr Geheimer Rath, Stac minister und Präsident, Gnädiger Herr!

Gestern, Excellentissimo! war ein doppelter glücklich Tag für unsere Societät. Bormittags erhielt ich eine Ki mit Mineralien aus Schemnitz und Nachmittag beiliegend Brief.

In den entferntesten Provinzen wünscht man Mitgli unserer Societät zu werden, um unserm allgemein vereht und unsterblichen Herrn Präsident zu huldigen.

Und dürfte ich mir wol erlauben, Excellentissime! ei unterthänige Bitte Hochdenenselben vorzulegen, so wäre solgende: Serenissimus hatten schon in dem Jahre 18 meinem Sohn die Concession zu einer Handlung zu ertheil gnädigst geruht, wenn er die erforderlichen Sigenschaft sich würde eigen gemacht haben. Da er nun diese Gottl besitzt, auch das beste Zeugniß von seinem Lehrherrn Naumburg ausweisen kann, so habe ich mich in der vorig Woche abermals erfühnt, S. Königliche Hoheit um die reits erbetene Concession unterthänigst zu slehen.

Welches Glück für mich in meinen alten Tagen, we ich Freude an meinem lieben und tugendhaften Sohn lebe, und ein einziges Wort von Ew. Excellenz bei Sinissimus wird meinen sehnlichsten Wunsch befriedigen 1 worum ich unterthänig bitte.

Mit tiefer Submission und ewiger Dankbarkeit Ew. Ercelleng

unterthäniger Diener Johann Georg Len

Rena, den 19. September 1826.

## XLIV. Leonhard, Karl Cafar von.

- 1807. 24. October. Der Affessor Leonhard in Hanau, herausgeber bes Mineralogischen Taschenbuchs, wünscht, baß eine Recension bes erften Jahrgangs erscheine, ehe ber zweite ins Publitum tritt. Röchten Sie wol bem Recensenten, bem es anvertraut ift, eine Eriunerung zugehen lassen, weil bas Unternehmen wohl verbient, baß man es besörbere. B. E. 158.
- 13. 13. Rovember. 3ch habe biefe Tage an Geheimrath Leonharb nach hanau geschrieben, um zu vernehmen, wie es biesen Frennben in ber letten Zeit gegangen ift; es wäre zu bebauern, wenn ihre wiffenschaftliche Sorgfalt bem ungeheuern Uebel nicht entgangen ware.
- 13. 24. Rovember. Sage Bergrath Boigt, baß mich ein Brief von Geheimerath Leonhard aus hanau benachrichtigt, daß er und feine Freunde nur an ben allgemeinen Drangsalen gelitten, aber teine besondern Leiden erfahren haben, das allgemeine Museum sewol als die besondern sind unberührt geblieben. Ich legte gern den interessanten umftändlichen Brief bei, aber es stehen Dinge darin, die der Bierte nicht wissen sollte. R. II. 114.
- 114. ..... Das barmftabter Mufeum, die frantfurter Mufeen, Aufenthalt bei Geheimerath von Leonhard in Sanau. A.
- 14. 19. Februar. Des Geheimen Raths (nunmehr burch ben Rudtritt bes heffischen Abreffalenbers Steueraffessors) Leonhard Erzählung, wie es in ber Schlacht bei Hanau hergegangen, wirb
  ichen in höchsten Händen sein und tann wol als bedeuterer
  Beitrag zur neuesten Kriegsgeschichte angesehen werden . . . .
  Mit Leonhard unterhalte ich Connexion. Er ist mit seiner Lage
  sehr unzufrieden, hat einiges Bermögen, um leben zu können,
  und wäre mit einem Titel, ber ihn einigermaßen wieder herstellte,
  und mit geringen Begünstigungen bereit, nach Jena zu gehen,
  binge nicht die Last einer kleinen Mineraliensammlung von wenigstens britthalb Hundert Centnern an ihm, deren Transport
  nach dem jesigen Preis wol 600 Rthlr. machen möchte. Ich
  habe ihn ersucht, sich für den Augenblick zu beruhigen, und ihm
  zugesagt, seine Angelegenheit nicht außer Augen zu laffen.

B. E. p. 315.

- 1814. 8. Rovember. In Hanau konnte ich in bem Cabinet bes i Geheimeraths Leonhard alle meine Kenntniffe bes unorgam Reichs recapituliren und fie nicht wenig vermehren. 28. 11
- 1816. ..... Geh. Rath von Leonharb's "Bebeutung und & ber Mineralien" bereicherte uns von theoretifcher Seite.
- 1817. ..... Geheimerath von Leonhard's große Tabellenwer Gesellschaft mit andern Natursorschern herausgegeben, erleich bie Anordnung meines Privatcabinets.
- 1817. 17. September. In Mineralogicis und Geologicis haben Leonharb und Conforten gang unglaublich geförbert.

R. II. 2

- 1818. 16. Juli. Mögen Sie gleicherweise ben Dragoman gege übrigen Freunde machen! mich bei herrn Leonhard zu schuldigen, daß ich ihm so lange nicht geschrieben, und manches nicht gedankt. Es soll mich unendlich freuen, we in heibelberg, wie ich nicht zweisle, einen ihm böllig gen Birkungskreis findet.
- 1828. 20. Juni. Geheimbe Rath von Leonhard senbet mir bie hängebogen seines Berkes: Charafteristit ber Felsarten, banke ihm biese Freundlichkeit sehr, benn wenn es wird sein, so muß man sich zu einer so überschwenglichen Erfahr maffe ganz neu wieder einrichten.

Außerbem: B. II. 212. 226. St. 26. Blge. 24. M. 56 B. E. 296. 302.

Enblich: "Banbbuch ber Orpftognofie von Leonbarb".

**G.** III. 11

## 148. Goethe an Leonhard.

frn. G. R. Leonhard nach heidelberg.

Em. Hochwohlgeb.

muß, bamit nur wieder einmal ein Anfang sei, beim 3a wechsel ein flüchtiges Wort zusenden, mit der Berficher baß ich Ihrer zeither täglich gedacht habe.

Die trystallographischen Andeutungen, bei perfont nur allzu schnell vorübergegangener Gegenwart, habe los werden können, bin aber in Ermangelung geh Robele ber weiteren Ausführung im Handbuch der Orytirgnosie unter meinen Berhältnissen nicht gewachsen, ob ich
sleich hoffnung habe, auch darin mich weiter zu bewegen.
Dem mich ermuntert und fördert Herr Soret von Genf;
a ift bei unserem jungen Prinzen angestellt, und aus der hamischen Schule mit schöner Freiheit und Umsicht hervorgrungen.

Die chemisch = oryktognostischen Ansichten, die ich durch mönliche Bekanntschaft des Hrn. Berzelius mir theil= winender zu eigen machte, führen mich auch Ihrem Handstwie näher, welches als Nachweisung von Literatur, Synosumen, chemischen Bestandtheilen, örtlichen Vorkommnissen inner zur Hand ist. Nehmen Sie also dafür meinen allers societen Dank.

Lassen Sie mich von Ihrer Pariser Reise, was mir swunt, baldigst wissen, sowie denn auch das, was Sie iber die Gebirgssolgen herauszugeben gedenken, von mir ihalicht erwartet wird.

Ferner aber werd' ich Sie ersuchen, mir mit diesem und jum Naturkörper, wie sonst freundlich geschehen, wenn es the Ausopferung thunlich ist, manche Lücke auszufüllen, die in meiner compendiösen Sammlung bisher unvermeiblich blieb, nun aber, nach Ihrem Handbuch untersucht, nur allzu sein nen Tag kommt.

Der ich mich zu wohlwollendem Andenken bestens em-

Beimar, den 6. Januar 1823.

### 149. Leonhard an Goethe.

Guerer Ercelleng

tes gnadig bekannt, wie innig ich Sie verehre und liebe, rum fcmeichle ich mir, es werde nicht der befondern

Berficherung bedürfen, wie warm ich theilgenommen an be Leiden, die Sie bestanden, wie groß und aufrichtig mein Freude gewesen, als ich borte, die Gefahr sei gludlich be über; aber darüber muß ich mich vertheidigen, bag ich f lange ichweigfam geblieben. Und was biefen Buntt betifft so hoffe ich, die Beilage werde mir einigermaßen bas Wor reden. Ich wollte nun einmal durchaus nicht mit gen leerer Hand vor Euerer Ercellenz erscheinen, und ber M brud bes erften Bogens ber Charafteriftit, mogu bereits w länger als 14 Tagen alle Borkehrungen getroffen ware verzögerte dies bis gestern. Ich werbe mit zu boffende Genehmigung die Ginsendung ber Ausbangebogen fortseten nur bitte ich um nachsichtsvolle Aufnahme, benn bie An gabe, beren Lösung ich versuche, ist bochft schwierig, w Euer Ercellenz aus bem Berfolg zumal feben werben. Reine ber bestehenden geognostischen Lehrbücher (etwa d'Aubuisson' traité ausgenommen) liefert getreue und umfaffende Soil derungen aller Felsarten. Biel Material war allerding geboten, aber febr gerstreut, barum tosten mich bie Bo ftudien zu biefem Leitfaben mehrere Jahre, und boch with ich noch nicht gewagt haben, bas Bufammengeftellte offen tundig ju machen, hatte mich nicht eine Gebirgsartenfamn lung, vielleicht so vollständig und auserlesen, als je ci Brivatmann fie befeffen, in ben Stand gefett, überall va gleichen und so manche neue Beziehungen und Berhältniff ausmitteln zu können. — Meine Reise nach Baris, ledig lich in Beziehung auf das Buch angestellt, von welchem bi Rebe, batte ben erwünschtesten Erfolg. Es galt mir nam lich um das autoptische Studium mehrerer Kelsarten, # mentlich aus Corfica, welche man in Deutschland bis je nur wenig kannte, bann um eine genauere Renntniß b sogenannten Pariser Formation u. s. w. Und alle die Zwede habe ich gludlich erreicht und babei in ber Sam fabt Frankreichs, im steten Umgang mit den ausgezeichnets fen dortigen Gelehrten, welche mir die freundlichste Aufsahme vergönnten, die genußreichsten Tage zugebracht. Ich behalte mir vor, Guerer Excellenz in einer meiner nächsten Zuchristen ausführlicheren Bericht zu erstatten; gegenwärtig in ich beschränkter als je in meiner Zeit, da ich das Unsplüt gehabt habe, für das nächste Jahr Prorector unserer Universität zu werden und meine amtlichen Geschäfte gerade ist beginnen.

Daß ich in der Charakteristik der Felkarten von der kiherigen Klassistationsweise mich lossagte, werden Sie wis nicht misbilligen, wenn erst das Ganze vollendet vor Innen liegt. Die von mir befolgte Methode gewährt, wie wich mehrjährige Erfahrung überzeugte, beim Lehrvortrage die wesentlichsten Bortheile, und den Kreis meiner Schüler, der, ich darf es sagen, mit jedem Semester sich vergrößert, wuste ich bei Abkassung dieses Leitsadens vorzüglich im Auge haben. Sehr würde ich es zu würdigen wissen, wollten Guere Excellenz bei Gelegenheit, etwa in der Morphologie, dieser Arbeit einige freundliche Worte vergönnen.

Ich weiß nicht, ob Euere Excellenz schon Handstücke meines Rephelins im Dolerit vom Kapenbuckel erhalten haben, sonst will ich gern das Versäumte bei erster Sensbung nachholen.

Mit unbegrenzter Verehrung empfehle ich mich Euerer Excellenz ganz gehorsamster Heibelberg, 10. April 1823. Leonhard.

# 150. Leonhard an Goethe.

Guere Ercelleng

saben mir große Freude gemacht durch Ihre verehrlichen Beilen vom 23. v. M. und ich fäume nicht, in der Beilage

ben neuesten Bogen der Charakteristik der Felkarten zu üb senden. Leider kann der Druck, meiner zumal im gegi wärtigen Augenblicke, wo unsere Sommervorlesungen ginnen, sehr gehäuften Berufkarbeiten halber, nur se langsam vorrücken. Es ist mir höchst schmeichelhaft, de Euere Excellenz diesem neuen Bersuche einige Ausmerkandschenken wollen. Sine Theilnahme solcher Art entschäbisür die wahrhaft großen Anstrengungen, welche diese Arbeitenacht.

Mit nächster fahrender Post folgen die Dolomite m zugleich ein kleines Exemplar des gewünschten Trachpl Euere Excellenz werden in dem letzten Gestein einen all Bekannten wiedersinden, die Felsart des Siebengebirge das Material, woraus der kölnische Dom erbaut ist, di Gestein, welches sämmtliche noch brennenden Bulkane ei schließt und namentlich in den Cordilleren sehr verbreit ist. Die beste Beschreibung erhielten wir durch L. v. In (Taschenduch, XIII, 200); neuerdings hat uns Benda (voyage min. en Hongrie) viel Gutes darüber gesagt.

Mit größter Berehrung

Guerer Ercellenz

unterthäniger Leonbard.

Heidelberg, 1. Mai 1823.

# 151. Goethe an Leonhard.

Des herrn Geheime=Rath v. Leonhard hochwohlgeb. nach heibelberg.

Em. 2c.

verpstichten mich ganz besonders durch die einzelne Uebe sendung der Aushängebogen, ich erwarte und lese sie n Leidenschaft wie Zeitungen; Ausmerksamkeit und Theilnah erhält sich von einem Sendungstage zum andern und r

kinn diese werthen Blätter ganz eigentlich zum gründlichsem Kramen. Ich frage mich, von welchen vorgetragenen Gegenständen ich mir unmittelbare Anschauung erworben; kedurch sondert sich ab, wornach ich mich noch umzuthun sie neue Ramen werden anerkannt, wo die Sache gewiß k, und die Zweisel des Augenblicks genau bemerkt. Hierskurch ist dann schon sehr viel gewonnen, und das verdanke is Werer mittheilenden Geneigtbeit.

Run aber hatte ich kaum S. 104 ben Diorit als Grünstein anerkannt, so macht mich S. 118 ber Dolerit verslegen und unglücklich, denn die freundlich zugesagte Senzung ist die jetzt ausgeblieben und ich sehne mich vergebens und einem Blick auf diese merkwürdige Steinart, von velcher das ausstührliche Heft: Nephelin im Dolerit am Lazenbuckel so umständlich Bericht gibt.

Leider bin ich nicht mehr so mobil, daß ich die große Imaische Sammlung öfters benutzen und mich dort, wie sonk, von Zeit zu Zeit Raths erholen könnte, und so sind' ich mich denn gegenwärtig zu der Bitte genöthigt, Ew. hochwohlgeb. möchten die zugesagte Sendung gefälligst besieleunigen und mein Verlangen, welches dem so vieler imiend Menschen nach spanischen Nachrichten gleichkommt, wilständig befriedigen.

Dagegen werbe eine in Deutschland gefundene Gebirgsatt, den Itakolumit des Herrn von Eschwege, nach dessen eigener Zustimmung, ganz nahe verwandt, sogleich überischen und anfragen, ob bei Ihrer ausgebreiteten Umsicht ihon dergleichen vorgekommen? Ich gehe nun darauf aus, ob nicht auch hier wie in Brasilien der biegsame Stein sich' in der Nähe findet.

Möge Ihrer großen und man darf wol fagen grenzensofen Thatigkeit Glud und Förderniß überall begegnen.

Bum Schluffe bemert' ich, daß mir die Anschauung bes

Dolerits um deswegen so wichtig ist, weil ich bei meireer vorhabenden Reise nach Böhmen den Wolfsberg bei Eernosin im Pilsener Kreis, wo nicht in Person, doch durch Abgeordnete werde besuchen lassen. Er liefert schöne große deutliche Augiten und ich müßte mich sehr irren, wenn de bräunliche Masse, worin sie eingeschlossen sind, das Gebig nicht zum Doleriten qualificiren sollte.

Weimar, ben 9. Juni 1823.

Exp. eod.

### 152. Leonhard an Goethe.

#### Guerer Ercelleng

dauernde nachsichtsvolle Theilnahme an meinem neuester literarischen Versuche kann für mich nur in hohem Grobe erfreulich und ermunternd sein. Bon der andern Seite sehre ich, in der Charakteristik der Felsarten, welche Lehre ich in diesem Sommer zum ersten male vortrage, einen zohlereichen Areis von Schülern um mich versammelt; ich sinde, daß diesenigen, welchen es Ernst ist um die Wissenschaft, auf leichtere und verlässigere Weise als vordem sich eine genaue Kenntniß der Gebirgsarten erwerben — folglicht trage ich mich mit dem schmeichelhaften Glauben, eine nicht nutlose Arbeit unternommen zu haben.

Daß die Zusendung der gewünschten Dolerite bis jest unterblieben, ist ein Versehen, für welches nur meine überhäuften Geschäfte mich Vergebung hoffen lassen können; die Steine liegen seit langen Wochen in meiner Studierstube und waren nur, durch Papier überdeckt, dem Blicke entzgogen worden; jetzt sind sie verpackt und gehen mit nächstem Postwagen ab. — Bessere Exemplare des Trachyts folgen in kurzer Zeit nach. Daß Böhmen Dolerite aufzuweisen hat, daran zweiste ich keineswegs; ich erwarte, in dem

Luje biefes Sommers, eine bedeutende Sendung von dort: labifden Gebirgsarten.

höchst interessant ist mir die Nachricht über den neuen sundort des Itakolumits und angelegentlichst bitte ich Euere kullenz, mir ein Musterstück davon geneigtest zukommen palassen. — Der Artikel Itakolumit wird in nächster Woche abzedruckt; ich hätte wol gewünscht, von dieser neuen und s wichtigen Erscheinung dabei reden zu dürfen.

Bur Reise nach ben böhmischen Badern die aufrichtigsten Gludwuniche.

Rit innigfter Berehrung

Guerer Ercelleng

ganz gehorfamster Leonhard.

Beidelberg, 13. Juni 1823.

## 153. Leonhard an Goethe.

## Guerer Ercelleng

ibereiche ich hier die letzten Bogen der 1. Abtheilung meisur Charakteristik. Der Druck rückt vor und von der 2. Abstellung ist bereits ein Bogen unter der Presse, den ich hester Tage senden werde; aber langsam dürfte es bis zu den Gerbstferien gehen.

3ch erlaube mir, Guere Excellenz an Ihre geneigte Buige zu erinnern, bei Gelegenheit in einem ber Hefte von kunft und Alterthum ber Charafteriftif gebenken zu wollen.

Dit größter Verehrung empfehle ich mich

Guerer Excellenz

ganz gehorsamst Leonhard.

Beidelberg, 26. Juli 1823.

#### 154. Leonhard an Goethe.

Euere Ercellenz

vergönnen, daß nach so vielen trüben Stunden, welche mir ein herbes Schicksal beschieden, nach einem Berlust, der für mich unerseylich ist — ich mein Andenken bei Ihnen aufzufrischen mir gestatte und zugleich die zweite Abtheilung eines Buchs übersende, dessen erste Bogen Sie mit so vieler Nachsicht empfingen. Zugleich füge ich die Anzeige einer populären Mineralogie bei, deren Plan, wie ich mir schmeichle, Billigung sinden wird.

Mit ber innigften Berehrung

Guerer Ercelleng

unterthäniger

Heidelberg, 20. Juni 1824.

Leonhard.

[Diesem Briefe liegt ein vier Octavseiten füllender Profpect des Berlags J. Engelmann de dato Heidelberg im April 1824 unter dem Titel bei: Für Symnasien und Realschulen. Naturgeschichte des Mineralreichs. Ein Lehrbuch für Symnasien und Realschulen, bearbeitet von K. C. Ritter von Leonhard, Geheimenrath und Professor der Mineralogie an der Universität Heidelberg.]

# 155. Goethe an Leonhard.

Hrn. Geheimerath Leonhard Hochwohlgeb. Heibelberg. Ew. Hochwohlgeb.

langes Stillschweigen ließ mich eine sonst gewohnte, be lehrende Unterhaltung geraume Zeit vermissen; zu bieser Empfindung gesellt sich nunmehr noch die Theilnahme an ben Schmerzen, die Ihnen ein großer Berlust erregt, welche unheilbar zu sein drohen, wenn nicht Fügsamkeit ins allge-

mine Menschenlos und die Wirkung der Zeit sich lindernd aveisen sollten. Hierin besteht der traurige Bortheil späkun Jahre, daß selbst ein bedeutendes Uebel uns kaum mir überrascht, als der Wechsel der Jahreszeiten. Möge de ausgebreitete wissenschaftliche Geschäft erst Zerstreuung wis sodann Linderung gewähren.

Durch ben zweiten Theil Ihrer Felsarten haben Sie wie ein großes, ersehntes Geschenk gemacht; da ich Kraft w Zeit sehr zu Rathe halten muß, so sind mir solche füßmittel höchst erwünscht, die auf eine leichte Weise mich mit wissenschaftlichen Zweck führen und, was in der neuesten zit höchst wichtig ist, auch das Reueste den Wißbegierigen Werliefern.

Roch eine kleine Stufe, die Sie zurückverlangten, liegt bei mir; fie foll nächstens aufwarten, mit noch einigen abern Dingen, welche mir einiges Interesse zu haben iheinen.

Dagegen wurde mir jede Nachricht und Mittheilung wie ideneit bochft erwunscht fein.

Beimar, den 18. August 1824.

Exp. eod.

# 156. Leonhard an Goethe.

Guerer Ercelleng

mehrliche Zeilen sind in meinen Händen. Genehmigen Sie, ich bitte, aus der Fülle eines dankbar ergebenen herzens, den Ausdruck innigster wärmster Erkenntlichkeit ir den mir so schmeichelhaften Beweis gnädigen Wohlwllens.

Ich lege Euerer Excellenz hier den 17. Band des Taskenbuchs vor. Möge dessen Durchsicht Ihnen einiges Instesse gewähren. Der 18. Band, welcher bereits unter der

Presse ist, enthält u. a. eine Reihenfolge von Briefen des Herrn v. Buch höchst wichtigen Inhalts. Es geht darans eine vollkommen neue Geognosie hervor. Ich darf mir schmeicheln, durch baldige Zusendung dieses Bandes, Euere Ercellenz einen wahren Genuß zu versprechen. Bon der Charakteristik dieser Felkarten folgt die dritte, das Ganze beschließende, Abtheilung noch im Laufe dieses Monail. Wollen Euere Ercellenz sich dann die Mühe nehmen, mir diesenigen Gebirgkarten zu verzeichnen, welche Ihrer Sammelung noch abgehen, so will ich mit größter Freude sehen, inwiesern es mir gelingen möge, diese Lücken zu erzgänzen.

Mit dem 18. Bande werde ich das Taschenbuch be= schließen und, aufgeforbert, ich darf fagen gebrängt we allen Seiten, namentlich von unserem großen vaterlandis ichen Gebirgsforicher Leopold v. Buch, vom fünftigen Jahre an, eine Beitschrift für Mineralogie in monatligen Beften berausgeben. Bei bem rafchen Gange ber, in gde rendem Entwickeln begriffenen Wiffenschaft, namentlich wes Geognosie und mineralogische Geographie betrifft, schien bie Sache nothwendig, der Scienz Gewinn bringend; barum babe ich mich gern bem allgemein ausgesprochenen Berlangen gefügt, und mein ichonfter Lohn wird fein, wenn ich auf solche Weise, mehr als bies seit 19 Jahren burch bas Tafdenbuch gefcheben, ju nüten vermag. Guere Gr celleng werben mir wol gestatten, Sie fünftig jeben Monat durch Bufendung eines Beftes beläftigen ju durfen; Sie erhalten dadurch auf sehr bequeme und wenig Zeit kostende Beije eine genque Uebersicht alles Reuen im Gebiete bet Mineralogie, ber Wiffenschaft, welche Ihrem boben Geifte so manden lehrreichen Beitrag schuldet. 3ch füge, obwol nicht ohne Scheu, diefer Anfrage noch eine unterthänige Bitte bei. — Glauben Guere Ercelleng, bag ich, mas mein unigker Bunsch ift, es wagen dürfte, die Zeitschrift Ihrem Duchlanchtigften Großherzoge zu Füßen zu legen? — Bei der Zueignung an diesen erhabenen Fürsten beabsichtige ich nichts, als daß sie, ein geringes Merkmal tiefster Ehrfurcht, subvoll aufgenommen werden möge. Da bereits an dem aften Hefte des Journals, das noch vor Anfang des nichten Decembermonats auszugeben ist, gedruckt wird, so sieden Euere Excellenz wol die Gnade, mir bald einen gezwigten Wink zu geben.

36 beharre mit größter Berehrung Guerer Ercelleng

unterthäniger

beibelberg, 10. October 1824.

Leonbard.

Als Renigkeit, welche, ich bin bessen gewiß, Guerer Excellenz wohlwollende Theilnahme erwedt, erlaube ich mir noch beizufügen, daß mein Handbuch der Oryktognosse, vor kum drei Jahren erschienen, nun neu gedruckt wird.

# 157. Leonhard an Goethe.

Guerer Ercelleng

beile ich mich, die, soeben aus den Händen des Buchbinders erhaltene, dritte Abtheilung der Charakteristik der felsarten in derjenigen tiefen Berehrung zu überreichen, in velcher ich beharre

Guerer Ercellenz

unterthäniger

heidelberg, 3. November 1824.

Leonhard.

Daß ich mir erlaubt, bas Er. für herrn Soret beizuichließen, werben Guere Ercellenz geneigtest entschuldigen.

#### 158. Goethe an Leonbard.

(Des Hrn. Geh. R. v. Leonhard.) [Das Eingeklammerte von Goethe eigenhändig vor das Concept geschrieben.] Em. Hochwohlgeb.

erhalten mit beigehendem verspäteten Hefte ein beshalb ver spätetes Blatt, weil ich es nicht ohne Gehalt übersenden wollte: die Schuld anerkennend, in der wir alle gegen Sie stehen für die vielen höchst bedeutenden Mittheilungen, die so start an Maße als reich an Inhalt gefunden werden.

Ich selbst bin so vielkach nach andern Seiten hingezogen, baß ich, besonders im letten Jahre, bas ich ganz zu hause zubrachte, wenig in dem weiten Reiche, in welchem Sie splücklich wirken, mich aufhalten konnte.

Herdienste aufs innigste zu fühlen fähig und ausgebildet ist, unterhält mich, durch seine ausgebreiteten genauen und scharfen Ansichten der anorganischen Gestaltung, öfters ist diesem Fache. Und so erneuert sich denn die alte Liebe durch frische Kenntniß und auch Ihre reichen Gaben ersicheinen mir nicht als ein Fremdes.

Mir und meinem jungen Freunde stehen dabei Hre Werke immer zur Seite, sie geben Belehrung und Rath, Anleitung und Ausführung; genug, Ihre-Wirkung auf unsern kleinen Kreis ist von der Art, daß die genaueste Kenntniß davon Sie gewiß erfreuen würde.

Auch Hr. Graf v. Sternberg, ber treffliche Mann, bestes spätere Bekanntschaft mich sehr glücklich macht, gab mir von bem Reichthum Ihrer Sammlungen ben anschaulichsten Begriff, und es ist in solchen Augenblicken, wo ich die Beweglichkeit einer frischen Jugend vermisse; könnte sie dem Alter verliehen sein, so würden Sie mich schnell an Ihrer Seite sehen.

Röge die große Thätigkeit, die in Ihnen zum schönsten wirk, Sie auch zunächst recht frisch und munter erhalten und Ihnen zur Uebertragung großen Schmerzes die sicherste hälfe leisten. Niemand kann diesen Wunsch mit solcher Imigkeit aussprechen, als derjenige, der im hohen Alter so manche vor sich hingehen sah und sieht, die ihn ganz ehne Frage hätten überdauern sollen.

Beimar, ben 25. December 1824.

### 159. Leonhard an Goethe.

#### Guere Ercelleng

wellen mir geneigtest vergonnen, burch Uebersenbung bes neuesten Bandes meines Taschenbuchs — bessen Bollendung burd mande hindernisse, besonders durch das Ungeahnte ber vielen Tafeln sehr verspätet worden — mein Andenken nen beleben zu durfen. Die Auffate geognoftischen Inhalts ven herrn L. von Buch verdienen besonderes Intereffe. Allerdings find die ausgesprochenen Ideen sehr kühn und die Chemie wird gar vieles einzuwenden haben gegen die Umwandlung von dichtem Kalke zu Dolomit durch Ein= wirten vulkanischer Agentien; allein die dargelegte Idee ist bodit geiftreich und durch die aufgezählten Thatsachen erbalt bie Spothese für einige Begenden bochft gewichtige Etübpunkte. Obne Zweifel begen Guere Ercelleng ben Bunich, Buch's schwarzen (ober Augit=) Porphyr, der nach im, in Absicht von Gestaltung und von andern noch wich= tigen Berhältniffen im Alpengebirge, eine fo große Rolle fpielt, naber kennen zu lernen, und diefem Berlangen kann ich vielleicht balb ju entsprechen bas Vergnügen haben, benn ich hoffe nächstens aus Tirol eine Sendung jenes Gefteins zu erhalten.

Mich beschäftigt jest unablässig die zweite Ausgabe met ner Orpktognosie. In der kurzen Zeit von drei Jahren haben die Entdekungen, und Berichtigungen im Gedieke dieser Wissenschaft in solchem Grade sich gedrängt, das Euere Ercellenz in der Schilderung der Gattungen die erke Auflage kaum erkennen, sondern ein neues Buch zu sehen glauben werden. England und das nördliche Amerika zusmal haben und mit vielen wirklichen und scheinbaren Entdekungen bereichert. Aus Philadelphia wurde mir vor nickt langer Zeit eine köstliche Sendung, und was höchst auffallend, das ist die überraschende Aehnlichkeit so mancher dortländischen Erzeugnisse mit den Mineralien von Schweben und Norwegen.

Euere Excellenz haben stets so wohlwollenden Antheil an meinen Berhältnissen genommen, daß ich mich für verpstichtet achte, Ihnen zu sagen, wie ich für mich eine neue Lebensgefährtin gesunden und für meine Kinder eine müttersliche Freundin; eine Jugendbekanntin meiner guten verstrorbenen Frau hat mir ihre Hand gereicht.

Mit der innigften Berehrung

Guerer Ercelleng

unterthäniger

Beidelberg, 15. Januar 1826.

Leonbard.

Da ich nicht weiß, ob Euere Excellenz schon von meiner Zeitschrift für Mineralogie Kenntniß genommen haben, so erlaube ich mir auch davon einige Hefte beizulegen. Daran schließe ich das Verzeichniß unserer hiesigen Mineralien-handlung bei; das Institut ist sehr großartig und verdient gewiß geneigtest Beachtung und Empsehlung.

### 160. Goethe an Reonhard.

Le herrn Geheimerath von Leonhard Hochwohlgeb. nach Heibelberg.

Em. Hochwohlgeb.

ahalten hiermit zu gefälliger Mittheilung an das Mineraliens Comptoir:

A. ben Ratalog gedachten Comptoirs, wo ber Egers freund unterftrichen bat, mas er zu erhalten municht;

B. ein besonderes Berzeichniß, worum es ihm vorzüglich putun ware;

C. ein Berzeichniß, was berfelbe dagegen zum Tausch abieten kann.

Bollen Sie mir nun ein Verzeichniß zusenden, was man wir letterem in Heidelberg brauchen kann, so würde ich den Freund veranlassen, das Verlangte wohlgepackt an mich ju ienden. Schickte man mir dagegen von Heidelberg das von ihm Gewünschte, so würde ich beide Kisten zugleich den Liebhabern zusenden.

Ich weiß recht gut, daß ein Tauschhandel, besonders in biesem Fache, Schwierigkeiten hat, weil jeder Theil seine Lieserung wahrscheinlich höher anschlägt als der andere; und genau besehen, Mineralien kaum auf einen Geldpreis piehen sind. Der erste Versuch wird jedoch das Nähere answeisen, und da beide Theile, meiner Vermittelung zu Liebe, auf das billigste versahren werden, so zweisle ich nicht, auch für die Folge, an guten Verhältnissen.

Der erfte Rasten kann, auf der fahrenden Bost, un= rankirt an mich abgehen; ich werde gleichermaßen den gerischen dagegen senden. In der Folge läßt sich durch ie Fuhrleute, welche das Egerwasser verführen, eine wohl= ile Spedition einleiten.

Runmehr in Bezug auf mein Lettes habe bie Chre,

mit dem Wunsche zu wohlwollendem Andenken empfoh zu gu fein, mich zu unterzeichnen.

Weimar, den 25. Februar 1826.

#### 161. Reonhard an Goethe.

Guere Ercelleng

haben das vollgültigste Recht mit mir zu zürnen, daß ich so lange schweigsam geblieben; allein ich war in den letter Wochen unwohl und neuerdings nahmen einige Besuche auswärtiger mineralogischer Freunde sowie mehrere Cercursionen in unserer Gegend meine ganze Zeit in Anspructum nun nicht das Nothwendigste länger aufzuschieben, übersende ich Euerer Excellenz vor allem in der Beilage die Antwort des Mineralien-Comptoirs auf die von Ihneredem Institut vergönnte Anfrage und behalte mir vor, mit einer der nächsten Posten ausssührlicher zu schreiben.

Mit größter Berehrung

Guerer Ercelleng

ganz gehorsamster

Heidelberg, 17. April 1826.

Leonhard.

### 162. Leonhard an Goethe.

Guere Ercellenz

haben die erste Ausgabe meiner Orpstognosse mit so vielensfreundlichen Wohlwollen, mit so großer Nachsicht aufgenorsemen, daß ich mir es zur angenehmen Pslicht mache, das Buch, neu gedruckt, berichtigt und ergänzt, Ihnen in der Anlage zu überreichen. Wie sehr die Wissenschaft, oder wenigstens die Gattungskenntniß in den wenigen Jahren erweitert worden, davon werden Euere Excellenz durch einen slüchtigen Ueberblick selbst sich bald überzeugen, und

ich daf versichern, daß ich mit gewiffenhafter Treue alles Rene benutte.

Richtens mache ich mir die Freude, Euerer Excellenz eine Schilderung der Rhein=Phonolithe zu senden, deren Untersuchung mich in diesem Herbste beschäftigte. Auch werde ich einen Bericht mittheilen über einen ungemein interesanten Basaltberg bei Büdingen am Fuße des Bogelszgediges. Der Basalt hat hier große Sandsteinmassen einzeichlossen und auf sehr denkwürdige Weise umgewandelt. (Die Beilage möge Euerer Excellenz einen Beweis davon bieten; dieses ist rother Sandstein, durch vulkanische Gestalten umgebildet.)

Mit innigfter Berebrung

Guerer Ercellenz

ganz gehorsamster

Beibelberg, 2. December 1826.

Leonhard.

Guere Excellenz mögen geneigtest entschuldigen, daß ich mir erlaubte, das Exemplar für Herrn Soret beizuschließen.

# 163, Leonhard an Goethe.

Euere Ercelleng

haben mich, durch Zuschrift und Gabe, auf das höchste ersteut und verpflichtet. Die Medaille soll, als ein mir übers werthvolles Angedenken, treu bewahrt werden.

Daß die, durch Einwirkung des Basalts, auf so denkswirdige Weise umgewandelten Sandsteine Euere Excellenz interesüren würden, davon war ich im voraus überzeugt. Alles was Sie weiter über das Phänomen zu hören und was Sie noch an Belegstücken zu besitzen wünschen, folgt nächstens. Ich gedenke die Muße der Osterserien zur Aussarbeitung einer Abhandlung über den Wildensteiner Basalts

fels bei Büdingen zu benuten; meine Darstellungen werbe—
von einigen, sehr sorgfältig ausgeführten, Zeichnungen, dich meinem Collegen Roux verdanke, begleitet sein; es sehlem mir nur, um das Ganze zu schließen, noch einige Belegstücke von Bodensteiner Sandstein, welche in Hochösen durchgeglüht worden und die, im rohen Zustande dem Büdinger Sandstein durchaus ähnlich, auch im geglühten von dem, der die Sinwirkung des Basalts ersahren, nicht unterscheidbar sind — endlich vermisse ich einige erbetene und zugesagte Belehrungen von Chemikern. — Sobald die Abhandlung vollendet ist, werde ich nicht säumen, solche Euerer Excellenz sogleich vorzulegen. Bis dahin erhalte ich auch von Basalten und Sandsteinen neue Vorräthe und werde dann einige Musterstücke beischließen.

In der Anlage erhalten Euere Excellenz eine kleine Schrift, zu welcher mich eine Wanderung in das Rhönesgebirge veranlaßte, die ich im Herbste 1825 vornahm und verstossens Spätjahr wiederholte.

Für die nachsichtsvolle Aufnahme, welche Sie der zweitere Ausgabe meines Handbuchs der Oryktognosie zutheil werdert ließen, sage ich Euerer Ercellenz den verbindlichsten Dank. Am redlichen Streben, das Werk dem Jetztsande der Wisserschaft so angemessen zu machen, als möglich, hat es nicht gefehlt; aber leider wird solche Aufgabe mit jedem Lage schwieriger und ich selbst übersehe darum die Schattenseiten meines Buchs gewiß am wenigsten.

Mit innigster Berehrung

Cuerer Ercellenz

ganz gehorsamster

Heidelberg, 5. März 1827.

Leonhard.

# XLV. Lindenau, Bernhard August von.

- 1817. 22. April. Anfangs Mai will ber Fürst mit herrn von Lindenau bier [in Jena] zusammentreffen. B. 364.
- 1823. 31. Marz. In bem Berhaltniffe, in welchem Sochftbiefelben zu Staatsminifter von Linbenau fteben, werben wol von bemfelben bie beften Borfchlage und Anleitungen zu erwarten fein, ba wir bann in unferer Lage vorzüglich einen tüchtigen vorurtbeilsfreien Reteorologen zu wünschen hätten. R. A. II. 211.
- 1825. 5. Februar. Bobei ich nicht verschweigen tann, bag unser gnäbigster herr, welcher schönftens grüßt, ingleichen S. Staats- R. v. Lindenau und sonft eifrige Naturfreunde lebhaften, bant- baren Antheil an den töftlichen Blättern [Flora subterranea] genommen.

Außerdem: K. A. II. 103. 133. 141. 180. 210. 250. 251. 262. 266. 267. 268. 276. 292. — K. II. 116. — R. 293. 300. 324.

# 164. Lindenan an Goethe.

Hochwohlgeborener Gerr, Bockuverehrenber Berr Gebeimer Rath!

Rögen Ew. Excellenz meine so sehr verspätete Antwort af Ihre mir in Paris eingehändigte so verbindliche Zusschift mit dem Bunsche entschuldigen, meinen Brief nicht sanz leer abgehen zu lassen. Leider ist meine Ernte an interstanten Handschriften, die ich hier beizulegen vermag, siemlich dürftig und klein. Noch einige Nachträge hoffe ich zu liefern. Das Beifolgende ist nur das, was ich soeben in meinem Reiseporteseuille fand. Aus Paris werde ich noch Handschriften von David, Bolney, Lanjuinais 2c. ershalten und in meinen ältern Papieren wird sich vielleicht auch noch einiges sinden, was der Ausbewahrung werth ist. Seit gestern bin ich zurück. Freude, Genuß und Bes

lehrung hat mir vielfach meine siebenmonatliche Reise g währt, und doch kann ich mit Wahrheit behaupten, daß i in deren ganzem Lauf nie ein so lebhaftes Vergnügen w Behagen empfand, als in dem Augenblick, wo ich geste von unsern vaterländischen Vergen die Mauern mein Warte wieder erblickte. Wurde auch beinah der Hauptzw meiner Reise vereitelt, so danke ich dieser doch so glücklic Erinnerungen. Ich habe einen großen Theil von Holla und Frankreich, einen sehr kleinen von Spanien und ein etwas größern von Italien und der Schweiz durchreist. I habe die Pyrenäen, Apenninen und Alpen durchwand und ein dunkles Bild einer vergleichenden Darstellung die Hauptgebirge unseres Continents liegt in meiner Seel doch fürchte ich, meine Feder ist zur Ausführung zu schwa

Mit Sehnsucht habe ich in Livorno nach Süben geblie Nur einer äußern Kleinigkeit hätte es bedurft, um mich a allen classischen Boden zu führen. Aber meine Zeit w verronnen und Ueberlegung ließ mich heimkehren. Höchste vier Wochen hätte ich jenen Orten widmen können, u ein solcher schneller Durchflug würde einen schon jetzt n sentlich in meiner Weise liegenden Fehler, in zu kurzer Z bes Landes, der Menschen, der Sachen zu viel gesehen haben, nur noch wesentlich vergrößert haben. Doch der ich diese Welt nicht zu verlassen, ohne in London, Palern Rom und Neapel geathmet zu haben.

In wenig Tagen komme ich nach Weimar, wo ich m im voraus auf das Glück freue, Ew. Ercellenz perfönl meine ehrfurchtsvolle Verehrung bezeigen zu können.

Mit unbegrengter Ergebenheit und Achtung

Ew. Excellenz gehorsamster

B. Lindenau

Sternwarte Seeberg, am 29. August 1812.

# XLVI. Loder, Ferdinand Christian von.

- 781. 4. Rovember. Lober ist das geschäftigste und geselligste Wesen von der Welt, er freut und bereitet sich auf den fürstlichen eursum physiologicum. Ich habe mich, wie Sie leicht denken kömen, gehlithet, ihm über die Studia des Prinzen nähere Begriffe zu geben. Mir hat er in diesen acht Tagen, die wir freilich, soviel es meine Wächterschaft litte, fast ganz dazu anwadten, Ofteologie und Myologie demonstrirt. Zwei Unglückliche waren uns eben zum Glück gestorben, die wir denn auch ziemlich abgeschält und ihnen von dem sündigen Fleische geholsen haben. R. A. I. 25.
- 83. 2. April. Lober macht große Brogreffe in feiner Kunft in England; er hat auch fleißig auf bie Anatomian comporatam acht. Er ift fonst febr bienstfertig und es follte mich wundern, wenn er verfäumte, Dir etwas zu Gefallen zu thun. Dt. I. 384.
- 84. 16. September. Um ben Coiter zu haben, hatte ich herrn hofrath Lober, als er in England mar, schon Commission gegeben;
  ich konnte ibn aber nicht erhalten. S. 8.
- 94. 11. November. Eheftens schict' ich mein Anöchlein [über os intermaxillare] und was bem anhängig; wenn Du es angesehen, gibft Du's an Lobern und forgst, baß ich es gleich wieter erhalte. 3ch möcht' es nun sos sein. R. I. 54.
- 14.) (? November.) Gib bas Portefenille an Lobern und schaffe, bag ich es balb wieber habe. R. I. 56.
- . 15. December. Gruge Lobern und bante ihm für bie Sorgfalt an ber lateinischen Ueberfetjung. R. I. 57.
- 6. Januar. Gine Empfehlung an die Sausgenoffen hofrath Lober und Buttner. R. I. 59.
  - 30. April. Lebewohl und forge, bag lober Boigten gut aufnehme. R. I. 64.
  - 18. Auguft. Gruge ... Lober ...

- 1788. 23. September. Ich habe unter anhoffenber Genehmigung ein großen Deliberation und Berlegenheit ein Ende gemacht. Ei horn ist die letzten Tage zu Lobern gezogen und die Studem haben sich in Kopf gesetzt, ihm ein Ständchen zu bringen. R waren alle Pro und Contras in Bewegung, besonbers weil i Schloshof in Frage kam . . . . Der alte Bentheim, ber Prector und Lober waren mit dieser Auskunft sehr zufrieden.

  R. A. I. 130. 137.
- 1790. ...... Lober, beffen unermübliche Theilnahme und E wirfung ich immerfort zu rühmen habe, gebenkt berfelben [? beit über bas os intermaxillare] in seinem anatomischen Habuch von 1788.
- 1794. 27. Februar. Ihre Kriegserflärung gegen Lober macht, wie & benten tonnen, bei uns großes Auffeben. S. 15.
- 1796. 3. März. Aus einem Briefe, ben Lober aus Salzburg erhalt hat, ift beutlich, baß man in Wien wirklich [mit ihm] Er macht, und es ift nicht zu leugnen, baß bie Atabemie in mals einem Sinne bei feinem Abgange leiben wilrbe. B. 153.
- 1796. 13. September. Hofrath Lober äußerte ben Bunfch, ob er ni fönnte, gegen Bezahlung, ein Deputat von einigen Rechen u Hafen festgesetzt erhalten.

  8. 180.
- 1796. 15. September. 3ch hatte Lobern ichon allerlei Schwierigfei wegen scines Gesuchs opponirt und er wird ja auch fich produciblen Gründe Ihrer Antwort gefallen laffen. 28. 182

- 1796. 27. September. Hofrath Lober möchte alsbann mit bem Borfont ber Quartale, um die ich in meinem vorigen Brief bat,
  fich mit ben Leipzigern zu vertragen suchen. B. 189.
- 796. 1. October. Bon ben 50 Thirn. extra ordinem fagen mir lobern nichts. B. 192.
- 198. . . . . . 3ch freute mich, biefe Sammlung [von Elefantenjahnen] beschrieben und ausgelegt bem Cabinete meines Freunbes Lober, bem ich so viel Belehrung schulbig geworben, bantbar einzuverleiben.
- 01. ..... Die nächften Freunde, Schiller, Berber, Boigt, Einfiedel und Lober, waren thätig, mich über fernere bofe Stunden hinauszubeben.
- 22 ..... Dit Lobern wurden früher angemerkte anatomische Brobleme burchgesprochen. 21.
- 18. 8. Juni. Geheimer Hofrath Lober folgt einem Ruf nach Salle an Decel's Stelle. S. 22.
- 16. ..... Beim Anfange feiner Borträge brachte er [Gall] einiges bie Dietamorphofe ber Pflanze Berührenbes gur Sprache, fotaf ber neben mir fitenbe Freund Lober mich mit einiger Bermunberung angab.
- 96. 5. Januar. Ein Raficben, mahricheint. mit einem bezeichneten Schatel, habe erhalten, soldes aber, weil es so gut verwahrt ift, nicht eröffnet; in Weimar werd' id mich besselben sogleich erfreuen. Wie leib ift es mir, bag ich bem Geber (Lober?) nicht mündlich banken kann! Sie thun es ja wol in meiner Geele und empfehlen mich ber ganzen werthen Familie zum besten.
- 36. 5. Januar. Die Herren Loder und Klinger (?) haben wir biefe Tage gesehen. 2B. 107.
- 14. November. hier muß ich Lobern nennen, mit bem ich in einer febr schönen Lebensepoche vertraut und glücklich war, ber bon Jena nach halle zog und von ba wegen irgend einer hirurgischen Operation auf furze Zeit nach Polen reifte und badurch zufällig bem 14. October und ben übrigen sämmtlichen angenehmen Octobertagen entging, und sich beshalb glücklich pries, nicht zurudkehrte, erft in Petersburg verweilte, bann in

- Mostau fußte, und jett von bem Strome bes Zeitgeschids bert fo munberlich als fürchterlich ereilt wirb. R. 141.
- 1820. 17. October. Schon jeht ift es bemerkenswerth, wie bie burch Lober's Abgang völlig ausgeleerten Räume sich nach und nach wieber gefüllt haben, und wie wohl alles barin erhalten ift.
  R. A. II. 157.
- 1828. 18. August. Staatbrath Lober hat mir ein sehr angenehmes Geschenk gesenbet; es ist ein prächtig vergulbetes Gipsmobek ober Abguß von bem Stücke gebiegenen Golbes, welches am Ural gesunden worden ist. R. II. 386. Ebenso bei Riemer II. 682.
- 1829. 12. Februar. Staatsrath Lober senbete mir eine sehr schose Sammlung russischer Mineralien, beren Anblid mich wahrhaft erfrischt und auf die mannichsaltige Stereographie der Ratur hinweist.

  3. V. 176.

#### 165. Loder an Goethe.

#### Em. Ercelleng

habe ich die Shre den Grafen Panin vorzustellen, welcher als Secretär zur Gesandtschaft nach Madrid geht und sich ein paar Tage zu Weimar aufhalten will. Er ist der Sohn unseres ehemaligen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten und nachherigen Gesandten zu Berlin und der Enklides Grasen Orlow: mit beiden Häusern stehe ich in genaut freundschaftlicher Berbindung. Dieser junge Mann beitst bei großer Bescheidenheit so ausgezeichnete Fähigkeiten und so gründliche Kenntnisse in Wissenschaften und Sprachen, auch einen so liebenswürdigen Charakter, daß er meiner Empfehlung bei Ihnen nicht bedarf.

Ich habe mir die Freiheit genommen, dem ersten Bande meines lateinischen anatomischen Lehrbuchs, wovon Ew. Excellenz ohne Zweifel ein Exemplar durch den Berleger exhalten haben werden, Ihren hochverehrten Ramen vorzussehen, und zwei andere hinzuzufügen, deren Gesellschaft

Ihnen, wie ich überzeugt bin, angenehm sein wird. Ich schmeichle mir, daß Sie diesen kleinen Beweis meiner danksbaren Erinnerung und innigen Berehrung mit Wohlwollen ausgenommen haben werden, ob ich gleich damals keinen Brief hinzugefügt habe, weil ich denselben bis zur Erscheinung des beiliegenden Buchs, dessen Druck schon aufsgeichoben war, aufschob.

Seine Königl. Hoheit, der Großherzog, hat die Inade gehabt, mich mit einem so huldvollen Schreiben zu beehren, daß ich dadurch aufs höchste erfreut worden bin. Ich arbeite an einem Kupferwerke, wovon ich Sr. Königl. Hoheit in Eremplar vorzulegen die Ehre haben werde. Unterdessen bitte ich Ew. Excellenz sehr angelegentlich, der Dolmetscher weines Gefühls der lebhastesten Dankbarkeit und treuesten Inhänglichkeit an den edeln Fürsten zu sein, in dessen ershabener Person ich meinen großen Wohlthäter und Gründer meines Glückes verehre. Ich lebe der angenehmen Hossenung, in Zeit von einigen Jahren, nach der Vollendung meiner hießgen Arbeiten, das geliebte Weimar wiederzusiehen.

Rögen Sie noch lange und gesund leben, zur Freude bes Baterlandes und aller Ihrer Verehrer, zu deren weter Zahl auch ich gehöre! Mit diesem herzlichen Kunsche verbinde ich die Bitte um die Fortsetzung Ihrer Etwogenheit.

Mostwa, den 5. August 24.

Lober.

### 166. Rober an Goethe.

hochwohlgeborener herr, höchftverehrter herr Geheimer Rath!

Ew. Excellenz fehr wohlwollendes Schreiben vom 6. Ocwher 1827 nebst ben schönen Denkmunzen und ber für mich fo schmeidelhaften Inschrift auf bem Etui zu erhalten, war eine febr große Freude für mich, die mich um fo mehr überraschte, je unerwarteter fie mir mar. Erft ebegeftern ward mir diese zutheil, indem der Ueberbringer, der Char fow'iche Universitätscurator Kammerherr v. Perowiti, welcher fich ichon feit einigen Monaten ju St. : Betersburg befindet, mir bas Badet, welches jugleich bas Cabinetsichreiben 5. R. S. bes Großherzoge und die beigefügte goldene Medaille enthielt, nun erft mit ber Boft zugeschickt und feine un verzeihliche Nachlässigfeit burch eine zufällige Bergeffenbeit entiduldigt bat. 3ch faume feinen Posttag, mich über bas Ausbleiben meines Dankes ju rechtfertigen, und bitte En Excellenz angelegentlichft, meine Unfould bei S. R. S. ben Großherzog zu vertheibigen, ba ich es nicht für ichidlig gehalten habe, bavon etwas in bem beiliegenben Schreiben zu erwähnen.

Lober.

In Freude und Leid - benn an beiden bat es mit nicht gefehlt — habe ich mich oft ber glücklichen Jahr meines in Jena und Weimar jugebrachten Lebens und be bortigen iconen Wirkens erinnert, und mich mit bem Be mußtsein des Gedankens "quorum pars ego fui" getroftet, wenn das Gemuth durch die Klage "fuimus Troes" & trübt mard. Aufrichtig ju gestehen, so mar mir biefe Gr innerung nicht felten nöthig, um nicht in Dismuth mi Unthätigfeit ju verfinken. An Gelegenheit, nuglich ju wer ben, fehlte es mir indessen nicht, weil ich sie eifrig suchte Der preismurdige Alexander, deffen glanzende Anerbietungen ich in St. : Pet. verbeten batte, ftellte es mir bei bem Gir tritt in Seine Dienste zu Mostwa frei, meinen Aufenthalts ort zu mählen, ohne mir dabei eine andere Bflicht aufw legen, als zu Seinem Befehle bereit zu fein und in Rufland ju bleiben. Da ich keinen Befehl erhielt, so schien es mit Pflicht zu fein, als Freiwilliger ju bienen: und bie Leter. 309

habe ich bis jest gethan. So habe ich in dem fummer= vollen Jahr 1812 und noch 1813 temporäre hospitäler in bei Städten und beren Borfern für 32000 Berwundete, unter welchen 600 Offiziere waren, errichtet und als Gemenalbirector geleitet; bernach bas völlig ruinirte biefige große Militarhospital für mehr als 2000 Krante neu orgawirt und fünf Jahre lang die Generalbirection beffelben geführt; bann gur Berbefferung ber biefigen Gefängniffe, Agernen und Kronshospitäler beigetragen. Dies that ich gen, ohne irgend ein Emolument bafür zu erlangen ober anunehmen. Cbenfo erbot ich mich im Jahr 1819, bei ber biefigen Universität öffentliche anatomische Borlefungen m balten (unentgeltlich, wie humboldt zu Berlin), wozu ber bochfel. Monarch ein fehr fcones Gebäude nach meinem Nan aufführen ließ, wobei ich bie ausbrückliche Bedingung machte, nicht zum Corps der Universität zu gehören, keinen Attel (am wenigsten den eines Professors) von ihr anzuuchmen, und es blos mit bem Minister und in bringenden gillen mit dem Curator ju thun ju haben, ju beren Departement ich nicht, fondern als Leibargt gum Hof- Etat gebre. Roch jest fete ich meine Borlejungen auf biese Beise fort, obgleich die Universität, qua talis, es nicht um mich verdient bat, sondern nach dem Willen des jetigen Monuden, beffen besonderen Schutes ich mich erfreue, und der mit vor einigen Bochen feine Bufriedenheit durch die Ueberindung des Wladimir-Sterns und Großfreuzes zu erkennen steben bat. Außerdem bin ich auch noch feit seche Jahren Rafident ber alten evangelischen Rirche (ber ältesten im Auffichen Reiche) und ber mit berfelben verbundenen großen Soule. Endlich habe ich ein Institut gur Bereitung fünft= lider Mineralmäffer nach der Struvischen Methode errichtet, bas im Monat Mai eröffnet werden wird. Es ift in einem iblendiden Stil auf Actien ausgeführt, und Ihre Majeftaten,

ber Kaiser und beibe Kaiserinnen, haben geruht, Actionar zu werben.

Meine Absicht mar, nach zwei Jahren ben gegen mis buldvollen Monarden ju bitten, mir eine für mein Ber baltniß paffende Anstellung in Deutschland - wo möglie in ober bei Weimar - ju geben, um bort ben Reft mei nes Lebens in Seinem Dienste zu beschließen; es scheint aber, daß die Ausführung diefes beiteren Plans verzögen, wo nicht gar unmöglich gemacht werden wird. Der Blat zu einem Bürgerhospital, ben ich entworfen und welchen ein trefflicher Architett ju Papier gebracht bat, ift von ben Monarchen approbirt worden, und die Summe von fat anderthalb Millionen Rubel ift dazu bereits angewiefen worden. Sollte mir, welches ich in wenig Tagen erfahren werde, die Ausführung und die Organisation dieser benlichen Anstalt aufgetragen werben: fo fann ich mich biefem mübevollen fünf= bis fechsjährigen Geschäfte nicht entziehen Meiner Gefundheit und meinen Kräften nach barf ich aller dinas boffen, auch noch diese schwere Aufgabe zu lösen; bann aber wird es bobe Zeit sein, Rube zu suchen, und bann fann ich auch hoffen, Ew. Ercelleng und bas ut vergeßliche Weimar post varios casus post tot discrimins rerum wiederzuseben.

Unendlich erfreulich ist es mir, daß Ew. Ercellenz, nach so manchen überstandenen Gefahren und Leiden, nach so jugendliche Kräfte des Geistes besühen, und fortsahren, Sich neue Immortellen in den schon so herrlichen und großen Kranz zu flechten. Mögen Sie noch viele Jahre so fort leben, und in vollem Maße die Freude genießen, auf Ihr Zeitalter und die nachfolgenden mit gleichem Erfolge wirken zu können! Ihre in allen gebildeten Ländern in großen Zahl vorkommenden Verchrer und Bewunderer theilen sicher lich diesen herzlichen Wunsch mit mir.

Berzeihen Sie meine heutige Geschwäßigkeit! Es ist mir, als ware ich so glücklich, bei Ihnen zu sein und Ihnen meine Fata zu erzählen. Wenn dies Ihnen Veranlassung geben sollte, "Sich über manches, was früher gemeinschaft- lich begonnen worden, zu ergehen", so würden Sie mich höcklich erfreuen.

Ein Kastchen mit sibirischen Mineralien für Ihre Sammlung steht schon einige Monate zur Absendung bereit; ich wagte aber nicht, es dem Meer im Spätherbst anzuvertrauen. Im Juni wird dieses Kästchen auf dem neuen Dampsboot, hoffentlich sicher, nach Lübeck schwimmen, von wo aus mein ehemaliger Juhörer, der orthopädische Leithoff, es nach Weimar spediren soll. Etwas später wird die Mineralogische Gesellschaft einen kleinen Zuwachs von Siberiacis erhalten.

Mit innigster Berehrung und herzlicher Dankbarkeit Em. Ercelleng

treugehorsamster und verbundenster Loder.

Mostwa, ben 9. April 1828.

### 167. Loder an Goethe.

Moskwa, den 6. September 28.

Em. Ercelleng

habe ich mir die Freiheit genommen, vor ein paar Monaten einen Gipsabguß von der in Sibirien gefundenen und in der fais. Bergakademie zu St.-Pet. aufbewahrten gediegenen Goldmasse zu schicken, und Ihnen einige rusüsche Mineraslien, welche ich für Sie gesammelt habe, anzukündigen. heute geht diese kleine Sammlung ab, und ich darf hossen, daß sie bald und sicher bei Ihnen ankommen wird. Das Berzeichniß der Stücke füge ich bier bei. Das Innere und

Aeußere des Kastens ist ganz russisch. Es wird mir überaus erfreulich sein, wenn dieses kleine Opfer meiner innigen Berehrung Ihren Beifall erhalten sollte. Das mineralogische Cabinet zu Jena wird im künftigen Jahr auch einen Zuwachs durch einige Stücke, die ich mit der nächten Schlittenbahn aus Sibirien erwarte, erhalten. Einiges habe ich schon jest bei mir.

Der Tod bes unvergleichlichen Großherzogs hat mich gewaltig erschüttert. Ich wünsche mit unzähligen Ihrer Berehrer, daß der Berlust Ihres vielzährigen Königlichen Freundes keinen nachtheiligen Einfluß auf Em. Ercellenz Gesundheit gehabt haben möge. Die Menschheit hat in diesem edeln Fürsten eine Zierde und die Wissenschaften haben einen ihrer wärmsten Besörderer und Beschützer versloren; ich hoffe aber, daß der Erbe seines Fürstenthumes auch der Erbe seiner Tugenden sein wird. In dem bei liegenden Schreiben habe ich Sr. Königl. Hoheit Glück gewünscht, und mich Seiner Gnade empsohlen. In der Ueberzeugung, daß es durch Sw. Ercellenz Hand annehmlicher werden wird, bin ich so frei gewesen, es hier beizusügen.

Seit dem Jahr 1819 habe ich freiwillig und unentgelt lich (wie unser hr. v. Humboldt zu Berlin) auf der hiefigen Universität in jedem Winter die Anatomie vorgetragen, ohne zu diesem Corps mich rechnen zu lassen; denn der Name eines Shrenmitgliedes ist ein bloßer Titel, welcher feine Verbindlichkeit auf sich hat, und den auch mehrere Auswärtige führen. In Universitätssachen habe ich es blos mit dem Curator, dem General Pisarew zu thun, mit welchem ich im gleichen Range stehe. Sine niedrige Professor=Cabale verleidete mir zu Anfange dieses Jahres die Sache so, daß ich Se. Majestät, den Kaiser, um Entbindung von der bei der Universität freiwillig übernommenen Psicht bat. Der Monarch ließ mir durch den damaligen Minister

Seinen Bunsch, daß ich meine Borlesungen fortseten möchte, auf die gnädigste Art zu erkennen geben, ertheilte mir das Bladimir-Großtreuz mit dem Stern, und ließ dem Curator und der Universität eine ernstliche Weisung für die Zukunst geben. Diesem Allerhöchsten Willen leiste ich zwar dis jetzt zelge, hosse aber doch bald Gelegenheit zu sinden, mich zm dieser Bürde loszumachen, um so mehr, da ich außer dm Arbeiten, welche mir die Präsidentenstelle bei der Evanzelüchen Kirche und Schule auflegt, zwei neue Beschäfzigungen erhalten habe.

Die erfte betrifft die von mir errichtete Anstalt zur Beming funftlicher Mineralwäffer nach ber Struvischen De= wie, wovon Ew. Ercellenz bas Programm ber Comitat thalten haben. Nach vielen großen Schwierigkeiten, welche ih ju überwinden hatte, ift der Erfolg ungemein brillant magefallen. Das Local baju ift groß, schon und vortreff= ich gelegen; an 400 Personen finden sich täglich in den Rergenstunden als Trinkgaste ein, worunter die vornehm= ta herren und Damen der Stadt und verschiedene aus E::Pet. waren, iodaß es eine Affemblee des beau-monde In Mostwa mar. In den übrigen Stunden des Abends and gebadet. Unferen Journalisten ift badurch ein reich= Miger Stoff zu Auffägen, die fie ins Publikum gebracht iben, gegeben worden. Um meiften machen mir die gludligen Curen mit biefen Baffern Freude. Als Dberauffeber Geer Anstalt habe ich alle Morgen einige Stunden bort iagebracht.

Lie zweite Beschäftigung betrifft bas neue Stadthospital it 450 Kranke, wozu ich den Plan gemacht habe, welchen in trefflicher Architekt, Hr. Bové, meifterhaft ausgeführt hut. Das hauptgebäude, für 350 Kranke, hat eine Länge von 162 Arschinen (die Arschine zu 21/4 pariser Fuß gezechnet); von den davon getrennten Seitenflügeln wird der

eine für 100 Bersonen von anstedenden Krantheiten (Krat und vener. lebel) eingerichtet; ber andere wird ju Bob nungen für einige Aerzte bienen. Die untere Etage be Hauptgebäudes, sowie einige andere hintergebaude, bab ich ju Bohnungen, öfonomischen Einrichtungen u. f. w. be In der Mitte ift eine Rirche. Das entfernt Leichenhaus hat ein kleines anat. Theater. Der Hof vo bem Hospital ift febr groß und mit einem Springbrunne verfeben; hinter bemfelben ift ein großer Garten. Alle Gi bäude werden von Stein sein. Durch eine boppelte Damp maschine wird das Wasser überall ins Hospital geleite Die Abtritte werben nach ber Clayworth'ichen Method jedesmal durch Wasser ausgespült. Ein Corridor von 7 An ichinen Breite geht durch bas gange Gebäude, und wird ar Tage durch große venetianische Fenster und des Abend burch Reverberen von einer neuen Erfindung erleuchtet feir Die gange Ginrichtung will ich seiner Zeit bem Bublifur porlegen. Rur Ausführung bes Gebäudes ift von Gr. De jestät eine Commission ernannt, beren Prafibent ich bir Die Gebäude erfordern in unserm Rlima, um durchzufriere und auszutrodnen, vier Jahre, bas jetige mit eingerechne Die innere Einrichtung und Ginführung ber Ordnung i mir allein aufgetragen, wogu ich brei Sahre verlangt un erhalten habe, nach beren Berlauf ich die Generaldirectic bemjenigen übertragen fann, welchen Se. Maj. baju ei nennen wird; vorläufig ift ein Fürst Galligin ju meiner Nachfolger bestimmt. Bur Ausführung bes Gangen fin bereits 1,400000 Rubel beponirt. Bu ben jährlichen Gin nahmen von 63000 Rubeln, welche bas hospital habe: wird, fügt ber Raiser aus seiner Cabinetskasse noch jahrlic 80000 Rubel bingu, fodaß die gange jährliche Ginnahm 143000 Rubel betragen wird. Bu meiner großen Freut bat die Raiserin Frau Mutter diese neue Anstalt unter b

Yezer. 315

Jahl Ihrer Institute aufgenommen, und ich bin badurch noch besonders auch in Ihren Dienst getreten. Es ist fast unglandlich, mit welcher Sorgsalt und Milde die vortresse liche Kaiserin Ihre Institute behandelt. Sie bekümmert sich um das kleinste Detail bei benselben, liest alle Berichte und Rechnungen, versügt Alles Selbst, und leidet keinen fremben Cinstuß. Sie ist das Muster der höchsten Accuratesse, und verlangt diese von allen Ihren Untergebenen, weiß sie eber auch an ihnen zu schäßen; daher kommt cs, daß Ihre Institute sich vor allen anderen durch Vollkommenheit und Ordnung auszeichnen.

Durch Briefe aus Berlin babe ich vorläufig erfahren. bag fr. v. Humboldt im kunftigen Jahr eine Reise ins Uralgebirge machen will. Wenn es in der That dazu kom= men follte: fo wird ber Erfolg davon für bas Ruff. Reich und für die Naturwiffenichaften von der größten Bichtigfeit fein. Unermegliche Schape tommen in Sibirien vor, Die noch niemand tennt: Beweise davon geben die neu entbedten # Mineralien, Bflangen, Thiere 2c. Da der fr. v. g. feinen Beg über Mostwa nehmen muß: so will ich ihn bitten, bei mir, als feinem altesten biefigen Befannten, ein Logis anzunehmen. Soeben habe ich einen Besuch von einem berühmten Reisenden gehabt, deffen Befanntichaft ich dem Admiral Krusenstern verdanke: Dies ist ber Kapitan ber englischen Flotte, Franklin, welcher Ihnen durch feine beiben bochft interessanten Reisen nach dem Nordpol befannt fein wird, beren Beschreibung bald erscheinen wird. Die alte und neue Raiserstadt verdienten es wol, von Em. Ercelleng besucht ju merben; Ihren Berehrern, beren es in Rugland febr viele gibt, murben Gie baburch ein großes Reft machen. Sie follten wirklich einmal die Frau Großfarftin nach St.=Betereburg begleiten, und bann einen Ab= fteder wenigstens bis Mostwa machen!

316

Ich finde, daß mein Brief sehr lang geworden ist, um muß mich deshalb bei Ihnen entschuldigen. Es war und, indem ich schrieb, so zu Muthe, als stände ich vor Ihnen, und erzählte Ihnen etwas von meinem hiesigen Treiben, um das Motto zu bewähren: Faciendum est aliquid, quo nos vixisse testemur. Während des Schreibens besucht mich der Collegienrath Treuter, Ihr ehemaliger Bandinachbar, hörte, an wen ich schrieb, bat mich um eine große Respectsversicherung an Ew. Excellenz, und schrieb sogleich in meinem Cabinet den beiliegenden Brief an den hen Hoffen Sofr. Schwabe, welchen ich ihm mit einem Gruße von mie zuzuschälchen bitte.

Mit der herzlichsten und unwandelbarften Berehrung und treuesten Ergebenheit

Em. Ercelleng

gehorsamst verbundenster Lober.

#### 168. Lober an Goethe.

Mostwa, ben 20. April a. St. 1829.

Es macht mir große Freude, daß meine Absicht, En. Excellenz eine kleine Surprise zu machen, mir so gut gestungen ist, und daß Ihnen die übersandten Mineralien Bergnügen verursacht haben. Davon und von Ihrem mir sehr schmeichelhaften fortwährenden Wohlwollen hat nich das verehrliche Schreiben vom 22. Februar auf die angenehmste Art überzeugt, und ich fühle mich dafür zu lebhaftem Danke verpslichtet.

Um Ihre sibirische Mineraliensammlung allmählich etwas vollständiger zu machen, werde ich mir die Freiheit nehmen, von Zeit zu Zeit Nachträge einzusenden. Bon zwei berselben lege ich hier die Anzeige bei. Der erste ist bereits vor vier



Boden von hier abgegangen und wird wol schon vor der Aufmft biefes Briefes in Ihren Sanben fein. 3ch habe in bem Oberften von Tjutischem mitgegeben, welcher nach Rinden gereift ift, um seinen bei unserer bortigen Gejandtichaft angestellten Bruber, ber fich vor furgem mit iner beutiden Grafin Bothmer verheirathet bat, ju be-Das Raftden wird er gleich nach seiner Antunft a Runden mit ber Poft spediren und vielleicht bernach nit feinem Bruber nach Weimar tommen, um ber Frau Broffürstin und Em. Excellenz aufzuwarten. Um ihm bei men die Entree zu verschaffen, bin ich so frei gewesen, hm ein Billet mitzugeben. — Der zweite, icon eingepacte Ractrag wird durch einen Hrn. von Lewaschem etwa in ber Ritte des Mai's nach Dresden abgehen und durch einen wrigen Freund nach Weimar spedirt werden. — Dem nachken Reisenden will ich einen soeben aus dem Oberbergcollegium ju St.=Petersb. erhaltenen Abauß des näm= liden Goldklumpens mitgeben, von welchem ich Ihnen ichon im vorigen Jahr ein Modell geschickt habe. Dieses neue Gremplar wird Ihnen interessanter sein, als das vorige, welches polirt war; dahingegen das jezige den Klumpen in bet treuesten Nachahmung so barftellt, wie er mit bem an-Achenden Sand aus der Erbe fam.

Zwei sehr ansehnliche, mir schon angekündigte Sendungen Werm und Katharinenburg — den reichsten russischen Berm und Katharinenburg — den reichsten russischen Berwerken — erwarte ich in kurzem: ich habe sie der Freundschaft der dortigen Gouverneure zu danken. Ich will die interessantesten Stücke mit Hülfe des vortresslichen Mizneralogen Hrn. Hermann, des Chemikers bei unserer Anzitalt kunstlicher Mineralwässer, auswählen, um sie Ihrer Fammlung einzuverleiben. Da die Kiste größer ausfallen vird, so soll sie über Lübeck und Braunschweig expedirt erden. Durch einige Stücke will ich die Sammlung von

interessanten Aupferstufen vermehren, welche bei mir schaft bie Jenaische mineralogische Gesellschaft bereit liegent und welche ebenfalls in diesem Sommer über Lübed und Braynschweig geben sollen. Ich wünsche der noch immertieben jenaischen Universität dadurch einen kleinen Beweist gu geben, daß ich mich ihrer mit Dankbarkeit erinnere.

In dem Kästichen, welches Hr. v. Lewaschew mitnehnen wird, liegt ein Exemplar der Gedächtnißrede, welche unset Pastor bei der von mir veranstalteten Todtenseier der verewigten Kaiserin Maria gehalten hat. Auch habe ich eines Abschrift deszenigen Memoire, nach welchem die Pläne des neuen Hospitals entworfen worden, beigefügt, sowie auch der kleinen, bei der Legung des Grundsteins von mir gehaltenen Rede. Nehmen Sie diese Kleinigkeiten wohlwollend auf.

Die Plane bes Hospitals nebst ben Ansichten werben jest für mich ins tleine gebracht, um fie lithograpbiren mi laffen und ber Beschreibung biefes Inftituts beizufugen. Gin Eremplar werbe ich Ihnen zu feiner Beit augufenben bie Ehre haben. Die Institute ber verewigten Raiserin find unter die Raiferin Alexandra und die Großfürstin Selena, welche noch in Stalien ift, vertheilt worden. Dein (werdenbes) Hospital hat der Raifer unter Se. eigene Allerbocke Protection genommen. 3d boffe, daß es 1832 im Winter vollendet und eröffnet werden wird, worauf ich bann zwi bis drei Jahre die Generaldirection darüber haben werbe, um es in Ordnung ju bringen; bernach tann ich es ab-Wenn ich alsdann noch leben werde, so will ich ben Monarchen bitten, mir irgend eine Anstellung in Deutschland, wo möglich in Weimar, ju geben, um bott meine Tage zu beschließen, damit hat es also noch fünf bis feche Jahre Beit.

Das Institut fünstlicher Mineralwässer nach Struve's Methode gebeiht ungemein. Im vorigen Jahre war ber

ganze beau-monde von Moskwa bort anzutreffen; im nächeften Sommer werden viele von St.=Petersb. und aus den Provinzen herkommen, die sich schon gemeldet haben. Unsere Chemiker wollen wir an den Kaukasus schicken, um die dortigen sehr vortrefflichen Mineralwässer zu analysiren und sie ebenfalls hier nachzuahmen.

Ich freue mich herzlich, daß das viele Gute und Bortreffliche, welches der unvergeßliche Großherzog, den ich noch im Grabe verehre, gestiftet und gepslegt hat, erhalten wird. Möge auch die gute Universität Jena unter ihrem neuen Rector Magnisicentissimus blühen und gedeihen! Ich habe auf Berlangen des Ministers des Unterrichts einen Plan zur Verbesserung der russischen Universitäten in genere und der med. Facultät in specie entwerfen müssen, und erfahre soeben, daß derselbe gebilligt worden ist und dem Monarchen zur Genehmigung vorgelegt werden soll. Für die Schulen ist schon eine neue Einrichtung getrossen zum Besuche hier war, ist ein thätiger, werständiger, humaner Mann.

Ihr ehemaliger Nachbar, ber Collegienrath Treuter, ist als Oberarzt bei dem hiesigen Erziehungs= und Findelhause angestellt, wo ihm die Leitung der Gesundheitspslege einiger tausend Menschen anvertraut ist. Er verwaltet diese wichtige Stelle mit Rechtschaffenheit und Sorgfalt und Glück. Ich kann diesem braven Manne keine größere Freude machen, als wenn ich ihm etwas von Ihnen sage. Er empsiehlt sich Ihrem Wohlwollen. Dies thue ich auch, und füge die Bersicherung meiner innigsten Verehrung und Anhänglichsfeit hinzu.

Lober.

# Nachtrag I.

1. Maladit auf Gisenoder, in buichelartig zusammen= gehäuften nabelförmigen Säulen, welcher felten vorkommt.

Aus dem Nikolajewski'schen Bergwerk in Koliwan. 2. Say kupfererz, als sandige Bruchstücke kleiner lauchgrüner Schwlen, mit Quarzsand gemischt. Aus Chili in Amerika. — 3. a. b. c. Schwefelkies mit Quarzsand in Rugelform, aus dem Lenafluß, nebst dem Eisen von besonderer Art, welches die Jakuten daraus bereiten: interessant wegen der hinge gefügten Bemerkung.

### Nachtrag II.

1. a. Hyacinth (nach Werner), Zirkon (nach Hau) in Sienit und im Muttergestein. Aus den Ilmenschen Gebirgen. 1. b. Dergl. in losen Krystallen. Sbendaher. — 2. Glimmer als Gruppe sechsseitiger Taseln mit Krystallen. Beryllen ähnlich. Bon der größten Seltenheit. Aus kotharinenburg. — 3. Amianth als Adern in dichtem Amiant. Aus Katharinenburg. — 4. a. Talk, aus Perm. 4. b. Ingebl. dergleichen, krystallisirt. Sbendaher. Bon eigenthamlicher Art. — 5. a. Sehr reiche Stuse von gediegenem Godauf Quarz. Aus Katharinenburg. 5. b. Dergleichen, alle Klumpen. Gbendaher.

# 169. Lober an Goethe.

Moskwa, den 30. August a. St. 29.

Das herrliche Geschent von 20 Banben ber "Bette" und 3 Banben ber "Schiller'schen Correspondenz" habe in zu Anfange bieses Monats erhalten und sage bafür Excellenz ben herzlichsten und verbindlichsten Dank.

Ich habe in meinen Abendstunden schon einige Banke gelesen, und mich sowol des Alten, als des Neuen, unge mein gefreut. Ich versetzte mich dabei im Geiste nach Beb mar und Jena, und erinnerte mich der dort so glücksch verlebten Tage, dergleichen mir nur selten hier vorkommen, ebgleich es mir an traulicher Unterhaltung mit Freunden, selbst über literarische Gegenstände nicht gänzlich fehlt; bei ben vielerlei Geschäften aber, in welchen ich stede, kommt mir dieser Genuß nicht so oft vor, als ich es wünsche.

In diefen Banden suchte ich zuerft nach ber Fortsetzung bon "Bahrheit und Dichtung", fand aber, daß barin noch nichts davon vorkommt. Unterdeffen habe ich mich an den Sonetten u. j. w. und an den Wahlverwandtichaften, auch m Sot, Kauft, Egmont und Clavigo gelabt. Wir haben in bevorftebenden Winter ein deutsches Theater zu erwarten, veldes wol gut ausfallen wirb, da es aus einem gewählten Bersonal aus Riga, Reval, Lübed 2c. bestehen soll, und boffe, alsbann einige von diesen und von Schiller'schen Reisterwerken aufführen zu sehen, wie mir es der dazu don ernannte Regisseur versprochen bat. Das hiesige (sebr nittelmäßige) frangofische Baudeville=Theater babe ich nicht schuchen mögen, pour ne pas payer cher le repentir; in was russische bin ich nur einigemal der Opern und Ballete vegen gekommen; das italienische, in welchem fast nur Rois ini'iche Opern gegeben wurden, ist schon seit einem Jahre migelöft.

Den 28. August (16. alten Stils) habe ich bei mir gesteiert. Dieser Tag war mir und allen denjenigen Freunsden, welche ich dazu eingeladen hatte, ein wahres Freudenstell. Der Collegienrath und Oberarzt des Erziehungs zoder Findelhauses Dr. Treuter, Ihr ehemaliger Nachbar und mwandelbar treuer Berehrer, hatte seinen alten Pegasus gesattelt, und einen Rundgesang zu der Musik geliefert, velche der weimarische Prosessor der Musik und vormalige behrer Ihrer Frau Großfürstin, jeht Lehrer an ebendemzelben Erziehungshause, Hr. Hartknoch, schon einige Tage wor in meiner Gegenwart componirt hatte. Sinen anzeren Rundgesang und eine lateinische Ode brachte Hr. Klien Goetbe'e Raurwissensgastite Correspondenz. 1.

mit, ein trefflicher lateinischer und griechischer Philolog aus Sachsen, welcher Hofmeister bei einem meiner Freunde ift. Diese poetischen Ergießungen bin ich so frei hier beizusügen, bitte aber ihren Mangel an dichterischem Feuer durch die Kälte des nordischen Klimas zu entschuldigen. Meine bei der Eröffnung des Festes gesprochene Rede war ein and dem Herzen gestossenes Impromptu, das ich nicht zu Papier gebracht habe. Unser Aller lebhafter Wunsch war, Ihnen das Lebehoch an diesem Tage noch oft in Rheinwein und Champagner bringen zu können.

Der Besuch des hrn. v. humboldt hat, so turz er and war, doch mir und vielen Anderen Freude gemacht. 36 batte glücklicherweise Zeit genug gefunden, ihm ein großes und febr glänzendes Diner in bem prächtigen Locale ber abelichen Bersammlung zu Stande zu bringen, zu welchen bie vornehmften Personen der Stadt nebst verschiedenen Belebrten und Raufleuten beigetragen hatten, fodaß über 80 Personen dabei waren. Daß er dabei in Brosa und Versen haranguirt ward, und daß Bauken und Trompeter dabei erschallten, das versteht sich von felbst. Das Spridwort: "Praesentia minuit famam" fand bei ibm nicht statt: durch seine humanität und durch seine ebenso angenehme als lehrreiche Unterhaltung, auch burch seinen Lot und Anstand bat er sowol bier, als zu St.=Betersburg. Jebermann entzudt, fowie er auch von bem Monarden Selbst auf die ausgezeichnetste Weise aufgenommen worbet ift. Wie er mir vor furgem aus Sibirien gefdrieben bat. so durfen wir hoffen, ibn im September ober October an eine etwas langere Zeit bei uns ju feben.

Den russischen Universitäten, von welchen die zu Dorpat in vielen Stücken eine rühmliche Ausnahme macht, und insbesondere auch der hiesigen, steht eine große Reform bevor. Der Minister des Unterrichts, Fürst Lieven, hat auch wn mir einen Plan dazu verlangt, welcher, wie ich soeben ber, fast gang befolgt werden soll.

Die großen Risse und Plane des neuen Hospitals wersen jett für mich zum Lithographiren in ein kleineres Foliossomat gebracht. Sie sind zwar zu der Beschreibung bestimmt, welche erst 1832 oder 1833, wenn das Hospital vollendet und ganz auganisitt sein wird, herauskommen kann; einen Abdruck davon aber hosse ich doch zu Ende diese Jahres oder zu Anfang des künstigen Ew. Excellenzickien zu können.

Die von mir im vorigen Commer (nämlich 1828) errichtete Anftalt gur Bereitung fünftlicher Mineralmaffer nach Struve's Methode hat meine Erwartung bei weitem über= Wir haben in dem jetigen Sommer über 800 Trint= und Badegafte gehabt, unter welchen verschiedene as St.=Petersburg und jelbft aus einigen entfernten Gouvernements waren. Das dazu von uns gekaufte Local (für 100000 Rubel) ift schön und hat eine herrliche Lage nab am Fluffe; beinah ber ganze beau-monde von Mostwa war des Morgens daselbst zu finden. Ich selbst habe das marienbader Waffer mit dem größten Nuten gegen ein Mebel gebraucht, bas, nach allen Merkmalen, ein Anfang von einer Bruftwaffersucht mar. Unfer vortrefflicher Chemifer, fr. Hermann, deffen Lobredner jelbst Humboldt mar, geht in diesen Tagen nach dem Kaufasus, wohin wir ihn schicken, um die berühmten dortigen Beilquellen zu analpsiren und iodann im nächsten Sommer hier nachzubilden. Vorzüglich ift es uns um bas bortige fraftige Schwefelmaffer, fowie im bas Gifenwaffer, welches beiß bervorquillt, ju thun.

Die kleinen Nachlesen von einigen Mineralien und einen weiten Abguß bes großen Golbklumpens werden Sie durch ie Besorgung des hrn. hofraths Weigel, ju Dresden, ersalten haben. Sine Kiste mit Mineralien liegt für mich in

ehrung hingu, mit welcher ich bin und beharre Ew. Excelleng

gehorsamst verbund Loder.

Radidrift.

Ich öffne den schon gesiegelten Brief, um bei E cellenz den Fürsten Nikolas Trubetkoi, einen sehr ge und vortrefflichen, auch mit der deutschen Literat Sprache wohlbekannten Mann, anzumelden. Er sa soeben, daß er in ein paar Tagen über St.=Pet nach Deutschland reisen will und auch nach Bei kommen denkt, um der Frau Großfürstin und Ihn zuwarten. Ich bitte, seinen Besuch wohlwollend a men. Wenn diesenigen Mineralien, welche ich in E bestellt habe, schon dort angelangt sind, so wird er nehmen und sie selbst überbringen oder dem Hofr. zu Dresden zur Besorgung geben.

Auch ich bin so frei, ein Briefchen vom Coll.= R. an ben Hofr. Schwabe, welches über Leipzig abgebei bier beizufügen.

170. Loder an Goethe.

über Oresben durch die Besorgung des hrn. Hofr. Weigel geschickt habe, ohne Zweisel erhalten haben. Erlauben Ew. Ercellen mir, Ihnen abermals einen Beitrag vorzulegen, von dem ich hoffe, daß er Ihnen einiges Bergnügen verzusahen wird. Das Berzeichniß derselben, von unserem Gemiler hrn. hermann gefertigt, werden Sie oben in der Kifte sinden. Die Doubletten von rothem Bleierz werden Ihnen zum Bertauschen dienen.

Aus den berliner Zeitungen habe ich ersehen, daß Huseland so glücklich gewesen ist, Ihren Geburtstag im vorigen Ronate zu Weimar mitzuseiern. Ich beneide Ihn um dieses Bergnügen, weil ich mit einigen Freunden nur in der Entstemung daran habe theilnehmen können. Möge dieser Gesunß mir und Ihren vielen Berehrern noch oft vergönnt iein!

Rit dem Baue meines Hospitals geht es rasch fort, schaß ich nun gewiß hoffe, es im December 1832 eröffnen 31 können. Die Risse dazu will ich im nächsten Frühjahre nach Deutschland schieden, weil sie dort leichter und wohlieller, als hier, werden gestochen oder lithographirt werden können. Die Beschreibung des Hospitals will ich bei der Eröffnung desselben geben.

Unsere Anstalt zur Bereitung fünstlicher Mineralwässer int in diesem Sommer badurch sehr brillant geworden, daß E. R. H. der Großfürst Michael fünf Wochen bei uns zusgebracht hat, um karlsbader Wasser zu trinken und in emser Basser zu baden. Der Erfolg dieser Eur war erwünscht. Bir ahmen nun auch die vortrefslichen kaukasischen Wässer nach, weil wir im vorigen Herbst Hrn. Hermann dahin geschicht haben, um sie dort am Orte genau zu analysiren. Die Analyse wollen wir dem Hrn. Dr. Struve mittheilen, damit auch er diese Wässer, die noch niemand in Deutschland trank, nachahmen möge.

Dem Wohlwollen Ew. Excellenz mich bestens empfehlend bitte ich Sie, die Versicherung meiner innigsten und treuen Verehrung anzunehmen.

N. S. Auch mir sind unsere Wässer heilsam gewesen Durch das Trinken des marienbader Kreuzbrunnens, mi dem karlsbader Mühlbrunnen vermischt, bin ich von der Brustwassersucht in diesem Sommer völlig befreit worden.

#### 171. Lober an Goethe.

Moskwa, den 10. Mai a. St. 31.

Em. Ercelleng

verehrliches Schreiben vom 7. April (26. März) habe ich ben 26. (14.) April erhalten und bin durch dasselbe sehr erfreut worden, weil ich in demselben die Bestätigung der höchst angenehmen Nachricht von Ihrer völligen Wieder- herstellung fand. Ich brauche es wol nicht mit vielen Worten zu sagen, wie lebhaft und herzlich der Antheil war welchen ich an Ihrem so schwerzlichen Berluste genommen habe, und wie groß die Besorgniß war, die ich mit Ihrevielen Berehrern für Ihr Leben hatte, als die Kunde vos Ihrer gefährlichen Krankheit durch die Zeitungen zu ungelangte. Mögen Sie noch viele Jahre gesund und glücklich und zufrieden leben, um durch die Freude über da Gedeihen der Enkel für das erlittene Leiden entschädigt zu werden!

Wir sind durch die Cholera in große Furcht und Unrufversetzt gewesen, zumal da sie hier ungewöhnlich lang, übe sieben Monate, gewährt und eine bedeutende Zahl vos Menschen weggerafft hat. Da uns diese Krankheit anfang fast ganz unbekannt war, indem niemand von uns sie frühezu beobachten Gelegenheit gehabt hatte, und da man se

als eine Art von Best ausschrie: so war die Furcht groß und allgemein. Bald aber gewannen wir Muth, als wir wahrnahmen, daß es mit ihr nicht so arg war, und daß man fich gegen fie schützen und fie fogar heilen tonnte. Es war eigentlich nur die niedrigste Boltstlaffe, welche von der Sholera angegriffen ward und ihr häufig unterlag; von vomehmeren und wohlhabenberen Personen starben wenige, und diese theils durch eigene Schuld, theils durch Er-Fohnfung ber Lebenskraft von vorhergegangenen anderen Rrankheiten. Indeffen hatte das Miasma in der Luft boch faft auf jedermann einen größeren ober fleineren Ginfluß, Deldes auch bei mir der Fall war. Ich habe mich barüber in einer fleinen Schrift, welche ins Ruffifche überfett morben und gebruckt erschienen ift, ziemlich ausführlich erklärt und noch manche Erläuterungen in einem Busate bingu-Sefagt. Giner von meinen Bekannten bat eine Abschrift davon genommen und sie nach Deutschland geschickt, wo sie vermutblich gedruckt werden wird; in diesem Kalle will ich auch den Rusat dabin schiden und dafür forgen, daß Em. Ercellenz ein Eremplar bavon erhalten follen.

In Absicht der Contagiontät der Cholera sind die Aerzte, und selbst die hiesigen, welche sie in allen ihren Formen hinlänglich zu beobachten Gelegenheit gehabt haben, noch nicht einig. Ich bin überzeugt, daß sie nicht durch Waaren sortgepstanzt werden kann, und habe daher am meisten dazu beigetragen, daß der zum Räuchern schon gegebene Besehl nicht zur Ausführung gekommen ist, auch daß man endlich die Luarantänen, wie sie bei der Pest eingeführt sind, aufzehoben hat. Es ist genug, die aus einem angesteckten Orte kommenden Personen einige Tage auszuhalten, sie zu isoliren, wenn sich Zeichen der Krankheit bei ihnen äußern, und ihre Kleider zu lüsten und allenfalls mit Essig zu durchtäuchern. Daß die Mittheilung durch Menschen

Im vorigen Commer ball Bruftmafferfucht, aus Samorrhoibe Leber-Affection. Der Gebrauch bes mo Baffers ftellte mich beinah gang ber, un ber Reft bes Uebels fich in Diefem Commer u. wirb. 3d babe ein Recht bagu, gu verlangen, fünftlichen Mineralwäffer mir belfen follen, ba Struve'iche Anftalt bier gegrundet habe. Unfer farts Baffer ift bem Großfürften Dichael, welcher im b Sommer fechs Wochen bier zubrachte, portrefflich betoi Soeben erhalte ich von 36m die Berficherung, baß biefem Sommer wieder herkommen will, wenn es möglich sein wird. Der Prof. Hartknoch, welcher Zweifel Ihnen von Weimar ber bekannt ift, ber 1 bringer biefes Briefes, reift ins Ausland ju ben natu Mineralwäffern, um zugleich vom milberen Klima ! ju zieben. 3ch muniche bem vortrefflichen und in Sinfict bochft achtungswerthen Manne ben beften C bin aber febr für ibn beforgt, ba er icon bettif welches ich ibm nicht habe fagen mögen. Sie werben ibn eine Graphitstufe erhalten, die interessant ift;

Berlangen durch bie nun ichon eröffnete Schiffahrt und bante bafür aufs lebhaftefte.

Der Hospitalbau ist im September bes vorigen Jahres badurch plötzlich unterbrochen worden, daß gleich beim ersten kiseinen der Cholera alle Bauern, welche bei den Hand-watern und in den Fabriken arbeiten, auf einmal die Stadt verließen. Wir verdoppeln nun unsere Kräfte, und ih hosse, daß diese Anstalt dennoch im December des künftigen Jahres wird eröffnet werden können. Jetzt eben bin ich so glücklich gewesen, einen Sdelmann, welcher über eine fromme Stiftung seines vor nicht langer Zeit verskwebenen Onkels zu disponiren hat, dahin zu bringen, daß er dem Hospitale 200000 Rubel zum bleibenden Fonds geschenkt hat. Mit den Interessen zu 4 p. C. des hiesigen Lombards hosse ich jährlich 20 bis 24 Kranke zu versorgen.

Der polnische Unfug und die trüben Verhältnisse in Europa find wol die Urfache, warum die Organisation ber biengen Universität noch auf dem alten Jug ift, so febr fie auch einer Reform bedarf. Ich gebe zwar aus freiem Wil= len und unentgeltlich icon seit 10 Jahren anatomische Borlejungen in dem auf Befehl des hochsel. Kaisers nach mei= nem Plan erbauten Amphitheater, habe aber übrigens mit ber Universität nichts zu thun, und habe auch nie zu ihrem Corps geboren wollen, obgleich ich ichon feit vielen Jahren ibr Chrenmitglied beiße. Der Minifter bes Unterrichts, Firft Lieven, hat von mir icon vor anderthalb Jahren einen ausführlichen Plan zur Einrichtung der med. Facultät auf allen Universitäten bes Reichs verlangt, den ich ihm and geididt babe. Man bat mir von St. : Bet. angezeigt, bas er durch alle Instanzen gegangen und vollkommen genehmigt worden ift; wie bald er aber zur Ausführung tommen wird, weiß ich nicht, weil er dem Monarchen noch nicht vorgelegt worden ift. 3ch habe mich dabei möglichst

nach der Verfassung der deutschen Universitäten gericht und ihn so entworfen, daß auch die anderen Facultät darnach geformt werden können. Die Universität zu Dipat, unstreitig die beste im Russischen Reiche, ist schon se auf deutschem Fuß eingerichtet und wird daher nur einis wenigen Veränderungen bedürfen; auch zählt sie unter ihr Professoren mehrere sehr ausgezeichnete und verdiente Möner, wie Struve, Morgenstern und andere. Ueberhau läßt sich kein anderes russischen Gouvernement in Absider Bildung mit den Ostseeprovinzen vergleichen; das kommt es auch, daß die besten und zuverlässischen Beamt im Militär= und Civildienste aus diesen Provinzen histammen. Hie Harthood kann Ihnen darüber mehr sage

Ich schließe mit den herzlichsten Wünschen für das Wol
ergehen Ew. Excellenz und mit der Bitte um die Fortsetzu Ihrer Gewogenheit, auch mit der Versicherung meiner i nigsten und treuesten Verehrung. Der Exnachbar conform sich mit mir und freut sich unendlich Ihres Andenkens.

Unwandelbar gehorsamst verbunden Lober.

# XLVII. Lößl, Ignatius.

- 1822. 23. Anguft. Geit ber Beit habe ich Ercurfionen gemacht nach Fallenan zu einem tuchtigen Bergmeifter Löfil. R. II. 310.
- 1892. 26. Angust. Den 3. August fuhr ich mit Polizeirath Gruner nach Fallenau zu Bergmeister Ignatius Lößl, wo wir ein schones Mineraliencabinet fanben und die Reigung bes guten Mannes, von feinen Doubletten etwas mitzutheilen. St. 76.
- 1823. 10. September. Kam Bergmeister Löfil nach Faltenau, verehrte febr fcone bobmijche Stufen. G. (G. Tgbch.) 180.
- 1883. 1. October. Leben Sie recht wohl, grußen Sie bie lieben 36rigen, empfehlen mich bem herrn Grafen Auersperg und herrn Bergmeister Lößl schönstens. G. 181.
- 1824. 30. October. Darf ich wohl bitten, bes herrn Grafen Auersperg Ercellenz mich vielmals zu empfehlen, auch unfern braben Lößl iconftens zu gruffen. G. 195.
- 1827. 7. Februar. herr Bergmeifter lößt bat mir gar icone Erems plare und barunter manches neue Mineral geicidt. G. 229.

Mußerbem: G. 99. 102.

# 172. Goethe an Lößl.

Des herrn Bergmeister Lößl Wohlgeb. Falkenau.

Em. Wohlgeb.

hiben mich sowol durch Darlegung der Umstände, unter welchen der sogenannte Ruß den Hopfen angreift, als durch gefällige Bemerkung, woher dieses Uebel seinen Ursprung haben möchte, ingl. durch einige Musterstücke angegriffener Blätter, im vergangenen Herbste sehr verpflichtet. Bei Mitsteilung dieses alles an Pflanzenfreunde entstund die Frage:

Ob bieser Ruß gleichfalls die männlichen Pflanzen ü ziehe? nicht weniger, ob derselbe auch am wilden Hop wie er an Hecken und Zäunen wächft, wahrgenom werde? Erstere Frage wird schwer zu beantworten s weil die Hopfenbauer sich bloß auf die weibliche Pfle verlegen; Letzteres, das auch für niemand ein sonderli Interesse hat, ist vielleicht zufällig bemerkt worden.

Unter den schönsten Grüßen an unsern guten Fürns empfehle mich geneigtem Andenken, bis wol, meinem Bu gemäß, der nächste Sommer uns wieder zusammen führ Weimar, den 31. October 1823.

## XIVIII. Martins, Karl Friedrich Philipp von.

- 192 12 Januar. Bon Martius ift noch im Spätherst an ben Rhein gehommen. St. 91.
- 3. December. Bon Mänden sind bie Palmen bes von Martius angetommen, ein merkwürdig schönes Wert, besonders aber ein geschriebener Anffat, höchst liebenswürdig über ben Wachsthum ber Palmen vom ersten Reim aus der Ruß an bis zur Blüte und Frucht und bis zum neuen Fortwuchs und neuer Blüte und Fruchtreichthum.
- 3. Mai. Das mitgetheilte Heft [von Martius] verbient als vorläufige Sfizze wol allen Dant; bie bezeichnete Stelle [fiber Barremeter-Cecillationen], obschon untlar, warb sogleich als höchst beb eutenb abgeschrieben.

  R. A. II. 248.
- 21. September. Roch habe ich mich, obgleich unbeweglich, zu Paufe im leiblichen Bohlfein hingehalten, wobei mich der Besuch bes Herrn v. Martius gar höchlich erquickte . . . . Dieses vorzunglichen Mannes Reise nach Brasilien, die Physiognomit der Pfianzenwelt baselbst in akademischer Rebe vorgetragen und nunmehr das berrliche Palmenwert haben mir eine anhaltend zusammenhängende, freudige Unterhaltung gegeben. St. 140.
- 14. 26. December. Sobann gebenke ich sehr gern ber turzen Gegenwart bes herrn Ritter von Martius aus München. Der hobe Berth seines innern Bermögens bat sich burch eigenthümliche Aufrahme ber Außenwelt auf einen solchen Grab gesteigert, baß man sich zusammennehmen muß, um würdig zu schäßen, was man mit Bewunderung anerkennt. R. 250.
- 6. 23. September. Borftebenbes mare als ber Abschluß einer weittäufigen Corresponden; zu betrachten, welche auf Beranlassung bes Langeborffichen Trompetenftoges zwischen herrn Rees von Cienbed, Martius, mir und Andern mit Theilnahme unieres gnabigsten herrn und einiger hiefigen Aerzte geführt ward.

St. 168.

- 1827. 29. September. Sobann erneuere auf die freundlichste Bemein Andenken bei herrn von Martius, dem Botaniker Brafilianer; Du wirst an ihm den herrsichsten, trefflichsten Raus sinden. Entschüldige mein langes Schweigen, ich darf die Liebe zu der weiten und breiten Natur bei mir nicht auftommen lassen; ersuche ihn um einige Zeilen. 3. IV. 399.
- 1828. 6. October. Für die Physiologie der Pflanzen ist damit [mit der Spiraltendenz von Martius] sehr viel gewonnen. Das neme Apperçu der Spiraltendenz ist meiner Metamorphosenlehre durch aus gemäß, es ist auf demselbigen Bege gefunden, aber es ist damit ein ungeheuerer Schritt porwärts gethan. E. III. 856.
- 1828. 15. December. Seit bem Aufenthalte bes trefflichen herrn Sielen und ber Durchreise bes vielseitigen herrn von Martius, wobuch ich aufgeregt, erquidt und innigst gestärkt worben, ift mir so viel Gutes von Milnchen hergekommen, daß ich mit ber größten Zufriedenheit borthin zu benken hätte, wenn ich Sie mir nicht immer krant und leibend vorstellen milite. B. II. 518.
- 1830. 27. Juni. Sein [Martins'] Apperçu ber Spiraltenbenz ift bon ber höchsten Bebeutung. Sätte ich bei ihm noch etwas zu winsichen, so wäre es, baß er sein neu entbectes Urphänomen mit entschiebener Kilhnheit burchführte, und baß er bie Connegt hätte, ein Factum als Gesetz auszusprechen, ohne bie Bestätigung allzu sehr im Weiten zu suchen. E. III. 281.
- 1831. 28. März. Dasjenige, was ich fiber bie Spirale und hem von Martius noch zu sagen hätte, ift auch so gut wie fertig.

  E. II. 330.
- 1831. 24. April. Sehen Sie herrn von Martius, fo bitten Sie ihn bie Art, wie er barin aufgeführt wird [in Soret's Ueberfchung ber Pflanzenmetamorphofe], geneigtest aufzunehmen, wenigsten zu verzeihen.

  B. II. 565.
- 1831. 30. Juni. Seit jenen Binten bes Freund Martins füber bie Spiraltenbeng] hab' ich nicht nachgelaffen, zu beobachten mb zu benten. St. 235.

Außerbem: B. II. 501. 514. 567. R. A. II. 244. 3. IV. 392. 394. St. 8. 9. 10. 20. 26. 28. Blge. 26. 41. G. II. 19. 22. Enblich: Genera et species palmarum von Dr. R. F. v. Martius, III, 766.

#### 173. Martins an Goethe.

#### Em. Ercelleng

bie Gute gehabt, ben Antheil, welchen ich mir an mennung ber Goethea zuschreiben barf, so bulbvoll ehmen, daß ich schon baburch entschulbigt ju fein wenn ich es mage, burch gegenwärtige Beilen Em. na naber ju treten. Wenige Deutsche haben die dantiebe und Anhanglichkeit an ihren berrlichen Dichter mit fich in der Welt berumgetragen, wenige baben ter gleich großen Naturerscheinungen in sich erneuen festigen konnen als ich, und ba ich viel in ber Ginber Ratur gelebt habe, bin ich fühn geworden, bas : Borrecht ber menfolicen Ratur geltend gu , namlich bas, die Gefühle, welche mich beleben, verben zu laffen. Darum erlaube ich mir, es gegen ircelleng auszusprechen, daß jene Goethea, welche, Ibren Namen verherrlicht, in der ewig jungen At= blüht, mir ebenso wie meinem Freunde Nees aus merften Bergen entsproßt ift. Oft haben mein Freund eisegefährte Spir und ich ben Namen Em. Ercelleng geisterter Liebe genannt, wenn wir in ftiller Natur= tung schwelgten und die "Metamorphose ber Bflan= rie ein helles Geftirn unfere Untersuchungen erleuchtete. 's icon babe ich einen edeln Strauch aus der Familie prten Goethea begrüßt, den ich nach meiner Rud= argebracht haben murbe, mare mir nicht ber doppelte b des herrischen Pring Max und des alten Freundes ntgegengekommen.

swischen habe ich das erste Heft meiner Palmae bras. et, welche ich als eine Zugabe zu jener holden nblume Ew. Ercellenz vorzulegen mir die Freiheit Mögen die Palmen zugleich Ausbruck des Bunsches

336 Martius.

fein, den ich für die Erhaltung von Em. Ercelleng gludli wiedererlangter Jugendfraft aus bankbarer Seele jum bir mel sende! Die icone Natur, welche in den boben & ftalten biefer Pflanzen waltet, hat fie mir vor allem lie gemacht, und ich hoffe burch eine monographische Bearbeitum ben Schleier ju luften, welcher ihre Myfterien bedt. In einer erft mit bem letten hefte auszugebenden Ginleitung werde ich das Allgemeine über die Palmen, über ihre Dra nisation, die Gliederung und Deutung ihrer Entwidelungen, über ihren Lebenslauf, die Stelle in der Reibe der übrigen Bflanzen, ihre Beziehungen zur Erde, wie sie sonft war und wie fie jest ift, jum Menfchen zc. ausführlich erörten. Um wenigstens Giniges vorauszuschiden, babe ich bie Ebre, einige bandschriftliche Blätter beigulegen, die ich blos ju biesem Awede bei einem Landaufenthalt niederschrieb. leicht verweilen Em. Ercelleng um fo lieber bei bem Anblid ber Tafeln, wenn die Deutung derfelben durch jene Darlegung, mit Vermeibung ber ermübenden Befdreibungen, leichter wird. Uebrigens babe ich bei der Herausgabe biefer Monographie auch den Nebenzweck, die Physiognomie der Gegenden Brafiliens, worin die verschiedenen Balmenarten machfen, durch die beigegebenen, nach meinen Stigen ausgeführten Bignetten, genauer fennen zu lebren. In bem nachsten Sefte kommen mehrere solcher Landschaften und im gangen Werke einige und breißig vor, sodaß ich hoffe, be durch und durch die begleitenden botan. Beschreibungen viel leicht einen nicht gang unwichtigen Beitrag gur phpf. Ger graphie des Landes zu geben. Diese Bignetten find in Craponmanier auf Stein gezeichnet, die eigentlichen both nischen Tafeln aber sind in Stein gravirt, eine bem Rupfet radiren febr nabekommende Manier, die fich vorzuglich für große Formate empfiehlt.

Sollte das Rennerauge Em. Ercellenz in diesem Ber

pyleich einen Fortschritt der Lithographie erblicken und es einer öffentlichen Erwähnung würdigen, so würde mich dies wepelt beglücken, weil keine Würdigung gleich competent, kine gleich empfehlend ist. Die Illumination dieses Werks geht so langsam vorwärts, daß ich bis jest noch nicht die withigen colorirten Eremplare erhalten konnte; ich behalte mir aber vor, mit Ew. Excellenz Erlaubniß, das vorliegende kremplar gegen ein colorirtes auszutauschen.

Genehmigen Ew. Excellenz ben Ausbruck ber innigfen Dankbarkeit und ber reinsten Verehrung, womit ich beftebe

#### Em. Ercelleng

ganz gehorsamster Diener Dr. E. v. Martius, Mitgl. b. K. Bair. Afab. d. B. u. Conservator bes botan. Gartens.

München, den 23. October 1823.

### 174. Goethe an Martius.

om. Hofrath und Ritter v. Martius Hochwohlgeb. München.

Ew. 20.

höht schätzbare Sendung fand mich leider sehr angegriffen von einem bösartigen Katarrh, der, wenn er auch mein Imeres nicht erreichte, doch fast jede Theilnahme nach außen und jeden daher zu schöpfenden Genuß verkümmerte. Dem ohngeachtet zeigte sich Werth und Würde Ihres treffslichen Hefts alsobald thätig und wirksam, daß ich manchen beitern Zwischenraum benutzen, mich erquicken und größtenschills herstellen konnte. Run will ich aber auch, obgleich nicht völlig genesen, meinen gebührenden Dank nicht länger ausschieden.

Bon dem, was mir im Einzelnen und Befor bildlich, theils wörtlich, mitgetheilt ward, ver mir nach Möglichkeit gar manches anzueignen aber bankbarlichst erkennen, daß Sie durch ein neren Auffat mich näher heranführen und mit übersehbar machen wollen.

3d habe dieses schöne, gründlich lebendige und wieder gelesen und immer hat sich ein klar icon gleich milbes Licht, über bas Gange verl löblich erklären Sie das Rathfel, wie es zugeh für das Palmengeschlecht eine gewisse anmuthi empfindet, die kaum von einem aftbetischen ! begleitet ist, wie benn ja die europäischen Bflanze nur einzeln, gemiffermaßen entstellt Run baben Sie aber das Eigentliche an Ort un empfunden und uns in den Stand gesett. nachzufühlen, was die Natur uns zusagt, un Phantasie und Leidenschaft durch ein mahrhafte: hier ein Sochstes entdedt und gur Renntniß g Ungern lege diese Blätter bei, obgleich hoffer burch ben Druck vervielfältigt wieder in mei zu feben.

Sollten Sie irgend etwas Kurzes, Borld welcher Art es immer sei, dem Publikum mitth so wurde Sie ersuchen, dem eben im Druck schwe ber Morphologie dadurch eine wahre Lierde zu

Mehr zu sagen verbietet mir ein immer noch Geisteszustand, in welchem es eine meiner a hoffnungsvollsten Aussichten bleibt, an Ihren schreitenden wichtigen Bemühungen in guten h den vollen Theil nehmen zu können.

Weimar, ben 3. December 1823. Exped. eod.

#### 175. Martins an Goethe.

#### Ew. Excellenz

hatte ich schon längst den wärmsten Dant für die gütige Ausnahme meiner Palmae brasil. zollen sollen, und ich kann mich nur dadurch entschuldigen, daß mein Wunsch war, dies Zeilen mit einem Auszug jener kleinen Abhandlung über die Palmen im allgemeinen zu begleiten. Es ist mir von vielsacher Arbeit Gedrücktem aber dis jest nicht hinzeichend Zeit geworden, einen solchen Auszug niederschreiben zu können, der den ehrenvollen Plat in Ew. Excellenz Zeitschrift verdiente. Ich wage es daher jest nur meine Rede über die Physiognomie des Pflanzenreichs in Brasilien vor Ew. Excellenz niederzulegen. Möge diese kleine Sabe nicht ganz unwilltommen sein. Mit unbegrenzter Verehrung und Dankbarkeit verharre ich

Em. Ercelleng

gang gehorsamster Dr. Martius.

München, am 9. März 1824.

## 176. Martius an Goethe.

## Em. Ercelleng

nach bem mir unvergeßlichen 13. September nahe zu treten, ohne ein kleines Zeichen der Dankbarkeit, eines Gefühls, das nach meinem Besuche in Weimar vielsache Stärke mit der persönlichen Bedeutung erhalten, — vermochte ich nicht über mich selbst, und so sind diese Zeilen seit drei Monaten hinausgeschoben worden, bis ich ihnen das dritte Heft meisner Palmen beilegen konnte, welches ich nun hiermit Ew. Excellenz gütiger Nachsicht empfehle. Soll ich aufrichtig sein, so wollte ich statt dieses gedruckten Zeugnisses ein

340 Martius.

geschriebenes übersenden, dem ich durch die Beibe Erinnerung an die gludlichen Minuten in Em. Excell Näbe — ach warum waren es nur Minuten! — so t Intereffe ju geben hoffte, daß es murdig mare, por 3bi zu erscheinen. Seit langer Zeit nämlich trage ich icon 1 mir ben Entwurf einer Arbeit herum: bie Aflangen Thierfreise, balb Beobachtung, balb unter bem tropisch himmel gedichtet. In diefem Auffage möchte ich, von gemeinen Sagen ausgehend, die Erscheinung bes Bflange lebens in verschiedenen Breiten betrachten, die Formen die Ericeinung und ihre aftralischen Bedingungen nachweise zeigen, wie in den Sternbildern allgemeine Acte des Pflange lebens symbolisirt erscheinen konnten, wie diese Symbol eine andere ist in nördlichen Breiten und unter ber Limi wie sich mit ber allgemeinsten Form bes Lebens auch bi besondere unter verschiedenen himmelsstrichen anders g stalten muffe und gleichzeitig eine großartige Gesehmäßigte in der Verbreitung der Pflanzenstoffe aufgefunden werde Diese Arbeit soll, mit einem Worte, eine after logisch = geographische Pflanzenphysiologie darstellen, wie it fie mit Aug' und Sinn in ber Natur gefunden. symbolische Bilder und Pflanzenkalender follen biefen Be fuch erläutern, schmuden. Diese Arbeit ift amar angefanger aber in der herbstlichen Geschäftsenge, die mich bier er pfing, da ich mit offener Bruft heimkehrte, wieber in Stoden geratben. Genehmigen baber Em. Ercelleng it amischen ben kleinen, wenn auch tobten, boch erweckbare Palmenzweig bes bescriptiven heftes, gleichsam als eit Masse, die Borläufer bes Geistes ift, welcher sich endli boch aus dem materiellen Elemente hervorarbeiten wir Biele Anschauungen, die sich bem unbefangenen Gemuth u Sinn in furgem Zeitraum unter ben glüdlichen Gestirn bes Sübens barboten, umlagern und beengen jest ben &

mf eigene Weise, und ich habe bisweilen nöthig, mir selbst Muth zuzusprechen, um das Materielle der Anschauung und des Gesammelten zu beherrschen. Meine Neigung zöge vor, die allgemeinen poetischen und sittlichen Sindrücke eher laut werden zu lassen, als immer nur Zug für Zug am Sinzelnen weiter zu ziehen; aber eine innere Stimme sagt mir, das diese Ruhe heilsamer sei, und ich deute mir dann zenen herrlichen Bers Dante's, an den Ew. Ercellenz erinnerten:

"Non ti maravigliar piu che de' cieli Che l' uno a l' altro raggio non ingombra",

so, als wäre jedes Naturfactum, das ich nüchtern darzuskellen versuche, ein solcher Himmelsstrahl, der durch den Rachbar nur noch mehr gewinnt an göttlicher Klarheit, und arbeite getrost weiter. In diesem Sinne entschuldigen Ew. Krellenz [, daß] diesenige Huldigung, womit ich nach eigenem Bunsche, meine unaußsprechliche Dankbarkeit, Liebe mb Berehrung andeuten wollte, heute noch nicht [da] ist.

Meine Frau und Tante empfinden noch die besten Folgen der Badereise und sinden mit mir das größte Bergnügen in der Erinnerung an jene Augenblicke, welche uns die gitige Aufnahme Ew. Excellenz in Ihrem häuslichen Kreise uwergeßlich gemacht hat. Erstere versucht ihren Gefühlen des Dankes in den beiliegenden Zeilen an Ew. Excellenz frau Tochter Ausdruck zu geben und hat die Ehre, sich mit mir Ew. Excellenz und Ihrer gnädigen Familie unterschäng zu empfehlen.

Ew. Excellenz

unterthäniger Diener und Berehrer Dr. v. Martius.

München, den 10. December 1824.

#### 177. Goethe an Martius.

Des Herrn Ritter von Martius Hochwohlgeb. München.

Nur wenige Zeilen, damit das verspätete Heft nicht noch länger liegen bleibe. Wenige Zeilen des lebhaftesten Danksfür die Palmensendung, die ich noch nicht einmal eröffnethabe, für den Brief, der mir eine große Freude macht und bie herrlichsten Aussichten eröffnet, indem er mir jene und sichatbare Unterhaltung wieder vergegenwärtigt.

Die Throler Strophen find allerliebst, sie bezeichne ir fragmentarisch und quodlibetartig am Ende einen ganz volletommen harakteristisch abgeschlossenen Rustand.

Meine Schwiegertochter empfiehlt sich mit uns allen zu en schönsten. Ich muß nun schließen, damit ich nicht zu reben anfange. Alles Gute und Erwünschte.

Weimar, den 25. December 1824.

Exped. eod.

### 178. Martius an Goethe.

Em. Ercelleng

gütiges Schreiben, von einem noch gütigern Geschenke Des gleitet, hat mich auf einmal aus einem trägen Schlumnser erweckt. Ist es nicht viel mehr als Undankbarkeit, saste ich zu mir selbst, bei einer so liebevollen Theilnahme, wei einer Würdigung so über Verdienst, noch nicht einmal and das gegebene Versprechen, eine Notiz über die Wolksensbildung betreffend, gedacht zu haben? Da mir dies so schwer aus Herz siel, gedachte ich gar nicht daran, mit durch Wiederlesen dessen, was Ew. Excellenz so schweich els haft über meines Freundes und meine literarische Wirksampleit ausgesprochen haben, noch mehr Freude zu mach

inden begann sogleich die beifolgende Bemerkung niedermickeiben, von der ich mit erhöhter Dankbarkeit auf Ew.
krallenz belohnende, stärkende, belebende Aeußerung zurückim. Möge dieser Gang der Sache entschuldigen, wenn
is der geforderten Schilderung ein etwas poetisches Geälde geworden ist. Einem mit Liebe und Dankbarkeit erIten Gemüthe ist es nicht möglich, den Eindruck einer vien Naturerscheinung, wie ihn die Wolken darbieten,
olirt wiederzugeben. In meiner dermaligen Stimmung enigstens hätte ich dies nicht vermocht. — Möge daher
ner Aussach nur als Einleitung dienen, dessen factischer
ern durch die Fragen Ew. Excellenz an Umfang und Masse
ft noch verstärkt worden! Manche hierher gehörige Beertung läßt sich vielleicht noch aus meinem Tagebuch aufnden.

Indem ich bei biefer Gelegenheit die Blatter vom Amainenftrem durchfab, fand ich ein kleines - Gebicht, ober ielmehr einen poetischen Versuch. 3ch habe ben Muth, ice Zeilen dem größten vaterländischen Dichter nicht etwa Li Poefie, fondern nur als Schilderung einer Nachtseite er Natur und als Dentmal einer Stimmung bes einfamen teienden vorzulegen. Sie beurkunden jenen feltsamen Betubsjuftand, wo der Menich, gefättigt von der menichen= vien Ratur, fein geistiges Auge febnsuchtsvoll nach bem marmenden Lichte der Gesellschaft und humanität gurud= ombet; sie sind mir ein Beweis, den ich nicht ohne Lächeln niebe, bes alten Sates, bag und armen Erdenjöhnen, um ludlich zu fein, immer ein Wunsch übrig bleiben muffe. legenwärtig möchte ich mich manchmal wieber in jene lalbeinfamkeit gurudverfegen aus dem boch = und über= bilbeten Gurcpa.

Auch einige fleine Liedchen indianischen Ursprungs in Tupi's oder Allgemoinen Sprace (lingua geral) sind

mir aufgestoßen, die ich, bevor sie etwa einmal ihren Plin der Reisebeschreibung finden, Ew. Excellenz mitzutheil wage. Für mich, der die Sprache jener Natursöhne rihrer lakonischen Armuth wenigstens halb nachfühlen kar hat dieser Ausdruck von Unbeholfenheit in Gefühlen uselbst in sinnlichen Beziehungen etwas Tragikomisches. Les nicht als müßte sich das menschliche Geschlecht erst amählich daran gewöhnen, menschliche Sinnesart und Sitt zu handhaben, wie Kleider oder wie ein Werkzeug.

Unseres Freundes Nees v. Gienbeck Arrwege baben mi an meine Arbeit über die Parafiten unter ben Bbanen gamen erinnert, welche in einem eigenen Werke erscheine wird und so ziemlich eine Symbolit aller Sauptformen & Pflanzenreichs darftellen foll, und zwar auf analoge, wem gleich höhere Weise, als dies burch bas Reich ber Bil und Schwämme geschieht. Ich meine nämlich, daß ich Familie einen Repräsentanten unter ben Schmarogern fe ber um fo wichtiger wird für die Lehre von den Beziehunge ber Formen, als er, wie jeber gewandte Parafit, an b Tafel des Gastfreundes mehr als eine Rolle zu spiele versteht, sich in mehr als eine Farbe kleibet. Eine Grunt beziehung bricht in einem jeden Barafiten burch, aber ! vereinigt damit, oft auf eine mundervolle Weise, Analogier Andeutungen an viele andere ferne und nabe Pflanze geschlechter und wird baburch Maß aller Entwidelunge welche zwischen diese beiden Termini fallen können, welch er andeutet. So 3. B. Aphyteia Hydnora, ein Sowam ber Bilbung nach, eine Bombacea in ber Anordnung be Staubfäden, eine Papaveracea, Aristolochia und Hydro charidea jugleich in ber Bilbung ber Frucht! Bur Ba deutlichung noch die Reihe der Parasiten, wie sie mir jet gegenwärtig ift:

```
die Familie der
                              Monofotyle=
morium
          Balanophoreae
                                            Perian-
                              donen und
sdorffia | Rich.; Monofoty=
                                             thium
                             Atotyledonen;
            ledonen mit
                                             tripar-
                             den Aroideen
        Sowammauswucks
                                             titum.
iophora
                                namentl.
          entiprechen ben
78 nidus avis, ein wahrer Parafit der Orchideenreihe.
                      Perianthium quadripartitum.
      Aristolochiae
teia
sia, Aristolochiae
                       Perianthium
ta, Convolvulaceae quinquepartitum.
tra, Laurineae, P. sexpartitum.
tropa, Ericeae.
aea
unche
       Srophulorineae.
anche
paea
rillea
ıthus
nososkia
dera Rubiaceae? ober Rhizoporeae, die sich als
ithenparafiten anschließen.
hia
        Ternströmiae.
gravia
ttia
        Guttiferae.
эеckia
fiele Zwischenglieder find noch nicht entbedt, aber ber
neine Entwidelungsgang, ben icon die Theilung ber
```

mthii in aufsteigender Linie andeutet, lagt sich burch

Aussonberung von Kelch und Blume, Bermehrung und Ber eblung ber Geschlechtsorgane, der Frucht u. s. w. deutlich nachweisen.

Bei H. Maler Müller in Weimar befinden sich ebew Blätter von Helosis und Langsdorffia zum Illuminiren ich werbe ihm auftragen, solche Ew. Excellenz zu zeigen.

Shon muß ich befürchten, die Geduld Ew. Excellenz z: sehr in Anspruch genommen zu haben; ich schließe daher nochmals den Ausdruck des innigsten Dankes wiederholend, und mit der Bitte, mich und meine Frau Ihrer hochversehrten Familie zu empfehlen.

Em. Excellenz

unterthänigster, gehorsamster Diener Dr. v. Martius.

München, den 13. Januar 1825.

#### 178a.

# Am 2. October 1820 Mitternacht auf dem Amazonenstrome bei der Mündung des R. das Trombetas.

Es fdweigt ber Strom und malget feine Bellen In ftillem Braufen an ber Rufte fort; Soch fteht ber Balb und wirft in buntle Beite Den langen Schatten bin, burchglangt vom irren Schein, Den ber Lamppren Schar von garten Fligeln fenbet; Der Uraponga Schlag burchzudt bie Laubgewolbe, Aus bichten Bufchen beult ber bartige Guariba; Bier taucht aus ftiller Kluth ber Lamantin berbor. Der Racht befreundet, ichen ben Menichen fliebenb; Die ungeschlachten Leiber regen am Ufer bort Die graufen Rrotobile, ber Fifcher Schreden; -Schwerbunkelnb hängt bie Racht ob Balb und Strom Und birgt bem trüben Aug', noch mehr ju febn Bon jener Ginfamteit, bie felbft bem Duthigften Das ftarte Berg umeift in freier Bruft. Rein Stern erglimmt am wolfenschweren himmel

Und wie aus Furcht verftedt bie Gilbericheibe Selene, bie fo gern fieht ftiller Liebe Luft. Des Lebens Bulfe ftoden in folder Racht Berlaffen fteht ber Menfch und fentt bie Geele tief In fich allein, bes bobern Gelbft bewußt. D menfcliches Gefühl! o bobes Streben Rach Göttlichem in Runft und ftrengem Biffen, Die ihr ben Menschen lehrt, in beiligem Bereine Bu Staat und Rirch' bas Recht, bie Sitte üben, -3hr feib's, bie ber Ratur Licht, Glang und Burbe geben, Und jene Seligfeit, Die jebe Creatur ale lette Babe boffte. Go boch hat einft gestellt ein em'ger Bille 3m Reiche ber Ratur bes Denichen Werth, Dag - wie bie Conne juftrablt ihren Belten Berflarent licht und fegenereiche Barme, -Sich felbft im weitern Rreis noch bob're Liebe, Erfenntnig, Freiheit ftete und Luft erwerbend, Sein freies Auge ftrable über Alles, Belebent, murtigent und naber bebenb Der Getteit, bie ibn fouf gu ibrem Bilbe.

## 179. Goethe an Martins.

Des hrn. Ritter v. Martius hochwohlgeb. Munchen. Em. 2c.

reichhaltige Sendung traf so genau zu einer bei meinen Arbeiten empfundenen Lücke, daß es wirklich mehr als Zusall schien, was Sie bewogen hatte, eben gerade jett mir zu schreiben. Ich siehe nämlich im Begriff, mich über die atmosphärischen Erscheinungen zu beruhigen, und zwar in dem Sinne, wie ich (zur Naturwissenschaft, Bd. II, S. 62 und solg,) mich rielleicht etwas paradox schen ausgelassen habe. Ich bin aber über alles, was man solchen gewagten Ansichten zu Unliebe strechen könnte, immer getrösteter. Bas bleibt dem Natursorschenden, ja einem jeden Betrachtenden endlich übrig, als die Erscheinungen der Ausenwelt mit sich in Hammen zu seizen. Und werden wir nicht alle

Tage überzeugt, daß dasjenige, was dem einen Mensche gemäß und angenehm ist, dem andern widerwärtig rezert unlustig erscheine?

Im Gefolg dieses sind' ich nun ganz am Plate auszusprechen, wie sehr mich die Art und Weise, womit Sie zu Werke gehen, anmuthet und wie gern ich Sie auf Ihren Weg begleite. Was mir aus allen bisher bekannten Ihren öffentlich erschienenen und besonders mitgetheilten Arbeiten und Aeußerungen entgegenkommt, ist: daß Sie geneigt sud nach Analogien zu versahren, welches auf der Höhe, wo sich gegenwärtig wissenschaftliche, ästhetische, sittliche Cultur begegnen und ergreifen, unvermeidlich wird. Ich dar Sie daher wol aufmuntern, ja auffordern, in Ihren vertranslichen Mittheilungen sich nicht im geringsten zu genirm, sondern, wie Sie es dem Augenblick gemäß sinden, aus jeder Region der großen, unerschöpflichen Totalität der analogen Ausdruck zu ergreifen.

An dem originellen Gedanken, überall Parasiten ause suchen und sie als Repräsentanten selbständiger Pflanzen peterachten, kann ich gegenwärtig nur mit allgemeinem Bohlsgefallen theilnehmen; um mir aber auch das Einzelne zur Ausschauung gebracht zu sehen, thue folgenden Borschlag: haben Sie die Güte, insofern es möglich ist, die Abbildungen such licher Pflanzen in ein Porteseuille zusammenzulegen und mit solche wohlgepackt zuzusenden, wodurch ich dann schnell und unmittelbar mich mit Ihren Gedanken befreundet sehen wurde.

Sollte dieses auch nur mit den Parasiten thunlich sein, so würde ich mir, was die Phanerogamen betrifft, im Cutis und sonstigen Bildwerken der Großherzogl. Bibliothet wol nachhelsen können. Selbst von einem Theil der parasitischen wäre eine Anzeige, wo sie zu sinden sind, schon hinreichendwie denn schon eine Zeichnung von der Rafslesia in meisner Nähe liegt.

Ueberhaupt also bitte zu überlegen, wie meine Absicht, mich von Ihren Gedanken zu penetriren, am schnellsten und sichersten erreicht werden könnte.

Die mitgetheilten Nationallieder vermehrten meine Samms lung gar charakteristisch; wundersam contrastiren die heiters derbgesitteten Tiroler mit den rohs und düstersgenaturten krasilianern; ist uns doch auch schon ein ähnliches Stams weln von Australien her bekannt geworden. Beikommendes Gedicht (das ich mir sowie die Beilage gelegentlich zurückseicht) weist auf eine höhere Cultur unter trübem, undankskrem Himmel. Die vier Punkte auf dem Planiglobium betrachtet, deuten auf wundersame Erds und himmelsstormen.

Rit vielen Empfehlungen an die theuern Ihrigen leg' ih ein Blatt meiner Tochter an Ihre Frau Gemahlin bei.

Bemerke schließlich, daß von hier aus schon einige Commissionen zu der ansehnlichen Rupferstich Auction gegeben sub. Bei einem so reichlichen Besitz, dessen wir uns schon erfreuen, wurde eine Anschaffung im Ganzen nicht rathlich sein.

Und so darf ich denn auch nicht vergessen, daß ich die beiden Musterblätter, die hier bei Maler Müller sich bes suden, angesehen und sehr erfreulich gefunden habe; ich bin nun neugierig, wie sich unsere Illuminirenden in diesem Kalle verhalten werden.

Bas ich in Kunst und Alterthum von serbischen Gebichten mitgetheilt, ist wol noch im frischen Andenken;
nächstens noch einige bedeutende Musterstücke und einen kurzen Aufsat, den ich schnellerer Mittheilung wegen in kushängebogen bald übersende. Alle diese Mannichsaltigleiten werden endlich zu einer gar schönen Uebersicht zusammengereiht erscheinen.

Beimar, ben 29. Januar 1825.

### 180. Goethe an Martins.

An Herrn Ritter von Martius Hochwohlgeboren no München.

Euer Hochwohlgeb.

erhalten abermals eine kleine Sendung; es sind die hängebogen von Kunst und Alterthum, die einige se Lieder enthalten und sich übrigens darauf beziehen.

Der Gedanke, von Parasitenpstanzen auszugehen i ben höher gebildeten hinaufzusteigen, machte mich im Augenblicke so begierig nach dem Anschauen, daß ich etwas übereilten Wunsch an Sie gelangen ließ. Ich nun in der Nähe die vorhandenen Abbildungen un merke dann diesenigen, die mir fehlen; da ich dan eine geneigte Mittheilung hoffen darf.

Die hierher gesendeten Musterbilder, um darnach i niren zu können, habe mit Vergnügen gesehen; ich bir gierig, wie unsere Künstler sich bei diesem Auftrage machen werden.

Nachstehendes kommt mir soeben unter die Hand obachtung des Professor Baucher in Genf, wonar Same der Orobanche ramosa (ästige Sonnenwurz, würger), der sonst mehrere Jahre unthätig in der liegen bleibt, wenn er vom Regenwasser zu den W des Hanfs, oder der Kletten, und Wicken sortgeführt sich an diesen anhängt, sogleich aufschwillt, seine Hülwirft und Wurzel treibt. Zwei Orobanchen wachsen entwickeln sich auf gleiche Art nur an den Wurzel Genista tinctoria (Färberginster). Haben die Orobsich so einmal durch Hülfe der Sinwirtung dieser a Pflanzen entwickelt, so bedürsen sie derselben nun weiter mehr zu ihrem fernern Wachsthum.

hiernach möchte man also diesen Parafiten eine

Stellung geben, als den übrigen Pflanzen, deren Samen sich schon in gemeiner Erde mit Hilfe des Wassers entwideln; der parasitische Samen nähert sich schon der thierischen Natur, er verlangt zu seiner Entwickelung und Nahrung ein organisch Vorbereitetes, da die andern sich mit dem bloßen Element begnügen, obschon auch der zu einer kästigern Begetation nöthige Dünger eben dahin deutet: daß ein Ourchgearbeitetes nöthig ist zu vollkommenerer Entwicklung gewisser Pflanzennaturen.

So haben benn auch die Parasiten ein eigenes steischiges und mitunter unerfreuliches luribes Ansehen 2c.

Berzeihung, wenn ich Gulen nach Athen trage!

Wie heißt doch die Pflanze dieser Art, die ich vor Jahren auf einer Rieserwurzel fand? vielleicht ist sie auch bieser Holzart eigenthümlich, wie die der Genista.

hierüber geben Sie uns nächstens gewiß die erfreulichsten Aufschlusse; wie schön wird es Licht unter und an der Erde.

Ueber die Folge der unterirdischen Flora erhielt ich diese Tage von H. Graf Sternberg Nachweisungen, wie sie nur wünschen sind.

[Februar 1825.]

## 181. Martius au Goethe.

## Ew. Excellenz

haben durch dasjenige, was Sie, ebenso gütig als freundlich erregend, über Art und Weise meines literarischen Wirkens ausgesprochen, mir die Erlaubniß ertheilt, mich über mich selbst aufzuklären, und je heller und glänzender das Licht ist, welches so, wie von der Sonne zum Planeten, auf mein Streben fällt, um so eher darf ich wol Verzeihung hoffen, wenn ich es wage, mich vor dessen erfreulichen, belebenden und begeistigenden Strahlen ungescheut auszubreiten. 352 Martius.

Suche ich bann bas Wort, welches Em. Ercelleng über mi auszusprechen die Gute hatten, "bag ich nämlich nach An logien zu verfahren bestrebt sei", in meiner Dent = und Ge fühlsart auf, so muß ich vor Allem gestehen, es schein mir dies Berfahren nicht Refultat ber Bildung, sondern bi eingeborene Richtung, in welcher fich mein Beift imme bewegt hat. Sittliches und driftliches Gefühl, die in mi querft entwickelt murben, begegneten, als ich qu benten an fing, einer philosophischen Ansicht, die balb unter ber Rom eines Banlogismus, balb unter ber eines palpableren Ban theismus schwankte, bis ich mit den medicinischen Studie ben Organismus, die Natur mehr und mehr lieben un - möchte ich fagen vergöttern lernte. Gine poetische Tinte bie ich über meine Ansicht ausbreitete, balf mir bie Ede meiner Philosophie zudeden und milberte das Duntel, ba ich bier und da in dem Gemälbe gelaffen batte. 36 bi fand mich recht wohl in diesem Buftande, und half mir abe manche fritische Entwidelungsperiode bamit binmeg. Dur die brafilianische Reise, auf beren Wirkung nach innen bi mich nichts fo febr vorbereitet batte als Spinoza und I Fauft, ward mir das Bild des allgemeinen Lebens i großen Rügen vorgehalten, und jo tam ich endlich zur B stätigung meiner ursprünglichen Ansicht, die ich jum zweite mal aus mir gebar. Harmonie in Ton und Karbe, i Form und Inhalt, in jeglicher Art von Gestaltung, in G banken und Gefühlen — erkannte ich überall -, im Ur endlichen bas Endliche bindend und abstoßend, tobtenb un wieder erzeugend, verstedend und offenbarend, einen w raftenden, icopferischen und gerftorenden Broteus; - i war erstaunt, verirrt in dem Abgrunde ber Schöpfung, bot fand ich mich, burchbrungen von der 3bee bes Einflang in diefer Naturberrlichkeit, an der Schwelle einer theils ibm bolisch, theils wirklich dargestellten — Moralphilosophie, di Anwendung meiner Anschauungen auf den sittlichen Kreis kempelten mir meine Ansicht als gültig, und sobald ich biese durchgebildet hatte, fühlte ich mich wohl und heiter dabei. Es trat mir hierbei sehr nahe, wie die Begründung einer jeden Philosophie von der praktischen Brauchbarkeit derselben anfangen müsse.

Richt fo leicht, als in der Sphäre des Sittlichen, mard & mir nun in der meiner speciellen Wiffenschaft von der Ratur und ihren Ericheinungen einen beruhigenden Stand= mit zu finden. Wol fühlte ich zwar, daß eine gleichsam anbropomorphisirende Betrachtungsweise (wie 3. B. Trattiuts) ober auch die unter der Form der Deduction von der Bantafie geleitete Borftellungsart (bie manche unserer trefflichten Röpfe, 3. B. Rees v. Cfenbed, beliebten) - ein setjames Gespann von schwerfällig : schlauen Elefanten und von feurigem bochanstrebenden Phonix - Manches gludlich mortern, berausfinden, Manchem die rechte Stelle und Bebentung geben könnten, aber unmöglich ein Beschloffenes, Antiges in dem unerschörflichen Kreife des vielgestaltigen So ichwur ich benn bei Zeiten bas Spftem ab, teiner Aufunft dies Rind der Gitelfeit gutrauend, diefe fei denn mit einem — Wechselbalge zufrieden. Als ich mir imes bindende, vornehme Wort vom Geifte abgelöft hatte, siel es mir wie Schuppen von den Augen, und ich bekam bie Thatigkeit wieder, auch etwas an den Bau der Wiffen= ichaften bingutragen, wenn auch tein Spfrem. 3ch wollte den Flug in die Wolken nicht versuchen, wie der geblendete Sperber, dem man die Kappe abgenommen hat, noch auf ber Erbe berumkriechen, und durch das fostematische Gitter m feben suchen, welches Dante ben Reibischen im Purgatorio vorbindet. In dem sittlichen Kreise hatte ich es mit absoluten Ideen zu thun gehabt, bier ftand mir Befchrän= tung des Verständnisses, sogar durch die Sinne, im Wege.

Wie wollte ich mit endlichem Bermögen ber Unendlicht ber Erscheinung nabekommen? 3ch batte ja immer nur ! fleinere Sälfte der Dinge in der Band! Wie vortreffli flang mir jenes: Longe pulcherrima sunt, quae ignoramu So vermeinte ich benn am besten zu thun, wenn ich be Muth batte, mich zu bescheiben und ben für bas Gingeln einfachen Weg ber Beobachtung burch bie Natur fortzugehen für das Allgemeine, Unendliche aber mich dem Unendliche in mir ju überlaffen, meinem Raturgefühl ju trauen welches das Einzelne verbande. Von der herrlichen har monie ber Natur gewonnen und getragen, überlaffe ich mit nun also bem klaren Strome, unbekummert, wo er mit hinführe, überzeugt, Richtung und Lange bes Wegs fi nicht mein Wert, sondern ber zugemeffenen Sabe. Naturgefühl nun wird erregt durch nichts fo febr, fo tie jo innig, als burch ben Anklang bes Gleichartigen i ber Natur, bas erft burch seine Zusammenwirkung ber Geiste vernehmlich wird, b. h. durch die Analogie. 6 allerdings ist es, daß ich nach Analogien verfahre. Sinn dafür ift meine Mitgift, je lebendiger er ift, beft beffer, besto mehr will ich mir Blud munichen. Er ift baf felbe, mas bei einem Andern der Sinn für eine gerad Linie, für ein regelmäßiges Bauwert, für eine jebe Runf darstellung. So wird also die Natur selbst als Gegenstan ber Wiffenschaft in ihren Totalbeziehungen einem Runftwerf ähnlich, das höchfte Kunstwerk nicht allein in objectiver fondern auch in subjectiver Beziehung auf den Foride Deshalb icheint mir benn die innerfte miffenschaftliche Bei in der Naturbetrachtung immer poetischer Natur, je nad Art bes Gegenstandes mit weiterer ober geringerer Be ichränkung bes (babei immer in untergeordneter Beise tha tigen) Berstandes. - In welch reizendem Lichte ericein mir fo biefer unendliche Reichthum des Mafrotosmos, i

Elementen ich ein ungeheueres Epos ertenne, in Bflanzenreiche mir die iconften Tone ber Lpra ent= lingen, in beffen Thierwelt fich jegliche bramatische teit burcheinander brangt! — ein Schauspiel ohne ewiger Stoff ber größten That und Bewegung, und Berföhnung, Leben und Tod - Alles in fo igen Berhaltniffen, daß ber Gingelne, welcher mit Spfteme hinzutommt, ben Maßstab in seinen Sanden nicht mehr sieht. Gine Lebensregel scheint mir bies piel uns zu geben, daß nämlich, fo mahr die Biffen= unenblich, weit und ewig fei, wie ber menfchliche ber ihrer fabig, fich ber Gingelne mit feinem a berubigen muffe, beruhigen überhaupt, um die Spanne Zeit in einer folchen Natur [zu] genießen. iefem Standpunkte aus ift leicht einzusehen, daß un= tematischen Bestrebungen in der Naturgeschichte (und bier vorzugsweise von der Botanik reden) ein Rech= it irrationalen Größen seien, daß wir uns umsonft in. Wir unterscheiden Arten, Gattungen, ftellen Ord= auf, und glauben am Ende recht viel gethan gu wenn wir in unserm Schematismus jeglichem aus Arche fein Blätchen anweisen. Wie nun aber, wenn iefes Unterscheiben nichtig mare? Wenn 3. B. eine , genauer erfannt, jo vieler andern Charaftere in balt, daß sie mit ihrer Verwandtichaft weit über die inten Verwandten hinausgreift? Gine traurige Er= 3 wurde es doch fein, wenn wir endlich die taufend : tennen lernen, welche dazwischen fehlten, und ein= lernen, daß unfer Fachwert eitel Erna fei. d nicht täuschen! Es wird noch babin fommen, in allen Charakteren, mit benen wir jest g. B. die n oder die Tiliaceen auszeichnen, keiner einer einform mehr in biefem Sinne jugebort, und boch wird

356 Martius.

uns ein innerer Sinn fagen, daß wir Gleichartiges, & wandtes zusammengestellt baben. Ift man nicht jest id auf dieser Spur? Vor 15 Jahren fing man an, die ? dung des Embroo u. f. w. im Samenkorn als Gattung und Ordnungscharaktere zu benuten; vielleicht 15 3al und man wird in einer Familie alle Berfdiedenheiten b Samenbaues finden. Der Geift der Natur, jenes qui habet nec habetur, läßt sich in keine Diagnose einfaffe wie die Anspruche einer Dynastie in ihr Bappen. ist da, lebendig, ewig ben Menschengeist berausforber an fich ziehend und abstoßend; ein großes Spiel, bas m grausenhaft nennen möchte, burften wir nicht boffen, b es mit dem Tode nicht aufhört, fondern vielmehr imm reizender, mehr veredelnd und verklärend in Meonen fo Bieles ließe sich hier anknupfen, aber ich fürd Em. Ercelleng zu ermüben, und will beshalb lieber v dem Allgemeinen zu dem Besonderen berabsteigen, wozu n unsere vegetabilischen Parafiten die beste Gelegenheit & bieten. Sie beweisen zum Theil auf eine augenfällige Bei was über die Verwandtschaft soeben gesagt worden. Di Beziehungen find, soweit fie mabrhaft find, idealistisch Natur; im concreten Kalle treten fie neben andern Berba niffen fo gurud, bag fie auf einmal aus unferm Gendi freis verschwunden find; fie muffen auch nur mit ein geistigen Auffassung berausgefunden werden. nun gleichsam bas Verhältnig bes Ibealen und Realen einander in dem der Parafiten zu den übrigen Pflanz bildlich dargestellt sein, so seben wir also die innere Beft beit 3. B. ber Scrophularinen in den Orobanchen, ber Gut ferä in den Clusien, der Convolvulaceen in den Cuscul einen concreten Leib gewinnen. Noch ift es mir nicht mi lich gewesen, die Charaftere ber bekannten Barasiten in b fem Sinne bildlich ausammengustellen; ich mage es beabt un, in ber Beilage Em. Excellenz eine Reihe von Citaten ber abgebilbeten Gattungen als Nachweisung zu überreichen.

Den 18. Mai 1825.

' Edon vor acht Wochen war das Vorhergebende gur Abindung bestimmt; da aber mancherlei Abhaltungen ein= taten, fo wollte ich bei Em. Ercelleng mein allzu langes Stillichweigen lieber durch die Beigabe einiger literarischen Inichte ber letten Zeit zu entschuldigen versuchen, die ich wer hochbero gutiger Aufnahme empfehle. Das vierte heft ber Balmen beschließt ben beschreibenden Theil des Werks; in fünftes wird das Anatomische, Physiologische und Morbologifche zusammenfaffen, und weil es insofern mancher weben Borarbeiten bedarf, vielleicht erft in einem Jahre 36 febe mich nämlich bei einer folden Bearbeitung gleichsam auf einem Standpunfte, ber eine fritische Beleuchtung ber gesammten Monokotpledonenreihe erheischt, eine Aufgabe, ber ich mich zwar faum gewachsen fühle, die ibod, wenn auch nur als schüchterner Berjuch, gelöft mer-Auch die geographischen Verhältnisse follen bierbei ausführlich gewürdigt und durch Rarten erläutert merden. Als Titelblatt für die Tafeln (welche bei Vollendung bes Berts wol einen gangen Band ausmachen burften) vinide ich dann das symbolische Blatt anzuwenden, welches En. Excellenz hierbei zu gütiger Ansicht zu übersenden die Ehre habe. Es ist, durch mancherlei Gespräche geweckt, aus bem Beiste unseres vortrefflichen Cornelius hervorgegangen, belder bie Ausführung feinem Schüler Stilke übertrug. Die Aufgabe, welche fich ber Künftler gemacht batte, mar einmal: Amerika darzustellen als den vom Aequator be= berichten Welttheil, bann bistorisch, im Gegensat jener hmbolischen Darstellung, die Hauptentwickelungsmomente des Belttheils zu charakteriffren. Der Negnator felbst alfo,

Dux atque moderator ber Neuen Welt, begeistigt burch noch in seinem Brennspiegel versammelten Strablen be leuchtenden hauptes die Gebirge, welche ein bolber tonig: licher Genius beherricht, munderliche Gnomengebilde aber gur Werkstätte unterirbischen Reichthums machen; über bie organische Welt gießt er burch ben Alukgott ber Amazonas die belebende Rraft des Wassers aus, und eine Fulle vege tabilischer und thierischer Gestalten keimt baraus berver. Im Gegensate biefer symbolischen Darstellung fist bie junge Amerika, die Städtegründerin, umgeben von den Suldigungen eines Berfaffungelebens, auf dem Schiffsthrone, bie Gerech: tigfeit im Steuerruder führend. Der Bescherab ichlieft bie Rette in der Darstellung des Naturzustandes der Reuen Belt; auf der andern Seite knüpft der Besperier Goldburft bie Geschichte der neuentdeckten Erde blutig an Europa. -Manche Schwächen in ber Zeichnung und die noch fühlbare Armuth in ber guirlandenartigen Berfcblingung ber organischen Reihe, sowie endlich einige fehlende Ansvielungen auf den Phonix, den Gegenstand des Werks, follen ver bessert und hinzugethan werden, sobald Cornelius wieder hier fein wird. 3ch muniche nichts febnlicher, als bag Em. Ercellenz mit dieser Darstellung zufrieden sein, und selbe (überhöht) für ein Titelblatt des Palmenwerks gceignet er fennen möchten. Ware dies wirklich ber Kall, bann burfte ich vielleicht der Erfüllung eines Wunsches entgegensehen, der meine ganze Seele einnimmt. Diese schöne Kunftichöpfung unseres trefflichen Cornelius braucht eine Det tung, wenn fie nicht den Lefern verschloffen bleiben foll Sie selbst ift ein Gedicht, und schließt nicht blos gewiffer maßen veredelnd den Cyklus von Gefühlen, die vereinzelt und, wie es einem naturhiftorischen Buche guftebt, gleichiam nur angebeutet, in dem Texte liegen, fondern sombolifut auch eine viel allgemeinere welthistorische Thatfache. Wollten

En Ercellenz, beren Seist die Geschichte der Bölker umfaßt und die Entwickelungen ganzer Welttheile abspiegelt, zu Ihrem Bergnügen eine solche Deutung, die ohnehin klar und tief in der Seele des Dichters eines Faust liegt, ausesprechen, und sie meinem Buche zur Zierde, gleichsam zur empfehlenden Anrede an den Leser schenken, so würden Sie mich wahrhaft glücklich machen, um so mehr, als ich hierin nicht nur einen Beweis von Hochdero günstiger Theilnahme an meinem schwachen Werke verehren dürste, sondern auch darin eine Beziehung des deutschen Baterlandes zu jenem undervorgehenden Welttheile läge, die dem lateinischen Buchsaben fremd ist.

Reben den Palmen wage ich Ew. Ercellenz den Anfang einer Materia medica brasiliensis zu überreichen, welche vorzugsweise unternommen wurde, um eine rein praktische Beziehung zwischen dem Reisenden und dem schönen Lande berzustellen. Endlich liegt hiebei ein Programm über den betanischen Garten zu München, welches gleichsam als eine Oratio pro domo die Bedürfnisse des Instituts, an denen neuerlich allzu sehr gekargt wurde, hervorheben sollte. Die Schilderung des Klimas und Bodens von München hat vielleicht einiges Interesse für Ew. Excellenz.

In der angenehmen Ueberzeugung, daß Hochdieselben die wehn poetischen Ergüsse der Oberbaiern eines Blickes achten, habe ich noch mehrere Lieder und Gasselreime gesammelt, welche ich anliegend gehorsamst übersende. Das Gedicht: "Holla Lipperl, was ist das?" ist an der Grenze von Baiern gegen Borarlberg hin sonst am Weihnachtsabende in den Kirchen gesungen worden, geht noch jetzt im Munde des Bolks, und hat in seiner rohen Einsalt und Gemüthslichteit den Charakter eines hohen Alters, welches ihm auch ven Chr. v. Aretin und andern Kennern unserer Literatur ügeschrieben ward. Es ist vielleicht nicht im reinen Bolks-

360 Martins.

bialekt aufgezeichnet, ich konnte es aber nicht besser erhalte Die "Heiligen drei Könige" schließen sich hieran an. P. Macellin Sturm, ein jüngst verstorbener bairischer Kationa dichter, dessen "Lieder zum Theil in bairischer Mundan" 1819, 8°, in Druck erschienen, hat viel zur Bekanntmachungiener Sedichte beigetragen, indem er sie theilweise modernisirte. Ein Gegenstück zu ihm lieferte Sedastian Sailer in seinen Schriften im schwäbischen Dialekt, Buchau am Feder seinen Schriften im schwäbischen Dialekt, Buchau am Feder seinen Menschen, Peter als Gott Vater, die sieden Schwaben u. a Gedichte sind sehr bekannt. Den "Roßknecht" habe ich pund Gastein im Salzburgischen selbst im Munde des Bolkt gehört.

Bei diesen Sammlungen war es mir darum zu thun, ob ich nicht Spuren von epischen Formen auffinden konnte, wie jene großartigen, welche Em. Ercelleng aus ben Farber Infeln und Serbien mir mittheilten (fie folgen bier mil bestem Dante gurud). Ich bin aber nicht so gludlich ge wesen, etwas der Art aufzufinden. Die Grunde biefel Mangels von epischen Gebichten im Munde der Baiern burften namentlich fein: einmal ber machtige Ginfluß be Römerthums auf bas unterjochte Noricum, bann bas fonelle Uebergreifen des Chriftianismus, ferner die eigenthumliche Art bes Feubalmefens in Baiern, ber Drud bes Burger und Bauernstandes, die Robeit des Abels, der Mangel at großen und freien burgerlichen Berhaltniffen in den meiftens fleinen, von vielen Dynastien der bair. Bergoge beberrichten Städten und endlich die natürliche Anlage bes Baiern Diefer icheint nämlich nach feinem genußliebenben, beiteren, ber Melancholie gang fremden Charafter ber lprifchen Gats tung viel naturgemäßer zugewendet zu fein.

Uebrigens ift es mir auffallend gewesen, daß ich and in Brafilien, ebenso wie jede Spur von Gespenftersucht,

cifiefeberei und die Neigung jum geisterhaft Wunderbaren il, teinem Antlange der Ballade oder Ritterromanze bemet bin. Die Boefie hat dort nur den lyrisch-sentimenm ober fenfuellen Charafter, und ermangelt ganglich erer ibealischer Motive, weshalb sich die Brasilianer nur ertischen Liebern und schlüpferigen Erzählungen ausmen. Lettere find traditionell und gehören ber ganzen tomaffe an, indem sie, mit mehr oder weniger Feinheit blt, von mehr oder minder bedeutungsvollen Geften und bulationen begleitet, die Unterhaltung männlicher Gefelliten — der Eseltreiber sowie der vornehmen Staats= er — ausmachen. Das weibliche Gefchlecht bagegen foll in seinen Gesellschaften in der Ausbildung eines Spftems finnlichen Liebe gefallen. Was von folden Elementen bie epische Boefie und für eine icone epische Entfaltung Ration zu erwarten fei, liegt am Tage. Es ift aber r Mangel an epischem Geifte ein Erbthum aus früheren rhunderten. Rennt man die Geschichte ber lufitanischen ion genauer, so verliert fich jener Nimbus von Cheva-: und Geiftesgröße, unter bem wir die Thaten ber ion in Indien zu seben pflegen, und ein viel weniger wichelhaftes Licht beleuchtet das Getriebe ihrer Thaten cantilische Grundsäte, Egoismus, versteckt binter bas istenthum, Muth mit Grausamkeit, die bosen Erfindungs: te ber Schwäche, praktischer Blid ohne mahre innere Daffelbe gilt nun von ihrer epischen Poesie. rhaft dichterische Element ift in Formen, in einer un= jen Nachahmung des Untiken und in der Wortfülle einer ache untergegangen, welche, gang praktischer Ratur und e ideale Begründung, dem Raufmann beffer ansteht, als Dichter. 3ch will nicht von Camoens reden. Niemand ihn tiefer berabgezogen, als ein Portugiese felbst, Jozé stinho de Macedo, der mit einer zerfleischenden minutiösen

Gelehrsamkeit die Lufiade, nach Composition, Form 1 Ausbrud mit ben Griechen und Römern, und mit bem ? manzisten Bernardo Taffo, mit Ariosto, Fracastor, Boia (in beffen Orlando namorado), Sanazzaro u. A. vergleiche bas gange Gebicht als ein zusammengeliebenes Wert b ftellt, und barauf eine neue Lusiade, O Oriente, gebic hat, worin er die Maschinerie und Manier des Studs u mobelt, und Milton jum Mufter nimmt. Aber auch übrigen alteren und neueren portugiefischen Epopoen. 1 Alfonso des Francisco Botelho, der Viriatus des B1 Garcia Mascarenhas, der Macabeo des Miguel de Silven bie Malaca conquistada des Sa' de Menezes, die Hespanl libertada bes Bernardo Ferreira de Lacerda, Corte Reali Schiffbruch des Sepulveda u.'A. machen mehr den Gindr manierirter und imitatorischer Broducte, als aus bem & fühle der Ration entsprungener, durch große Erinnerung geweihter Dichtungen. Brafilien endlich bat bisjest et einzige Epopoe, das Caramurú ober die Entbedung vi Babia, aufzuweisen, welche im Ganzen gerabe fo frofti matt und unpoetisch ist, als die Zargueide ober Entbedm Madeiras durch Barco, manierirt und verfünstelt. Bas m an ben lusitanischen Epopoen am meisten zu fehlen icheir ist eben das pragmatische Gefühl von einem innern geistig Busammenhange ber Schickfale ber Bolter und Meniche von einem Leben hober und begeisternder Ideen im Bol und beffen Leitern. Diejes Gefühl, welches die Iliade ob das Nibelungenlied fo durchgreifend belebt und überrag wird dort bald burch eine abgeschmadte heidnische Kabe bald burch eine äußerst prosaische Maschinerie in ber Anla gar kummerlich ersett. hierin mag auch der Grund liege warum diefe Epos insgesammt nicht in bas Bolt übe gegangen find, fondern entweder längst vergeffen wurde oder nur von wenigen Gingelnen mehr gelefen als genoffe werden. Zwar haben die Portugiesen mehrere tüchtige Geichichtschreiber (wiewol eber einen Schmidt, als einen Joh.
b. Ruller); — es scheint aber, als könnten wahrhaft nationelle Epopoen nur mit, nicht nach den Thaten erzeugt werden.

Berzeihen Em. Ercellenz diesen Ercursus, zu bem ich unbermerkt gerathen bin, und halten Sie ihn gutigst meisnem Interesse an dem Lustanischen zu Gute.

Mit innigster Theilnahme haben wir den Verlust des veimarer Theaters vernommen. Wie schmerzlich mußte er Ev. Excellenz gefallen sein! Ein Ort, der zuerst das Shönste und Beste, was der Nation erzeugt worden war, afgenommen und gepflegt hatte, ist ein Heiligthum für gan Deutschland, er hätte durch die Musenweihe vor seindzlich Elementen geschützt sein sollen.

Um diesen Brief nach langer Zögerung nicht noch länger pridzuhalten, schließe ich, indem ich meine Frau und Linte Ew. Excellenz und Hochdero Familie gütigem Ansbenten empfehle.

In tieffter Verehrung und Dantbarteit

Ew. Ercelleng

unterthäniger Diener

München, den 18. Mai.

Dr. v. Martius.

#### 181 a.

# Radweisung der Abbildungen parafilischer Pflanzengallungen.

Cynomorium, Balanophoreae: Rich. Micheligen, t. 12; Tratstinif, Richard in Mem. Mus., VIII, t. 21.

Langsdorffia, Balanophoreae: Michard, a. a. D.; Martiuž, icon. par. ined.

Helosis, Balanophoreae: Richard, a. a. D., t. 20.

Aphyteia, Aristolochiae Juss.: Thunb., Flor. Cap.; Nees, Bilze, Titelk.

- Nepenthes, Aristolochiae Juss.: Brongniart in Ani Scienc. natur., Bar. 1824, p. 31 c. ic.
- Cytinus, Aristolochiae Juss.: Brongniart, ibid., 1 Phytogr.
- Rafflesia, Aristolochiae Juss.: R. Brown, Lin. XIII, t. 15 seq.
- Cassytha, Laurineae Juss.: 3acq., Amer., t. 79; Carpol., t. 27.
- Cuscuta, Convolvulac. Juss.: Sturm, Heft 10; Eng 55; Gärtn., t. 62.
- Monotropa, Ericeae Juss.: Schfuhr, Handb., t. 116; (
- Lathraea, Scrophularineae Juss.? Schfuhr, t. 170 Dan., 136; Gärtn., 32.
- Pelyphaea, Scrophularineae: Desfont., Fl. Atlant., 146; Annal. Mus., X, t. 21.
- Aeginetia, Scrophularineae: Roxburgh, Corom., t. Cistanche, Scrophularineae: Link, Hoffm., t. 63.
- Orobanche, Scrophularineae: Schfuhr, t. 176; Flor t. 1338; cfr. Wallroth epist. ad Mertens.
- Epifagus, Scrophularineae: Morifon, III, t. 16, f. Ulloa, Solaneae? Bignoniae? Flor. peruv., t. 188 Incarvillea, Cyrtandraceae?
- Vohiria, Gentianeae: Aubl. Flor. Gujan., t. 83.
- Myrmecodia, Rubiaceae: Nidus germinans form rubrarum Rumph. Amb., VI, t. 55, f. 2.
- Hydnophytum, Rubiaceae: Nidus germinans form nigrarum Rumph. Amb., VI, t. 55, f. 1.
- Loranthus, Lorantheae: Jacquin, Austr., t. 30; !
  Ann. Mus., XVI, t. 21.
- Viscum, Lorantheae: Schfuhr, Handb., t. 320; Juff Mus., XII, 27; Mirbel, ibid., XVI, t. 21.

365

Razoumoffskia, Lorantheae: Hortus Mosquensis, c. 10.

Schradera, Lorantheae: Bahl, Eclog., I, t. 5.

Ruyschia, Guttiferae: Aubl. Gujan., t. 97; Jacq., Amer., t. 51, f. 2.

Marcgravia, Guttiferae: Plum. ic. 173; Brown, Jam., t. 26; Annal. du Mus., t. 15.

Havettia, Guttiferae: Humb. nov. gen.

Clusia, Cuttiferae: Plum. ic. 87; Catesby, Carol., II, 99; Aubl., 343. 344.

Ascium, Guttiferae: Aublet. Flor. Gujan., t. 220.

## 182. Goethe an Martins.

herrn v. Martius nach München.

Em. Hochwohlgeb.

bermelde nur mit den wenigsten Worten die glückliche Antunft der reichhaltigsten Sendung. Mein Dank wünschte sich der Gabe gleichzustellen, wodurch meine Ungeduld, endlich wieder einmal von Ihnen zu vernehmen, über Wunsch und Bossnung befriedigt wird, indeß der Inhalt des so tief em-Pfundenen und gedachten Schreibens mich auf eine persönliche Zusammenkunft, auf ein mündliches, vollkommenes Bereinen abermals böchst sehnsüchtig macht.

Richt mehr, daß die Post nicht versäumt werde. Beimar, den 22. Juni 1825.

## 183. Martius an Goethe.

Ew. Ercellenz

haben neuerlich durch so manchen Beweis fortdauernden Bohlwollens mich und mein ganzes Haus bewegt und bestückt, daß ich den Ueberbringer so freundlicher Gaben nicht

366 Martius.

nach Weimar gurudtebren laffen tann, ohne ihm die Ge fühle des lebendiaften Dankes mitzugeben. Dbaleich Em Ercelleng in bem eng verbundenen Rreise, worin ich lebe unsichtbar stets wirksam und thätig sind, so mußte boch bas leibliche Reichen ber Erinnerung, bas Bild bes bochaefeier ten Dichters, bes Forberers eigener Studien, die innigfte Freude weden und somit belebend und ermunternd alle Fäben bes Lebens frischer anziehen. Berr Rangler v. Milla, ben wir einigemale unter uns zu seben die Freude batten, mehrte diese Freudigkeit im Hause sowol durch sich selbs, als durch die angenehmen Nachrichten letter Reit, an benen wir, Glud und Beil wunschend, ben warmften Antheil nehmen. Er wird die Gute haben, Em. Ercelleng fo vid von uns und unserm Thun zu sagen, als Hochbieselben geneigt find, zu vernehmen. Daß gerade er von dem neue ften Umschwunge der Dinge in München, von dem lebenbigen und weitgreifenden Streben ber neuen Univernitat und bem fräftigen Willen unseres Rönigs Leuge war, ift boffent lich ein Gewinn für die Menschen und die Sachen unte uns, benen es um eine gute Meinung ju thun fein muß Er wird Em. Ercelleng mit ben mabren Karben fdilbern mas hier von Tag zu Tag lebendiger wird. Dies aber if eben bas Leben felbst, so wie es der Theorie gegenübet steht: ein grüner Baum; und was sich bei uns noch ent falten mag, immer wird es aus ber fruchtbaren, vie umfaffenden Bewegung sich organisch durchdringender Rraf1 bervorgeben. Die Kunft, die im Bolke und überall if wird die Wiffenschaft in sich aufnehmen, und beibe gufar men werden zu That und Genug werden. Bei biefer Ar ficht von unseren hoffnungen fühle ich mich lebhaft au geforbert, mein kleines Sagden auch zu rollen auf bet munchener Krannion, und vielleicht habe ich balb bas Glud Em. Ercelleng beffen Furchen im literarischen Sande & peigen: die Reise in Brasilien, zweiter Theil, einen Band der Nova Genera und etwas über den spiraligen Umlauf der Blätter in der Blumenbildung, über die Verschiedenheit der Achsen in diesen Gebilden, und die Möglichkeit, hiersate eine allgemeine Anthogenese abzuleiten. Herr Kanzler u. Müller, dem ich ein Modell, hierher gehörig, gezeichnet habe, wird vielleicht die Grundidee zu entwickeln Lust haben, die meine Frucht reif ist, Ew. Excellenz vorgelegt zu werden.

Er wird auch die Gefälligkeit haben, Em. Excellenz den Morud des Titelblattes des Reiseatlas mitzubringen; es ist befelbe Blatt, welches früher, mit einigen Beränderungen, fir das Palmenwerk bestimmt war.

Bon dem lettern habe ich bereits mehrere Tafeln mit anbichaften aus Asien und Neuholland zeichnen lassen, welche als Beitrag zur Physiognomik der tropischen Länder den Beschluß des Ganzen machen sollen.

Reine Frau und Tante vereinigen sich mit mir zum imigken Danke für die fortdauernde Gewogenheit Ihres hase; die erstere wird die Schuld gegen Ihre Frau Sowiegertochter selbst noch abtragen.

Genehmigen Sochdieselben die Huldigung tieffter Ber= hung, warmster Dantbarkeit von

Em. Ercelleng

ganz gehorsamstem

Dr. v. Martius.

München, 10. November 1827.

## XLIX. Mark, Karl Michael.

## 184. Mary an Goethe.

#### Guer Excellenz

baben mir durch die so huldreiche wie freigebige Ueber sendung der toftlichsten Geschenke eine ebenso unerwartet als freudige Ueberraschung bereitet. Lange konnte ich bet Glud nicht faffen, so übermäßig beehrt zu fein von ben Manne, ben ich vom Frühesten an als Meister und Rufter ju bewundern, den ich als Jungling zu lieben, als Mant zu verehren gewohnt mar; und nun erhielt ich freundliche Worte von seiner Sand, von seiner Sand bas theuer Bruftbild, von ibm feine unfterblichen Schriften, von im jene wunderbaren Glafer, welche seinen großen und im fachen Gedanken ber Farbenerzeugung fo überzeugend w die Augen bringen. Indem ich Guerer Ercelleng für folde Gute meinen tiefgefühltesten Dant darbringe, erlaube i mir die Bemertung beizufügen, daß ich Dero Farbenlehn feit einiger Beit jum Gegenstande febr ernfthafter Studia gemacht habe. Als Lehrer ber Phyfit, als leibenschaftliche Freund der Natur fann ich nicht gleichgultig ober neutral zwischen zwei entgegengesetten Meinungen über eines ba · wichtigsten Rapitel ber Wiffenschaft verbleiben, und es if beinabe zur Rube meines Gemuthe nothig, daß ich auf bie eine ober die andere Weise zur Ueberzeugung gelange. In biesem Ende habe ich hier eine Reihe von Vorträgen über Farbenlehre für einen Kreis gebildeter und theilnehmendet Buborer vorbereitet, in beren Gefolge ich alle Sauptverfuch

in utramque partem burcharbeiten und nach Aräften prüfen Möchten Gure Ercelleng mir gestatten, in bebentliden oder schwierigen Fällen Dero Gutachten einzuholen! Solde Falle burften um so eber bisweilen eintreten, ba die Beschreibung bes Apparats im versprochenen Supplement= band noch nicht erschienen ist. Die Bearbeitung der entop= tijden Karben ist im dritten Hefte bes zweiten Bandes zur Raturm. mit Deifterhand bargeftellt; ich befürchte jedoch nicht bas Misfallen von Gurer Ercellenz zu erweden, wenn i bemerke, daß ich in Dero Ansicht noch keinen Schlüssel mr Entwirrung ber vielfachen Licht- und Farbenerscheinungen u den Erpftallisirten Körpern gefunden habe; ich bin aber mit Forfdungen, welche babin führen, unablaffig befchafbit. Ginstweilen halte ich mich noch an die, wie ich recht pt weiß, kunftliche und erkunftelte Theorie Biot's, welche der jum Fortschreiten und Berechnen einen fehr guten Anbalt gibt. Als einen Beweis meiner Bemühungen in biesem Hebe erlaube ich mir Em. Ercellenz beifolgendes Instrument (wovon eine kurze Rotiz in den anliegenden gedruckten, ine genauere Angabe über feinen Gebrauch in den ge= iriebenen Blättern enthalten ist) als eine kleine, schwache begengabe anzubieten. Möge fie freundlich aufgenommen merben, und möge Ew. Ercellenz die Gefinnungen der un= bearenaten Berehrung und Dankbarkeit genehmigen, mit widen ich die Shre habe mich zu unterzeichnen als

Guerer Excellenz

unterthäniger

Karl Michael Mary.

Braunschweig, den 13. Februar 1827.

## L. Mager, Johann Friedrich.

#### 185. Mayer an Goethe.

#### Guer Ercelleng

Berehrlichem vom 3. diefes gemäße bezeuge ich Denensel andurch meine bergliche Theilnahme an Ihrer erfolgten! ferung von Ihrer ausgestandenen schweren Krantheit, ich mit vielem Leibewesen aus dem Frankfurter Journal wol als auch aus ber Karlsruber Zeitung ersabe, mit sehnlichen Bunfde, daß nun Guer Ercelleng bis in späteste Greisenalter gesunde und mohl bleiben möchten habe jugleich bie Ehre, Denenselben in Rudficht Dero mir in ergebenft gedachtem Schreiben zu bestellen belie Mineralien weiter zu communiciren, daß ich Denen in fol berührten Arten verschieben andere beigelegt habe, bie Guer Ercellenz abzugeben vermuthete und ich wenige Bo zuvor, ebe ich Deroselben febr schätbare Schreiben erbi von bem herrn Director bes Raiserl. Königl. Ratural Cabinets in Wien beauftragt wurde, eine Portion M ralien von mehreren Arten an foldes zu fenben, u welchen all meine beste gewachsene Silberstufen waren, ich nicht an ben biefigen Sof absette, ber meine aller balde nach meiner Ankunft erhielte, sodaß mir gegenwä blos Rleinigkeiten hievon übrig bleiben, die ich ein schmelzen gebenke, sowie auch, daß dieselbe in bem Rasd in benen jene gut gepadt find, ein specifiques Berzeid von all barinnen befindlichen Arten nebst dem Ansate il Breise, beren correspondirende Nummern aber bei be

mplaren sinden, die Ihrer gütigen Erwartung um sor entsprechen werden, wenn Dieselbe hiebei in geneigte achtung zu ziehen belieben wollen, daß ich meine mitachte Mineralien in einem entsernten Lande aufgekauft, in deme ein großer Thaler nicht höher geschätt wurde, hier zu Lande gemeinigl. ein 24:Gr.=Stud, und mich ro deren Ankauf nebst ihren Fracht= und Transitsspesen hoch zu siehen kommen, sowie auch, daß ich getrachtet, diese Umstände bei Ihrer erhaltenden Collection mitader Wahl und einig beigelegt nicht angesetzen Stüden twas zu erseben.

Reinem obnmaßgeblichen Erachten nach kann ber kleine ag der berührten Sammlung (ber in Reichswährung ht) entweder mit bollandischen Dutaten auf bem Boften, die, wann folde nicht zu leichte feind, fast aller m für 5 Fl. 30 Kr. angenommen, gedeckt werden, ober : mittelft einem fleinen Wechsel, ber von denen weima= en Handelsleuten zu meinen Gunften in Frankfurt gablausgestellt und mir jum Ginziehen gutigft jugejandt ben könnte. Das gebachte Sagden babe ich, um einen jen Theil an der Fracht zu ersparen, bereits dem bie= 1 Sandelsmann Sohler unter Deroselben Adresse gum biren mit Guterwagen zugestellt, wovon ich guten Em= g muniche; und follten Ihnen anfonsten auch Leucite, urolithe, grune Strahlfteine, Natrolithe, Rlingfteine und laria abgeben, fo hoffe ich Denenfelben auch damit auften ju fonnen und diefen Commer über ju erhalten. Außer diefem werden mir Guer Ercelleng gutigft er= en. Denenfelben wegen meiner Angelegenheiten weiter benft melben ju burfen, daß ich immer vermuthet habe, mit meinen spanisch- und amerikanischen Fosfilien vieles Rukland und Bolen zu machen sein werde, und ich all nen bisberigen Bermendungen und meinem Berfpruche,

ben bescheibensten Gebrauch bavon zu machen, ohngeachtet (ber fich aus ber Folge meines angenommenen Berauferungsplans von selbsten ergibt, und unter anderm barinnen besteht, daß ich meine versendende Mineralien im nicht convenirenden Kalle anstatt der Bezahlung auf meine Rosten wieber gurudnehme) bis dato feine Liebhaber aus jenen-Ländern, noch weniger aber die Abreffe bes herrn Director bes Aussisch = taiferlichen Cabinets in Erfahrung bringen tonnte, für bas ich eine fehr bebeutende Sammlung vom folden (außer Gold und reichen Silbererzen) machen gem tonnen glaube, bergleichen schwerl. eine außer ber mabribe in Europa existiren wird, nebst 3, 4 meniger bebeutenber im Falle man nicht bereits schon mit berlei Arten verfebe= Mit der größten Verehrung und vielmalige sein sollte. Deprecirung meiner Freiheit gebarrend.

> Ew. Excellenz gehorsamster Diener Königl. Spanisch pensionirter Bergwerksbirector Johann Friedrich Mayer.

Gengenbach bei Offenburg im Kinzinger Thal, den 27. Mai 1823.

## LI. Mener, Ernft.

- 1823. 11. Juni. Ginen trefftichen Auffat von Ernft Meper, Brivatbocent in Göttingen, mit meiner Anregung bagu, finben Sie im morphologischen heft. St. Sch. 275.
- 1883. 20. Juni. In bem nachsten hefte gur Morphologie . . . . empfehle einen Auffat von Ernst Meyer, geschrieben auf meine vergebructe Beranlaffung. St. 102.
- 1823. 3. December. Bon Ernft Deper habe einen fehr bebeutenben Brief; mehrere junge Leute ericheinen trefflich. St. Sch. 296.

Außerbem: St. 9. 17. 20. 24. E. I. 329.

## 186. Goethe an Meyer.

herrn Dr. Ernft Meyer Bohlgeb. Göttingen.

Em. Wohlgeb.

Ì

bezeihen, wenn beikommendes Heft zu spät anlangt; vor meiner Babereise ward es nicht fertig und jetzt drängt sich so manches zusammen, das ich nicht alsobald ins Gleiche bringen kann. Haben Sie Dank für das Mitgetheilte! Finzben Sie irgend etwas für das nächste Heft, so werd' ich es mit Vergnügen aufnehmen. Indessen bitte von Ihrer neuesten Beschäftigung mir einige Kenntniß zu geben. Mich bedrängt altes und neues Interesse von so mancherlei Seizten, daß ich keiner genug zu thun glaube; doch will ich nach und nach theils öffentlich, theils im Vertrauen davon einiges mittheilen.

Sollten Sie die Natur der lebendigen Pflanze bon Rarl Beinr. Soulz in Berlin etwa recensiren, fo machen Sie mich aufmerksam barauf, ba ich gelehrte An zeigen, kritische Blätter nicht immer gleich burchlause un mir also auch bas, was mich interessiren würde, später st Gesicht kommt. Ihr Aufsat in bas morphologische Heft he mir auf einsamen Wegen in dem böhmischen Gebirg viel z benken gegeben; einiges zu fragen und zu eröffnen ergreif nächstens Gelegenheit.

Möge Ihnen alles gelingen, zum Vortheil und zu. Freude gereichen.

Weimar, ben 31. September 1823.

## 187. Meyer an Goethe.

Sochwohlgeborener, Söchstverehrter Serr Geheimer Rath!

Euer Excellenz den innigsten Dank für das mitgethei Heft zur Naturwissenschaft zu bezeugen, ist nach meim Rückehr von einer Ferienreise meine dringenoste Angelege heit. Auch für den nähern Antheil, der mir selbst an bem Hefte gestattet ward, habe ich zu danken, und gespanserwarte ich die verheißenen Fragen und Eröffnungen Bezug auf meinen Auffat.

Für das nächste Heft etwas Eignes ohne besondere Ber anlassung anzubieten, würde ich nicht wagen; etwas Frem des aber, und wenn ich nicht irre sehr Bedeutendes, der mir in diesen Tagen aufgestoßen, möchte ich in Ihre heste wie in den wahren mütterlichen Boden verpstanzt sehen.

Bufällig ichlug ich ben 13. Band der Transactions of the Linnean Society auf, und las in freudiger Berwunderung Seite 211: "And both structures (those of Anthera and of Pistill) have, as it appears to me, an evident relation to the *Leaf*, from whose modifications all the parts of the flower seem to be formed."

Gift, wie sich erwarten läßt, Robert Brown, welcher, ohne mit Ihrer Schrift bekannt zu sein, diesen Ausspruch thut und sogleich die trefflichste Anwendung davon macht. Rachdem er früher im 12. Bande berselben Verhandlungen bei Gelegenheit einer Untersuchung über die Familie der Synanthereen (Linné's Syngenesia) den Typus des Vistills, hier bei Gelegenheit einer Untersuchung der so merkmürdigen Rafflesia den Typus des Stammes aufgestellt und die mannichsaltigen Formen dieser Organe auf ihre Ursorm zurückgeführt hat: zieht er endlich eine Parallele zwischen beiden, die nicht nur durch Reuheit der Ansicht überrascht, sondern zugleich dem Ganzen die rechte Beleuchstung, ja ich darf sagen, künstlerische Abschließung gibt.

Soviel zu vorläufiger Nachricht. Sobald ich den 12. Band der Transactions, nach dem ich mich schon vergeblich bes muht, erhalte, werde nicht ermangeln, alles auf den Gegenstand sich Beziehende zusammenzustellen und, vielleicht mit einigen schüchternen Bemerkungen begleitet, zu übersenden.

hiernächst erlaube ich mir, Euer Excellenz von einer ichr interessanten Beobachtung in Kenntniß zu setzen, welche ein junger Freund von mir, Namens Schiebe, zuerst in Italien und dem südlichen Deutschland machte, jetzt aber auch in unsern Gegenden mit Eiser und Glück verfolgt. Er sand, daß Bastarde unter den Pflanzen, wie Koelreuter sie kinstlich hervordrachte, auch in der freien Natur, besonders in wärmern Ländern nicht ganz selten sind, daß nur Unsesangenheit und Aufmerksamkeit dazu gehört, solche zu entseden. In allen disher von ihm und zum Theil in meisnem Beisein beobachteten Fällen sanden sich verhältnißmäßig wenge oder nur einzelne Bastardpslanzen unter einer großen Renge der Mutters und Baterpslanzen. Sie hielten in der dem zwischen beiden die Mitte; wo aber ihrer mehrere beisammen standen, näherten sich einige mehr dem Later,

andere mehr der Mutter; ja wir beobachteten eine Reibe bybrider Pflanzen, burch beren Bermittelung Cnicus oleracous in taum wahrnehmbarer Abstufung zum Cnicus acaulis binüberzugeben ichien. Nur in ben Gefclechtsorganen aller bisber beobachteten Baftarde zeigte fich mangelhafte Ausbilbung, in der Regel tam tein Samen gur Reife, bem Antheren fehlte der Bollen. Die meisten diefer Bastarbe wenn nicht alle, wurden icon früher von andern Bota = nikern gefunden, aber gewöhnlich verkannt und als eigen . seltene Arten beschrieben. Dies begegnete besonders ber herrn hofrath Schraber bei feiner Monographie ber Gat tung Verbascum, die zu Bastardzeugung ganz vorzüglich geeignet scheint. Als ihm Schiebe, vor einem Sabre fa feine Beobachtungen und die Belege bagu mittheilte, ertlat 1 fich Schraber noch gang bagegen. In Garten, erwiderte == komme so etwas zuweilen vor, in der freien Ratur niemal Demungeachtet spricht er in ber soeben erschienenen zweite Abtheilung seiner Monographie an sehr vielen Orten vot Baftarden unter ben Berbafcis, welche andere Botaniter fat Arten ausgegeben baben. Mein Freund ift viel zu ant ipruchslos, um auf diese kleine Rrankung etwas zu erwibern; daß ich bier bavon rebete, gefcah nur, um eines berühmten Mannes Autorität für die Richtigkeit der Be obachtungen eines zwar febr talentvollen, boch jest noch namenlosen Naturforiders in Unspruch zu nebmen.

Sobald der Beobachtungen mehrere zusammengebracht, die Resultate entschiedener hervorgetreten sind, hoffe ich Euer Ercellenz eine kleine Abhandlung über den Gegenstand von dem Entdeder selbst vorlegen zu können. Für jest wollte ich nur darauf hindeuten, wie die Annahme sessstehender Arten stets desto mehr gewinnt, je schärfer man die vermeinten Uebergänge ins Auge faßt. Denn daß die Natur die hybriden Formen sesssielte, haben wir nicht zu fürchten.

die Ratur der lebendigen Pflanze von Schulz werde ich, ich es ablehnen kann, nicht recensiren. Unsere Blätter i nicht Raum genug und der Winter ist nicht die rechte zu einer gründlichen Widerlegung so vieler Jrrthümer in den Beobachtungen, theils in den Folgerungen. aber das Buch nicht schade, dafür hat der Verfasser durch mancherlei Anmaßungen und Blößen gesorgt. Lich beschäftigt gegenwärtig vor allem die Anatomie kunceen, um auch diesen, wie es mir scheint, so wesentst Theil meiner künftigen Monographie nicht sehlen zu L. Eins der besten Mikrossope und die kunstreiche Hand Sigenthümers, des Doctors Roeper, der selbst Botaund Anatom ist, kommen mir dabei sehr zu statten. glaube nicht, daß seine Zeichnungen hinter Kieser's erblättern zurücksehen werden.

ferner darf ich eine längst angekündigte Lichenensammnicht länger vorenthalten. Das Studium der Lichenen ber durch Acharius, wo unser trefflicher Floerks noch aufgeräumt hat, so schwer gemacht, daß die Kritik ger vorerst zu liefernden Arten mir wol einen großen l des Winters wegnehmen wird.

Me übrige Zeit soll der Untersuchung der von Graf iberg mir anvertrauten Leguminosen der Haenkeitung für die Reliquiae Haenae gewidmet werden.

m aber den geforderten Bericht über meine neueste äftigung zu vollenden, muß ich noch einer beständigen vatio mentalis gedenken: bei jeder botanischen Arbeit, begenstand sei, welcher Art er wolle, nach der ewigen l des Werdens zu forschen, und Ausbeute zu gewinnen ine specielle Morphologie der Psslanzen, welche ich als 3, wenn es meiner dann noch bedarf, überliefern te.

Mit den lebhaftesten Wünschen für Ihr uns allen so theueres Wohl habe ich die Shre zu sein Euer Ercellen

gang gehorsamster

[October 1823.]

Ernft Mever.

## 188. Meyer an Goethe.

Hochwohlgeborener, Hochverehrter Herr Geheimer Rath!

Im Namen meines Freundes, des Doctors Röper, babe ich die Ehre, Guer Ercelleng beifommend beffen erfte Drad schrift zu übersenden, und um geneigte Aufnahme berfelben zu bitten. Da diese Schrift eigentlich nicht für ben Budhandel bestimmt ist, nichtsbestoweniger mein Freund ber Bunich nicht unterbruden fann, sie in die vollständigfte botanische Bibliothek, welche Deutschland befitt, aufgenom: men zu feben, fo magt er es, Guer Ercelleng noch ein ameites Eremplar zu übersenden mit der unterthänigfer Bitte, baffelbe, wenn es ohne Schein von Anmagung ge icheben könne, nicht sowol Seiner Roniglichen Sobeit ben Großberzog von Weimar zu überreichen, als vielmehr beffer Bibliothet gutigft zustellen zu laffen. Bon dem Inhalt ber Schrift bente ich nächstens eine ausführliche Anzeige in unsere gelehrten Blätter zu liefern, und bebalte mir wir, dieselbe nachzusenden. Vorläufig nur so viel, daß meine Wiffens noch tein Botaniter die Metamorphofe einer ein zelnen Pflanzengattung mit ähnlicher Sorgfalt beobacht und entwidelt bat, und bag vielleicht teine Gattung # eigneter ift, als biefe, die icheinbar abnormen Gestaltunge auf den böbern Entwickelungsstufen von unten berauf ein aus der andern ableitend zu erklären. Mit der Reductio zahlloser vermeinter Arten werden viele Botaniker ung en sein; doch wird es auch nicht an vorurtheilsfreien achtern sehlen, die gern vereint sehen, was die Natur trennen mochte. Den außerordentlichen Fleiß, welchen Bersasser seiner Arbeit gewidmet, beweist hinreichend die Bollständigkeit der Analysen. Wenn dagegen die iche einige Nachlässigkeiten verräth, so wird hoffentlich Umstand den Versasser entschuldigen, daß eine längst ereitete Reise nicht länger aufgeschoben werden durfte, den Abschluß des Werks wol etwas übereilt hat.

lußerdem weiß ich von unserer neuesten botanischen atur wenig zu berichten; fast noch weniger von meiner um wissenschaftlichen Thätigkeit, welche durch den Druck rer Berhältnisse leider sehr gelähmt wird, und wenn ich : mit einem unverwüstlichen Leichtsinn ausgerüstet wäre, scheinlich längst erloschen sein würde. Doch bin ich darauf, lieber wenig in meinem Fache zu arbeiten, mir den nöthigen Unterhalt durch unschädliche Nebensäftigungen zu erwerben, als gleich vielen durch unreise ductionen die Wissenschaft zu verunzieren.

sine Abhandlung von mir über surinamische Pflanzen, aber kaum ein allgemeines Interesse darbietet, werden e Excellenz im nächsten Bande der Acta naturae curiom sinden. Zu einer allgemeinen Morphologie der nzen sammle ich für die späte Zukunst eifrigst sort. enwärtig beschäftigt mich vornehmlich ein Entwurf der siognomik der Pflanzen überhaupt, besonders der nordsichen, als welche ich allein in der Natur anhaltend zu achten Gelegenheit hatte. Humboldt und Nees von ibed (im Handbuch der Botanik, §. 144) sind fast meine igen unmittelbaren Vorgänger; doch wie sehr mir die benlehre zugute kommt, darf ich nicht erst versüchern. I das nächste Heft zur Morphologie uns auch von dieser te entgegenbringen wird, läßt eine bloße Anzeige in den

frankfurter Reitungen bisjett nur abnen. Um so mehr ich, meine eigenen Gebanken zu Papier zu bringen, obgl gefaßt barauf, sobalb jenes heft erschienen fein wirb, vieles zu ftreichen, zuzuseten und zu verandern. gangen bin ich von dem Contrast der Metamorphosenl und Abpsiognomik, indem erstere alle Gestaltungen centrirt, lettere, in freilich nie zu erreichender Bollftan feit, selbst noch über die Species hinaus ben individue Charafter ber Bflanzen beachten follte. Unerläflich id mir dabei die Bedingung, so viel als möglich aus eige Anschauung zu schöpfen, und die Reflege ber Ratur bichterischen Werken, ja felbst in Gemälden zwar bani anquerkennen, aber nicht an die Stelle ber Natur felbft seten. Hat Rees von Csenbed biese Bedingung nicht nöthig erachtet, fo icheint humbolbt bagegen bie Pflan formen zu isolirt, wie sie wol ber Botaniker in fich tr nicht fo vereinigt, wie fie uns in ber Natur felbft entge treten, aufgefaßt zu haben. So geziemte es wol Pflanzengeographen; boch eben barin glaube ich einen ; thum ju erkennen, daß humboldt, besonders in fei Essay sur la Géographie des plantes, die Physiogue der Geographie der Pflanzen unterordnet; und fo ert ich mir, warum man einen ber lieblichften Zweige ber tanit binterbrein nicht forgfältiger gepflegt bat. Beibe ; ler möchte ich vermeiben, zugleich praktisch zeigen, wo Bemühungen berer, die fich nicht begnügen, natur specifische Unterschiede ber Pflanzen zu entbeden, font dem Individuellen fich mehr und mehr nabern, wir fructbar find; und besonders mich an einem Stoff ül ber por so vielen in der Wissenschaft einer gewiffen tu lerifden Abichließung fabig ju fein icheint.

Doch wozu rede ich so voreilig von einem Borhal beffen Ausführung, wenn sie genügen soll, meine Kr.

weit übersteigen wird? Nur das leidige Bewußtsein, noch fo gar wenig geleistet zu haben, drängt mich von dem zu reben, was ich leisten möchte; und auf Dero wohlwollende Rachsicht glaube ich nach so vielen unverdienten Beweisen der Güte rechnen zu dürfen.

Euer Ercelleng

gang geborfamfter

Ernft Meper.

Göttingen, ben 12. December 1824.

## 189. Meyer an Goethe.

Hochwohlgeborener, Hochverehrter Berr Geheimer Rath!

Ungebührlich lange hat sich mein Dank für die herrliche Beihnachtsgabe des neuesten Hefts zur Naturwissenschaft verspätet, ansangs durch den verzögerten Abdruck meiner Anzeige der Röper'schen Schrift, sodann noch durch den Bunsch, zugleich meines Freundes Schiede Dissertation de Plantis hybridis sponte natis überreichen zu können.

Bie reich auch das Heft ausgestattet ist, so konnte ich boch die getäuschte Hoffnung nicht gleich verschmerzen, daß es Euer Excellenz möchte gefallen haben, uns bei Gelegens heit der angezeigten Rede des Herrn von Martius zugleich Ihre eigenen Ansichten über Physiognomik der Pflanzen zu eröffnen. Ich habe diese Rede sowie die Reise jetzt auch gelesen, muß aber bekennen, daß beide mir kein recht ansichauliches Bild von Brasilien gewährt haben. Daß man als Botaniker die Pflanzen kenne, deren Herr von Martius so häusig erwähnt, hilft wenig. Das scheint auch Rees von Csenbeck zu bezeugen, wenn er mir schreibt: "Heimisch muß übrigens ein solches Schildern sein, sonst kommt niemand dahinter, der nicht über der See war. In dem

Erinnerungen eigener Anschauung vor die Seele treter Gestern erhielt ich durch einen jungen Briten, der studirt, The North American Review sor October (Vol. 19 Nr. 45 or new series Vol. 10 Nr. 20), wori Artikel Lise and Genius of Goethe. Es könnte m sein, daß Euer Excellenz dieser Artikel entgangen wäre doch, so wenig er ist, was die Ueberschrift sagt, vie des Landes wegen, aus dem er hervorgegangen, Ausmerksamkeit verdient.

Auch kam mir neulich in den Analekten der weiman Loge die Gedächtnisrede zu Gesicht, welche Euer Erc zu Wieland's Todtenfeier gehalten. Ift es nicht zu maßend, daß ich an diese vielleicht von Ihnen selbst gessenen Blätter zu erinnern wage, und sogar die hinzusetze, daß Sie doch denselben, die hier so wenig gänglich sind, einen Platz in jenen neuen Bänden! Werke gönnen möchten, welche die Hefte für Alterthum Kunst uns verheißen?

Ich schließe mit dem wiederholten Geständniß ber nigsten Verehrung und Dankbarkeit, womit ich die habe zu sein

#### 190. Goethe an Meger.

herrn Dr. Ernst Meyer Wohlgeb. Göttingen. Ew. Wohlgeb.

ür das Uebersendete verdindlichst dankend, theile, im maureischen Bertrauen, den berührten Aufsatz mit. Ich habe ihn ei dieser Gelegenheit nach soviel Jahren zum ersten mal rieder durchgelesen und sinde, daß man sehr wohl thäte, den bedeutenden Augenblick zu benutzen und dessen Ansenken, besonders auch schriftlich, aufzubewahren. Die orwaltenden Umstände, die mir hier wieder so deutlich utgegenkommen, sind mir so weit im Gedächtniß zurückeiteten, daß sie fast als ganz neu wieder zum Vorschein dumen.

Ihre Recension nehme ich mit allem Antheil auf; auch wabe ich über das, was man Pflanzenphysiognomik zu tennen pslegt, wol nachgedacht und wüßte meine Gedanken varüber unmaßgeblich zu eröffnen, allein ich darf jest in Ihr schönes Feld nicht hinüberblicken. Auf einer Seite besagern mich meine sämmtlichen Productionen, denen ich, in Rücksicht auf meine neue Ausgabe, alle Ausmerksamskeitschenken muß; auf der andern Seite liegt, höchst unserseulich, der Theaterschutt, aus dessen Trümmern ganz Beimar einen Phönix emporsteigen zu sehen große Besgierde hat.

Dem Andenken an den genannten Abgeschiebenen ist ein Bildniß des bisjeht Uebriggebliebenen beigelegt, der sich zu fondauerndem Antheil und wohlwollendem Andenken zum alleichönsten empfiehlt.

Beimar, den 6. April 1825.

### 191. Meyer an Goethe.

Hochwohlgeborener,

Hochgebietender Herr Geheimer Cabineterath!

Von des Ministers Freiherrn von Altenstein Excellenz erhielt ich am 18. v. M. einen Ruf als Professor der Boztanik und Director des Gartens hieher nach Königsberg in Preußen, und heute empfing ich meine Bestallung, begann meine Borlesungen vor einem zahlreichen Auditorium und übernahm den Garten, zu dessen Empfehlung ich nur zu sagen brauche, daß der Minister von Altenstein selbst während der traurigen Zeit seines hiesigen Aufenthalts ihn angelegt und mit großer Freigebigkeit sundirt hat. Nur zu gerne bilbe ich mir ein, es könne Euer Excellenz angenehm sein, diese Nachricht durch mich selbst zu ersahren; mir würde es schwer fallen, sie Ihnen nicht mittheilen zu dürsen.

Der Garten, in beffen Mitte ich ein freundliches ge räumiges Landhaus bewohne, bat die gunftigfte Lage Fir wissenschaftliche sowol als ästhetische Amede. Ein verbaltnis mäßig breites Thal burchschneibet ibn; ein Quell unter ber Anhöhe nährt einen Teich an feinem unteren Ende; felten wird man auf ebenem, fo beschränktem Raume eine großert Mannichfaltigkeit bes Bobens, ber Feuchtigkeit und ber Be schattung finden; daber auch alle Pflanzen unter ber Sare eines erfahrenen Gartners aufs befte gedeihen. Doc if noch Bieles ju thun übrig, theils für die fritische Befting" mung ber Pflanzen, theils zur Verschönerung ber Anlage Denn leiber mar die Leitung bes Gartens bisber größter theils bem Gartner allein überlaffen. Der erfte Directos besselben, Schweiger, ward bekanntlich nach langen Reises in Sicilien erfchlagen; fein Nachfolger, ber madere Gifenhardt, ftarb vor turgem nach langwierigem Rrantenlaget-Möge mir ein glücklicheres Los beschieden sein!

Mever. 385

Soon feit feinem Entstehen mar ber hiefige Garten gleichjam ein Stapelplat für die aus Rugland nach Deutsch= lind kommenden Pflanzen. Ich hoffe ihn den übrigen deut= ben Garten in diefer Beziehung allmählich noch wichtiger machen. Mit dem Garten ju Belvedere ftand er, foviel ich erfahren konnte, bisber nicht in Berbindung; ich fomeichle mir mit ber hoffnung, daß Guer Ercelleng viel= leicht dieselbe vermitteln und mir erlauben werden, bas Berzeidniß unserer Samenernte im kommenden Berbst an Sie felbst au fenden, ba ich ben Borfteber jenes Sartens (herrn Stehl?) gar nicht fenne. Sollte jener Barten Senbungen nach Dorpat, Betersburg ober andern ruffischen Orten au machen haben, fo erbiete ich mich mit Bergnugen, Dieselben von bier aus burch Sandelsgelegenheit ju beforgen. Für fammtliche Briefe und Padete in Gartenangelegenheiten bis jum Gewicht von 20 Bfund genieße burd ben gangen preußischen Staat die Portofreiheit, welche Bergunftigung mir folche Dienftleiftungen gum Ruten der Wiffenschaft außerordentlich erleichtert. Soll ich mich wan entschuldigen, daß ich Guer Ercelleng mit biesen Dingen behellige? Das wurde mir ichwer werben, wenn nicht Guer Ercellenz Gewogenheit meinen Gifer für bas Sebeiben bes mir anvertrauten Gartens als Entschuldiauna Belten läft.

Bei Gelegenheit der Jubelseier gedachte auch ich Euer Excellenz meine wärmste Theilnahme an dem schönen Fest zu bezeugen durch ein in den Verhandlungen der Caro- linisch-Leopoldinischen Akademie abgedrucktes Corollarium I. Plantarum Surinamensium und einige Hendekaspllaben, so gut oder schlecht ich sie einst in Schulpforte machen lernte. Ein ungeschickter Buchbinder verdarb mir das einzige beseiter Exemplar, was ich besaß, und damit die lange gehegte Reude. Auch jeht würde ich bessen nicht erwähnen, wenn Genbes Raturwissenschaftliche Correspondenz. I.

386 Meger.

ich nicht den Borwurf von mir abwenden möchte, als häte ich jenen hohen Festtag so ganz bewußtlos alltäglich vo ibergehen lassen.

Richt als einer der würdigsten, aber wahrlich als einer der innigsten, kindlichsten Ihrer Anhänger und Berehrer habe ich die Shre zu sein

Guer Ercelleng

ehrfurchtvollfter

Ernft Meber.

Königsberg in Preußen, den 30. Mai 1826.

#### 192. Goethe an Meyer.

An Herrn Professor Ernst Meher Wohlgeb. nach Rönigsberg.

Em. Wohlgeb.

Berufung als Professor ber Botanik und Director des dortigen Gartens nach Königsberg gereichte mir, da ich die Anstalt durch frühere Nachrichten kenne, zu besonderm Bergnügen, indem ich Ihnen längst einen Ihren Berdiensten angemessenen Wirkungskreis gewünscht und wenigstens einen provisorischen in unserer Pstanzenwelt zugedacht hatte.

Höchst angenehm ist es mir daher, durch Sie selbt das Nähere zu vernehmen, wie ich denn wünsche, das Sie durch irgend einen geschickten Landschaftszeichner In Wohnung und nächste Umgebung möchten zu Blatt bringer lassen, damit ich mich unmittelbarer zu Ihnen versehmtönne.

Diesem Schreiben folgt nächstens ein Exemplar bes Bebvedereschen Katalogs; wollen Sie mir den Ihrigen gelegenblich zukommen lassen, so will ich solchen dem Garteninspecker Skell nicht allein zustellen, sondern auch bei Serenissimo und den übrigen auf diese Anstalt einstließenden Personen

! nothige Erwähnung thun, damit ein wirksames Ber= linis eingeleitet werbe.

Auch in Jena ist eine, unmittelbar mir untergebene, ich Herrn Hofrath Boigt dirigirte botanische Anstalt, nicht i großer Ausdehnung, aber zwedmäßig und reinlich gesten. Auch ein mit dieser angeknüpftes Berhältniß könnte leicht beiden Theilen zum Nuten gereichen.

Die Ausgabe meiner poetischen und literarischen Arsten, die ich, wenn die Anzeige auch dorthin gelangt, hIhnen bestens empsohlen haben will, hält mich jetzt, meine Gedanken der hochverehrten und geliebten Natur awenden; doch sehe ich dem Zeitpunkte entgegen, wo ich t Sammlung und Zusammenstellung dessen, was mir in sem Fache geworden ist, vergnüglich belebende Stunden zubringen hosse. Möchten sie mir gegönnt sein! Wie ich nn auch von Ihnen öfteren Mittheilungen mit Verlangen tgegensehe.

[Juni 1826.]

#### 193. Mener an Goethe.

Guer Excellenz

be ich die Ehre beikommend eine kleine Schrift von mir übersenden, die ich soeben aus der Druckerei erhielt. ie mir vor einer Stunde angekündigte Abreise des Uebersingers, des herrn Reserendarius von Wegnern, von hier hBeimar, gab mir den äußern Anstoß dazu; und ich kehe, daß es eines solchen bedurfte, da ich mir nicht wilden kann, der Gegenstand meiner Schrift und seine handlung verdienten Guer Ercellenz bekannt zu werden.

Die turze Zeit bis zur Abreise meines Freundes erlaubt it diesmal nicht, über die neuen Erscheinungen in meinem iche zu berichten. Ich behalte es mir noch so lange vor, bis Agarbh's Organographie der Pflanze aus dem Schn dischen übersett sein wird. Denn ich zweifle nicht, daß neben vielen Jrrthümern auch viel Wahres und Bedeute des enthalte. Der Verfasser ist gründlicher Kenner und Vobachter besonders der niedern Pflanzen, ist ein Mann vielem Geist und entschiedener Originalität. Doch ich the besser, was von ihm zu sagen wäre, zu verschieden, bich sein Hauptwerk kennen gelernt habe.

Ich schließe mit den wärmsten Bunschen für Guer Cellenz und mit der innigsten Bitte um Ihr ferneres Bost wollen.

Ernft Meyer.

Königsberg, ben 27. November 1830.

## LII. Mener, Georg Friedrich Wilhelm.

## 194. Meyer an Goethe.

Sochwohlgeborener, Sochftzuverehrender Berr Geheimer Rath!

zeihung und Nachsicht erbittend wage ich es, Ew. Exbie beikommende Arbeit mit dem Wunsche zu über, sie der Aufnahme in Ihre Bibliothek würdigen zu
Berzeihung, weil ich, der ich nicht das Glück habe,
scellenz bekannt zu sein, mich erdreiste, diese Zeilen
jenigen zu richten, dessen hohe Verehrung jeder Anng den Borwurf einer Unbescheidenheit macht, und
it, weil der Inhalt des Werks um so mehr das Geer Unvollständigkeit im allgemeinen und der mangelnllendung der einzelnen Theile seines Gehalts an sich
weil es nur als ein, von ungünstigen Umständen
gedrungener Vorläuser einer ausführlichen Bearbei28 gewählten Gegenstandes erscheint.

nn die Familie der Flechten, die bisher ungeachtet unnichfachen — auch für die tiefere Kenntniß der mener organisirten Sewächse beziehungsvollen — üffe, die sie über die Bildungsweise gibt, die im Reiche der unvollkommeneren Begetabilien statthat, mütterlich behandelt wurde, durch die Beobachtungen, der Entwickelung und Lebensweise ihrer Organismen e, unserer Kenntniß um etwas näher gerückt sein so ist auch dieser Sewinn, wie so mancher andere, sich die Pflanzenkunde in unsern Zeiten zu erfreuen

390 Meper.

hatte, ein Sprosse des stets mächtiger seine emporstrebend Zweige verbreitenden Pflänzlings, den Ew. Excellenz du die Einführung der Metamorphosenlehre dem Boden! neueren Natursorschung schenkten. Sie gab auch bei dies Arbeit Licht, wo ich früher vergeblich es suchte, und leite mich oft mit Sicherheit bei schwierigen Untersuchungen. Jich verdanke ihr noch mehr, da sie, wie ich offen bekenn meinem Streben, die Natur zu erkennen, im allgemeine eine in mehrsacher Beziehung geänderte Richtung gab, dere reisere Früchte ich hoffe Ew. Excellenz einst darbringen pkönnen. Sie werden meine innige Dankbarkeit deutliche aussprechen, als diese Worte sie auszudrücken vermögen.

Der Wunsch, die bildende Kunft — namentlich bi Rupferstecherkunft und Malerei, mit deren letterer ich mit felbst mit einiger Borliebe beschäftige, in einem bobene Grade, als bisber besonders bei uns Deutschen der mi war, für die Naturforschung in Anwendung zu bringen, i die Ursache der zögernden Erscheinung der Flora Hanove rana, beren Bearbeitung nach einem ausführlichen Plat mir auf Befehl Gr. Majestät bes Königs und mittels eine gleichmäßig gefaßten Beschlusses ber Stände bes Lande übertragen worden ift. Die Ueberwindung der vielen un großen Schwierigkeiten, die sich befonders bei einem gang lichen Mangel an tüchtigen Runftlern im Lande, ber Berftel lung der Rupfer in dem Grade entgegenstellen, in welcher ich sie wünsche, dem Kenner vorlegen zu konnen, nimm ebenso sehr Borsicht und Ueberlegung, als Zeitaufwand i Anspruch, weshalb am ersten Theile des Werts ichon gege vier Jahre gearbeitet wird. Die Kupfer werden in der felben Manier ausgeführt, in der die das anliegende Ber begleitende Platte - die ich als eine Probearbeit für mein eigene Instruirung betrachtete - gearbeitet ift. Es wud mich ungemein erfreuen, wenn Em. Ercelleng in bem, wo hier bereits geleistet ist, die Bestrebung nicht verkennen wollten, etwas mehr als gewöhnlich zu leisten, und mir in dieser Beziehung die Erlaubniß ertheilen möchten, Ihnen im kommenden Jahre den ersten Theil der vaterländischen Hora überreichen zu durfen.

3ch habe bie Chre, mich ehrfurchtsvoll und mit unbegenzter Berehrung ju unterzeichnen

Guerer Ercelleng

gang gehorsamster Diener G. Meyer,

Berf. b. Primit. Fl. Essequeboensis, Gött. 1828, u. b. Erft. Anlage zur Flora bes Königr. Hansnover, 2 Thie., Gött. 1822.

Göttingen, den 29. Juli 1825.

## LIII. Moldenhauer, J.

#### 195. Molbenhauer an Goethe.

Em. Excellenz

würden wir längst schon Nachricht über bas uns übersandte Kistichen Mineralien ertheilt haben, wenn wir nicht einige Zeit bas babei vermißte Berzeichniß noch erwartet hätten; inbessen erhielten wir keines.

Ew. Excellenz wünschen nun mit Geehrtem vom 19. v. Mts. einige Exemplare, welche für Hochdieselben beigepackt waren; allein das Ganze gerieth natürlich beim Auspacen unter einander, da wir nicht davon prävenirt waren. Da nun — wir sagen es mit Bedauern — die Sachen ohnebies von wenigem Werth fürs Geschäft sind, und das Ihrige, weil nichts etikettirt noch numerirt ist, keinesfalls auszuscheiden wäre, erlauben wir uns deren Rücksendung an Ew. Excellenz geehrte Abresse, in einem pr. Postwagen val. f. 10 heute abgehenden Kistchen & W. 198 unter Rachenahme der Spesen ads. keine.

Wir wünschen beste Ueberkunft besselben, sagen Ihnen übrigens verbindlichsten Dank für die gefällige Mühnahme und werden uns herzlich freuen, wenn bei zu erneuendem Bersuche es gelingen sollte, eine für beide Theile nütliche und angenehme Verbindung zu beginnen.

Mit vorzüglicher Hochachtung haben die Shre zu verharren Sw. Ercellenz gehorsame

> das Mineralien=Comptoir Fr. Molbenhauer.

Beidelberg, 17. October 1826.

## LIV. Müller, Dr. Johannes.

#### 196. Miller an Goethe.

Sr. Excellenz dem Staatsminister Herrn von Goethe. Hochwohlgeborener Herr!

Indem ich mich erfühne, als ein Unbekannter mich felbst bei Guer Ercelleng einzuführen, habe ich bie Nachtrage gur Chromatit in ben Heften gur Naturwiffenschaft vor mir; ich erfebe barin, mir felbst jur nüglichen Auslegung, wie Sie nachfichtig und aufmunternd manches wohlwollende Bemühen anerkennen und von bem jungern Geschlecht die Berkundigung bes neuen Bundes erwarten. In diefer freundlichen und berubigenden Borstellung erdreifte ich mich, an Sie zu schreiben, ohne Ihnen anders als durch mehrjährige Studien ber Natur und Ihrer eigenen wiffenschaftlichen Forschungen verwandt zu fein. Und so erscheine benn auch ich unter ben Bielen, die Ihnen Zeugniß geben wollen, wie sie bes Meisters Lehre wohl begriffen, aber, was mir ein größeres Bertrauen einflößt, in Angelegenheiten, die Ihnen febr am Bergen liegen, in Angelegenheiten der Farbenlehre und ber Lehre von der Metamorphose. Nachdem viele Jahre lang Ibre naturwissenschaftlichen Forschungen mir Institutionen gewesen find, sowol der Methode als des Inhalts für meine Bestrebungen, in die Geheimnisse der lebenden Natur auf beschaulichem und forschendem Wege einzudringen, sollte mir am Ende auch bas Glud zutheil werden, auch öffentlich bavon Rechenschaft zu geben, wie eine Aussaat, die in allen Zweigen der Naturwiffenschaft die herrlichften Früchte bem icheibenden und bleibenden Geichlecht entlodt, noch

größere bem fommenden entloden wird, auf den Ein gewirkt, und mas ich biefen Forberungen alles ver Indem ich aber vor Ihnen felbst von mir reben fol ich viel befangener, als ich es öffentlich fein konnte. nahm ich den Trieb und die Freundschaft gur Babrbe als gutes Geleit; bei Ihnen tann ich nur bescheiben frage ersuchen. Ich muß es Ihrer Gute und Rachfid beimstellen, ob Ihnen die Luft bleiben wird, diefe I geschenke eines bisber schweigsamen und unbekannten lers in ber Nabe zu betrachten und zu prufen. mit diefer Erscheinung zufrieden sein werden, im Fal biefe Erläuterungen auf einer von Ihnen felbst gebroi Babn Ihrer Durchsicht und Brüfung würdigen follten! babe einiges Berg bei biefer Frage. 3ch bin felbst au Bemertung gefaßt, die Sie dabei ju machen Geleg baben könnten, wie es nämlich nicht unter allen Umft erfreulich sei, die Früchte bes Selbstgeleisteten in einer regsamen Mitwelt wiederzuseben, nachdem ber Inbal zeugenden Bedankens bis zu den icharfen Spiken der stellung verfolgt worben. Auch auf biefe Bemerkun ich gefaßt; benn ich finde einen so engen Zusamme awischen bem, was Sie uns gegeben, und bem, we daraus habe weiter bilden können, daß ich so kühn fonnte, für alle Folgen Sie selbst verantwortlich zu m Sehr leid thut es mir, daß die von mir seit langere angelegten Untersuchungen über ben Ginfluß bes fai Lichts auf die Begetation und die Lebenserscheinunge Bflanzen und Thiere nicht auch icon in diesen Rrei Abbandlungen baben aufgenommen werden konnen. während meines frühern Aufenthalts in Berlin, u meine Studien in den bortigen Museen fortsette, gi mit mancherlei Versuchen dieser Art um. Sowierigfeiten biefer intricaten Untersuchung fennen

ließ vergebene Wege und entwarf einen Plan zu neuen, für die Wissenschaft, wie ich hosste, sehr ersprießlichen Untersuchungen, dessen Ausführung auch die Rücksprache mit einem in diesem Felde sehr vertrauten Gelehrten, herrn Dr. Seebeck, hossen ließ. Der Mangel an einigen sehr bisdaren Glasarten, besonders des einen rothen und grüsnen Glasarten, besonders des einen rothen und grüsnen Glases, die aus Böhmen verschrieben werden mußten, sowie die Unzureichbarkeit meiner optischen Apparate setzte der Aussührung bisher Hinderniß. Doch soll unter Mitwillung des Präsidenten Nees v. Esenbeck mit dem kommens den Frühling frische Hand aus Werk gelegt werden.

Auch die Abhandlung gur Physiologie der Insetten mer= ben Sie nicht lefen, ohne fich mancher von Ihnen felbst genachter Andeutungen zu erinnern. Aber in diesem Buntte der Raturwiffenschaft ift die Babrheit und ber Gedanke ion io febr eins geworden und durchgedrungen, daß man nicht mehr fragen kann, was des einen und was des an= den ift, und nur bantbar in feinen Beftrebungen fich bes Urhebers und Belfers jum Beften fich erinnern muß. es bei einem ficher fortichreitenden, bei bem Alten angstlich beharrenden Stande auch an feindlicher Begegnung nicht geschlt, so wären Sie doch vielleicht gegen die jüngere Mit= welt, welcher junachft bas Germent angehört, ungerecht, ju glauben, ber Hachwelt nur fei die Stimme über bas ber Beit Borgegriffene vorbehalten. Rein, Gie muffen ce in Gren Tagen noch erleben, wie man fich auch im Gebiete der Biffenschaft der unverlorenen zeugenden Mittheilung als an einem schönen beitern Tage der Besinnung allseitig effreut. Sie muffen fich überzeugen, wie ber Naturforscher auch einem Beschlechte voranging, bas, ibn ju begreifen, folgte. Seben wir doch sogar auf französischem Boden die Lehre von der Metamorphose der Pflanzen in ihrer Ausbildung bis zur geichlechtslosen Zeugung in den Untersuchungen von Raspail (über die Bildung des Embryo Gräser, vorgelesen in der Ak. der W. am 2. Nov. 18: sich entwickeln. Daß Ihnen allseitig diese Freude wer ist einer meiner sehnlichsten Wünsche, ja es darf m größter sein, ist er doch eins mit dem gerechten für : Sieg der Wahrheit.

Daß es nun bald auch in ben übrigen Gebieten ! Sinnesphysiologie ju tagen anfangen werbe, ift gewiß erwarten. Die Aussaat ift geschehen, wer tann ihre u endlichen Folgen aufhalten? Ich felbst gebe mit mand Entwürfen um, auch in der Physiologie des Gebors e wenig zu räumen, habe icon manchen blind fich endige ben Seitenweg ober ins Weite führende Brrgange verlaffe Batten Sie uns boch auch in diesem Gebiete einige leiten Bange mitgetheilt! Dies bedauere ich um fo mehr, als i burd Dr. Schloffer in Frankfurt weiß, daß Sie auch bi fem Gegenstande Ihre Betrachtungen gewidmet haben. Si wir aber einmal von den Außenseiten in bas Wefen " eines Sinnes eingebrungen, fo muß ber Bebante ja au burch die von der Physit erbauten Zugänge zur Physiolog ber andern Sinne führen. An mir foll nichts verloren fe und werde ich sogleich getroffen, wenn der Bunkt berührt wir worauf es in der Betrachtung einer Sache allein ankomt

Dieses ist nun das Einzige, was ich Ihnen zu sag ben Muth habe. Denn nicht anders kann ich die Beziehu auffassen, in die mich die vorliegenden Arbeiten bei Ihr einführen. Dann bleibt mir noch die ergebene Bitte übr daß Sie meine unumwundene Anfrage und Anmeldung nibem Maße Ihrer Güte und Herablassung verzeihen möge

Mit unbegrengter Sochachtung und Ehrfurcht

Guer Excellenz

gehorsamster

Bonn, am 5. Februar 1826. Dr. Joh. Müller-

#### 197. Goethe an Miller.

herrn Dr. Johannes Müller nach Bonn.

Em. Wohlgeb.

will lieber gleich und im Allgemeinen für die bedeutende Sendung meinen verbindlichsten Dank abstatten, als daß ich Gefahr laufe, durch ein näheres Betrachten derselben eine schuldige Erwiderung zu verspäten.

Die Borbereitungen zur Ausgabe meiner sämmtlichen Berte, die ich auch Ihnen empfohlen wünsche, beschäftigen mich schon einige Jahre und entsernen mich von unmittelsbarer Betrachtung der äußeren Natur, in welche gegenswärig nur verstohlene Blicke thun darf, damit der große Reiz, womit sie mich so oft an sich zog und alles Aesthetischswödelte verschlang, mich nicht wieder ergreise und von einem Geschäft ableite, welchem alles Zaudern und Stocken böchst gefährlich werden könnte. Nehmen Sie daher meine beste Anerkennung, daß Sie Gelegenheit gaben, mir bisher auch nicht fremd gebliebene Bemühungen näher zu überzeugen und einzusehen, wie Sie nach Art und Weise, die ich auch für die rechten halte, im Reiche der Natur vorzustingen bemüht sind.

Freilich ist die Region, in der wir uns umthun, so weit und breit, daß von einem gemeinsamen Wege eigent- lich die Rede nicht sein kann; und gerade die, welche vom Centrum nach der Peripherie gehen, können, obgleich nach einem Ziele strebend, unmöglich parallelen Schritt halten, und sie müssen daher, insofern ihnen die Thätigkeiten Ansberer bekannt werden, immer nur darauf achten, ob ein Ieder seinem Radius, den er eingeschlagen, getreu bleibt. In diesem Sinne habe ich die Bemühungen der Mitlebensten, Aelterer und Jüngerer, seit geraumer Zeit zu betrachst

Die Divergenzen der Forscher sind unvermeiblich, as überzeugt man sich bei längerem Leben von der Unmöglkeit irgend einer Art des Ausgleichens — denn indem all Urtheil aus den Prämissen entspringt, und genau beselhzsebermann von besonderen Prämissen ausgeht, so wird i Abschluß jederzeit eine gewisse Dissernz bleiben, die den einzelnen Wissenden angehört, und erst recht von der Unendlichkeit des Gegenstandes zeugt, mit dem wir uns beschäftigen, es sei nun, daß wir uns selbst, oder die Welt, oder was über uns beiden ist, als Ziel unserer Betractungen ins Auge sassen.

Rehmen Sie dieses Wenige freundlich auf. In meinen Jahren muß man sich bescheiben, am Wege genugsam auszuruhen und Andere vorübereilen zu lassen, an die man in früherer Zeit sich gar zu gern angeschlossen hatte.

Da ich jedoch die Absicht hege, nach vollendeter Ausgabe ästhetische kritischer Werke auch dasjenige vorzusühren, was sich auf meine Naturstudien bezieht, wozu ich dem vorläusig Gedrucktes und Ungedrucktes zusammenzustellen und ihm wenigstens durch Andeuten einige Folge zu geben bemüht bin, so steht mir alsdann die Freude bevor, Ihnen wieder zu begegnen, welche ich durch einen treuen Händerdruck, den ich abschiedlich reiche, zu feiern wünschen und hoffen darf.

Weimar, den 23. Februar 1826.

## LV. Miller, Dr.

#### 198. Miller an Goethe.

#### Em. Ercelleng

habe ich die Spre bei unterthäniger Ueberreichung des Bulletind unserer naturwissenschaftlichen Berbindung vom vergangenen Jahre den verbindlichsen Bank für die gütige Rittheilung der Instruction für die Beobachter der Witterungsphänomene in den Großherzoglich Sächsischen Landen,
— die auch den unserigen in Zukunft zur Richtschnur dienen soll, — abzustatten und zugleich das Erfreuliche anzuzeigen, daß auf die dadurch veranlaßte Aeußerung im 9. Bulletin die Königliche Regierung in Liegniz sich entichlosen hat, das Hospitium auf der Schneekoppe nach und nach mit den erforderlichen Instrumenten zu meteorologiichen und aftronomischen Beobachtungen zu versehen. — Diese gewiß jedem Naturforscher interessante Unternehmung ist also Ew. Ercellenz zuzuschreiben.

Sifrigst bemüht, das Studium der Natur in jeder Hinsicht zu fördern und den Geist aufzuregen, mehr den Werth
und die Bedeutung jeder Erscheinung im allgemeinen Leben
zu bestimmen, als ihre Ursachen nach erkünstelten Principien
erklären zu wollen, hofft sich zu gnädigem Wohlwollen empsehlen zu durfen

Ew. Excellenz

unterthänigster Diener

Dr. Müller,

Secret. ber naturmiffenicaftl. Section.

Breslau, den 18. Januar 1825.

## 199. Miller an Goethe.

Em. Ercelleng

wollen gütigst erlauben, daß bei Ueberreichung ber Uebersicht der Arbeiten der schlesisch vaterländischen Sesellschaft und der noch schuldigen Bulletins der naturwissenschaftlichen Section vom vergangenen Jahre seine innigste Berehrung und Devotion bezeugen darf

Em. Ercelleng

unterthänigster Diener Breslau, ben 3. März 1827. Müller.

Drud von F. M. Brodhaus in Leipzig.

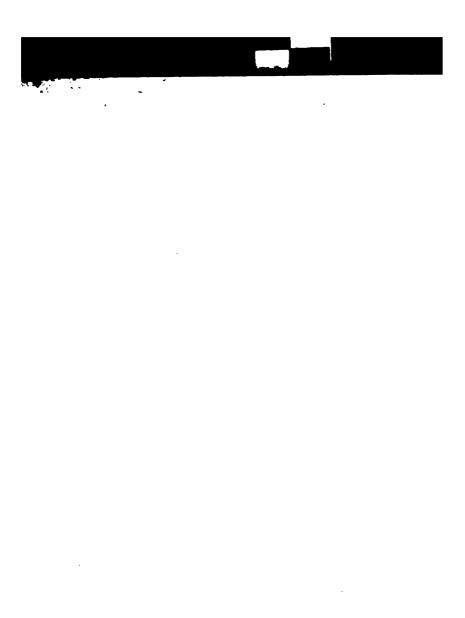

## Reue Mittheilungen

aus

# Iohann Wolfgang von Goethe's

handschriftlichem Nachlaffe.

3meiter Theil.

Goethe's naturwiffenschaftliche Correspondeng.

II.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1874.

# Goethe's

## Raturwiffenschaftliche Correspondenz.

(1812-1832.)

Im Auftrage ber von Goethe'schen Familie

berausgegeben

· · von

J. Ch. Bratranek.

3meiter Band.



Leipzig:

F. A. Brothaus.

1874.



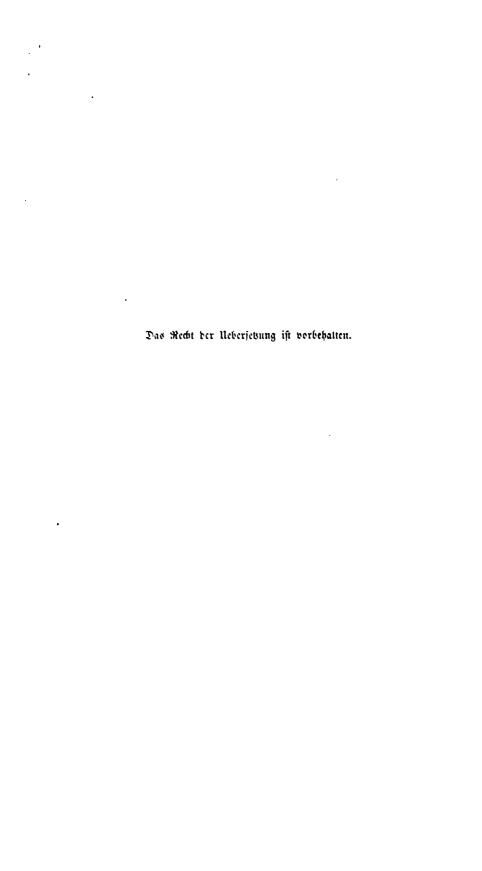

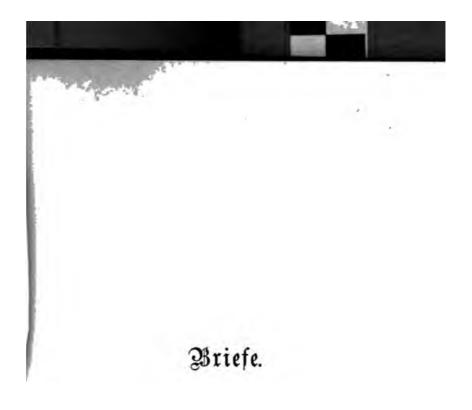

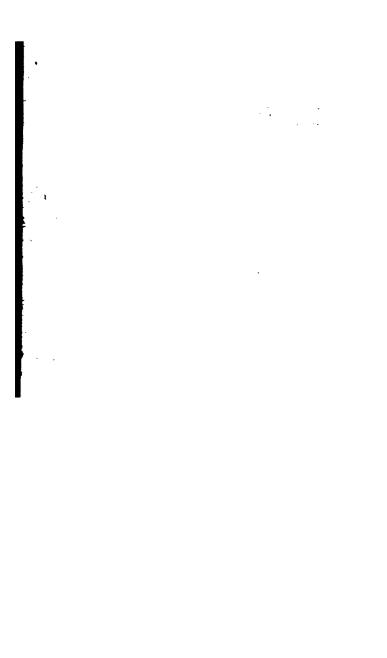

# LVI. Naffe, Christian Friedrich.

#### 200. Raffe an Goethe.

#### Em. Ercelleng

habe ich die Ehre, von dem laufenden Jahrgange der Zeitsich züft für die Anthropologie, dem durch Ihre gütige Ersland die schöne Auszeichnung zutheil geworden, daß er mit Ihrem Namen schmücken durfte, die beiden ersten De The verehrungsvoll darzubringen. Nehmen Sie sie gütig, net men Sie sie mit wohlwollender Nachsicht auf! Ist auch das Zeichen gering, die Verehrung, aus der es stammt, ist eine aus voller Brust, ist aus der tiessen, lebendigsten Anserte mnung des Hohen und Herrlichen, dem sie unvergängslüch angehört.

Rach jedem Ihrer Worte lauschend, wie der wisentbrannte Souler nach denen des geliebten Reifters, habe ich in das weite Gest ein paar Abschnitte meiner anthropologischen Unrerinchungen ausgenommen, ob es mir vielleicht gelänge, über die darin behandelten Gegennande mir und Andern Ihre Fingerzeige, Ihre Andentungen und uns darin gestige Keime zu frendiger Pflege und Fortbildung m gewinnen. Rögen meine Bersuche des höchsten Schns,

eine folde Gabe Ihres Geiftes veranlaßt zu haben, ganz unwerth fein.

Berehrungsvoll

Ew. Excellenz

gehorsam

Bonn, den 17. Mai 1825.

Naffe.

# LVII. Naumann, Karl Friedrich.

**R.** II. 333.

#### 201. Naumann an Goethe.

Em. Ercelleng

wage ich, beifolgende kleine Schrift zur Prüfung vorzulegen, in welcher ich die Elementarlehren der Petrographie auf eine, soviel mir bekannt, neue Weise darzustellen versuchte. Indem ich um gütige Nachsicht bei der Beurtheilung dieser Arbeit ergebenst ersuche, freue ich mich der Spre, fortan zu verharren

Em. Ercelleng

ganz gehorsamer Diener Karl Naumann.

Jena, ben 4. December 1823.

# 202. Naumann an Goethe.

Guerer Ercellenz

statte ich meinen gehorsamsten Dank ab für die gnädigst getrossenen Verfügungen rücksichtlich der Vervollständigung der mir anvertrauten Mineraliensammlung. Zugleich beeile ich mich, die Frage, welche Sie mir vorzulegen geruhten, insoweit zu beantworten, als mein durch Anschauung pyrotypisiter Gesteine noch wenig geübter Blick mir ein Urtheil gestattet.

Das übersandte, mit allen Merkmalen eines secundaren Byrotypus versehene Gesteinseremplar scheint nur in Basalt seinen nächsten Archetypus zu sinden, und wäre sonach ein

anapprotypisches Gestein, ba Basalt selbst bie pproty pische Mobification eines unbefannten Archetypus ift.

Als Beweis biefer meiner Deutung möge Folgenbe gelten.

- 1) Alle accessorischen Gemengtheile bes Basalt sind vorhanden.
- a. Chrysolith, Bar. Olivin, welche dem Basalt scharakteristisch ist, daß Beudant seine Anwesenheit für da einzige oryktognostische Merkmal der Basalte zu halten ge neigt ist (freilich auch häusig in Laven). Die oft gran Farbe und Trübung des im übersandten Exemplare vor kommenden Olivins deutet auf die secundäre Einwirkun des Feuers.
- b. Amphibol, pprotypisch, als Bar. basaltische hon blende, ebenfalls sehr charakteristisch für Basalt.
  - c. Glimmer, pedidmarz, pyrotypisch.
- d. Gehalt von freiem Oxydum forroso-forri cum, oder eingesprengtem Magneteisenstein (vielleicht tital haltig?), dessen Gegenwart sich sehr bestimmt durch b deutende Azimuthal = Deviation der Declinationsnadel offer bart.
- 2) Die Grundmasse selbst icheint (so weit ich ve mochte unter einer starken Lupe ihre Gemengtheile zunterscheiben) ein inniges Semenge von pyrotypschem Feldspat und pyrotypsichem Pyrozen zu setz Bor dem Löthrohre verhält sie sich vollkommen wie Basal indem sie zu rabenschwarzer, undurchsichtiger, glänzend Glasperle schmilzt.

Aus diesem Allem dürfte das obige Urtheil einige Eftätigung erhalten; dem grauen, porösen und blasigen Libitus nach möchte ich das übersandte Exemplar für ein nicht zur völligen Schmelzung gekommenen, sondern pftark gefritteten und blasig aufgetriebenen Basalt halb

Rande burch Erbbrande metamorphosirte Bafalte zeigen ein ähnliches Ansehen.

Rit inniger Verehrung und Dankbarkeit freue ich mich bes Gluds, fortan zu verharren

Guerer Excellenz

ganz ergebenster Diener Jena, den 30. März 1824. Rarl Raumann.

#### 203. Naumann an Goethe.

Eurer Ercelleng

in ich so frei, den zweiten Band meiner Rordischen Beistäge zur Prüfung vorzulegen. Möchte er, sowie sein Borsänger, sich des Beifalls eines so erlauchten Richters zu freuen haben! — Wie aber auch der richterliche Ausspruch ver diese Erstlinge literarischer Thätigkeit lauten möge, ihr Irfasser wird allzeit mit hoher Berehrung und inniger ankbarkeit verbarren als

Gurer Ercelleng

ganz ergebenster Diener Jena, den 14. April 1824. [Naumann].

### 204. Naumann an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Hochgebietender Herr Staatsminister!

Euer Excellenz wollen geruhen, beifolgendes Exemplar eines Grundrisses der Krystallographie gnädig aufzunehmen nd das Werk selbst Dero hoher Prüfung werth zu achten. u einer Beit, da die Ansichten über diese Wissenschaft so iel Streit unter ihren Bearbeitern veranlaßten, schien mir eber Versuch zu einer Ausgleichung der Meinungen ein öbliches Unternehmen; ich wagte einen solchen Versuch,

und wie wenig ich auch das mir gestellte Ziel erreicht haben mag, so glaube ich doch wenigstens die Richtung bezeichnet zu haben, in welcher dasselbe zu suchen, da ja die Bahrbeit gewöhnlich in der Mitte liegt.

Mit der ergebensten Bitte, Guer Excellenz auch fernerhin von meiner Thätigkeit Rechenschaft ablegen zu dürfen, verbinde ich die Versicherung der ausgezeichnetsten Berehrung, mit welcher ich allzeit zu verharren die Shre habe Euer Excellenz

Leipzig, ben 3. Januar 1826. ganz gehorsamer Diener Karl Naumann.

#### 205. Goethe an Naumann.

Des Herrn Professor Naumann Wohlgeb. Leipzig. Em. Wohlgeb.

mir zugesendete wichtige Schrift kam bei mir zur guten Stunde und ich habe sie sogleich bis Seite 45 mit Bergnügen wiederholt gelesen. Hier aber stehe ich an der Grenze, welche Gott und Natur meiner Individualität be zeichnen wollen. Ich bin auf Wort, Sprache und Bild im eigentlichsten Sinne angewiesen und völlig unfähig, durch Zeichen und Zahlen, mit welchen sich höchst begabte Geister leicht verständigen, auf irgend eine Weise zu operiren.

Indem ich aber für den mir verständlichen Theil den besten Dank ausspreche, füge ich den Wunsch hinzu, daß & Ihnen nunmehr gefallen möge, die Krystallographie den Bwecken des deutschen Studirenden anzunähern, damit solche junge Männer, welche die Hauptbegriffe der Naturwissenschaft zu fassen nur die Zeit haben, nicht abgeschreckt werden, sondern von einer Lehre den elementaren Gewind ziehen, den jeder nach Fähigkeit und Liebhaberei alsdank steigern möge.

Betrachten wir die Naturwissenschaften in ihrer gegenswärtigen Stellung, so werden sie dem Liebhaber immer unzugänglicher. Das erweiterte Feld gehört am Ende nur den Reistern, welche sich darin unterhalten, oder auch bestreiten; nun muß aber die Zeit kommen, daß die Breite wieder in die Enge gezogen wird, daß die Hülfswissenschaften sich auf einen gewissen Mittelpunkt beziehen und wirklich Hülfe leisten.

Beschaut man Arpstallographie, stöchiometrische und elekstische Chemie, so findet man diese ineinandergreisenden Regionen grenzenlos unübersehbar. Wäre von diesen dreien eine allgemeine, vielleicht nur historische Kenntniß gegeben, mb mit einer faßlichen Mineralogie, wovon ja schon Beispiele vorhanden sind, in Verbindung gebracht, so müßte jeder Studirende für unentbehrlich halten, seinen Geist mit solchen Bortheilen zu schmücken. Wie gern würde jeder eine Leste vernehmen, die ihm so große Umsichten ins Ganze und so schone Sinsichten im Sinzelnen gäbe.

Hierbei aber bürfen wir uns nicht verleugnen, daß, wenn die Wissenschaft alle Ursache hat, das Quantitative dem Qualitativen gleichzustellen, ja es vorzüglich zu bestweln, dennoch, wenn vom Unterricht die Rede ist, der Lehrer sehr im Bortheile sei, der versteht, für die sinnliche Jugend das Qualitative hervorzuheben, worauf die Empirie doch eigentlich angewiesen ist. Dieses wäre sodann die Ervterische Lehre, die desto sicherer und glänzender sein würde, wenn sie die wohlbegründete esoterische, als sesten hintergrund und erhöhende Folie durch sich durchscheinen ließe.

Rehmen Ew. Wohlgeb. Borstehendes als Zeugniß des mir in der leider nur allzu kurzen Zeit Ihres Hierseins eingestößten und durch mitgetheilte Schriften nur erhöhten Bettrauens. Fahren Sie fort, mir, insofern ich noch in

Ihrer Nähe wandle und wirke, ein gleiches zu erhalten und lassen mich an Ihren gründlichen Arbeiten, insofern sie mir faßlich bleiben, ununterbrochen theilnehmen.

In Hoffnung, über biese wichtige Angelegenheit mich fernerhin unterhalten zu können, unterzeichne ich mich mit aufrichtiger Hochachtung und Theilnahme.

Weimar, den 18. Januar 1826.

#### 206. Naumann an Goethe.

Hochmohlgeborene Ercellenz, Hochgebietenber Herr Staatsminister!

Das hulbreiche Schreiben, mit welchem Eure Excellen mich vor einiger Zeit zu beehren geruhten, eröffnet mir in seinen Schlußworten die Hoffnung, daß auch gegenwärtiger Brief nebst Beilage sich einer gnädigen Aufnahme zu erfreuen haben dürfte.

Wenn es icon ein berrliches Bewußtsein ift, ber wohl wollenben Beachtung eines erlauchten Mannes gewürdigt # werden, so ift die hoffnung doppelt erfreulich, ben Winten und Büniden beffelben vielleicht einigermaßen entspreden ju können; daber liegt auch für mich etwas Someichelhafte in dem Gedanken, der Aufforderung Guerer Ercelleng nach einer möglichst leichtverständlichen und des mathematischen Sewandes entfleideten Bearbeitung der Arpftallographie viel leicht jum Theil icon Genüge geleistet zu baben, indem ich die Methoden von Mobs und Weiß zu combiniren und # vereinfachen suchte, und bem aus diefem Eflekticismus ber vorgegangenen Grundriffe der Arpstallographie eine solde Einrichtung gab, daß Lefer, welchen es nur um Ueberficht der Arpstallgestalten und Ginsicht in ihren Rusammenbang nicht aber um die Berechnung ihrer Berhaltniffe gu thun ift, das dritte Kapitel jedes Abschnitts ohne Störung

thersolagen konnen. - Daß Mineralogie ohne krystallographische Grundlage nicht wohl bestehen könne, ist ebenso gewiß, als bag eine ju weitläufige und abstracte Durchührung der krostallographischen Lehren weder der Mineraogie, noch bem öffentlichen Unterrichte über biefelbe gu= emuthet werben konne; benn wie nothwendig auch bas krufte ift, so barf boch bas Gebäude nimmer zum blogen lerufte werben. Der Schüler muß bie Arpftallgestalten ber lineralspecies nach ihrem morphologischen Sabitus burch nichauung tennen lernen; aber er muß sie auch nach ren gefehmäßigen Beziehungen und Verfnüpfungen bereifen, wenn das Resultat jener Anschanung bleibend und n wiffenschaftlichen Renntnig erhoben werden foll. tail der Rechnung bleibt dabei ganglich aus bem Spiele, m die Zeichensprache fann bei ihrer außerordentlichen Beimmtheit, bei ihrem höchst repräsentativen Charakter und ei ihrer Fähigfeit, alle jene Beziehungen und Verfnüpfungen ns Licht ju ftellen, felbst dem Elementarunterrichte nicht rlaffen werben. Das frystallographische Zeichen repräsentirt inen Gegenstand so vollkommen und unmittelbar, so treu mb bildlich, wie es nimmer eine Beschreibung im Geifte n frühern Orpktognosie vermag; seitenlange Phrasen conmtriren fich in wenigen Buchstaben und Bablen, und wer ur weiter forschen will, findet in benfelben Beichen alle u vollständigen mathematischen Entwidelung erforberlichen Aemente. Die Ableitung aber, auf welcher die Bezeichnung umittelbar beruht, ift ihrem Wefen nach so einfach und cicht verständlich, daß auch in dieser hinsicht der Aboption n Beichen in ben Elementarunterricht nichts im Wege zu ithen fcheint. — Dürfte ich hoffen, bag Guere Ercelleng niefe Anfichten einer gnädigen Brufung werth fanden, inem Dieselben das erste und zweite Kapitel des Tetragonal= Mems und namentlich die §§. 124—128, in welchen sich

bie für alle übrigen Systeme gültige Ableitungs: und siehungsmethode am einfachsten abspiegelt, zu überlesen gruhten, so würde mich dieser Beweis gnädiger Beachtursaußerordentlich glücklich machen.

Schließlich wollen Euere Ercellenz gestatten, Denselben beifolgendes Werk ergebenst zu überreichen, welches, wiewell mir nur ein sehr mittelbarer Antheil daran zukommt, boch eine Zeit lang meine Thätigkeit in Anspruch nahm und somit vor den Richterstuhl meines erlauchten Gönners gehört.

Ich habe die Shre, mit der ausgezeichnetsten Berehrung ju verharren Guerer Excellenz

Leipzig, den 2. April 1826. gehorsamster Diener Karl Raumann.

#### 207. Naumanu an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Hochgebietender Herr Staatsminister und Geheimer Rath!

Eingedenk der mancherlei Beweise von huldvoller Theil nahme, die ich während meines Aufenthalts zu Jena zu empfangen die Ehre hatte, und der gnädigen Beachtung, mit welcher Euer Excellenz seither meine Studien zu würdigen geruhten, nehme ich mir die Freiheit, Denselben gegen wärtigen Versuch über ökonomische Mineralogie zur Prüfung vorzulegen, indem ich die gehorsamste Bitte hinzusüge, Ir nen auch fernerhin von meinen wissenschaftlichen Bestrebungen Rechenschaft ablegen zu dürfen, der ich die Ehre habe, mit der ausgezeichnetsten Hochachtung und Verehrung zu ver harren

gehorsamster Diener

Leipzig, den 31. October 1826.

Karl Naumann.

# LVIII. Nees von Esenbeck, Christian Gottfried.

- 04. 14. April. Die Recenfionen von Nees, bie mir fehr zwedmäßig vortommen. B. E. 79.
- M. 28. April. [Brief und Recension von Nees von Efenbed, nebst bazu gehörigen Gebichten.] Diese Gebichte find wirflich eine selfame Erscheinung und die Recension brauchbar. B. E. 87.
- 4. 28. October. Die brei zurudfolgenben Recensionen find lobenswürdig, leiber bie Reefische etwas lang. B. E. 105.
- 5. 11. Mai. Der Brief von Rees ift freilich nicht tröstlich. Ich hätte einen so wackern Mann besonders in der jetzigen Zeit bald nach Iena gewünscht; es ist eine von den gründenden Raturen, die wir jetzt so nöthig brauchen als irgend eine Alabemie, die erst entsteht.

  B. E. 125.
- 6. ...... Rees von Efenbed ausführlichste Arbeit über Bilge und Schwämme ließ mich ein treffliches Milroftop bebauern, bas mir ein seltsames Schidfal in ben angenehmften Lebensaugenbliden gerftört hatte.
- 9. ..... Rees von Efenbed [ale Befuch] nach Berlin reifenb und gurudtehrenb. A.
- 0. ...... Jäger über Misbilbung ber Bflanzen, be Canbolle Arzneifräfte berfelben, Benfchel gegen bie Sexualität, Rees von Efenbed's Sanbbuch, Robert Brown's über bie Spngenefiften wurden fämmtlich beachtet, ba ein Aufenthalt in bem botanischen Garten zu Jena mir bazu bie erwilnschtefte Muße gab. A.
- 3. 12. Januar. Ich weiß burch Rees von Ejenbed ungefähr, wie es mit bem besonbern und bem gemeinsamen Berarbeiten ber brafilianischen Schätze allenfalls werben tann. St. 91.
- 8. 23. September. Borftebenbes mare als ber Abichluß einer weitsläufigen Corresponden, ju betrachten, welche auf Beranlaffung bes Langsborfichen Trompetenftoges amiichen herrn Rees von

Efenbed, Martius, mir und Andern mit Theilnahme unfere gnäbigften herrn und einiger hiefigen Aerzte geführt warb. St. 168.

1828. 10. Juni. Bom herrn Nees von Efenbed habe ich einige av genehme Mittheilungen. Auch ihm warb ein Exemplar ber bewußten Pflanze [Chlorophytum Stexab.] zugesenbet; er will etwas Asphobelenartiges baran erblicken. St. 198.

Außerbem: R. A. II. 145. 278. 299. 312. St. 9. 52. C. I. 175. B. E. 100. 108. 119. 238. 256. 264. 267. 269. 273. 276.

#### 208. Rees von Ejenbed an Goethe.

Sidershausen bei Kigingen, den 12. Mai 1816.

Hochwohlgeborener, Gnädiger Herr Geheimer Rath!

3ch mage es, Guer Ercelleng ein Eremplar meines fürg lich erschienenen Spftems ber Vilze und Schmamme & überreichen. Als ich noch baran schrieb, bachte ich oft mi Bergnügen an die Zeit, wo ich es Ihnen zusenden wurde benn an diesem Angenblick bing die Erfüllung eines un tilgbaren Verlangens, bas mich von Rindesbeinen an be gleitete: einmal, ebe ich fterbe, in meinem eigenen Rame ju Ihnen zu reden. Ich wollte es baber auch mit ber Werth des Buchs felbst nicht allzu ängstlich nehmen, un barauf bauen, daß Euer Ercellenz die Idee und die Rich tung bes Buchs leicht von den Unbehülflichkeiten ber Ans führung unterscheiben murben. Damals fagte ich recht vol Bergen: Mein Buch ift nicht werth, Goethe'n vorgelegt & werden; aber ich bring' es 3hm doch, denn ich habe nicht Befferes und tann vielleicht gar nichts Befferes maden Jest, da es ans Abschicken geht, fühle ich, daß man Gund begeht, so bemüthig zu sein. Ich munsche lebhaft, bai

Tuer Creellenz mein Bestreben, die Pflanzenkunde auf einen allgemeineren Standpunkt zu stellen, ohne der Fülle des Objectiven in ihr Abbruch zu thun, ja wo möglich, das Bordringen zum behaglichen Anschauen des Besonderen zu einer Art von Liebhaberei zu entzünden, indem ich die Gegenstände desselben dem Gefühle und der Phantasse etwas under rückte, — daß Sie dieses Bestreben billigen und hier und da in der Ausführung Spuren bemerken möchten, die über die Masse dess Auf= und Mitzunehmenden hinaus auf die Anlage hindeuten, meines Stosses dereinst Weister zu verden.

Daß ber Ansang an die Schule erinnert, und das Buch eigentlich früher schließt als endet, merke ich jett ihon.

Die Kupfertaseln hat Hr. Sturm seines Versprechens mgeachtet nicht vollständig geliefert. Ich werde aber Sorge tragen, daß sie pünktlich im Verlause bieses Sommers vollzendet werden, welches um so leichter geschehen kann, da bewits alle Materialien zu denselben vorbereitet sind, und die Taseln selbst, dis auf zehn, schon auf Delpapier einzetheilt sind. Guer Excellenz werden diese Nachlieserungen in zwei Hesten auf einem bequemen Wege, sobald sie erzihenen sein werden, erhalten.

Bum Schlusse will ich nur noch eine sehr mädchenhafte Berlegenheit gestehen, die vielleicht einem Vierziger in Ihren Argen Stre macht. Ich habe an diesem Brief, der eigentslich gar nichts enthält, einen halben Morgen geschrieben, obzleich es mir sonst oft ziemlich schnell von der Feder sieht. Aber vieles schwebte mir vor; alles, was Sie mir sud, was Sie dem Zeitalter sind, was Sie der spätesten Rachwelt noch sein werden.

Sott erhalte Euer Ercelleng!

Dr. C. G. Rees v. Sjenbeck.

#### 209. Rees von Efenbed an Goethe.

Sidershausen, ben 26. Juli 16.

Hochwohlgeborener Herr,

Bochzuverehrender herr Geheimer Rath!

Euer Excellenz haben mich zweier Briefe gewürdigt, ich als einen höchst unerwarteten hohen Lohn für al Fleiß, den ich auf mein Buch verwendet habe, gerührt hnehme, und ziemlich gleichgültig abwarte, was Andere de sagen werden. Daß ich hier und da den Ansichten Er Excellenz entgegengekommen sei, dieses Urtheil aus Ihr eigenen Munde, genügt mir völlig, mein Unternehmen t mir zu rechtsertigen, und ich denke, jeder Schriftsteller mi froh sein, wenn er sich dieses sagen darf.

Die Bescheidenheit würde mir gebieten zu schweig und eine Antwort auf den Zeitpunkt zu verschieben, 1 mir die Uebersendung der zweiten Lieserung der Aupsertaft ein Recht gegeben hätte, einige Zeilen an Suer Ercelle beizulegen, um meinem Herzen Luft zu machen; aber d überraschende Geschenk, welches ich eben aus Ihrer Ha erhalte, fordert mich auf, früher den Empfang zu melde und zugleich einen Wunsch auszudrücken, den ich bei t Theilnahme, welche Suer Ercellenz dem Gegenstand zu e weisen scheinen, nicht unterdrücken zu dürfen glaube.

Die Pietra fungaja scheint mir recht eigentlich die M trix alles Nachtlebens der Begetation, und wenn schon b unvollständigen Notizen der Schriftsteller davon mich bod begierig auf diesen Körper gemacht hatten, so war m meine Freude über die mir geneigtest übersendeten Brud stücke des (vielleicht für ein kräftiges Aufleben schon dun Alter erstorbenen) Trüffels unbeschreiblich. Nur Miche deutet auf das hin, was Guer Greellenz so klar und ver ständlich aussprechen, und was mich bereits der Augenschei unwidersprechlich gelehrt hat. Biele ber Reuern machen freilich alles zu Stein, was sie ansehen.

36 babe augenblicklich meine Berfuche begonnen. Stud der Pietra fungaja liegt in gemeiner Gartenerde, beren Sehalt ich genau kenne, ein anderes in einer Moornbe, ein brittes in Kluffand. Dieje brei Raften fteben im Reller und neben jedem ein mit berfelben Erde erfülltes Gefaß, in welchem teine Pietra fungaja ift, um zu feben, was die Erde an dieser Stelle für sich producirt. viertes kleineres Stud liegt in Gartenerbe mit einer Glode von Glas bebect in einem abgefühlten Miftbeete. Täglich mterfuche ich biefe Stude, notire bie bemerkte Beranberung und zeichne die deutlich aufzufaffenden Fortschritte der Metaworphosen, so treu ich es nur vermag. So habe ich schon befichene febr interessante Stufen von den ersten roben Letturen, die der Schwammstein, blos mit Wasser angefenchtet, unter bem zusammengesetzen Mikroffope zeigt, bis pur Bildung einer fehr vollkommenen Schimmelart (Mucor a sp.) vor mir liegen, und finde manche frühere Ahnung iber bas Stufenverhältniß biefer Gebilde aufgeklärt und bestätiat.

Dadurch bin ich nun auf den Gedanken gekommen, die Reihenfolge meiner Beobachtungen, so weit sie mich führte, in einem treuen Berichte an Euer Excellenz zusammenzusassen, meine Ideen über das Gesetz der Entwickelung dieser Reihe an schicklichen Stellen einzustreuen, und diese kleine Ihhandlung, mit einer oder zwei die Metamorphose darskellenden Kupfertaseln, drucken zu lassen. Sine genaue, nach den Grundsätzen der Mineralogie entworfene Beschreisbung der Masse als Stein soll vorangehen, und dem Ganzen, wie ich hosse, einen etwas ironischen Anstrich geben. Mein werthester Freund Rau zu Würzburg soll sie maarbeiten. Nun sehlt aber eine gute chemische Analyse,

mit ber nach gleicher Methobe unternommenen bes gewöhns lichen Truffels verglichen, und hier ist ber Bunkt, wo meine Bitte an Guer Ercellenz hervortreten muß.

Werben mir Euer Excellenz erlauben, meiner Schrift die gewünschte Form zu geben? Diese Frage thue ich mit einigem Bangen. Weniger zweisle ich daran, daß Euer Excellenz geneigt sein werden, noch einige Bruchstücke der Masse aufzuopfern und Herrn Prosessor Döbereiner zur Analyse zu bewegen. Sollte Mangel an Trüffeln, zur Berzgleichung, eintreten, so kann ich im August und September ganz frische schieden.

Bei Uebersendung des zweiten Hefts meiner Tafeln, deren Ausarbeitung das von Euer Excellenz darüber gefällte Urtheil nicht wenig belebt und wo möglich veredelt, werde ich die Shre haben, mein kleines Manuscript über den erwähnten Gegenstand Euer Excellenz gehorsamst vorzulegen.

Raum würde ich selbst begreifen, wie ich den Muth ershalten habe, einen so langen Brief an Euer Excellenz zu schreiben, wenn mir nicht der Grund desselben täglich vor Augen und im Sinne läge; — es ist das zarte, tiefsinnige Gedicht, das ich aus Ihrer Hand erhielt und wie ein Kleinod bewahre. Wie es auf eine höchst seltsame Weise in die Geschichte meines Lebens eingreift, gehört nicht hierher, wie mich aber ein solches Geschent von Euer Excellenz ershebt und zugleich zur Demuth ermahnt, darf ich wohl an dieser Stelle sagen, wo von meinem innigsten Danke und zugleich von einer Entschuldigung dieses Briefs die Rede sein muß.

Mit tiefster Berehrung beharre ich Guer Ercellenz

Möge die Rheinreise für Guer Excellenz recht genußreich verlaufen!

Rit Cotta stehe ich jest im Namen der alten Acad. nat. Cur., die wieder auferstehen will, über die Herausgabe einer, dem Morgenblatte anzuschließenden Zeitschrift für Physik und Naturseschießen Unterhandlung. Wir trachten dabei, die Raturanschauungen dem behaglichen Leben den Ungelehrten etwas näher zu bringen. Wenn ms doch Euer Ercellenz dabei unterstüßten!

gehorsamster Diener Dr. Rees v. Gienbeck.

#### 210. Rees von Gfenbed an Goethe.

Sr. Excellenz

Dem Berrn Gebeimen Rath von Goethe.

Bußte ich, daß mein Leben lange genug dauern werde, um eine Ihrer würdige Frucht zu treiben, so müßte ich billig von dieser Zueignung meines "Handbuchs der Botanik" abstehen, und wo nicht die Frucht, doch wenigstens die schönste Blüthe abwarten, die das Samenkorn, welches Sie, ein reicher Säemann, ausgestreut haben, für alle Welt auf meinem Acker getragen hat.

Aber die dunkle Verschlossenheit der Zukunft wird mich enischuldigen, — doch noch mehr das erhebende und ermuthigende Wort, das Sie aus Ihrer lebensreichen Morphologie zu mir gesprochen haben. Nehmen Sie also einstweilen diese grünen Blätter, als Vorboten künftiger Blüthen, mit wohlwollender Nachsicht auf. Niemand vermag ja besser, als Sie, im Blatt auch schon die Blüthe zu sehen.

In Ihrer Schrift, die Sie einen "Bersuch, die Metamorphose ber Pflanzen zu erklären", nannten, hat zuerst die Pflanze unter uns über sich selbst geredet und in dieser schönen Vermenschlichung auch mich, als ich noch jung war, bestrickt. Ich lernte nun freilich und hörte es auch wol von Andern sagen, daß alle wahren Pflanzenforscher und echten Liebhaber der Pflanzen, von Adam's Zeiten an, wie Sie über dieselben gesprochen und geschrieben haben, — aber ich könnte dieses noch lange gehört haben, und müßte doch nicht recht, wer die Geliebte sei und was jene an ihr preisen, hätte sie nicht in dem Dichter meines Bolks sich offenbart und gezeigt, wie schön sie ist.

Darum will ich mich der Schwäche und Unvollsommen= heit, deren ich mir bewußt bin, nicht so sehr schämen, dassiich Anstand nähme, mit dem Bersuch, die lebendige Meta= morphosenlehre tiefer in das Einzelne der Pflanzentheils binein zu verfolgen und dem akademischen Vortrag nähem zu rücken, vor Ihnen zu erscheinen.

Bas Sie in der unversiegbaren Quelle mit wenigers Sprüchen aufgeschlossen haben, rinnt hier in viele Strömsund Bächlein auseinander, und läuft Gesahr, ganz darir zu versiegen, wie die Offenbarung in den Abzugsrinnen der Exegese. Daher ist vieles blos in der Absücht geschriebers worden, die kleinen Bäche wieder zu sammeln, — vieles soll dazu dienen, die Methode der Vergleichung anschaulicksum machen und das Aug' im Aufspüren der natürlichers Entwickelungsgänge zu üben, oder dasselbe, wenn es irs Gesahr schien, abzuirren, wieder zu orientiren.

Wäre es möglich gewesen, Tafeln hinzuzuthun, die dem Metamorphosengang in seinen Hauptstufen in sorgfältig gewählten und bedeutsam aneinandergereihten Mustern vor die Augen brächten, so wäre damit für den Zweck sehr vielgewonnen, Sie aber würden sich wahrscheinlich der Rühe ganz überhoben sehen, mir zu Liebe wenigstens einige Absichnitte des Buchs zu durchlaufen, wozu ich Ihnen denn

beschentlich ben letten bes vorliegenden und den "von ber Blitthe" im folgenden Bande vorschlagen möchte.

Ingen nicht aufgegeben, aber ich kann mich schwer zu ganz genigsamen, terminologischen Bildchen entschließen, und die Auswahl, die ich treffen würde oder bei mir schon getroffen habe, müßte etwas von dem Leben der Pflanzenwelt in sich tragen, dabei in angemessener Würde das Aug' ansprechen — eine Hieroglyphenschrift aus dem Grünen —, kurz, ich müßte, wenn sich in mir die nie zu befriedigende Frage regt, mit einiger Zuversicht antworten können: "Du darst es Ihm bringen."

Ueber die vorliegenden Blätter schweigt bis jett die Antwort, als lausche sie, um zu vernehmen, was die Stimme fage, vor der sich in dem Hören stets auch die Herzen öffnen.

In tiefer Chrerbietung schließe ich diese Zeilen Euer Ercellenz

gehorsamster Dr. Nees v. Cfenbect.

Bonn am Rhein, ben 24. Juni 1820.

### 211. Nees von Gjenbed an Goethe.

hochwohlgeborener herr, hochzuberehrender herr Geheimer Rath!

Euer Excellenz haben, in Sachen der Horae Berolinenses, den Advocaten meines Gefühls mit solcher Kunst gemacht, daß ich sehnlich wünschen muß, einen ähnlichen beim Publikum zu sinden. Doch will ich gern gestehen, daß ich nach solchen Worten auch schon weniger nach Anderer Reinung frage, denn Ihnen hat der Himmel vor Vielen die Cabe unbestochener Gerechtigkeit verliehen, die künftigen Zeiten wieder Richtschnur werden wird, wenn das th sirende Schwanken der Magnetnadel nach Indien, S navien u. s. w. ins Geleise gekommen ist.

Wie innig freue ich mich baher ber fortgebenber Gott gebe, breihundertjährigen Thatigkeit für bie Em

Heute aber schwebt mir eine andere Freude so daß ich kaum den Wunsch für so ferne Zukunft in r Würden fasse; — diese Freude ruht auf der Hossung Besuchs, die Euer Excellenz vor mir aufgehen lassen. mögen Bitten etwas, so sei hier ihre Kraft versucht. habe eben hier in Poppelsdorf meine kaum fertig gen nen Zimmer bezogen; dem Siebengebirge gegenüber, werdenden botanischen Garten unter den Fenstern. Erle mir, daß ich sie räume. Ich will jede unerwüstörung und mich selbst nach Kräften von Ihnen abh Möge dieses Versprechen mir das Ihrige erwirken, mein Haus Sie beherbergen dürse.

Ich lege meine kleine Schrift über den Magnetis worin ich ihn ein wenig zu naturalisiren suchte, bei, um mit allem meinem Treiben bei Euer Excellenz zu als um von dieser Seite zu debutiren.

Bur Herbstmesse wird der erste Band meines Hand der Botanik sertig, welcher, nach allgemeinen Einleitu mit der Metamorphosenlehre und der Physiologie der ter schließt. Daß ich wagen werde, dieses Buch Eue cellenz zuzueignen, habe ich, glaube ich, schon geäußer es ist nicht Eitelkeit, was mich dazu treibt, sondern, dem innern Drang meines Herzens, der Wunsch, dem Lehrvortrag die höhere geistige Quelle der Lehr Auge behalten werden möge.

Damit aber bas, was ich bereits zum Druck abge habe, nicht etwas enthalte, was Guer Excellenz mis könnte, wage ich es, die Abschrift des Manuscripts beizulegen. Ich werde folgsam jede befohlene Aenderung machen, die nicht dem wahren Ausdruck meiner innersten Empsindung und Neberzeugung Schranken setz, einen solchen Besehl aber fürchte ich nicht von Euer Excellenz.

Sollte sich einst bei der Anordnung eines Hefts der Mophologie eine Lücke ergeben, so möchte ich Euer Exectlenz eine fragmentarische Aeußerung über die Blumenstrache zur Prüfung vorlegen, worauf mich mein Handbuch gesihrt hat, die ich aber gern noch etwas weiter ausführen, doch nicht ohne Schutz von oben ins Publikum treten lassen wichte. Ich habe mir die Frage aufgeworfen: Wie wirken Planzen, Blumen insbesondere, auf das Empsindungs und Gesühlsvermögen des Menschen überhaupt und wie gestaltet sich das nun nothwendig unter uns in der neueren abendskabilichen Zeit, nicht sowol dem Wort und dem Ausdruck, als der Anregung nach, die man gewahr werden kann, ohne sie ausssprechen zu können.

Das Berzeichniß des Brockenburgischen Cabinets habe ich dem Director des Universitätsmuseums, Prof. Goldfuß, bestens empsohlen. Irre ich nicht, so will der Staat erst von uns Prosessoren Zinsen für die verwendeten Kapitalien sehen, ist über die Taxation unserer leichten Waare in Berlegenheit und wird daher nicht gleich, aber vielleicht zu bequemer Stunde doch, auf neue Vorschläge eingehen, die ich mir angelegen lassen sein werde.

Dit innigster Verehrung, auf meine Bitte zurücklenkend, bebarre ich

Guer Ercelleng

unterthäniger Dr. Rees v. Esenbec.

Bonn, ben 28. Juni 1820.

#### 212. Nees von Gfenbed an Goethe.

hochwohlgeborener herr, hochzuverehrender herr Geheimer Rath!

Ich hatte mich schon einige Wochen auf die Ferien gefreut, weil ich da sogleich manches, was mich während b geschäftigen Semesters verstohlen angelodt hatte, vornehm wollte. Dahin gehörte, nächst dem ruhigeren Genuß die weiten Hefts zur Morphologie, besonders Henschel Schrift von der Sexualität der Pflanzen, die ich, nach de Wunsche des Verfassers, kritisch darzustellen gedenke. Au meine Skizze über die Blumensprache sollte zur Sprack kommen. Zu allem diesem fühlte ich mich hauptsächlich durch Euer Excellenz freundliche Zuschrift vom 23. In ermuntert.

Nun sind zwar unsere Vorlesungen geschlossen, aber i fühle zugleich, daß ich besser thun werde, erst ein weni zuzusehen, was die Auhe aus mir machen wird, als gleiselbst wieder etwas aus meiner Auhe zu machen. Als in nämlich nach der mir ewig theuren Stelle des verehrte Briefs meine Zueignung nochmals überlas, um sie zreinigen und abzukurzen, wurde ich gewahr, daß ich nick nur durch das winterliche systematische Schreiben die Worsichon zu lieb gewonnen hatte, sondern daß ich auch in Gischr schwebte, den Gegenstand zu überschähen, und über dies alles, was er von der Natur Gutes empfangen ha auf meine Rechnung zu sehen, kurz, ich fühlte, daß ich zu botanisch geworden sei.

Ich habe daher biefen lieben Brief so oft gelesen, da ich ihn auswendig weiß, und nun ist beschlossen worder vor der Hand die Wirkung in Frieden und in der gute Gefellschaft jener Bücher geduldig abzuwarten.

Weil mir aber das Mesembryanthemum bicolor do

all ju lieblich zuspricht, kann ich mich nicht enthalten, Guer Stallenz jene Skizze, mit ein paar Anmerkungen vermehrt, Dier abschriftlich zu übersenden, weil ich mir vorstelle, wenn Sie die eine Hälfte davon wegstreichen und die andere neu Dinjuschreiben, könne noch immer etwas Tüchtiges, des nächsten Heftes Würdiges daraus werden. Höre ich inzwisichen Ihr Urtheil über die Sache, so sindet sich wol auch aus demselben ein neuer Weg und ein schilcher Uebergang, um künftig den Faden wieder verständig auszunehmen.

Der "erste Entwurf einer allgemeinen Ginleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Ofteologie", hat unferen b'Alton zu vielen Erinnerungen aus feiner jungften Pfteologischen Reise angeregt, Die hoffentlich einige icone Zafeln jur Folge haben werben. 3ch hoffe, biefe Blätter Guer Ercelleng vorlegen ju durfen und vielleicht fie mit einigen Randnoten wieder zurudzuerhalten. Die Wirbel= fanle beschäftigt ihn viel, sowie die Wiederkehr der Wirbel im Schadel, und seine vortrefflichen Zeichnungen wurden ibn in ben Stand fegen, eine sinnreiche Darftellung wurdig 3u begleiten. Die vergleichende Anatomie fordert sowie die Metamorphosenlehre immer nachdrudlicher die Belebung ihrer Behren, und felbst die beste Darstellung der Theile genügt nod nicht, folange nicht auch bie Nebeneinanderstellung ben Blid leiten hilft. Das Tabellarische, Schematische, bas sich in fo viele neuere naturgeschichtliche Werke einschlich, scheint aus einem gemiffen erganzenden Inftinct hervorgegangen, um folde Bilber ju erseten, ober wenigstens einen freien Blat anzuweisen, wohin fie eigentlich tommen follten.

Andere wollen sich dagegen mit einem Heer von angeführten Beispielen und Namen helfen, wie z. B. selbst Henscheln widerfahren ist, der mit der Hälfte des verschofsenen Pulvers auch hätte auskommen können. Diese Anstalten geben diesem Buch den Anstrich von Schwerfälligkeit,

ļ

woran es doch in der That nicht wesentlich leidet. Sa boch in der Pflanzenwelt alles so natürlich zusammen u mächst so frisch vorwärts, daß man kaum beareift, we ein folches Wefen fich noch ber Dube bes Begattens unt ziehen solle, während es offenbar ichon bat und fer nachwachsen sieht, mas eben in diesem Staubregen ei wie aus Trug und Lift, gemacht werben foll. 3ch glau ziemlich augenscheinlich in ber Frucht und bem Samenspft wieder den gangen rudgangigen Lebenslauf und Lebensb ber Pflanze, nämlich erft die Blume, als Knospe, in t Frucht, bann Blatter, Stengel und Burgelden in b Reime bes Samens, nachgewiesen zu haben, und man fi beutlich, daß das Würzelchen, welches bei den ebler Pflanzen nach oben gebohrt ift, eigentlich gern fortwück um in ber Sonne ober fonft wo Boben gu gewinnen, we nur die turze Statur bes Stengels nachschieben wollte, u baß es endlich, bes fruchtlosen Strebens mube, blos a Berdruß abfällt, um das lange Lied des väterlichen Bad thums vom Boben an wieder zu beginnen.

Mein Plan, Robert Brown's Schriften in einer Ueb setzung zu sammeln, droht zu scheitern. Es ist schon rübersett, aber Enke in Erlangen wurde abtrünnig, win der Uebersetzung einiges Latein vorkommt, das ni übersetzt werden durfte und dessen Abzählung ihm die Prechnung des Honorars zu sehr erschwert haben wür Ich für meinen Theil hätte ihm dieses gerne geschenkt; aber die Uebersetzung von einigen Freunden gemacht uvon mir nur durchgesehen ist, so kann ich darüber ni unbedingt schalten. Ich lasse eben den interessanteren The der Abhandlung über die Plantae compositae für Eu Ercellenz abschreiben, und werde ihn bei Gelegenheit, vi leicht mit dem ersten Theil des Handbuchs, der bald fer sein wird, übersenden.

Die Pietra fungaja will ich, wenn ich lebe, für einen ber nächken Bande der Acta bearbeiten.

Röchten Sie bei bem burch Sie empfohlenen Bryophyllum meiner gebenken! Diese Pflanze ift glücklich, sie bekommt eine Geschichte, ohne verspeist zu werben.

Benn Euer Excellenz glauben, daß ich bei Herrn Lesgeionsrath Bertuch mit den Brown'schen Schriften anskopfen dürfe — Sie kennen seine Tendenzen genauer —, so würde ich mir einen geneigten Wink erbitten.

3ch verharre in herzlichster Shrerbietung und Ergebenheit Euer Spellenz

Bonn, den 26. August 1820.

Bu dem Gewächshause gratulire ich bestens und bitte um Erlaubniß, auch eine Aussteuer geben zu dürfen, wenn ich eine merkwürdige Pflanze dafür habe. Die Goethe'schen Astern blühen wieder herrlich. Fast alle sind durch den Strahl gefüllt.

unterthäniger Dr. Nees v. Esenbec.

# 213. Nees von Gfenbed an Goethe.

hochwohlgeborener herr, bochzuverehrender Berr Geheimer Rath!

Euer Excellenz überreiche ich hiermit den ersten Band meines Handbuchs der Botanik. Ich habe im voraus zu viel und zu oft davon gesprochen, als daß ich heute nur noch ein Wort hinzusügen dürfte, und überhaupt sinde ich, daß eine fertige Arbeit nicht gedeiht, wenn sie sich nicht ganz von ihrem Verfertiger losarbeiten kann oder wenn dieser, umgekehrt, selbst daran hängen bleibt und sie, wie kranke Raupen den Balg, immer nachschleift. Diese Entsten

bindung wird mir heute sehr durch die heimliche Angst, n der ich Ihnen das Buch vorlege, erleichtert und ich ern so schon den ersten Segen meiner Zueignung und, wie glaube, nicht den geringsten.

Was mich schmerzt, ist die Entstellung des Buchs du Drucksehler. So sorgfältig ich selbst schrieb, so vieles abschreiben ließ und so mühsam Herr Prosessor Rau cor girte, so ließ doch der Setzer seine Sünden immer im Ten und selbst meine Zueignung entstellte ein durchaus und greislicher Leseshler; denn diese Stelle des Manuscripts w gewiß sehr leserlich geschrieben.

Nach dem neuen Jahre hoffe ich, mit dem zweiten Ban meines Handbuchs auch die erste Abtheilung des zehnt Bandes der Verhandlungen der Akademie der Naturforsch vorlegen zu können.

Ich füge noch die Abschrift der Uebersetzung von ein Abhandlung Robert Brown's über die Syngenesisten bzum zweiten, mehr systematisirenden Abschnitte bei, a Probe der oft erwähnten Sammlung.

Mit innigster Berehrung und Ergebenheit Euerer Ercelleng

> unterthäniger Dr. Nees v. Esenbed.

Bonn, ben 4. November 1820.

# 214. Rees von Efenbed an Goethe.

(praes. d. 28. Julij 22.)
[Das () Eingeklammerte von Goethe eigenhändig beigefügt.]
Hochwohlgeborener Herr,

Bochzuverehrender Berr Geheimer Rath!

Das vierte Heft: Bur Morphologie, bas mit ben Beil von ber hand Guerer Ercelleng vor mir liegt, gibt mir !

liebe Erlaubniß, bankbar und herzlichst zu erwidern; und ich halte fie fo begierig fest, als muffe ich fürchten, ein Misgefcid tonne fie felbst zwischen Reber und Bapier mir wo entwenden. 3mar habe ich mir aus diesem Beft bisber, wie es fo ju geben pflegt, nur neugierig bas Nächste wb Gefelligfte bekannt gemacht, - bie ichone und beglidende Beurtheilung von d'Alton's Heften, die trostvollen Aphorismen, wozu eine Recension in den Erganzungsblattern ber Jenaischen Literatur=Reitung Anlaß gab, und die and mich friedlich berühren, bas Schema zu einem Auffat, die Bflangencultur im Großberzogthum Weimar betr., bas mir fast wie ber befte Auffat barüber vortommt, bann wie meine erhabenen Lieblinge, bie Strophen auf Soward in England verstanden und aufgenommen worden und wie sie von dorther manches Andere angeregt und berubrt baben, - aber mit biefem Nachsten bin ich ihm auch felbft icon fo nabe gekommen, daß ich mir auch feine wiffenschaftlichen Tiefen balb zu erschließen und barin zu Donnen hoffe. Bin ich boch in den letten Monaten burch Den neuesten Band "Aus meinem Leben" und durch die .. Manderjahre" immer an der Seite Euer Ercelleng erhalten worden und freue mich eben auch erft ber Beimkehr aus der Champagne.

Mit Schelvern bin ich wirklich erst von S. 78 der sormgeschichte" 2c. an in Einverständniß gekommen, und sich sühle nun mit einem Blick auf Ihre geistvollen Winke, wie viel der Lehrstuhl verdirbt, weil er nöthigt, manches du lehren, was man nicht weiß, und, möchte ich hinzuslehen, manches nicht zu wissen, weil man es nicht lehrt, womit denn der Sinn selbst für das AllseitigsBerührende kumpf und laß wird. Ueber mich kommen nun (was ich stellich in der Jugend wünschte) Pflanzen auf Pflanzen, — Reues die Fülle aus Osts und Westindien, aus Nordamerika

und Rugland, das Merkwürdigste barunter tobt und troden nur Einzelnes für bas Leben bes Gartens. Leiber fann id mich nun nicht mit blogem Registriren begnügen, ich ftell Betrachtungen an und bleibe dadurch in der Registratu jurud, indeg fich die Daffe aufs neue bauft und for treibt. Der nächste Band ber Acta wird Guer Grællen bieses Schausviel von meiner Seite gemähren; babei wirt mir noch oft bas Erfreulichste verkummert. So bie neue brafilische Pflanzengattung, aus ber Malvenfamilie, ber ich, nach der Botanikersitte, den Namen Goethen gegeben, weil mich noch teine so bedeutsam, lieblich und erweckend angesprochen hatte. Sie foll, wie mir Martius melbete, nach einer mir unbekannten Species von Schrant ichon unter Lebretonia undeutlich und jum Theil unrichtig charaftei firt sein. So mächtig ware also die Priorität, daß burd fie felbst das Kaliche dem Wahren vorangebend, ben Sie abgewönne, eine schmachtende Topfpflanze zwei mächtigen blütenreichen Sträuchern der brafilischen Urwälder. Ginft weilen liege bier eine Blume meiner Goethea im Abbild; nach genommener Einficht ber Schrantichen Lebretonis mag fie offenbar werben oder für eine kunftige glud lichere Plat machen. Was ich mit dem herrn Grafe von Sternberg über Benichel's Wert verfehrt habe, mo 4 auch mitkommen.

Gott laffe Euer Ercellenz die Badezeit zum Segen weben. Ich bete hierüber mit Rückert. Chrfurchtsvollst barrend

Guer Ercelleng

unterthäniger Dr. Rees v. Gjenbed.

Bonn, den 14. Juli 1822.

#### 215. Rees von Efenbed an Goethe.

hochwohlgeborener, hochzuverehrender herr Geheimer Rath!

Bei meiner Zurudfunft von einer Rheinreise treffe ich Ger Ercelleng gutevolles Schreiben vom 20. September nebft ber mir so erfreulichen Beilage, und in ihm kam, was mir bie fleine Reise leiblich gemabrt batte, Boblgefühl und Befreiung von Geschäftssorgen in einer wohlthätigen Ber-Marung gu mir. Der Rhein felbft mit feinen Umgebungen hat für mich durch die stets gegenwärtigen Erinnerungen me "Runft und Alterthum" einen classischen Charakter, iber beffen Beschaffenheit ich mich aber kaum mit ben Merthumsforschern ju verständigen mußte; besto beffer mit tir felbst in der lebendigen Empfindung, daß die Berrlich= it jener wundersamen Schilberungen noch immer auf bem itrom und seinen beredten Ufern ruht! Manchmal war ir nicht anders zu Muthe, als hore ich von den Bergen trüber die Worte, die mir gerade wieder am meiften gegen= artig murden. Daß ich dabei recht fehnfüchtig munichte, uer Ercelleng moge boch bald wieder bei fo iconer Jahres= it ben Rhein befuchen, darf ich wol bier äußern.

Was meiner Reise noch einen Genuß mehr und zugleich we nähere Bestimmung gab, war die Begleitung meines veundes, des Akademikers von Martius aus München, der it Spir die Reise nach Brasilien gemacht hat, und den in Frankfurt verabredetermaßen abholte. Martius hat uf seiner Reise nicht blos gesammelt, sondern auch denkend nd nach Ideen verglichen, wovon seine Reisebeschr. und nande später zu erwartenden Schriften das Zeugniß geben verden. Ich lege Euer Excellenz hier die Ankündigung der von den Reisenden unternommenen Werke vor, und würde nich sehr freuen, wenn ich durch Ihre Vermittelung einige

Subscribenten auf die Liste bekäme. Der König von Baiergibt nämlich den größten Theil der Kosten und läßt der Reisenden die Einnahme. Die Nova genera wird Martingfelbst Euer Excellenz zu übersenden wagen. Mehrere Proben von Steindrucktaseln zu den verschiedenen Werken liegen vor mir und scheinen Gutes zu versprechen. Besonders ansprechend ist die Idee, die wichtigsten Palmengattungen im Ganzen in naturgetreue, an Ort und Stelle ausgenommene Landschaftsbilder, deren Charakter sie bestimmen, nach einem stattlichen Maßstade zu verweben.

Mit biefen größern Werken wollen wir nun, vereint und gefellig, eine Flora Brasiliae jum handgebrauch verbinden, an welche fich, durch bes murbigen Grafen Stern berg Bemühungen und unfere eigenen hoffentlich bie meiften neueren Sammler und Sammlungen anschließen werben. Schon baben mehrere fich ausdrücklich erklärt, und ich boffe, baß auch unfere Regierung ihre Sammlungen aus Brafilien bazu bergeben werde. Wir wollen nach natürlichen Familien arbeiten und die 3bee von brei burch bas Gemachsreid ziehenden Parallelen ohne großes Gefdrei in die Anordnung bes Ganzen verweben, so nämlich, daß die sogenannten Afotyledonen als einfachste Grundreibe in Algen, Rlechten, Moosen, Lebermoosen und Farren die Typen abgeben, benet wieder, nur mehr vervielfältigt durch reichere Ausbildung ähnliche Abschnitte der monokotylebonischen und bykotylebe nischen Reihe entsprechen. Dabei soll aber die Anschauung bas Ihrige thun und nichts foll an Ofen erinnern. Bem mir bas Schema selbst erst vollständig klar ift, merbe id es Guer Ercelleng mittheilen.

Bon Henning's Vorlesungen über die Farbenlehre gehörm zu den wichtigften Ereignissen in unserer physikalischen Lite ratur. Stark und nachdrücklich sich aussprechend, werden sie den Streit gegen die Zunft heilsam aufregen, wie man

oft pur Beilung alter dronischer Krankheiten ein Fieber eweden muß. Faft alles, was barin fteht, kommt einem wie aus ber Seele. Ich felbst habe mich mehrmals im Disputiren mit fonft finnig icheinenben Physikern überzeugt, bef fie burchaus unfähig waren, zu begreifen, wovon inentlich in Goethe's Karbenlehre die Rebe fei, ja baß fie, ben fie felbst zur Entbedung einer Theorie über die Farben geboren wären, gerade biefelbe Theorie wie Newton ausgebedt baben wurden. Der einzige Weg, Diesen für eine bernünftige Farbenlehre Bugang zu verschaffen, mare und bit ficherlich kunftig fein, ein Erperiment, worauf einer von ihnen felbst ftogt. Hat man boch lange auf ein magnetifdes Berbalten ber Bolta'iden Saule angespielt und Erprimente geforbert. Reinem Physiter war's Ernft bamit, bis ein Physiker darauf verfiel. Jest ermahnt Reef in Frankfurt, ja er bittet zu versuchen, ob nicht geschloffene Atten von Magneten im Act ber Schließung elektrochemische Efdeinungen geben? er ichlägt Methoden und Apparate wr, aber niemand wird barauf eingeben, bis einer von ber Bunft zufällig barauf gerath. — Die Botanit nenn' ich barum gludlich, daß fie ichneller ben rechten Weg, ben Guer Ercelleng gezeichnet, lieb zu gewinnen mußte. — Mein fleiner Briefwechsel mit herrn Grafen von Sternberg ift un durch die Rufriedenheit, womit Guer Ercelleng ibn aufnahmen, meinem Bergen febr werth geworden. Gin Dage= fild fteht mir jest bevor: ich habe es auf mich genommen, ben 1. Band "Bur Naturwissenschaft" in ber Jen. Lit.=3. in berühren. Bergliche Liebe bringe ich mit zum Wert; möge nur die Kraft ausreichen! Vor allem suche ich mich bor llebereilung zu huten und arbeite mit fröhlicher Muße mich immer weiter daran hinauf. Recht wohlthätig foll mir bebei bie "Borbetrachtung" jum zweiten Band (ber rafch beranwachsen möge!) voranleuchten; lange ist wol keine so Goethe's Raturwiffenicaftliche Corresponteng. II.

befriedigende und verföhnende Stimme im Reiche unferem Biffenschaft erschollen.

Sehr befriedigt mich die Theilnahme, die Sie meine iningen Freund Meyer schenken. Die Idee ist in ihm. Röge ihm die Anschauung lieb bleiben! Röge sie ihm, wo er beschreibend auftritt, nie zum todten Begriff herabsinken!

b'Alton gewinnt durch das ermunternde Urtheil Eurer Excellenz einen neuen Aufschwung zur Förderung seines Werks. Er ist jett noch in Lepden, um dort im Museum zu zeichnen, man erwartet ihn aber zu Ende dieses Monais zurück. Auf jeden Fall würde ich freudig das an ihn zu Sendende empfangen und für ihn bewahren.

Heusinger's Histologie soll wol balb durch ben Buch handel zu mir kommen, ich verspreche mir viel bavon. Hoffentlich söhnt H. die Welt wieder mit der durch Olm etwas verwilderten Stelle in Jena aus.

Die Abhandlung über brasilische Malvaceen, worin die Gattung Goethea auftritt, ist eben für die Acta im Drud. Die beiden Tafeln dazu wünschte ich sehr, unter d'Alton's Radirnadel bringen zu können, es ist ihm aber jett schwer beizukommen, daher sich der Stich noch immer verzögerte.

Bom Sestein des Drachenfels war kein würdiger Borrath vorhanden. Ich habe daher unseren Conservator Brosand beauftragt, zweckmäßige schöne Stücke mit glasigem Feldipat herbeizuschaffen. Sobald diese gepackt sind, möge dieser Brit ihnen zur Begleitung dienen und sehen, wie er seine und ziemliche Ausdehnung rechtfertige.

Mit herzlichster Chrfurcht und Ergebenheit beharre ich Euer Excellenz unterthäniger Diener

Dr. Rees v. Gfenbed.

Bonn, ben 2. October 1822.

N.Schr. Chen ist b'Alton angekommen, ber sich aufs angelegentlichste empsiehlt und ber verheißenen Zuschrift Euer

Excellen; froh entgegensieht. Heute geht ein Ristiden mit bem Gestein, eine leibliche Suite enthaltend, mit bem Post= wagen ab.

Den 7. October.

#### 216. Rees bon Gjenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Hochzuberehrenber Herr Geheimer Rath!

Ener Ercelleng übersenbe ich bierbei eine fleine Schrift. be ich awar nicht felbst geschrieben, aber boch veranlagt hobe, und die vielleicht durch die gründliche Betrachtung tines wahren Zwitterdings von Pflanze, das man bald Bilg, bald Flechte nannte, bas aber nach bem Berf. auch wohl Alge beißen könnte, einiges Interesse verdient. Gine uchträgliche Notig, die noch nicht in dem gedruckten Buchlein steht, ist anzuhängen. Man hat nämlich alle Spipen großer Rhizomorphen in einem Bergwerke, bas durch ein nabebei entzündetes Kohlenwerk fehr beiß mar, phosphorisch (ober elektrisch) gleich ungabligen blaulichen Sternchen leuch= ten feben, fodaß man ohne bas Grubenlicht blos bei biefem Sternschein 50 Schritt weit fortgeben konnte. Die Spigen ber Rhizomorpha sind aber im Wachsen weiß, weich und gleichsam zwischen Faben und Schleim getheilt. — 3wei Aushängebogen, meinen Liebling unter ben Pflanzen aus bem nächsten Band der Acta anmelbend, liegen bei. Cohald die Tafeln fertig sind, werde ich einige vollständige Fremplare senden. Früheres wird, wie ich hoffe, wohl= chalten eingelaufen fein.

Ehrfurchtsvoll und in tiefer Ergebenheit beharre ich Euer Ercellenz unterthäniger Dr. Nees v. Esenbeck.

Bonn, ben 26. October 1822.

#### 217. Goethe an Nees von Ejenbed.

Des H. Präsidenten Nees v. Ssenbed Hochwohlgeboren. Bo

Für so manches Gute und Schöne, welches zeither! Ihnen erhalten und vernommen, danke nur vorläufig Allgemeinen und frage in sehr gedrängter Stunde i Folgendes an:

Sie sagen in Ihrem Briefe: "Reef in Frankfurt mahnt, ja er bittet, zu versuchen, ob nicht geschlossene! ten von Magneten im Act der Schließung elektrochemi Erscheinungen geben?" Nun ergeht meine freundlichste frage: ist hierüber etwas gedruck? und wo zu sinden? wie wäre sonst hiervon Kenntniß zu erlangen? Es intistet dieses mich und eine Societät, die nicht ohne Mist, dergestalt, daß wir wol etwas dafür thun möchten.

Lassen Sie mich Ihrem theuren Andenken bestens pfohlen sein.

Weimar, ben 29. November 1822. Exp. eod.

### 218. Rees von Efenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr,

hochzuverehrender herr Geheimer Rath!

Ich eile, Euer Excellenz über den Reef'schen Borschalles mitzutheilen, was ich darüber schriftlich beibrin kann, nämlich H. Dr. Reef's Brief vom 22. Januar di Jahres, worin seine vorläusige Andeutung in Schweigg Journal \*) auf meine Bitte weiter ausgeführt wird. würde mich sehr glücklich schäpen, wenn Euer Excellenz

<sup>\*)</sup> Rene Reihe, 1. Bb., 1. Beft, 1821, G. 32, boch nur int bierber geborig.

Schanken einer weiteren Verfolgung werth fänden und venn das gefragte Experiment seinem rechten Meister antsvotete. Reef, den Verhältnisse hindern, eine Reihe nicht ganz leichter Experimente zu verfolgen, kam in der Absicht nach Bonn, die Theilnahme eines unserer hiesigen Physiker zu erregen, versehlte aber bei den viel Beschäftigten seines Zweis. Weil ich nun die Vorstellung nicht los werden kunte, daß die von Reef angeregte Idee weiterer Versuche verth sei, so veranlaßte ich einen Studirenden, Namens Jorhmann, sich daran zu geben. Es sehlte aber an allem Röchgen, und als niemand die Hand bot, entsuhr mir ablich einiges Knurren, welches sich sogar, wie ich nun werte, in eine Zuschrift an Euer Excellenz eingeschlichen hat.

36 bin ftets mit voller Ergebenheit bes Herzens Euer Ercellenz

> unterthäniger Dr. Nees v. Esenbeck.

Bonn, ben 4. December 1822.

# 219. Goethe an Rees von Cfenbed.

D. Brafidenten Nees v. Gfenbed Hochwohlgeboren. Bonn. Rebst einer Kupferplatte und Zeichnung v. Elef. Schabel.

Eine mit dem Postwagen abgehende Sendung soll eigentslich nur andeuten, daß ich gegen so viel Freundliches und Bedeutendes doch auch irgend etwas dankbar zu erwidern als Pflicht fühle.

Ew. H. haben früher geäußert, daß Sie die bei mir verborgen liegenden ofteologischen Rupferplatten für Ihre Acten zu benutzen wünschten; zu diesem Endzweck lege die eine bei (A.), den Schädel des jungverstorbenen kasseler Elefanten von vorn und hinten vorstellend, auch die Zeichenung des erstern (B.), damit das Maß der Verkleinerung

beutlich werbe. Sodann folgt derselbe Schäbel von Seite (C.) und von unten (D.), da dann die Frage stünde, ob diese beiden unter Aussicht des werthen einsichtigen H. d'Alton verkleinert und gleichfalls in Argegraben würden. Freilich kommt es darauf an, ob Dinge gegenwärtig, nach so bedeutenden Borschritten Wissenschaft, noch das Interesse haben, wie für mich mehr als dreißig Jahren; die Hauptbedeutung schien zu sein, die Sichtbarkeit der Suturen, nicht weniger das beinahe Schnabelartige der obern Kinnlade und Zwischenkans, wie solches von der Seite und von ubesonders auffällt, gegen die viereckte Gestalt eines vausgewachsenen, wovon ich zu schnellerer Bergleichung Zeichnungen, eine von vorn (E.) und eine von unten gleichfalls beilege.

H. d'Alton fügte wol einige Worte Commentar bir benn ich bin doch zu weit von jenen Regionen, als ich mit Entschiedenheit und Klarheit darin wirken könnt

Auch bitte mir wissen zu lassen, ob Herr d'Alton boppelte Sendung: den doppelten Gipsabguß eines fof Zahns und ein Aupferstichs-Porträt, abgegangen den 2. vember, wohl erhalten habe.

Schließen darf ich nicht, ohne anzuzeigen, daß H. A Dersted und auf seiner Durchreise mit seinem Besuche n haft beglückt hat. Ich versäumte nicht, ihm das Schre des H. Neef vorzulesen, worauf er denn ganz ohne Ans den Gedanken und eine Vorrichtung besprach, welche J Döbereiner, der sich soeben bei mir besindet, auszufü im Begriffe steht. Das Resultat, es sei von welcher es wolle, vermelde sogleich; es ist immer ein Schritt wauf diesem richtigen Pfade.

Gebenken Sie mein zu Ende bes Jahres und laffen im neuen immer in thatiger Bechfelwirkung vorwarts g

Rit S. Grafen Raspar Sternberg bin seit unserem beisten böhmischen Zusammensein in fortbauernder wissenschaftslicher Berbindung geblieben, wodurch denn auch die Unsbilden des Winters nicht wenig gemildert worden.

Röge Ihnen fortan alles gelingen und mir noch eine Beile gegönnt sein, daran freudigen Antheil zu nehmen. Beimar, den 29. December 1822.

### 220. Rees bon Gfenbed an Goethe.

Hochmohlgeborener Herr, Hochzuverehrenber Berr Geheimer Rath!

Die beiliegenden Zeilen sind bis heute zurückhehalten worden, weil mir d'Alton sagte, daß er die von ihm zu barbeitenden Tafeln zur Gattung Goethea bald fertig haben und ich daher einen Abbruck mit anschließen könne. Roch kamen sie nicht an, und den Künstler, der so mit Liebe an einem Gegenstande arbeitet, zu treiben, ist nicht gut.

Inzwischen ist mir aber mancherlei zu Ohren und zu Augen gekommen, was mich Guer Excellenz ungebuldiger zulenkt, daß ich wol diesen Brief nicht länger mehr werde liegen lassen können.

Shon vor dem neuen Jahr besuchte uns H. v. Froriep und wußte, außer den erfreulichsten Nachrichten von Euer Ercellenz Wohlbesinden und gutem Aussehen, uns viel von einer Zueignung zu erzählen, womit Lord Byron Euer Excellenz eins seiner neuern Werke übersandt habe. Die Worte waren herrlich, und wenn uns ihr Inhalt gleich als etwas ganz Natürliches vorkam, so ließ man sich doch gern gestallen, sich seine eigene Meinung auch einmal von einem Engländer vorsagen zu lassen. Das Seltsamste von der Sache aber ist, daß nun keiner von uns recht weiß, wo diese Dedication steht, und daß wir uns insgesammt dabei

eines Steinbrucks erinnern, ben er (Froriep) uns zusenbe wollen, was uns damals sehr angenehm war, nach d Hand aber nur die Dunkelheit der Sache vermehrte. Soll vielleicht ein Facsimile einer handschriftlichen Zueigungemeint sein, so möchte ich Euer Excellenz wol anslehe mir einige Abdrücke zuzuwenden, weil ich sehr fürchten max Herr v. Froriep möge diese Zusendung vergessen.

Eine andere Begebenheit, die mich aufs lebhaftefte bi ichaftigte, barf ich Guer Ercelleng jest um fo weniger ber schweigen, ba ber Gegenstand selbst wol schon burch d'Alton in Ihren handen ift. Der Brofessor Nate bat eine Ferienreise nach Strafburg gemacht, es war uns aber icon vernehmlich geworden, daß es eigentlich eine Art von Ballfahrt mar; er wollte Drufenbeim und Sefenbeim feben. Bei seiner Burudtunft vertraute er mir einen Rasmingweig und ein Zweiglein vom wilben Apfelbaum zu botanifo funftgerechter Anordnung auf einem guten Bogen Belit papier; endlich theilte er auch mir und d'Alton vertraulis einen Reisebericht mit, in welchem sich neben feiner tindlich authunlichen Berehrung für Guer Ercelleng, worin ibm 200 nige gleichkommen werben, bie ganze gelaffene philologifc fritische Persönlichkeit unseres Freundes aufs behaglichste Die Bedenklichkeit, ob das Manuscript Euel absviegelte. Ercellenz mitgetheilt werden durfe, bob die Abreife De Gräfin von Beuft nach Beimar und b'Alton übernahm bi Besorgung durch die Sand dieser Dame. 3ch babe nichs bingugumunichen, als daß Guer Ercelleng bei Durchlefust bes hefts neben ber frischen Erinnerung an eine ichor Lebensepoche die Reinheit ber Gefinnung, aus ber foms bie Reise als der Reisebericht entsprungen find, so ve Augen ichweben moge, wie fie in dem Bergen bes Berich erstatters lebte.

Bei b'Alton fab ich ben Abguß eines fossilen gabne.

wenn ich nicht irre, vom Megatherium, ben er von Guer Excellenz erhalten hat und in ben Acten ber Akademie mit einigen Bemerkungen bekannt zu machen versprach. freibig überraschend schloß fich nun heute die fostliche Senbung ber Rupfertafel mit bem Elefantenschäbel und ber noch ferner bagu geborenden Rupfer, die hoffentlich unter b'Alton's Leitung nach ben Original-Abbildungen wohl und jur Zufriedenheit Guer Ercelleng gelingen follen, an jenen Borlaufer an! 3d fühle mich febr gludlich, biefe Dit= thellung von Guer Ercelleng in bem unter meiner Leitung beraustommenden Bande befannt machen zu dürfen, und gewiß wird d'Alton die begleitenden Worte nach bestem Bermögen mit Rudficht auf die von Guer Ercellenz beis sefigten Buniche binguthun. Doch barf ich nicht bergen, baf eine bloße Erklärung ber Figuren mit einem Finger= sig auf bas, was fie ausfagen, mit einem Rudblid auf bie Beit, wo die Schabel beobachtet und gezeichnet murben, and der Feber Euer Ercellenz hervorgehend, bas Ganze noch mehr, als alles Uebrige, verherrlichen murbe, bem bann noch immer einige ofteologische Ruthaten von d'Alton angebängt werben könnten. In biefem letten Fall wurde ich ben 12. Band, ber von Oftern an gedruckt wird, bamit eröffnen; im entgegengesetten ift meine Sorge dabin gerichtet, biefe Tafeln mit d'Alton's Erklärung, noch in den 11. Band, ber bis Mitte März vollendet und zur Oftermeffe ausgegeben wird, ju bringen. Guer Ercelleng werben mir dugefteben, bag man nicht unbescheiben ift, wenn man bas Befte für gut genug hält, und werben barnach meinen ionell fich bescheidenden Wunsch beurtheilen oder womöglich verzeihen. Bas d'Alton schreibt, werde ich vor dem Druck borlegen.

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Daß endlich Reef's Borichlag dem Entdeder des Derfted'ichen Berfuchs felbst beachtenswerth schien, baß er nun,

burch Suer Excellenz angeregt, unter Herrn Hofrath! bereiner's Leitung zur Ausführung reift, ist mir ein ne Zeichen, wie lange man gehen muß, ehe man vor die re Schmiede kommt; auch wagt sich wol mancher, der sie lennt, nicht heran.

Im Verlauf dieses Monats sende ich eine kurze Anz der Schrift über "Morphologie und Raturwissenschaft" die Jen. Lit.-Z. Es sollte früher geschehen, aber ich mu zur Gebächtnißseier des Fürsten = Staatskanzlers eiligkt lateinisches Exercitium machen, womit ich eben erst se geworden bin, weil ich auch zwischen dieser Arbeit wie tausenderlei Rebendinge zu thun hatte. H. Hofrath Sicht wird Ihnen vielleicht das Manuscript jener Anzeige vor be Druck mittheilen. Daher steht hier die unterthänige Bi in meinem Namen zu streichen, was nicht recht ist.

Prof. d'Alton hat die ihm von Guer Excelleng sandten Aupferstiche erhalten. Ich will nur gestehen, ich, als er mir zeigte, wen sie vorstellen, die Frage dem Herzen hatte, ob nicht auch ein Blatt für mich bei sei?

In herzlichster und unvergänglicher Shrerbietung barre ich

### Guer Ercelleng

unterthäniger Dr. Nees v. Genbec

Bonn, ben 9. Januar 1823.

# 221. Goethe an Nees von Cfenbed.

Un S. Prafid. Nees v. Esenbed Hochwohlgeb. Bonn.

Mit herzlichem Danke für Schreiben und Sendung bi Grafin Beuft und anderes Gleichzeitige überliefere hier gewünschte Facsimile; damit verhält es sich folgenderma

Lord Byron beabsichtigte mir seinen Sardanapal zu widmen; er schickte das Blatt, das vorgedruckt werden sollte,
med England, man wollte mich es erst wissen lassen; das
berzog und verschob sich; nun bestimmte man es für die
zweite Ausgabe des Sardanapals, und es gelangte endlich
zw mir. Den Werth einer solchen zurückzusendenden Handschist erkennend, besorgten wir schnell ein Facsimile, welches
un so viel mehr bedeutet, als diese Widmung nie wird
abgedruckt werden und er mir sein Trauerspiel Werner,
wie ich höre, zugeschrieben hat. Sie sind überzeugt, daß
is eine solche auszeichnende Anerkennung ties empsinde und
zu dem übrigen großen Kapital von freundschaftlich theil=
nehmendem Wohlwollen hinzusüge, wodurch mein innerstes
Leben für ewige Zeiten gesichert ist.

Für H. Näte sende nächstens ein besonderes Blatt, beldes von der wunderlichen Symbolik zeugen mag, in die bir bei langem Leben und beharrlichem Arbeiten am Ende berschlungen werden. Danken Sie ihm schönstens; das Ranuscript schiede sodann zurück.

Der Bahn bes Megatherium ift bochst merkwürdig, für Beutschland überhaupt und besonders für Bohmen.

Benn Sie meinen Elefantenschäbel mit H. d'Alton's Erflärung und Erläuterung noch in den 11. Bb. aufnehmen wollen, verbinden Sie mich gar sehr; seh' ich die Platten vor mir, vernehme, was Herr d'Alton sagt, so wird das alte Interesse gewiß erregt und manche Betrachtung aus der Lethe bervorgezaubert.

Jest bin ich gar zu weit aus dem Organischen; Aesthes tisches und Physisches sind die beiden Extreme, in denen ich sprungweise verweile.

Deswegen scheint auch wirklich der Morphologische Theil meines neuen Heftes eher mager zu bleiben, und es ist mir ihon einigemal in Sinn gekommen, meine werthen Freunde

um Succurs anzurufen. Ich will es auch gleich aussprwas mir im Gedanken liegt: ware es Ihnen und d'Alton gefällig, zu meinen Zweden mitzuwirken, so es erfreulich und ermunternd; nur Manuscript zu we Octavblättern, es sei im Allgemeinen oder im Beson würde mich zu neuem Zutrauen stählen; ich hoffe gleichen noch von wenigen Freunden und versehe mich hierdurch gern mit einem Zeugniß, wie ich mit den Aber Nation im besten Verhältniß stehe.

Der erste Aushängebogen der Morphologie folgt stens. Möge er zum Faden, zum Stäbchen dienen, n sich der Freunde Wohlwollen krystallisirt.

Kann ich einen Abdruck meines Bildes von Daw legen, so thu' ich es gern; solche Abbildungen sind ja der Mensch, der Freund, sondern wie er einmal dem jenem erschienen ist und wie dieser oder jener nachzul Lust oder Talent hatte. Mit meinen ersten Cremplaren ich unhaushälterisch versahren, nun muß ich die in spruch nehmen, die manchmal hier niedergelegt sind. Serlich genug, daß dieses auch als Kunstwerk lobenswüßlatt in Deutschland völlig unbekannt geblieben ist.

Was die Jenaische Literatur-Zeitung mir von I bringt, sei durchaus willkommen; der Ginklang un Denkens und Wirkens ist zu entschieden, als daß nicht Aeußerung davon Zeugniß geben sollte.

Die Rolle ist einige Posttage liegen geblieben, un konnte mehreres als ich bachte beigefügt werden. ! alles freundliche Aufnahme sinden und eine baldige widerung in den wachsenden Tagen mich ergößen.

Weimar, den 2. Februar 1823.

## 222. Rees bon Ejenbed an Goethe.

Hodwohlgeborener Herr, Hoduverehrender Herr Geheimer Rath!

Euer Excelleng haben burch bie liebreiche Mittheilung wm 2. Rebruar viele Glückliche gemacht, mich aber boppelt efegnet, weil ich nicht nur felbst Gaben und Neußerungen Boblwollens zu empfangen, sondern auch da auszuthelen hatte, wo sie, wie bei unserm Rake, wirklich anglegt find. Die Freude, die Rate beim Empfang ber "Spiegelungen" außerte, batte für mich etwas Rührendes mb Befdamenbes jugleich, weil ich mir icon ben Gebanken Maubt hatte, daß jeder als Professor nothwendig verbutten miffe. Nate tragt mir feinen berglichften und treulichften Dank auf, und ich will damit anfangen, seinen Auftrag aszurichten; bann kommt ber Ausbruck bes meinigen in bester Gefellschaft nach. Wenn ich Guer Ercellenz zugleich mit zwei Bitten belästigt habe, so muß mir diese freund= lice Gemabrung berfelben befto tröftlicher fein, als Beichen bes Boblwollens und der Berzeihung zugleich. Was besonders das Bild Euer Excellenz von Dawe betrifft (von dem ich glaubte, daß es gar nicht in den handel komme), lo lege ich gerabe barauf einen gang besonderen Werth, daß es aus ber Hand bes Originals kommt, und dadurch eine Anerkennung, wenngleich nur eine beschräntte, mit-Es ift gewiß ähnlich und ausbrucksvoll, aber es ift nicht mein Goethe, bas fühl' ich und bekenne es. Bielleicht muffen alle Bildniffe großer, ihre Zeit durchdringen= ber Menschen erst durch vielseitige einzelne Auffassungen zu ziner gewissen Ibealität gebracht werden, die, obwol minver ähnlich im Leiblichen, doch Alle anspricht und endlich ie Sanction ber Welt erhalt; bie große Uebereinstimmung t ben auf uns gekommenen Bildern der alten Beisen und Dichter scheint mir von bieser Art zu sein, und wo ob nicht manche Göttergestalten einen ähnlichen U haben.

Dem Bunich Guer Ercelleng, daß bie Tafeln ; gleichenben Anatomie bes Elefanten noch in ben 11 ber Acta Acad. N. Cur. fommen möchten, nach babe ich sogleich, nachdem b'Alton die verjungten mir übergeben, zuerft an Felfing in Darmftadt gefe um ibm ben Stich ju übertragen. Engels rabirt b Soubert wird nicht fertig, auch scheint er mir e nicht würdig, sich mit Lips zu messen. Nimmt Kel Arbeit nicht an, fo mache ich ben ficherften Sor Paris, wo ein Freund die Tafeln lieber an zwei : austheilen und baburch baldigst fördern mag. entwirft b'Alton seine Ibeen über ben Gegenftand 1 bes, Manuscript und Tafeln, sollen bann versuchen Ercelleng noch eine schriftliche Rugabe gu entloden bie Abhandlung nun nicht die erste Stelle in ben erhalten fann, bedauere ich icon nicht mehr, t bente, wenn Guer Excellenz einmal zufällig ur einer Tafel zu figen famen, fo mare eben biefe bann oben.

Für die morphologischen Hefte lege ich selbst hier bei; d'Alton wird mit seinem neuesten anatomisch ebenfalls etwas senden. Bon dem Meinigen möcht' lieber sagen: nicht für die Hefte, sondern für Euer E um wo möglich etwas daraus zu machen. Die sata nik der beschreibenden Raturkunde tödtet so vieles. beite jest mit Martius und Andern an einer Flosiliens, kann Pflanzen im Schlaf beschreiben und bes sehe aber oft den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Die Arbeit über die morphologischen Sefte hat m eine große Freude eingetragen, die nämlich, ju seh

jeder Naturforscher gesunden Sinnes, wenn er sich nur erst enticoloffen bat, die Schriften Euer Ercelleng als jum fad gehörig zu ftudiren, bavon ergriffen und gefördert wird. Um bem mineralogischen Theil Gerechtigkeit wider= ichren ju laffen, bat ich Nöggerath, die Darstellung befielben ju übernehmen, und diese ift gestern vollendet mor= en. Bieles murbe von ihm aus einem großen Fonds nineralogifden Wiffens angeknüpft, bestätigend weiter geihrt, ober als wichtig bervorgehoben, bas mir entgangen vire, ob ich gleich auch einiges auf biefem Felbe gethan Barme im Fortschreiten ber Arbeit marb überall ighar, und war auch solchergestalt ber Gewinn offenbar uf der Seite meines Freundes, so hoffe ich doch, daß fuer Ercelleng ihm noch eine kleine Bulage burch Ihre biriebenheit mit feinem Antheil gonnen werben. Durch erlei Ausführlichkeiten wird freilich die Redaction der J. 1-3. über Gebühr hingehalten; ich bente aber boch, daß 3 jum Bortheil ber Sache fei.

Den Zahn des Megatherium wollte d'Alton einmal nach em Abguß für die Acta bearbeiten. Herr Graf von Sternserg schreibt mir aber eben jett, indem er mir sein Bersmügen über die ihm von Guer Ercellenz darüber gemachte Kitheilung zu erkennen gibt, daß er das Driginal, ich deiß nicht, für welchen Zweck, abbilden lassen wolle. Darsmi habe ich benn, pflichtmäßigst, ein Wort von den Acta allen lassen.

Mit tiefer Chrerbietung und kindlicher Ergebenheit Euer Excellenz

> unterthäniger Dr. Nees v. Efenbed.

Bonn, ben 20. Februar 1823.

### 223. Rees von Ejenbed an Goethe.

hochwohlgeborener herr, bochauberebrenber Berr Gebeimer Rath!

Nicht ohne eine gewisse abergläubische Zuversicht ich meinen Brief vom 20. Febr., wie ich ihn balb bem Empfang ber mir so theuren Sendung niederscheute unverändert ab. Während ich damals in ti Ruhe mich meiner Freude hingab, ahnte ich nicht, n Sefahr Euer Ercellenz bedrohe; aber diese Gefahr sauch nur verhängt, um mich und Tausende mit mir si und erkennen zu lassen, wie tief und innig das Leben Ercellenz mit dem Besten in uns verschlungen ist. Würdigste hat immer auch die größte Dauer und n sich dadurch selbst im Irdischen dem Unvergänglichen Seisterwelt. Diese Ueberzeugung folgte schnell auf b Tage und Gott wird den heißen Wunsch, der sich dinüpft, zur freudigsten Genesung Guer Ercellenz besie

Die beiden Tafeln sind nach Paris gewandert. M fie gut ausfallen! Die kleine Abhandlung über Goet wird durch Aupferdruck und Sindand für meine Unge zu lange verzögert, um heute noch aufgenommen zu wei Sie folge nächstens.

Mit innigster Ergebenheit und Berehrung . Euer Ercellenz

unterthäniger

Bonn, den 19. März 1823. Dr. Rees v. Efenbe

# 224. Rees von Gfenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr,

hochzuverehrender herr Geheimer Rath!

Ich habe gewagt, ben theuern Namen, ber in fo r Gergen lebt, an eine Pflanzengattung zu verleiben, we

bem Botaniter wohlthut, die Baupter und Forberer feiner Biffenschaft unter frischen Bflanzen symbolisch anzureben und gleichsam grunend und blubend vor sich zu seben. Mige Euer Ercellenz biefe Malvacea Ihres Namens nicht pan unwürdig bunten! Sie bildet eine fichere, wohl= begründete Gattung subamerifanischer Pflanzen, vielleicht wrzugsweise brafilischer, und burfte in ber Folge noch einen beträchtlichen Buwachs an Arten erhalten. Ich barf woh bingufügen, was mich bestimmt bat, fie unter ben Ralbenartigen bochzustellen. Bei baumartigem Buchs legen bige Bflanzen die gemeinere, lappige Malvenblattform ab und nehmen die bobere der Chrysobalaneen, Myrteen, Drumiren an, die fternförmige Behaarung weicht, die After= Natiden zieben fich in Blattftielformen gurud, reichliche Blitthen brangen sich gleichzeitig bervor und legen bas Ge= ent ab, indem ihre Stiele nur noch am Grunde eingelenkt ind. Borzüglich bedeutsam icheint babei die Entwickelung 168 Reldis, ber bei ben meisten Malvenartigen frautartig, run, ja oft noch doppelt oder aus zwei Blattconcentratio= ien jusammengefügt ift. hier regt sich in ibm, weil schon n Blättern bas Blattleben gur Rube gekommen, alsbald ie Blumenkronennatur, er behnt sich, wird gart, fein ge= bert und fanft aus Fleischroth in hobes Burpur, bis in draunroth gesteigert, ja er wird insoweit schon felbst Blurentrone, daß er die, bei Malvaceen sonst ungewöhnlich ouchernde Corolle beschränkt und auf ein gemisses mittleres Raf zurudführt. Sie rollt sich bafür spiralig, wie bei Icania, und erröthet lieblich. Gin kleiner garter, innerer teld bezeichnet an ihrem Grunde die Contraction, weil as Blüthenleben bier unmittelbar mit einer angenehmen intfaltung anhebt. Die Frucht endlich nimmt die Künfzahl n, und bildet in ihren fünf Anopfen icon die Grundlage Goethe's Raturmiffenicaftliche Correfponteng. II.

jener höhern Fruchtgattungen vor; die in dem Apfel Bolltommenheit gelangen.

Es sind schon zwei Jahre vergangen, seit ich d
Pflanze untersuchte und benannte. Heute freut mich Berzug, der oft meine Ungeduld erwedt hatte, weil mein kleines Opser in den Tagen der Biedergenesung d bringen und mir und den Freunden in der blühen Pflanze das Sinnbild ewiger Jugend und freudiger L jüngung vorhalten darf, wie wir sie von Gott für E Excellenz erstehen und dankbar, was unserem Flehen währt worden, anerkennen.

Beil die eingeschlagenen Tafeln sich nicht gut ausnehn füge ich noch in einer Rolle zwei andere Abdrude bei.

D'Alton wollte seinen Namen nicht unter die Plat seten, fügt aber zu meinen Worten einstimmig die seini binzu.

In tieffter Verehrung und herzlichster Liebe beharre Euer Ercellenz

gehorsamster

Bonn, ben 5. April 1823. Dr. Rees v. Efenbed

### 225. Nees von Gfenbed an Goethe.

hochwohlgeborener herr,

Bochauverehrender Berr Gebeimer Rath!

Euer Excellenz sende ich hierbei, des Zusammenhar mit meinem übrigen Treiben wegen und weil ich so in wünsche, in allem meinem Thun vor Ihnen, und wäre nur allein vor Ihnen, laut zu werden, den ersten El einer "Beschreibung der deutschen Moose", die ich mit d Prosessor Hornschuch in Greifswald unternommen habe 1 die vier Bände stark werden dürfte. Bon mir sind darin: allgem. Einleitung (bis auf einiges über die geographi

Berbreitung der Moose), dann die besonderen Einleitungen zu den Sattungen, die Synopsis der Arten jeder Sattung, die Diagnosen und einiges zur Berichtigung der Synomymen; das Uebrige besorgt Hornschuch. Die allgemeine Einleitung wünsichte ich wol von Euer Excellenz eines Blides gewürdigt zu sehen, weil ich darin eine Zusammenpleung alles dessen versucht habe, was man im allgemeizum über das Leben und die Bildung der Moose herauszuchacht bat.

Bon Herrn v. Münchow, ber so glücklich war, Euer krællenz zu seben, höre ich das Tröstlichste über Ihr mir so sheueres Wohlsein. Gott wolle das stärken und bestesigen!

34 beharre mit innigster Berehrung und Liebe Euer Sprellenz

treugehorsamfter

Bonn, den 18. April 1823. Rees v. Esenbed.

# 226. Goethe an Rees von Ejenbed.

An S. Prafib. Nees v. Cfenbed Hochwohlgeb. Bonn.

Bon Ew. Hochwohlgeb. erreicht mich eine angenehme Sabe nach ber andern und ich kann gegenwärtig nur ein bankbares Lebenszeichen zurückgeben; doch überzeugt mich ihre herzliche Theilnahme an meiner Gefahr und Rettung, daß der Beginn einer frischen Mittheilung manches Erfreusliche für die Zukunft verspricht.

Daß Sie mich bei einer so herrlich ausgezeichneten Pstanze zum Gevattersmann berufen und meinem Namen baburch eine so schöne Stelle unter den wissenschaftlichen Gegenständen anweisen, ist, wie Sie selbst fühlen und bemerken, im gegenwärtigen Augenblick doppelt rührend und eingänglich. Wenn man nahe dran war, sich selbst aufzu=

geben und nun wieder mit Wohlwollen und öffentlich , Beugniß deffelben überhäuft wird, so erregt bies ein Gefett bem man sich nicht hingeben, gegen das man sich eber in Gleichgewicht setzen mußte.

Finden Sie es der Sache gemäß, so danken Sie, mich zum Besten empsehlend, des Prinzen von Reuwied Durchlaucht, ohne dessen Genehmigung einer seiner vorzüglichsten Reiseschätze wol nicht zu meinen Gunsten verwendet werden können; danken Sie Herrn von Martiuß, welcher sich um mentlich zu dieser Begünstigung bekannte; H. d'Alton sür seine Theilnahme, durch welche das Ganze so außerordentlich schön ausgestattet worden.

Ferner hab' ich dann auch der handschriftlichen Mitthet lungen zu meinen Heiten dankbarlichst zu erwähnen; doch muß ich deren Gebrauch dis auf das nächste verschieden, da meine thätigen Freunde während meiner Krankheit am Drucke nicht nachgelassen und die vorhandenen Artikel typographisch gefördert, sodaß ich Morphologie und Naturwissenschaftliches ihrem Ziele nahe finde. Indessen auch H. Wisgerath die verbindlichste Anerkennung seines Andenkens.

Die schöne Auslegung, die Sie in Ihrem letten Schreiben der zugeeigneten Pflanze geben, erhöht den Werth der Gabe; sollte sich in der Folge ein colorirtes Exemplat möglich machen, so würde ich mich auf jede Weise zum Schuldner bekennen.

Hof. v. Münchow hat meine Grüße gewiß freundlich lebhaft ausgerichtet; er versetzte mich durch Gegenwart und Erzählung in Ihren schönen Kreis, in dem ich mich wol auch einmal wieder zu erfreuen wünschte.

Gar manches wäre noch zu erwähnen, boch schließe mein wiederholter Dank und Wunsch zur Fortsetzung alles Freundlichen und Geneigten.

Weimar, 24. April 1823.

## 227. Goethe an Rees von Cfenbed.

Brafib. Rees v. Gfenbed. Hochwohlgeb. Bonn.

Allerbings habe ich ber Parze großen Dank abzustatten, j fie mich, nicht etwa nur wie ben Protesilaus auf eine gnugliche Racht, sondern auf Wochen und Tage beurlaubt , um bas Angenehmfte, mas bem Menfchen begegnen m, mit Beiterkeit zu genießen. Durch wohlwollende, ein= lige, volltommen unterrichtete Manner seh' ich mich uftig geschildert, und zwar so recht burch und burch aufaft, mit Reigung bas Gute, mit Schonung bas Bebente dargestellt; ein ehrwürdiges Beispiel, wie Scharf= und efblick mit Wohlwollen verbunden, durch Beifall wie m Bedingen, Marnen, Berichtigen fogleich gur lebenen Forderniß verbunden sind. Befenn' ich jedoch: es hat 1as Apprehensives, wenn bas, mas wir leibenschaftlich Uten und allenfalls leisteten, als Bilderreihe, wie Banquo's nige an uns vorüberzieht; die Bergangenheit wird leben= und stellt sich uns dar, wie wir sie selbst niemals dahr werden konnten. Diesmal freilich nicht als leere jattenumrisse, sondern scharf in allen Theilen ergriffen d ausgeführt.

hierbei muß ich jedoch bemerken, daß jene höchst schäpens=
the ehrenvolle Schilderung erst nur im allgemeinen und
t serne betrachtet worden; ich nehme sie mit in die böh=
chen Bäder, um mich daran zu prüsen und zu erbauen.
ion jest aber, durch so freundliche Forderungen angeregt,
l' ich mich sehr geneigt, manches Frühere wieder aufzu=
men, das mir, als zerstückelt, nirgendwo sich anzuschließen
en, nun aber, nach solcher mir gegebenen Uebersicht, gar
il sein Pläschen sinden wird.

Ferner ist in mir, bei so viel Uebereinstimmung und ligung, bas, was mich im Stillen oft beunruhigt, aber=

mals rege geworden, daß ich nämlich beim Bilden der Eoberfläche dem Feuer nicht so viel Einfluß zugestehen karz:
als gegenwärtig von der ganzen naturforschenden Welt ge
schieht. Ich prüse mich schon längst und glaube die Ursache
darin zu sinden: daß bis jetzt keine leitende Idee in mir
ausgegangen ist, die mich durch dieses Labyrinth hindurchzusühren und ein, der höheren Anschauung correspondirendes Wahre mir zu entwickeln vermocht hätte. Ungesäumt
werd' ich also das angeführte Werk vor die Hand nehmen,
damit zu guter Stunde mir endlich Befriedigung und Freude
gegönnt sei.

Bu allem, was ich Ihnen und Ihren Freunden bisher schuldig geworden, wäre alsdann der Schlußstein gefunden, und ich würde nur desto freudiger fortsahren, durch thätigke Theilnahme das viele fördernde Gute einigermaßen dankbar zu erwidern.

Weimar, ben 10. Juni 1823. Exped. d. 13. ejd.

### 228. Rees von Ejenbed an Goethe.

hochmohlgeborener herr, bochzuverehrender Berr Geheimer Rath!

Euer Ercellenz haben mir durch zwei auseinander folgende wohlwollende Briefe eine rechte Lebensfreude eingestößt; dem daß Sie zunächst unsern Bersuch, über die Hefte "zur Norphologie" eine Meinung zu äußern, Ihrer Ausmerksankeit werth finden, dann auch meiner und meines Freundes Martius so freundlich in den "Heften über Rhein und Main" gedenken würden, war mehr als man zu hossen wagte und verdienen zu können glaubte. Darum haben nun diese Arbeiten, in denen wir einem Zug des Herzens nachhingen, plöglich für uns den Werth objectiver Geltung

und dürfen von uns mit andern Augen angesehen Das Unheimliche, bessen Euer Excellenz hierbei n, ist, wie ich mit Entzücken sehe, durch den Reister kftig beschworen, indem er dem verzüngten Leben che Thätigkeit zuweist, manchem früher entworfenen e Erfüllung bereitet und neue anspinnt. Gott ersid segne Euer Excellenz auf solchem Wege! Ich ich mit meinen treuesten Wünschen im Bade um, ich und die Freunde, die sich hier wechselseitig in nd Ehrerbietung gegen den theuern Namen versäden.

: Ercelleng Bunfch gemäß haben wir verfucht, bie ber Goetheae ju coloriren, und ber Bring von , hat felbst die hand bazu geboten, indem er bie , cauliflora nach einer an Ort und Stelle von ihm en entworfenen Stizze ber Blume und aus ber Er-3 des übrigen Farbentons jum Musterblatt colorirte. thea semperflorens fehlte zwar dieses Mittel, aber mplare find dafür noch hinlanglich gut erhalten, uch hier bas Colorit für ziemlich treu gelten kann. de von jeder ber beiden Tafeln zwei colorirte Ab= ind einige schwarze auf geleimtes [!] Papier. Es iferen hiefigen Coloriften an den feinsten Farben tellung batte aufgehalten; baher bente ich, es könne : nach bem colorirten Mufter in Weimar burch ge= Sand ben ichwarzen Abdruden ein noch reineres verlieben werden.

den Tafeln über die Elefantenschädel werde ich in ehr hingehalten, sie sollen aber auch nach dem Bers der Künstler ausgezeichnet gut werden, womit auch irderte Lohn stimmt. Treiben mag ich nicht, und ihnehin zweisle, ob sie Guer Excellenz in die Bäder hickt werden durfen, so rechne ich darauf, Abdrücke

von allen drei Tafeln noch vor der Rücktehr von der ! reise nach Weimar zu förbern, benen b'Alton's Di beiliegen und beren Ausführung, wie ich hoffe, eine gabe von Guer Ercelleng erwerben foll. Ingwischen for aber äußere Rudficten, namentlich wegen ber Ruschuffe seiten bes Staats, bag ber, seit ber Bewilligung berfe querft erscheinende Band nicht über die Reit ausbleibe. babe mir baber einen klugen Rath erdacht, ben nan ben 11. Band, ber nun erscheint, ein wenig zu beschne und bemnächst fortzusenden, bann aber ben Drud ber e Abtheilung bes 12. Bandes fo beschleunigen zu laffen, er ibm gleichsam auf bem Fuße folgt. Der Druck b Abtheilung bat icon angefangen und bie Mittheilung ( Ercelleng findet barin fogleich eine angemeffene Stelle. Befferes mit iconen Rupfern foll biefer Abtheilung verleibt werden, sollte sie bafür auch bunner bleiben. janus über ben Argali und bas Elasmotherium mit in Wilna gestochenen Tafeln, Carus über Sepien mit Tafeln, neue javanische Bogel von Blume, etwas Reinwardt, Roch's Umbelliferen, meines Brubers Entw lungsgeschichte einer Amanita und Keimgeschichte ber Kar kräuter liegen theils icon mit fertigen Tafeln bereit. Freunde der Acta mogen also Euer Ercellenz eine a nehme Ueberraschung banken, wenn sie uns so unmi feben.

Mit Wiederholung meiner innigsten und treuesten Bur beharre ich dankvollst

Guer Ercelleng

unterthäniger Dr. Rees v. Efenber

Bonn, den 3. Juli 1823.

## 229. Rees bon Efenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr,

hodzuverehrender herr Geheimer Rath!

er Excellenz nach der glücklichen Rückehr aus den zu begrüßen und meine herzlichken Wünsche auszusn, benutze ich heute eine Gelegenheit, die mir die eines meiner besten Zuhörer, H. Jung aus Siegen, et. Er überbringt zugleich ein Exemplar des ersten der Amoenitates botanicae Bonnenses, die ich mit Bruder herauszugeben angesangen habe. Euer Exemerden darin, wie in Programmen gewöhnlich, mehr i als Wolle sinden, und mich durch die Ausgabe loigen.

ihrend Euer Excellenz in den Bädern waren, verfich hier zu wiederholten malen das Gerücht, daß Bonn angekommen seien. Auch in Köln hatte die Burzel gesaßt, und mancherlei wurde zum Empfang itet. Die Studirenden hatten sich bereits Erlaubniß m Fackelzug eingeholt, und man fing zulett an, an die erwünschte Rähe zu glauben, so sehr man ie Grundlosigkeit des Gerüchts, dessen Urheber nieenthüllen konnte, fürchtete, ja einsah. Möge doch bewegung eine Vorläuserin der künftigen Erfüllung freulicher Aussichten sein.

re es möglich, daß der Ueberbringer Guer Excellenz n bekäme, so würde ich ihn, da er ein sehr talentvoller ner ist, nach seiner Rückehr viel zu fragen haben.

bin begierig zu hören, ob Guer Excellenz die colo= Zafeln der Goethea gefallen haben?

herzlichfter und innigster Verehrung beharre ich Euer Ercellenz gehorfamfter

Dr. Nees v. Efenbed.

in, ben 15. August 1823.

### 230. Goethe an Rees von Gfenbed.

Stadt Eger, den [22. August] 1823

B. Prasidenten Nees v. Cfenbed. Hochwohlgeb. Bonn.

Seit sieben Wochen, den ersten ruhigen Augenblick twende ich, aus dieser alten wunderlichen, aber meiner Arbeit und Bemühung immer günstigen Stadt, an den klaren Wein, zu Ihnen, dem ich so viel zu danken und manches zu melben habe.

So viel also zuerst, daß ich die kurzvergangene Zeit is Marienbad ohne Unbilden, ja heiter und wie ins Lebet zurückehrend zugebracht habe, auch mich jest so wohl be finde, als ich mich lange Zeit nicht gefühlt.

Und so erkenn' ich also vorerst die schleunige Sefallige keit, mir die illuminirten Pflanzen nach meinem Bunsche zu senden, wie Ihr Schreiben sie mir ankündigt und ich se nach meiner Zurücklunft anzutreffen hoffe. Den großen Werth, den ich auf die Widmung derselben lege, drück' ich aus in jenem beinahe unbescheidenen Wunsch und erkenne in der Erfüllung desselben ganz Ihr geneigtes Bohlwollen.

Biel aber, viel ware zu sagen, was jene merkwurdigen Literaturblätter, in leichter reiner Luft, einer bedeutenden Bergeshöhe, im Freien und Stillen wiederholt gelesen und durchgedacht, für eine Wirkung auf mich ausgeübt. Möh' ich mich fromm und kurz fassen, so müßt' ich sagen: Ekam augenblicklich der Friede Gottes über mich, der, mich mit mir selbst und der Welt ins Gleiche zu sezen, sufft und kräftig genug war.

Auch in Freundesbriefen spiegelt sich dies hin und wie der; die Verhältnisse sehr guter Menschen zu mir und unter einander haben sich dadurch herrlich gesteigert. Wie doch alles Höhere, im Wissenschaftlichen und so durchaus, alsbald ethisch wirkt und so viel sittlichen Vortheil bringt.

Die Hefte von Kunst und Alterth. sowie von Morphoslogie wurden nach meiner Abreise retarbirt, sodaß von dem letten die Aushängebogen noch nicht einmal in meinen Händen sind. Lange bleiben sie nicht mehr aus; mögen sie Ihnen und Ihrem Kreis empsohlen sein. Sie enthalten das geistige Verhältniß zu meinen Freunden; was man Vielen spreiben möchte, wird durch den Druck auf einmal geleistet; jeder nimmt günstig das Seinige.

Hiernächst eine Frage, wegen des folgenden Heftes. Röthig wird es allerdings, den wunderlichen concentrischen Basalt abermals abgebildet mitzugeden; da jedoch der Steinstud das Charakteristische schon einigermaßen abgestumpft hat, so wäre die Frage, ob die Originalzeichnung mir nicht witgetheilt werden könnte, um die Abbildung recht bedeutend abermals darzustellen?

Ferner eine Frage: Wer ist der Versasser der zwei Hefte: Kritik der geologischen Theorie, besonders der von Breislak und jeder ähnlichen. Bonn 1821 u. 1822? Doch wol Nose. Sagen Sie mir gefälligst etwas von des Rannes Alter, gegenwärtiger Beschäftigung, Lebensweise. Ich habe jene zwei Heste vor kurzem in Marienbad außstogen, welches man nothwendig thun muß, wenn [man] leine humoristische Art zu Nutzen und Frommen verwenden will. Ich theile den Auszug wol auch mit und nehme mir die Freiheit, daneben gleichfalls humoristisch zu sein. Ich habe bei dieser Arbeit die merita causae nochmals durchssedacht und schöne Gelegenheit gehabt, zwei merkwürdige, bisher unbekannte, hierher bezügliche Fälle in Böhmen gewahr zu werden und näher zu betrachten; ich werde sie ivedmäßig darzubringen suchen.

Und nun zum Schluß noch Willfommen und Wunsch Ihren Acten! Gar sehr freu' ich mich Ihrer großen Thätigleit und ber trefflichen Mitarbeiter, die Sie sich zugesellt

haben. Herr Dr. Carus ift in Franzensbrunn, wo ich ihn zu seben hoffe.

Exped. d. 23. Aug. 1823.

### 231. Nees von Efenbed an Goethe.

hochwohlgeborener, hochzuverehrender herr Geheimer Rath!

Mit dem herzlichsten Vergnügen habe ich Euer Excellen wohlwollende Zuschrift vom 22. August und darin die Radricht von gutem Wohlsein, heiterer Einwirkung des Curots und erquicklicher Umgebung erhalten. Möge Gott dem Men das schönste Sedeihen und einen recht vielzährigen Bestand dieser erfreulichen Einwirkung verleihen. Ich schreibe mit das hier nieder, als wolle ich den frommen Wunsch auf dem Papier dadurch sestenannen und ihn so fortwirken machen dis gen Eger, wohin doch schwerlich mehr diese Zeilen gelangen dürften, indem man Euer Excellenz vermuthlich schon in diesem Monat zurückerwartet.

Wie wohl es mir und den Freunden thun muß, unfere Beschäftigungen mit den morphologischen und anderen naturwissenschaftlichen Arbeiten Euer Excellenz, wie sie nun in den Blättern der Jenaischen Literatur-Zeitung hervorzutreten anfangen, von Euer Excellenz selbst so theilnehmend modermunternd beachtet zu sehen, brauche ich wol nicht erst zu schied, brauche ich wol nicht erst zu schied, bastur und gerührten herzens hinnehmen, was mir durch die Worte des lieben Briefs geworden ist. Bei dem klaren Bewußtsein, das jeder, wie ich, beim Beginn einer solchen Arbeit haben muß: wie es unmöglich sei, den Gegenstand selbst nach seiner Würde zu behandeln, mußte sich das Streben nur in so höheren Grade dahin lenken, zu versuchen, ob es möglich sei, denen Genüge zu thun, die in verwandter Gesinnung das Studium

biefer Berke mit uns theilen und von ihrem Werth durchs brungen sind, wie wir. Daß uns dieses hier und da ges lungen sei, bezeugen uns Euer Excellenz auf die liebreichste Beise aus Freundesbriefen, und mir selbst sind, bald nach dem Erscheinen jener Blätter, einige ähnliche Mittheilungen geworden.

Ich begehe wol keinen Berrath, wenn ich Euer Excellenz hierbei eine Antikritik meines heiteren Freundes, des Resienungsraths Ritz zu Aachen, s. r. mittheile, die zwar mehr Instimmendes als Berwerfendes enthält, mich aber doch tichtig bei meiner schwächsten Seite trifft und dabei aufs behaglichste mit mir umspringt. Den herzlich treuen Berster werden Guer Excellenz übrigens in dem Leichtfertigen ticht verkennen. Die Anspielung im Singang bedarf zur kilduterung, daß wir, als uns Ritz besuchte, eifrigst mit beobachtungen über die Phosphorescenz der Rhizomorpha abterranea, die Sie in den Acten der Akademie sinden verden, beschäftigt waren und als bester Camera obscura meines großen aufrechtstehenden Fasses bedienten, welches über dem darin Sitzenden mit mehreren Decken und Deckeln verschlossen wurde.

Die Zeichnung des Basaltsteinbruchs wird Herr Obersbergrath Senf wieder mit der Feder herstellen, da das Oristmal abhanden gekommen ist. Sollte dieselbe hier nicht beigelegt werden können, so folgt sie nächstens. Ich bat, dier neuen Zeichnung gleich das Format der "morpholos sien hefte" zu geben.

Indem ich auf Nosen, den Verfasser der Kritik der geologischen Theorie, besonders der von Breislak, komme, muß ich fast fürchten, weitläufiger zu werden, als Ener Excellenz vielleicht nöthig und angenehm dünkt. Ich iche aber über einen Mann, den ich nie sah, und der auch mich noch nie sah, von dem ich aber doch unendlich viel

gebort und erfahren babe und über beffen Leben und Bapbel mir noch außerbem mein Freund Röggerath, ber mit Nofen im innigsten Berkehr steht, gar manches freundlich mitgetheilt bat. Ich bemerke vorläufig, daß alles, was nicht jum Beften gefehrt erscheint, in bem Kolgenben mit und ber bofen Welt juguidreiben ift, nicht aber einem 80 richt Noggerath's. - Auch über mein Verbaltniß zu Rofen muß ich etwas vorausschiden. Wir find teineswegs Reinbe, sondern vielmehr gute Freunde, ja die besten, und bie besten Nachbarn, ba Endenich kaum eine Viertelstunde von Boppelsborf entfernt ift. Meine Ankundigung eines Be suche lebnte Noje ab, mit ber Erklärung, daß er mich be suchen wolle, eine Erwiderung, die er als probates Mittel erkannt bat, der Besuche ledig zu bleiben. Als er vor einigen Jahren unfer Museum, dem er vieles geschenkt bat, au seben wünschte, wurde dabin capitulirt, daß weder Goldfuß noch ich burch ihn incommodirt werden ober zu ihn in die Gemächer kommen möchten. Dabei bat er übrigens eine gang besondere Achtung vor meiner geringen Berson, bie er fich körperlich bid und ftart vorstellt, und liebt bie Akademie der Naturforscher bergeftalt, daß er sich gegen Freunde oft mit feinem akademischen Beinamen unterzeich net ober biese banach nennt. Ich bente mir baber, bag # mich blos meidet, weil er feiner Vorkehrungen, gehörig & haben und impofant ju fein, aus Mangel eines rechten Mages meiner prafumtiven Vortrefflichkeit nicht gang ficher ju fein glaubt. Es ift also beschlossen, daß ich mich ihm nächstens burch Nöggerath's Frau als einen Berwandten vorstellen laffe, oder ibn, wenn er sich bei ber Röggerath's fchen Familie wieder einmal mit Praclufion Anderer jun Effen einlädt, bort bei Tisch als ungebetener Baft überfalle

Bahrend ich nur von mir felbst ausgehen wollte, bir ich, wie ich merke, boch schon ziemlich laut über ben Rach

bar geworben, und nehme aus Freund Nöggerath's Mit= beilung folgenden Gingang: Rarl Bilbelm Nofe, Dr. ber Redicin, Herzogl. Braunschweigischer Bergrath und Fürstl. ranien = Raffauifcher Geb. Legationsrath (bie fcriftliche welle vor mir fragt, ob er nun Ronigl. Nieberlandischer eh. Legationsrath fei?), Ritter bes Ronigl. Preußischen othen Ablerordens, vordem Argt zu Augsburg, später in lberfeld, boch ben Aerzten nicht hold noch wohlbenkend er ihre Runft, jest privatifirender Gelehrter zu Endenich i Bonn, murbe im Jahr 1753 ju Braunschweig geboren. le Argt foll er febr gludlich und befonders bei Frauen liebt gewesen sein, benn er war ein bubicher Mann und : es noch. — Er ift reich, jum Theil durch feine Frau, m ber er geschieben lebt. Gine geiftreiche, nun icon begte, aber noch lebhafte Frau, die er, weil fie Rant's idriften las, nicht anders als "bie Rant" nennt, ift feine efellichafterin. Die boje Welt fagt, er habe fie ihrem tanne aus bem einfachen Grunde, "weil diefer ihren chren Werth nicht zu ichaben verstehe", ohne Umidweife or einer Reihe von Jahren, wo beibe noch jung waren, eggenommen, und diefer habe sich diefes, obwol ungern, efallen laffen, ohne Streit zu erheben. Auf feinem von Baffergraben umgebenen Gute, ju Endenich, lebt jest Rofe le Mann nach der Uhr bochft planmäßig und geregelt, säßig und scheinbar farg, mas er jedoch in Hinsicht auf ne Biffenschaften und auf gelehrte Institute nicht ift ober ticht ju fein scheint. Er bat 3. B. der Universität gu Ber= lin eine große geognostische Sammlung geschenft, die, wie er fic ausbrudt, nur fo lange fein Eigenthum blieb, bis " fie "bem beutschen Lande anbieten konnte, beffen Regent und Einwohner sich so verdient um eine große Weltange= legenheit gemacht haben und machen werden". Die Uni= berfität Bonn erhielt von ihm, außer seiner ansehnlichen

Bibliothet, eine große Mineraliensammlung und ein schön Conchpliencabinet zum Geschenk. Als Gegengeschenk erhie er dagegen den Ablerorden, den er zuweilen selbst zu Hant trägt, und davon er den nüglichsten Effect verspürt, aus gegen Andere sich darüber verräth, daß die liebe Jugend die ihn in solcher Würde einmal im Garten erblickte, seit dem nur selten die reisen Kirschen und Pflaumen anzutaften wagt. Der Adelsbrief dünkt ihm übrigens angemessen Lohn und er hätte ihn lieber empfangen, als den Orden.

Die Hauseinrichtung ist, was man altfränkisch nemt Kein Sofa im Zimmer. Sein Studirzimmer ist durftig möblirt. Bei seiner Mäßigkeit und Ordnungsliebe bedar er fast gar keiner Bedienung.

Für sein Alter ist er noch fräftig und gesund, mit lebhaftem, geistreichem Auge. Seine Unterhaltung ist humoristisch, doch meidet er, mit Mehreren zugleich ins Gespräck zu kommen, sieht überhaupt nur selten jemand bei sich Stets Herr seiner selbst, läßt er fast nie eine leidenschaft liche Auswallung sichtbar werden.

Er ist ein starker Tabadraucher, aber auch hierin be obachtet er eine fast beispiellose Ordnung: Xabad, Pfeisen, Feuerzeug, Fidibus 2c. haben ihre bestimmten Stellen, so daß keine Verrückung von einem Quadratzoll dabei vor kommen kann.

Beim Arbeiten geht er in feinem großen Bimmer auf und nieber, meift, felbst im Winter, bei offenen Fenftern.

Seine Lekture geht vorzüglich auf Mineralogie und Philosophie, weniger auf Politik, worüber er gewöhnlich ganz andere Ansichten hegt, als die sind, welche gerade von den Parteien gehegt werden.

Beim Lesen macht er sich Randbemerkungen, bie oft gang fremder Natur zu sein scheinen und sich wenig auf den Text beziehen.

Im Gespräch sind seine Urtheile originell, doch selten bestimmt und begrenzt.

In neueren und älteren Sprachen soll er schöne Kennts nife besitzen. Ueber alle seine Berrichtungen, selbst über die Meinken Dinge im Hauswesen, führt er genaue Notizen, meist mit griechischen Lettern oder gar in griechischer Sprache.

Goethe'n foll er berglich zugethan fein.

Ohne die Kirche zu besuchen, ift er ein guter Lutheraner und zieht Ratholiken und Calvinisten gerne mit ihren Lehr= sten scherzhaft auf.

Anerkennung seiner literarischen Berdienste scheint viel bei ihm zu vermögen, wird von ihm angestrebt, geht auch wol in kleine Sitelkeiten über und mag sich endlich noch auf Abel und Orben wersen.

Ich will boch von Nosen abbrechen. Euer Excellenz haben ohne Zweisel genug über ihn vernommen. Seine Arbeiten setzt er im Kopse sleißig zusammen und scheint sie selbst buchstäblich fertig zu haben, ehe er sie niederschreibt. Reinen Antheil an der Recension der Heste "zur Morpho-logie" sand er "gelehrt" und hatte viele Zeit nöthig zum Studium, was ich nicht recht begreise. Er wollte sich gegen Röggerath darüber äußern, studirt aber wol noch daran, oder doch an der Aeußerung.

Jest breche ich aber wirklich ab und sage noch ein Bortchen von einem Ausflug nach Dusselborf, wo Goethe's Bild, von Kolbe gemalt, aufgestellt war. Ich hatte durch d'Alton (bessen Bild auch zu sehen war) viel von diesem Porträt gehört und war voll Erwartung, sand mich aber nicht ganz befriedigt. Die Wahrheit der Züge war nicht zu verkennen, aber es schien mir ein gewisser Unmuth, so lange still sitzen zu müssen, über die Stirne des verehrten Haupts zu schweben, ein Vorwurf für den Maler, dem Dawe glücklich entging. So empfing ich durch dieses übris

gens sehr schön und mit Liebe ausgeführte, doch, wie es mir schien, zu braun gehaltene Bild nur den Eindrud eines ganz individuellen und beschränkten Moments, und ich möchte kaum dieses Original gegen den Kupferstich nach Dawe, der jest vor mir hängt, vertauschen.

Ehrfurchtsvoll und in treuer findlicher Ergebenheit Euer Excelleng

gehorsamster Dr. Rees v. Esenbed.

ער בער אייי שלאיי 1909

Bonn, den 5. September 1823.

Die Amoenitates botanicae Bonnenses habe ich einem hiesigen Studirenden, der durch Weimar reist, auf sein Bitten anvertraut. Er hoffte Euer Excellenz bei dieser Stlegenheit zu sehen und ich konnte ihm wenigstens diese Hoffnung gönnen, da die Art des Empfangs doch immer vom Empfänger abhängt. Die Acta und den Abdrud der zweiten Tafel über den Elefantenschädel sende nächstens.

### 232. Goethe an Nees von Gfenbed.

Des herrn Prasidenten Nees v. Ssenbed hochwohlgeb.

An Ew. Hochwohlgeb. ein Schreiben beginnend, sind' ich mich immer in einiger Verlegenheit; benn indem ich jedesmal mit Dank anfangen und zuletzt auch damit endigen muß, so sollte ich, ben Regeln einer guten Redekunst zufolge, wenigstens von Zeit zu Zeit auf eine neue Wendung benken; da mir aber zuletzt doch dieses Kunststuck ausgehen möchte, so will ich sowol jetzt als künstig bei dem reinem Ausdruck verharren, damit es nicht etwa die Gestalt gewinne, als wenn ich bei dem natürlichsten Gesühl nöchig hätte, mich auf Phrasen zu besinnen.

Und so erwähne ich also mit Freuden der colorirten Tafeln, die mir den Werth der schönen Gedächtnifgabe en recht flar machen. Die Farbe bleibt überall, besonders auch bei Pstanzen, als hindeutung auf den Charakter höchst merkvitzig; wie dieses auch hier der Fall sei, haben Sie selbst recht schon ausgedrückt, und ich sehe mich hierbei nicht nur und Shre, sondern auch durch Belehrung verbunden. Ich osse Gelegenheit zu nehmen, jenes so freundlich Gewidmete inigermaßen zu erwidern.

Die Schilberung Nose's hat mir und vertrauten Freunsen, die sich Abends wieder bei mir zu versammeln ansmgen, die erfreulichste Beschäftigung gegeben; man wußte lusicht, Einsicht, leicht schilbernde Hand genugsam zu schähen. Ich habe nun meinem Wunsche gemäß den Mann vor mir, em ich nachzuarbeiten geneigt din und, indem ich schon iezu den Hauptschritt gethan, einen Auszug aus sciner Moergalerie zu fertigen, so geh' ich in der Folge um desto ichere, da ich den persönlich zu sehen glaube, mit dem ich le einem Alters und Sinnesgenossen mich zu unterhalten sergnügen sinde. Daß er mir gewogen sei, nehm' ich gern us, da denn doch immer Neigung erwidernde Neigung zu tzeugen geeignet ist.

hierbei gebenke ich einer früheren Abbildung des Faujas le Saint Fond, welche Breislak Platte II. seines Werkes wieder copiren läßt, ob sie gleich als falsch schon längst nerkannt sein soll. Hier bitte nun, mir entweder aus igener Kenntniß oder durch Nachfrage gefällig anzuzeigen, b denn nicht von dem Delphi der neuen Geognosten, on dem Nabel unserer modernen Geologie, von dem nerlustigen Auvergne genaue, nach der Wahrheit gezeichste Kupfer vorhanden sind? Nach der Wahrheit, sag' ich, no nicht nach Skizzen, wie es bei den Voyages pittosques gewöhnlich geschieht, die man an Ort und Stelle ichtig hinschreibt und zu Hause nach dem Gedächtniß mphaft verarbeitet.

Langweilen uns boch die Architekten mit agpptischen nubischen und anderen Ruinen, von denen weder Freude, noch Erbauung, kaum einige Belehrung zu nehmen ift, und bas alles gemeffen, aufgeriffen, von guten Runftlern ge zeichnet und vollendet; follte man benn nicht auch einmal an die Natur geben, um genaue Belege von Bortommen und Form zu den emigen subjectiven Berficherungen vulle nistischer Apostel und Proselpten bingugufügen. Bare icon etmas mehr ober weniger Befriedigendes zu finden, so bitte mir es anzuzeigen, wo nicht, burd ihren weitumgreifenden Einfluß dieses so unschuldige als nothwendige Geschäft an auregen und zu befördern. Bon meiner Seite will ich nicht ermangeln, das Nöthige zu thun; benn es ift in biefen, wie in so vielen andern Fächern genugsam offenbar, bag sich Menschen Naturphänomene zu erklären allzu bereit finden laffen, benen ber Genius, bei manchen andern Gaben, bas theoretische Vermögen und die Kenntniß ihres mitwirkenden Subjects völlig verfagt bat.

Der mitgetheilte, hier zurückgehende Brief hat mir viel Freude gemacht! So eine reale und zugleich geistricht humoristische Natur, die am Sein festhält, indessen wir uns im Werden vielleicht verlieren, ist höchst interesant zu kennen, und ebenso bedeutend zu schauen, wie ein solcher Mann den Umsturz einer sonst anerkannten, wenigstens angenommenen Denk: und Vorstellungsweise nicht gerne sehen kann und wo möglich ablehnen möchte. Beiliegendes Gedicht ist ihm zugedacht; es kommt auf Sie an, ob Sie räthlich sinden, es ihm zu senden. Dessentlich würde ich nicht das mit hervortreten, denn ich halte dafür, eine gedrückte Kirche, eine eminente Minorität muß sich in sich selbst besestigen, ohne sich der Majorität gerade entgegenzuskellen.

Der junge Studirende, ben ich freundlich empfing, bat mir Ihre Amoenitates überreicht; abermals ein Leugniß

Ihrer großen, nach allen Seiten hin zwedmäßigen Thätigkeit. Möge alles zum Besten gelingen und jedes in seiner Art sich sortschreitend Raum machen, Grund legen und ansbanen.

Das tryptogamische Werk langte früher gleichfalls an, m meiner abermaligen Bewunderung; denn blos durch Ihre Augen kann ich noch das Mikroskopische betrachten und das mendlich Kleine mir angenähert sehen, wohin wir denn doch unsere Blide gleichfalls zu richten haben, wenn wir uns mit dem unendlich Großen beschäftigen.

An der Ausführlichkeit, ich will nicht sagen Weitschweifigsteit dieser Blätter erkennen Sie wol, ohne mein Erinnern, das ich soeben aus der breiten, gesprächigen Welt zurücktere, wo man gar vieles hört, was man nicht billigt, und gar manches erwidert, was man nicht immer versantworten kann.

Beilegen muß ich noch ein Hopfenblatt, vom Ruß, wie man es nennt, angegriffen, mit einer kurzen Notiz, die ich in Böhmen aufgesett habe; ich füge Fragen hinzu, über die Sie mich geschwinder aufklären, als ich mich selbst durch Rachschlagen und Nachdenken fördern könnte. In solchen kallen nehm' ich mir künftig die Freiheit einer eiligen Anskage und ich kann nur immer dabei gewinnen.

Die späte Sendung der Hefte verzeihen Sie; sie wurden bor meiner Abreise nicht fertig, dadurch gab's Irrungen, bie ich nach meiner Rückfunst jett erst auflöse. H. Nöggestath bitte das eine Exemplar zuzustellen. H. d'Alton, der mir seine Ankunst meldet, hosse selbst eines zu überreichen und zugleich manches mit ihm zu besprechen. Ich schließe, b ich gleich noch manches zu sagen hätte, in Hossnung, oldes bald nachzubringen.

Die treuesten Bünsche.

Beimar, ben 29. September 1823.

### 233. Rees von Efenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener,

Hochzuverehrender herr Gebeimer Rath!

Der eben fertig gewordene elfte Band unferer Acta foll nicht zögern, fich bei Gurer Ercelleng einzustellen, fo gem ich ihm auch ben Brobedruck ber ersten, von Schubert ge stochenen Tafel zu ben Elefantenschädeln nebst ber neuen Beidnung bes Oberkakler Steinbruchs gleich mitgeben möchte Es scheint aber, als wenn nichts die Undern so gut in bem gelassenen Schritt befestigte, als die an Einem wahrgenoms mene Ungebuld. Je mehr ich sporne, besto langfamer sticht Schubert und defto öfter treten hinderniffe ein, die ben Oberbergrath Senf von der Zeichnung wegführen. bin ich benn nun entschlossen, biefen Band mit biefen Bei len zurechtzulegen, noch fechs Tage Frift, im Stillen, ju setzen, ohne es aber jemand merken zu laffen, und wenn sich bis dabin nicht alles von felbst gibt, mein Badden, wie es ist, abzusenden, in der Zuversicht, daß dann am folgenden Tage Stich und Zeichnung erscheinen und von mir ichleunigst werden nachgesenbet werden konnen.

Inzwischen gebe ich unserem Band meine liebsten Bunsche mit: er möge Euer Excellenz im besten Bohlsein, dabei aber auch der Akademie und mir so geneigt finden, daß Sie ihn heiter aufschlagen, an dem Guten, das er etwa enthält, Gefallen haben, und was nicht viel taugt, nachsichtsvol überschlagen!

Mit innigster Liebe und Verehrung beharre ich Euer Excellenz

unterthäniger

Dr. Nees v. Cfenbec.

Bonn, ben 6. October 1823.

Die Abhandlung über Rhizomorpha empfehle ich eir gütigen Blide.

[Auf der Emballage.] Dieses eine ward fertig. Schubert nimmt sich Zeit, denn er bekennt, daß sein vortressliches Musterblatt ihn zwingt, sich mehr als gewöhnlich zusammenzunehmen. So wird hossentlich das Werk, nach woldrachtem Stich, den Weister loben.

## 234. Rees von Gfenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr,

Bodauverehrender herr Gebeimer Rath!

Derselbe Bote, welcher mein Badchen mit Vol. XI. ber Acta jur Boft trug, bringt mir bas Gefchent jurud, womit Guer Ercellenz mich und meinen Freund Nöggerath aufs bofte erfreut haben. Bei folden Geschenken findet gerade die Umkehrung beffen statt, was Guer Ercellenz irgendwo iber die Wirkungen geschenkter Bücher bemerken, und zwar me einer Erfahrung, gegen bie sich nichts einwenden läßt; wer es läßt sich auch nichts gegen bas von mir empfundene Begentheil einwenden, daß ich in ben mir von Guer Er= ellenz geschenkten Büchern alles weit beutlicher zu lesen ind einzusehen glaube, und daß ich nicht blos mit ben Bedanken, sondern auch mit einer Empfindung dabei ver= veile, die mir noch außer bem Gedruckten bie Blatter felbst verth und theuer macht. Was nun meinen warmsten und migsten Dank anbelangt, so barf ich wol schweigend mich efcheiben, daß der unbeholfene Schüler nichts versuchen I, was der Meister, ihm zur Lehre, nicht ohne einige vonie von sich ablehnt. Nöggerath's Auftrag, seine dantollfte Empfindung ju äußern, bleibe indeß nicht untübrt.

Begen der Auvergne in geognostischer Sinsicht von itr befragt, versprach er mir zu notiren, was er als Deuere Leistungen darüber kenne. Rechtes im Sinn, den Euer Ercellenz hineinlegen und fordern, sei noch nichts gethan. Steininger's Werk über die Auvergne kenne ich selbst. Worte thun's aber freilich nicht. Röggerath ist noch ber Meinung, daß zur Belehrung über manche hierher gehörige Punkte eine Abbildung unserer Eisel von gleichen, wo nicht von noch größerem Nußen sein werde.

Das Geschenk, das ich an Rig zu verleihen habe, soll ihn doch einen Augenblick aus dem holländischen Bettzeug, zwischen welchem sein Sein ruht, hervorziehen; es geht eben, mit einem Trompetenstoß zur Auserstehung und mit der Beichte, daß ich Euer Excellenz seinen Brief mitgetheilt habe, an ihn ab; dabei wurde er erinnert, was das Sprickwort von den Perlen besagt.

Auf die Beilage, über ben Rug am Sopfen, fei mit vergönnt, auch auf einer Beilage zu antworten, weil einige Citationen nicht umgangen werben konnen. Leiber geben bie Sauptfragen, boch nicht burch meine Schuld, leer aus. Bielleicht kommt kunftig eine Frage an mich vor, die mich beffer gerüftet trifft. Auch biefes mal fann ich, wenn id nicht biefe Beilen ungebührlich lange liegen laffen will, noch feinen Abdruck ber Tafel mit ben Elefantenschäbeln bei fügen; fei's, daß die Rünftler blos einer ihnen angeborenen Bequemlichkeit folgen, oder daß ber Gedanke ju ihrem und meinem Verdruß lähmend auf sie einwirkt, indem sie fic ftets vergeblich beftreben, etwas ju leiften, bas einer Dib theilung von Guer Ercelleng beigelegt werben dürfte. Schabe nur um bie Beit, die barüber verftreicht, obne bag Guer Ercelleng bie Abbrude feben und etwas gur Erlauterung beifügen können.

Ueber die Auvergne ist, seit v. Buch's lehrreichen "Beobachtungen auf Reisen in Deutschland, Frankreich und Italien", die Euer Excellenz bekannt sind, nichts von Bebeutung erschienen, als die eben ausgegebene Schrift von Steininger: Die erloschenen Bulkane in Süd-Frankreich, Rain 1823, 8., ohne Kupfer, aber frisch nach einer Reise, steilich schon von einem in der Theorie sesssienen Reisens den niedergeschrieben. Desmaret's Charte topographique et minéralogique du département du Puy-de-Dôme, et we charte générale d'assemblage soll gut sein, gehört der auch nicht hierher.

Auf Subscription ist angekündigt: La Coste de Plaisunce, Histoire naturelle de l'Auvergne (das ist ungefähr du Titel, Röggerath hat die Ankündigung nicht zur Hand), mit vielen Abbildungen, auch der Gebirge. Man muß nun abvarten, was dieses leistet. Indeß wünschte ich, daß Wiggerath sich an der Eisel versuchte, die eine stolze Nebens whlerin der Auvergne ist.

So habe ich benn Guer Excellenz viel, viel zu viel vors Plaubert, und weiß mich mit nichts herauszureden, als amit, daß ich doch das Meiste nicht ganz ohne Anleitung jüngsten, mir hochverehrlichen Schreibens gethan habe.

Mit innigster Berehrung und Anhänglichkeit immerdar Euer Excellenz

unterthäniger

Bonn, ben 17. October 1823. Nees v. Efenbed.

Durch ben Herrn Professor Kieser als Abjuncten der tademie in dem Großherzogthum Sachsen lasse ich nach tem Herrommen Sr. königlichen Hoheit dem Herrn Großerzog ein Exemplar des elsten Bandes der Acta überzichen. Möge es Euer Excellenz gefallen, bei einer sich Tbietenden Gelegenheit der Sache höchsten Orts in Gutem gedenken.

Chrerbietigst

Rees v. Cfenbed.

## 235. Goethe an Rees bon Gfenbed.

Herrn Prafibenten Nees v. Senbed Hochwohlgeb. Bie Guer Hochwohlgeb.

habe nur eilig aus der Mitte von willsommenen streuungen, indem seit meiner Zurückunst die wer Freunde mich nach und nach besuchen, für die de Sendung den besten Dank abzustatten. Aus den habe mir sogleich die empsohlenen Rhizomorphen zugi und sodann Herrn Gruithuisen's Erd= und Mondvergle wohl bedacht. Dabei lege ich mir aus: wenn ich vielem Beisallswerthen allenfalls etwas bemerken sollte mir nicht ganz nach dem Sinne ist (wie denn wol in vielsinnigen Welt manchmal der Fall sein kann), auszuzeichnen und vertraulich mitzutheilen; denn be the President and the Fellow kann gar manches besp werden, was für die weite und breite Welt nicht ges

Und so will ich benn auch für die reiche Belel Ruß und Rost betr., ben allerschönsten Dank sagen rücken auf diese Weise doch immer weiter und die Pri werden mehr in die Enge getrieben. Darf ich bitten, Anfragen zurückzusenden, ich habe sie verlegt und wid boch das Ganze zusammen in dem nächsten morpholog Hefte abdrucken zu lassen.

Die kleine Zeichnung ber höchst merkwürdigen beuern concentrischen Basaltkugel war mir höchst w men; sie bient zum Verständniß des größeren Stein und dieser klärt jene wieder auf.

In Böhmen waren diesmal außer dem Ramm noch zwei echt pyrotypische Stellen gefunden; Rose, n Contemporan gehorchend, habe erst das ursprünglid birge zu erkennen gesucht, alsdann dessen Beranl auszumitteln getrachtet. Dabei sindet sich jedoch nan mit aufrichtigem Hinschauen gar wohl gewahren was geschehen ist; wie es aber geschah? diese Frage ns in Berlegenheit und wer sich nicht recht in Acht, kommt in Gesahr, sich von Gilschlüssen und Borsüberwältigen zu lassen. Uebrigens erfreu' ich mich, Schwelle des Unerforschlichen immer näher heransn.

ren Röggerath bitte ich mich zum allerbesten zu emst; wie gern durchzög' ich die Eisel mit ihm, zu klarem m bessen, was immer noch als Problem vor mir Warum bin ich nicht mehr so leicht auf den Füßen r Zeit, wo ich die unnügen Reisen in die Schweiz da man glaubte, es sei was Großes gethan, wenn derge erklettert und angestaunt hatte.

ben Aupferstecher scheint mein hertommliches Zaubern 2Us gefahren zu sein, indessen muß man schleichen was nicht zu beschleunigen ist.

is wunderbare Silberbergwert, dessen ich Seite 105 uesten Heftes gebenke, habe zwar nicht selbst befahren, urch Abgeordnete und den Besitzer sehr gut kennen t; auch die vollkommenste Reihenfolge der Gebirgs-, und Erzarten mitgebracht. Im nächsten Hefte wird tens zum 22. Juli genaue Kenntniß gegeben, woh bis auf die letzte Zeit.

amerfort dauernde gesellschaftliche Einwirkungen, besteiner Mad. Symanowska, polnischer Pianospielerin, Talent bis aufs höchste gesteigert ist, erlauben mir Wissenschaft nur flüchtige Blicke zu werfen. Emsmeie meinen besten Dank für alles Bisherige, lassen ich auch zunächst Ihren glücklichen Fortschritten solgen ehmen Sie theil an meinem stillen und sachten, aber ernsten und wohlgemeinten Gange.

eimar, ben 31. October 1823.

#### 236. Rees von Genbed an Goethe.

hochwohlgeborener herr, hochzuverehrenber herr Geheimer Rath!

Euer Excellenz haben burch Ihre gütige Zuschrift von letten October Trost und Erquickung in einige krankhafte Herbsttage gebracht, von benen ich gar wohl sagen daf: sie gefallen mir nicht. Heute aber, wo ich heiteres von Euer Excellenz vernommen habe, will ich ber Vergangenheit nicht weiter gedenken und gleich so viel erwidern, als einen etwas angegriffenen Kopf der himmel vergönnen will.

Mein Nächstes ist, das Blättchen, welches ich jüngst zurüb behielt, zum Beischluß hervorzusuchen. Balb soll es, wie ich hoffe, wieder in einem gedruckten heft bei mir einkehren.

Nun aber will ich mich auch sogleich einer mir book erfreulichen Busicherung bemächtigen, wodurd Euer Ercellen auf die mohlthätigste Beise sich meines Redactionsgefcie bulfreich anzunehmen gebenken. In ber Berficherung, bas, was Guer Ercelleng in unfern Banben "nicht gang mich bem Sinn ift, aufzuzeichnen und vertraulich mitzutheilen", liegt ein reicher Gewinn von Warnung, Belebrung und Anleitung vor mir. Manches Fehlerhafte wird fich ver meiben ober vorbeugen laffen; das Urtheil über die Die arbeiter arbeitet fich babei in mir bestimmter bervor; is werbe wagen, bem Zuviel und Zuwenig in Klugheit bie Spite zu bieten, und fo erlebe ich es vielleicht noch, baf ich felbst mit biefen Banben in Gintracht gerathe, bie mir (ich will nur gleich mit einem Bekenntniß anfangen) wo weit von ihrem rechten Dag entfernt zu fein icheine Lassen Sie mich also eine recht inständige Bitte an biefe Wort knüpfen.

Ich weiß nicht, ob Guer Ercellenz schon bekannt ift bag herr Mitscherlich in einer Abhandlung, welche ichm

für die Denkschriften der R. Atademie zu Berlin gedruckt, aber noch nicht mit bem Bande ausgegeben ift, wichtige Intersudungen, die Bafaltbildung betreffend, mitgetheilt ut. herr DR. hat nämlich Suttenschladen (aus Sobofen, upferhütten 2c.) untersucht und barin nicht nur bie eigent= ie Bafaltmaffe, fonbern auch alle Gemengtheile bes Ba= Its, namentlich Augit, Olivin und Glimmer, in ben genau tipredenden Arpstallformen und mit den genauesten Di= jungsverbaltniffen ber Bestandtheile, gefunden. Sollte sich es bestätigen, wie taum ju zweifeln, so konnte es auf ande wichtige Schluffe führen. Ich weiß nicht, was tifderlich aus seinen Versuchen folgert, benn ich sab bie drift nicht felbst, sondern tenne sie nur durch die Retionen von Röggerath, dem fie von Berlin jugefchickt urbe. Auf jeben Fall fteht M., meines Erachtens, gang t, wo einer am leichteften von Gilfdluffen und Bor= theilen überwältigt werden fann.

Nächstens sende ich ein Kistchen mit Drachenfelsgestein. h hatte mir die Freude ausgedacht, selbst recht schöne tilde dort für Euer Excellenz zu holen, und trage nun lein die Schuld des längern Verzugs.

Auch Schubert verspricht, endlich fertig werden zu woln. So dürften denn Guer Ercellenz mich nächstens wieder n Ihrer Schwelle finden.

Ich segne Madame Szymanowska, der es gelingt, Guer icellenz auf eine angenehme Weise von anhaltender wissenschilcher Thätigkeit abzuhalten. Sie verrichte ihr Amt nermüdlich. Wir wollen ihrer stets dankbar gedenken, wenn ir Guer Ercellenz eine dauerhafte Gesundheit wünschen.

Rit tiefster Berehrung und reinster Ergebenheit beharre ich Euer Ercellenz

unterthäniger

Bonn, den 7. November 1823. Dr. Nees v. Ejenbed.

# 237. Nees von Ejenbed an Goethe.

hochwohlgeborener, bochauverebrender Berr Gebeimer Rath!

So sehr ich mich auch schame, vor Euer Excellenz zu erscheinen, ohne das Wert des saumseligen Schubert endlich einmal beilegen zu können, so treibt doch Zeit und Stunde über jede Bedenklichkeit hinweg. Der erste Gedanke bei den Antritt eines neuen Jahres war ein herzlicher Wunsch sir das Wohl Euer Excellenz, und ich fühle eine Art Beruhigung darin, daß es auch mein erstes Geschäft ist, ihn schristlich vor Ihnen auszusprechen. Möge der Himmel ihn erhören! Zeitungsnachrichten singen wieder an, Besorgnisse zu erregen; ich halte diese Nachrichten aber für bloße Gerückt und vertraue mehr auf andere Berichterstatter, die da versichern, Euer Excellenz im erfreulichsten Wohlsein gesehn zu haben. So möge es denn noch eine lange Zeit bleiben zur Lust und Freude der Welt.

Ich habe für Euer Excellenz einiges bereit liegen, unter anderm die Ode, die unser Näke auf die Vermählungsfein des Kronprinzen von Preußen in lateinischer Sprache nicht blos geschrieben, sondern meinem Gefühl nach wirklich go dichtet hat, und die ich in seinem Auftrag als Zeichen der wärmsten Verehrung und Anhänglichkeit überreichen soll, dann eine Tafel mit einem seltsamen Schwammgebild, und dergleichen; da aber Schubert von Tag zu Tag seine Tasel verheißt, die sich gar bequem zwischen diese Bücher paden ließe, so warte ich damit noch kurze Zeit. Ein ähnliche Ausenthalt hat sich mit den Drachenselzgestein ergeben, den mir jedoch auch nicht ganz zu Schulden kommt. Nöggerach rieth nämlich, nicht auf minder Ausgezeichnetes auszugehen, da der Vergeleve Sack die allerschönsten Stücke liegen und abzugeben versprochen habe. Darüber reiste Sack auf einige

en ab, Röggerath ging nach Aachen und ich saß bis n der Erwartung ihrer Rückehr, die nun endlich er= ft und das Gestein bringen wird.

ber b'Alton mußte ich ernftlich aufgebracht sein, daß t Göttingen zurückreiste. Ich begreife nicht, wie er un konnte, es müßte benn sein, daß er gefühlt hätte, be sich nur schwer und zu spät von Weimar wieder en können, wenn er erst einmal dort sei. "Eder- Beiträge zur Poesie mit besonderer hinveisung auf "haben mich sehr lebhaft angezogen. Er schien mir en Stücken auf dem besten Wege, und wenn er auch merhörte neue Wahrheit in seine Sätze legt, so zeigt doch in dem schönsten, ewig neuen Beispiel auf eine ohlgefällige und so eindringliche Weise, daß man bem ihm auf einer Lieblingsstelle zusammentrifft.

it innigster Verehrung wieberhole ich meine und meiseunde Bunfche zu biefer Stunde.

Guer Ercelleng

treugehorfamster

nn, ben 1. Januar 1824.

Rees v. Efenbed.

238. Rees von Gfenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr,

Hochzuberehrender Herr Geheimer Rath!

blich hat Schubert eine Tafel abgeliefert und ich eile, Abdruck derselben, der freilich noch nicht mit aller ilt gemacht ist, nebst einigen Abdrücken des ersten, ips gestochenen, Blatts zu übersenden. Dabei habe r eine doppelte Bitte vorzutragen: Einmal, daß es kreellenz gefallen möge, eine Kritik zum Behuf des stechers an mich gelangen zu lassen, daher ich auch iginale wieder beifüge; dann aber, daß mir, wo

möglich icon jest, ungeachtet bie britte Tafel noch ni vorliegt, eine kleine Bugabe für ben Drud von Guer ( celleng gutheil werben möge. 3ch wünschte, bie erfte ? theilung bes zwölften Banbes ber Nova acta zur leipzig Oftermeffe erscheinen ju laffen, um baburch bas Berfpa biefer icon bem elften Banbe gugebachten Mittheilung, viel an mir liegt, wieder aut zu machen. Bu bem Er babe ich die botanische Sälfte diefer Abtheilung im Dr vornehmen und vollenden laffen, und nichts steht entgege daß das gemünschte Riel erreicht werbe, als das verbri liche Bogern des Rupferftechers, ber nun wol die bri Tafel vor drei bis vier Wochen nicht liefern wird. Kom nun ber Drud einstweilen fortidreiten, fo murbe bie B fendung, Beurtheilung und Verbefferung biefer britten Za teinen wefentlichen Aufenthalt machen; follte aber bas D nuscript selbst erft nach Bollendung ber britten Tafel 11 Drud gelangen, fo murbe biefes bie Arbeit ber Drude bis dabin aufhalten und ich wurde mit dem barauf folge ben, nicht unbeträchtlichen Rest bes Drude nicht mehr rechter Reit fertig werben konnen.

Euer Excellenz verzeihen mir wol diese Zudringlichte die sich, wie leicht zu benken, gehorsam jeder anderen B stimmung fügt, und sich zu ihrer Entschuldigung der auf führlichen Erörterung des Verhältnisses, worin sich jett deneu Band besindet, bedienen wollte. Ich füge zugleich in Mäke's Auftrag, und mit seiner ehrsurchtsvollen Empfehlum begleitet, die Ode auf die Vermählung des Kronprinze von Preußen bei, und wage es, ein zweites (blos beischirtes) Exemplar für Herrn Geh. Hofrath Sichstädt hinguthun. Das Packen ist ein so übles Geschäft, das mussich wol ein Compendium dabei erlauben darf.

Bon dem feltsamen Bilggewächs habe ich schon ge melbet. Es liegt hier ebenfalls vor und foll Guer Ercellen nich und meinen Bruder zum neuen Jahr aufs beste em= pjehlen.

36 beharre in tieffter Berehrung und treuefter Ans binglichkeit Guer Ercellenz

geborfamfter

Bonn, ben 4. Januar 1824. Dr. Nees v. Esenbeck.

### 239. Goethe an Nece von Gfenbed.

An hrn. Prafidenten Nees v. Gjenbed in Bonn. Guer Hochwohlgeb.

reiche Sendung gab mir einen sehr angenehmen Anblick und belehrende Unterhaltung. Was die weimarischen Kunsteteunde zu der im Ganzen wohlgerathenen Tafel zu sagen haben, enthält beiliegendes Blättchen; ich freute mich wirklich, die uralten und für mich gewissermaßen veralteten, obgleich zu jener Zeit mit Fleiß, Mühe und Ausopferung gesettigten Zeichnungen nunmehr so nahe an wissenschaftlicher Benuzung zu sehen. Dabei aber fühlte ich mich nicht ohne eine gewisse schwerzliche Verlegenheit, daß ich sie interessanten Gegenständen eigentlich ein Fremder geworden sei.

Sie wünschen, daß ich einige Worte über diese Tafeln außere, mir fehlt aber auch das leiseste, denn ich sehe darin nur ein allzu kühnes Bestreben, dasjenige vollbringen wollen, das mir, wie ein sijpphischer Stein, immer wieser zurückrutschte, eine Last, die ich jest durch Andere glüdlich auf den höchsten Gipfel gewälzt sehe.

Bas über diese Blätter wissenschaftlich zu sagen wäre, seht alles in den Heften zur Morphologie; (soviel aber läßt sich hinzufügen, daß auch hier das os intermaxillare mit im Sinne war, denn mich verdroß, daß man den Ectahn des Elefanten, der wie alle Ectzähne der obern Kinnlade Gotte's Naturwissenschaftliche Corresponden. 11.

angehört, dem Zwischenknochen zugeschrieben werden [s. Die Alveole dieses Zahns gehört, sobald er in größerer Ferscheint, gewissermaßen beiden aneinanderstoßenden Ano an, und hier, wo beide sich an ihn anfügen, sich um herumschlingen, ist es Vorrecht der obern Kinnlade, mit den Augen des Geistes zu schauen, der nicht zus daß etwas von der allgemeinen Regel abtrünnig we wenn es gleich abzuweichen scheint. Außer diesem aber denn freilich bei diesem jungen Subject der Fall, daß r manche Suturen noch nicht verwachsen fand; auf ei Seite verwachsen, auf der andern nicht, sodaß hierdurch viele Betrachtungen und Vergleichungen stattfanden). [S. Eingeklammerte () von Goethe eigenhändig beigefügt.]

Sie schreiben sich von einer Zeit her, wo mein Han bestreben war, den osteologischen Thpus der höhern Thklassen auszubilden, daher meine Ausmerksamkeit auf jüng Geschöpfe, bei welchen die Suturen nicht verwachsen stuger diesem allgemeinen Interesse fand ich noch das sondere: das Verhältniß des Eckzahns zu der obern Kilade und dem Zwischenknochen genauer auszumitteln. Denutzte ich die Beschauung des Schädels selbst und danach gefertigten saubern Zeichnungen.

Mehr wüßt' ich nicht zu sagen, möchte aber Herr d'Alt der alle Bezüge gegenwärtig hat, diese Darstellungen, de er sich früher angenommen, mit Neigung anblicen, so wer sie gewiß dem wissenschaftlichen Publikum mit wenig Meisterzügen anenepfehlen können.

Auch hierüber hofft' ich mich mit ihm ausführlicher besprechen, und auch um beswillen schmerzt mich's, daß bei mir nicht anklopfen mögen. Seine köstlichen Hefte nren mir eigener geworden, denn eine mündliche Unterhaltu von Stunden vergleicht sich ja [? nicht ?] mit der tause sachen Zeit einer Mittheilung aus der Ferne.

Shon hatte ich mit meinem Sohn deutliche Musterstücke aller sossillen Knochen unserer Tuffbrüche zusammengelegt, ichon freute ich mich, das ganze Stelet des Urstiers durch sein Gutachten erhellt zu sehen und über so manche Zweisel und Anstöße schnell hinausgehoben zu werden; diese Hoffsnung ward zu nichte und ich siel in die böhmische Geognosie zurück, aus der ich mich gegenwärtig nicht herausswickln kann.

Denn es ist eine eigene Sache: das Alter hat mehr Rückichten zu nehmen als man denkt; man geht nicht ichnell mehr ungestraft von einem Interesse zum andern über, Zerstreuung ist der Thätigkeit gefährlicher, und wenn man noch gar, wie mir es den November entlang begegnete, sich durch körperliche Uebel durchhalten und durchschlagen muß, so bemerkt man nur allzu sehr, daß die äußere Welt noch ebenso viel, ja mehr verlangt, als wir hätten leisten können, da noch unsere Geistes= und Körperkräfte völlig kusammenwirkten.

Berzeihen Sie dieser Litanei, Sie sähen freilich mit Recht viel lieber einen mäßigen Aufsatzur Erläuterung der Platzten; aber gerade das Bestreben, Ihren Bunsch zu erfüllen, bringt mich auf solche Betrachtungen, die Sie freundlich ausnehmen werden. Sollte Herr d'Alton sich nicht entichließen, die Taseln zu commentiren, da ihm dann noch hundert Betrachtungen zu Gebote stehen, so sinden Sie ja wol einige gute Borte der Entschuldigung und des Ajournirens. Kann ich mein Bächlein wieder in diese Thäler leiten, so soll auch sehr gern von meiner Seite, was Sie wünschen, geschehen. Zeht darf ich mich von dem wissenschaftlichen Hefte nicht entsernen.

Das koloffale kryptogamische Geschöpf verdient allerdings neben ber ungeheuern Rafflesia zu stehen; ich danke bestens für die Mittheilung Ihnen und Ihrem fin. Bruder.

Was doch fräftige Lebenskeime, gefördert durch Feuchtigt und Hipe, für wunderliche Gesichter schneiden! Wenn m solche Geschöpfe betrachtet, so glaubt man die Natur dem Augenblick zu erhaschen, wo sie das Riesenfaulth hervorbringt.

Nun liegt mir aber gar das zweite Heft ber Histograp! Heusinger's schon einige Tage zur Hand, und ich sehe, n bequem es die Natur hat, aus lebendig unförmlichem Schleisich ein ewig umzubildendes Gewebe zu bilden, und in E folg bessen sich weich und starr 2c., dufter und heiter 2 häßlich und schon 2c., nach dringenden Umständen ut eigenwilligem Belieben zu maskiren.

Verzeihen Sie diesen Tropus den Redoutentagen, t man mich aus alter Gewohnheit und Vorurtheil noch imm in Anspruch nimmt.

Indem ich biefes alles nun burchbacht und niebe schreiben laffen, so wird mir nur zu lebendig, daß ich g zu gern Ihnen jederzeit nach Wunsch und Liebe thun möd und also auch biesmal; ba geht mir benn ber Gebante b. ich wolle Ihnen die zweite Lipsische Kupferplatte, die & schon kennen und wovon ein Abdruck beiliegt, gleichfal auschicken, die Sie vielleicht in einem folgenden Stu brauchen möchten. Da sich biese nun ganz allein aufs intermaxillare bezieht, fo konnte vielleicht diesmal bei Bc legung bes Glefantenschädels, bemgemäß, mas ich auf vo ftebenden Blättern gefagt habe, einiges geäußert und a bie Folge hingewiesen werden. Es findet sich indeß B. und Stimmung, über die beiben Tafeln etwas zu fage welches Geschäft ich in einem feinen Bergen bemabren mert In Betracht meines guten Willens Berzeihung allen biefe bin= und Widerreden! Ich bin wirklich in Bezug at geiftige und forperliche Kräfte mehr als billig gedrängt, fa bedrängt möcht' ich fagen.

Ueber die Rachbildungen der osteologischen Zeichnungen in Aupser läßt sich aus der Ferne wenig Förderliches vermelden; legt man die Lipsischen daneben, so sieht man, daß diese an Kraft, Charakter, Deutlichkeit, Haltung den Borzug haben; doch sind die neuen gleichfalls verdienstlich, mit Ausmerksamkeit und Sorgsalt gearbeitet und wol zu den dorseienden Zwecken genugsam geeignet. Wollte man aussprechen, was daran zu wünschen übrig bleibt, so würde man große Verwirrung anrichten, weil hier nicht von Unschicklieben, die zu corrigiren sind, die Rede sein kann, sondern nur von dem, was zu vollkommener Darstellung zu wünsichen wäre.

Und boch noch meinen besten Dank an Herrn Professor Rate schließlich auszusprechen, lege ein heutiges Programm bei, welches unsern wackern Professor Riemer zum Bersasser hat.

Weimar, den 2. Februar 1824.

Da die geschloffene Rolle auf die morgende fahrende Bost wartet, füge noch einiges bingu.

Es ist mir sehr angenehm, daß Edermann's Büchlein einen guten Eindruck auf Sie macht; er ist jett hier zu unser beiber Gewinn. Seine Reigung zu meinen Arbeiten und die Uebereinstimmung mit meinem Wesen überhaupt trägt mir schöne Früchte, indem er mir, zu einer neuen Ausgabe, ältere vorliegende Papiere sichtet, ordnet und redigirt, was für mich sein Interesse mehr hat. Sine freie Uebersicht und ein glücklicher Takt qualissiciren ihn zu dem Veschäft, das ihm zugleich Freude macht. Sollte ich ihn nächsten Sommer zur Erheiterung an den Rhein senden, so nehmen Sie ihn gewiß gut auf, auch ohne mein Eriuchen.

Nun aber will ich zum Schluß meinen Bunsch, Gestei vom Drachenfels zu erhalten, nochmals aussprechen. Möge Sie ihn wol gelegentlich erfüllen, ich kann baburch mein norböstlichen Freunde gar sehr verbinden.

Nächstens erfolgt ein Exemplar R. u. A. IV. Bbs. 3. Stk. wozu Eckermann das Inhaltsverzeichniß aller vier Band geliefert und dadurch eine recht hübsche Uebersicht des Unter nommenen und Geleisteten gegeben hat.

# 240. Rees von Esenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Gochzuverehrenber Herr Geheimer Rath!

In dem Augenblid, wo ich ein Badden geschloffe. hatte, das die zweite von Schubert geftochene Tafel da Elefantenichabel enthielt, empfing ich Guer Ercelleng gutig Busendung vom 4. Februar und verfügte mich sogleich & b'Alton, um mit ibm wegen ber Erläuterung berfelben Ruiprache zu nehmen. Aber zuvorkommend, hatte bicfer bereit feinen Entwurf nebft den Probedrucken ber Boft übergebeum beides Guer Ercelleng vorzulegen. So geschieht es bert obne unsere Schuld, daß eine abermalige Bebelligung ne biefer Angelegenheit erfolgt, und es liegt mir nun o1 schleunigst bas Bufällige babei, entschuldigend, aufzuklares Es mag übrigens nicht unzwedmäßig erscheinen, baß Eu € Ercellenz das Manuscript vor dem Druck einer Durchice würdigen, fei's nun, daß es Ihnen gefalle, es noch me einem turgen Borwort zu begleiten, oder bag Giniges eine Aenderung bedürftig erfunden murde. - 3d muniche, be es erlaubt fein moge, die hierher gehörige Stelle aus be Heften für Morphologie wieder mit in den Tert aufzunes men, und erbitte mir auch barüber eine gnädige Meußerung Ware es thunlich, mir balbigft bas Erforderliche für ber

Drud zukommen zu lassen, so würde bieses bem Band forberlich fein, beffen Druck ich anhalte, soviel mir bie Ungebuld der Setzer und der Accord mit der Druckerei erlaubt, weil gerade jest der zoofomische Theil des Bandes an der Reibe ift. Bergeiben Guer Ercelleng meine Unbeideibenheit! 3ch fühle fie tief, und die Worte Ihres Schreibens voll Liebe und Gute tonen mir wie eine Strafpredigt im Gewiffen; aber es bat sich nun einmal wie von felbst fo gefügt, bag ich, felbst um etwas gut zu machen, erft wieder übel thun muß. Schon die Aussicht auf eine Mittheilung von feiten Guer Ercelleng für die zweite Abtheilung ift in meinen Augen ein toftlicher Beitrag und wird nicht unberührt bleiben durfen. Ich freue mich kindlid, biefe erläuternden Bilber gu ben gootomischen Arbeiten Guer Ercelleng ber Welt mittheilen gu burfen. Die Correctur ber Suturen in Schubert's Rupferstichen wird b'Alton bestens besorgen. Mit ehestem sende ich dann noch verbefferte Abdrude, denen, wie ich hoffe, der Text bald wird nachfolgen können, ba ich diese Abtheilung des 12. Bandes jur Oftermeffe oder doch bald nachher zu liefern hoffe; die ibeite foll bann nach bem neuen Jahr 1825 folgen.

Mit einem der nächsten Postwagen geht nun sicherlich eine Partie unseres Drachenfelsgesteins an Euer Excellenz ab. Auch dieser Punkt ruft mich auf, um Berzeihung zu sehen. Es sehlte an guten Stücken; Sack, der dergleichen liefern wollte, ist noch nicht zurück; nun wollte Nöggerath, daß wir selbst darauf auszögen, und so hatte denn der Binter Macht gewonnen, uns hinzuhalten. Sollte nicht etwas Wichtiges in den Weg treten, so ziehen wir überswegen, den Sonntag, nach dem Drachensels, und denken bei unserer Arbeit viel und warm an Euer Excellenz. Wie wollte ich mich freuen, wenn wir künstigen Sommer Sie dorthin begleiten könnten! Dem glücklichen Eckermann sehe

ich schon jest mit der Erwartung eines Freundes entgegen Auch der Herr Graf von Sternberg wird im Monat Juli an den Rhein kommen.

Die Pflanzengattung Goethea ist nun schon in Decandolle's Synopsis systematis naturalis regni vegetabilie übergegangen und darf, da dieses Werk wol ein Jahrhundert hindurch als Codex der Botaniker gelten wird, ihr Rechte durch hinlängliche Verjährung gesichert glauben.

Professor Nate hat froh und dankvoll sein Geichent vomir in Empfang genommen und trägt mir die warmste Ausdrücke seines Bergnügens darüber auf.

Bielem Erfreulichen darf ich benn nun von Guer Ez cellenz entgegensehen.

3ch bin mit innigfter Berehrung und Liebe Euer Excellenz

unterthäniger

Dr. Rees v. Cienbed.

Bonn, den 13. Februar 1824.

#### 241. Nece von Gjenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr,

Hochzuverehrender Berr Geheimer Rath!

Euer Ercellenz erhalten hierbei eine Partie Drachenfe gesteins, dem ich den Bunich mitgebe, daß es zur Zufried heit ausgefallen sein möge. Herr Nöggerath hat die St eigenhändig geschlagen. Die Borläuser dieses haben Guer cellenz zur Ungebühr belästigt; möge ich einem verzeihr vollen Gegenschreiben auf halbem Wege zuvorkommen

Mit innigster Berehrung und Anhänglichkeit imme

unterthäniger

Dr. Rees v. Gje

Bonn, ben 17. Februar 1824.

## 242. Goethe an Necs von Gfenbed.

Des herrn Braf. Rees v. Gienbed hochwohlgeb. Bonn.

Ew. 2c.

Bunsch gemäß sende hierbei H. b'Alton ben Aufjat bantsbar zurud; dieses wird zum Einleiten der Tafeln, zum Anknüpfen und Ginschalten derselben zum schon Bekannten sehr ichon und hinreichend sein. Wollen Sie aus dem Morphologischen Hefte, was hierher schicklich ware, nach Ueberzeugung aufnehmen, so wird es gleichfalls die Absicht befördern.

Für die Zukunft folgt eine Kupfertafel in Natura, nicht weniger eine Reihe von Zeichnungen, deren Gebrauch ganz der verehrten Sesellschaft überlassen, bleibt; sie zeugen von dem Ernft, womit ich die Sache zuerst angegriffen. An dieser Stelle glaubt' ich einen Ankerplatz gefunden zu haben; ich dachte ihn für Welt= und Naturumsegler zu sichern, indem ich ihn so genau als möglich bezeichnete. Diese Küsten sind freilich nach und nach mehr untersucht und bekannter geworden. Verzeihung dem Gleichnisse und freundliche Aufznahme den Blättern! Indem ich sie der werthen Natursforschenden Gesellschaft zum freundlichen Andenken hingebe, befrei' ich mich wirklich von einer gewissen Last; es ist noch manches zurück, aber nicht gleich bei der Hand; es folgt, sobald es sich findet.

Daß ich Ihnen mit dem Drachenfelsgestein so viele Mühe mache, thut mir leid; doch werde, wenn ich davon verlangenden Freunden mittheile, Ihrer Gefälligkeit danks bar gedenken.

Herr Graf Sternberg macht Hoffnung, dieses Frühjahr einige Zeit bei uns zuzubringen, und wie sehr freut es mich, daß er seinen Weg auch zu Ihnen fortsetzen will; er ist barin so herrlich, daß er, auf seinem Sinne beharrend,

zugleich höchst conciliant ist. Wo er hinkommt, wird er geben und empfangen, auferbauen und vermitteln. Mit der liebenswürdigsten Mäßigung hat er meine Heftigkeiten und Ungedulden ertragen, gemildert, auf duldsame Weltzwege geleitet; und ich komme nun oft in den Fall, seine Rolle gegen mich selbst zu spielen. Da nun das botanische Fach sein eigentlichstes bleibt und ihn vorzüglich beschäftigt, so wird Ihr beiderseitiges Zusammensein uns zu Freude und Vortheil gereichen.

Daß Herr d'Alton uns umgangen, kann ich noch nicht recht verwinden, ich hatte auf seine Gegenwart gar schone Hoffnungen gesetzt.

Die Trümmer eines zweiten Urstiers sind in demselben Torflager gefunden worden und wir sind über den ersten, wohlerhaltenen noch nicht ganz im Klaren. Unsere wissensichaftlichen Männer, die hiervon Kenntniß haben, sind freislich von dringenden Geschäften des Tags abgehalten, sich an Gerippe der Borzeit zu begeben.

Wenn ich nichts mehr wünsche, als H. Grafen Sternberg zu Ihnen zu begleiten, so beunruhigen mich noch andere Plane zu Rheinreisen, die in meiner Nähe sich ausbilden; für mich selbst hab' ich keine Hoffnung, indeß bin ich überzeugt, daß Sie auch Abgeordnete geneigt aufnehmen werden.

Weimar, den 21. Februar 1824.

# 243. Goethe an Necs von Cfenbed.

Hräsid. Nees v. Gsenbeck Hochwohlgeboren. Bonn. Sw.

haben die Gefälligkeit, Beikommendes in den Schrein der hochverehrten Naturforschenden Gesellschaft zu Bonn mit meinen besten Empfehlungen niederzulegen und sowol Platte als Blätter für ein Geschenk unter den Lebendigen zu achten, wenn es schon, dem Aufräumen und Entsagen nach, einer testamentarischen Anordnung ganz ähnlich sieht. Der kübere oder spätere Gebrauch hängt ganz von Ihrer Entschedung ab. Noch manches, was nicht gleich zur Hand ist, wird nachfolgen.

Ueber so viel Unternommenes und Unvollbrachtes kann mich nur die späte Ersahrung trösten: daß ich mir selbst, wo nicht Andern vorgearbeitet habe, um die bedeutenden Stufen, worauf sich Naturwissenschaft erhoben hat, schäßen und mich anschließen zu können.

So viel für diesmal, damit die Post nicht versaumt werbe.

Weimar, ben 29. Februar 1824. Exp. eod.

# 244. Nees von Gfenbed an Goethe.

hochwohlgeborener Berr, hochzuverehrender Berr Geheimer Rath!

Es ist eine Einrichtung bei unserer Atademie, die von der Zeit ihrer Begründung an auf milde Stiftungen und Geschenke von Wohlthätern rechnen mußte, alle ihr dars gebrachten Gaben mit einem Danksaungsschreiben zu erwidern, das, wie die Dankbarkeit selbst, einen Anspruch auf Alterthümlichkeit hat. — Erlauben und verzeihen also Sucr Ercellenz, daß ich das theure Geschenk, welches Sie der Akademie gemacht haben, nach alter Sitte durch die Beislage erwidere, die ich durch Gegenwärtiges wieder eifrigst du entschuldigen bedacht bin. Mit welchen Gefühlen ich iene Zuschrift entwarf und unterzeichnete, brauche ich nicht auszusprechen. Inbrünstige Wünsche lagen darin und entsernten ängstlich jede trübende Beziehung. Der Himmel

wird mein Bebet erhören. - Bie sich oft feltsam in ernstesten und wichtigften Begiebungen bes Lebens gemiffe luftige Person mit eindrängt, bie nicht gern fi baß man Luft oder Schmerz zu einseitig festhalte, so es auch diesmal, und ich will ben beitern Gaft nicht ber Thure weisen, vielmehr mage ich, ihn weiter, an & Ercelleng, ju empfehlen. Es find die Rachflange bes tol Carnevals, das in diesem Jahre mit ungewöhnlicher 2 tiakeit, Ernsthaftiakeit und Bracht begangen murbe. ! Idee, eine Ginholung und Berlobung der Bringeffin Ben mit unferm Carneval zu begeben, hatte fich aller Ropfe mächtigt, ihre Reiseroute mar ein wichtiger Zeitungsart geworden, Programme und Gedichte nährten die Ginbildun fraft in gemeffener Folge, und man glaubte in ber I selbst zulett an die Rauberpringeffin, der sogar die öffe lichen Behörden huldigten, und die endlich mit bem gan bier verzeichneten Gefolge, fammt ihrem edlen Freund, verschiedenen Aufzügen aufs anständigste und mit wurdig Ernft zu Aller Freude wirklich öffentlich sichtbar wu Was ich hier fende, ist ein kleiner, doch, wie mich bu der beffere Theil der hierher gehörigen Literatur. ලා Euer Ercelleng in bem Studium der classischen kölnis-Sprache noch nicht weit genug gekommen fein, um alles Einzelne gehörig verständlich machen zu können, bin ich bereit, mit einer Interpretation ju Gulfe gu f Ein Wörtchen über biefes Carneval in Runft Alterthum wurde die biedern Rolner febr entzuden.

Chrfurchtsvoll und mit inniger Liebe

Guer Ercelleng

unterthäniger

Dr. Rees v. Gjenbe-

Bonn, ben 9. März 1824.

## 245. Rees von Gfenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath und Staatsminister!

Euer Excellenz haben der K. Leopoldinisch= Carolinischen Akademie der Naturforscher mit den früher zu eigenen großen Zweden bereiteten Platten und Zeichnungen für vergleichende Anatomie ein bedeutungsvolles Geschenk gesmacht, das in ihrem Archiv niedergelegt und durch ihre Berhandlungen in die Welt hervorblickend, ihr wie ein Talisman gedeihlichen Wachsthum und die Weihe zum höheren mitheilen wird.

So nimmt sie voll Dankes und schönster Zuversicht aus der Hand ihres hochverehrten Mitgliedes diese Gabe, ein Geschent unter den Lebendigen und für das Leben, indem sie Gott, gewiß recht vielstimmig und einmüthig in zahlereichen Mitgliedern, ansleht, daß er ihren Arion noch viele Jahre zur Freude der Menscheit bei ihr weilen lasse.

Wir hoffen, von der Reihe der Tafeln schon für die zweite Abtheilung des zwölften Bandes der Nova Acta den besten Gebrauch machen zu können und versprechen uns zur schönern Erreichung dieses Zwecks die Leitung des Meisters.

In Chrerbietung beharrend

für die R. L.-C. Akademie ber Naturforscher Euer Ercellen;

gehorsamster

Dr. Nees v. Cfenbed, b. 3. Prafib. b. Atab.

Bonn, ben 9. März 1824.

## 246. Goethe an Nees von Gfenbed.

h. Prasid. Nees v. Csenbed hochwohlgeb. Bonn.

Ew. 2c.

haben mir durch das officielle Denkblatt, wie sonst schaft of oft, eine wahre Freude gemacht. Richt immer wußt' i bei meinem naiven Wohlwollen, den hohen Werth son licher Anerkennung wechselseitigen schönen Verhältnisses genugsam zu ehren, wie ich sie jest zu schäen weiß wocher für das, zu gleicher Zeit so hochgültige, als rein wohr empfundene Document wahrhaft erkenntlich bin. Not manches aus meinem stockenden, durch Ihre Thätigkeit au geregten Vorrath soll nächstens erfolgen.

Nun aber haben Sie durch die übersendeten Carnevald blätter sich wieder eine neue Last auferlegt. Mir kommt die Sache sehr wichtig vor; wie denn ja schon die Berling Haube= und Spenerische Zeitung derselben mit Anstand gedenkt. Beiliegendes Blatt empsehle daher zu geneigter Förderniß.

Die sehr instructiven Exemplare Drachenfels, gludich angekommen, geben mir schöne Gelegenheit, norböstlichen Freunden etwas Angenehmes zu erweisen; dafür denn den stüdwestlichen abermals dankbarlichst verpflichtet bleibe.

Beimar, ben 22. März 1824:

# 247. Goethe an Rece von Cfenbed.

Des hrn. Prafidenten Nees v. Ssenbed hochwohlgeb. Bom Nur mit dem Wenigsten sage den verbindlichsten Dut für die abermals reiche Sendung.

Die trefflichen Abdrücke sind den nächsten besten Freurden bestimmt; sie erscheinen mir gar anmuthig wie ridkehrende gute Geister vergangener Tage. Das Carnevalpadet liegt bei der Reisebibliothek, auf Esen Bearbeitung in freien Sommertagen ich mich im Beise vorbereite. Sagen Sie dem Uebersender schönsten Dank und beantworten mir nur noch eine Frage: Hat man, so will es wenigstens scheinen, am Haupttage des Festes, bei hellem Tageslicht Kerzen angezündet und also die Stadt widersinnig ganz, aber dem Carnevalsgeiste gemäß illumizit? Ich wünsche wirklich, daß es sich so verhalte, denn der Einfall ist höchst glücklich und das römische Carneval, welches nur am Abend seine Stümpschen anzündet, sinnsetwirrend trefslich überboten.

Hindischmann grüßen Sie zum allerschönsten; ich bestauere, daß ich seinen Wünschen nicht entgegenzukommen Mittel sinde. Auch sein Werk soll mit in die Fremde wansten, und da will ich sehen, ob sein Bortrag, ganz ohne kintheils und Abtheilung, mich in die Materie hineinläßt. Sonst übernahm ich in ähnlichem Falle, das Werk in Bücher, Kapitel, Paragraphen zu zerspalten, ja sogar mit Narginalien zu versehen, da ich dann beim Ende der Opestation das Ganze völlig innehatte. Jest wünsche ich freislich, daß ich's bequemer sinde.

Hon viele Empfehlungen, er möge ja feine gute thucht, uns auf den Herbst zu besuchen, nicht aufgeben. brifft er mich wohlauf, so soll dieses Zusammenkommen eiderseits heilsam werden.

Richt weniger wunsche S. Nöggerath bestens empfohlen if jein. Die übersendeten Ausgaben des Drachen geben itr wiederholten Anlaß, auswärtigen Freunden gefällige sein.

Immer eilig und beinahe außer Athem, doch immerfort seulich theilnehmend.

[März 1824.]

#### 248. Nece von Efenbed an Goethe.

Sochwohlgeborener Berr, Sochzuverehrender Berr Geheimer Rath!

Euer Ercellenz übersende ich hierbei die erste Abtheilum unseres zwölften Bandes, die ich nicht ohne einige Zuversisch die Welt schiefe. Es schwebt ein geheiligter Name, re ein guter Stern, über diesen Blättern, und vielleicht ber auch hier und da geholfen, daß der übrige Inhalt sie auf der leidlichen Mittelstufe erhielt, was für eine Meng von Gegenständen schon wünschenswerth genug ift.

Für die folgende Abtheilung rüste ich nun die Taseln, die zum Zwischenkiefer=Knochen gehören, vor und werde sie Guer Excellenz zu gehöriger Zeit zur Prüfung vorlegen, das Weitere im Stillen hoffend.

Sr. Königl. Hobeit, dem Herrn Großbergog, Söchstwelch und in ber verwichenen Woche bad Glud eines Bejuch ichenkten, habe ich ein Eremplar biefes Banbes perfonlic überreichen durfen, mas mir ju gang befonderer Bufrieden beit gereicht. Se. Königl. Hobeit tamen gerade von ba Ausstellung der botanischen Gesellschaft zu Gent und führter Höchstfelbst die Medaille und bas Diplom bei fich, welche biefe Befellichaft Guer Ercelleng überreicht. Diefer anmuthige Berein, der fich jährlich zweimal versammelt - jedes Mit glied für sich, und felbst die Abmesenden zugleich in gwi bis vier iconen Topfpflangen, benen ber Name des Aufftellers beigefügt ift, gleichsam vervielfältigt, - voran de Pflanzen, die der König und der Kronpring einsenden, manchem wackern Garten : und Bflanzenfreund von be Befellichaft felbit eine Ehrenpflanze mit dem beigeschriebenen hommage hinzugesellt -, bat für mich ein fo lebendige Intereffe, daß ich es meinen Freunden in Gent febr Dad weiß, daß sie Guer Ercelleng nicht länger mehr in unserer

Ritte vermissen ließen. Ich halte sonst eben nicht viel auf vide Diplome; aber dieser Berein ist nach meinem Geschmad. In berglichster und innigster Verehrung beharre ich

#### Guer Ercelleng

unterthäniger

Bonn, den 20. Juli 1824. Dr. Nees v. Efenbed.

Der Ankunft des Herrn Grafen von Sternberg sehe ich mit Berlangen entgegen. Er bringt mir sich selbst und die nächsten persönlichen Nachrichten von Euer Excellenz.

# 249. Goethe an Nees von Cfenbed.

harn Praj. Nees v. Efenbed Hochwohlgeb. Bonn.

Hochwohlgeb. 2c.

Ju ipat, wie ich mir vorwerse, geht dieses Heft an Em. 2c. ab; ich hoffte das Natursorschende hinzuzufügen, das wollte jedoch nicht gelingen. Und so nehm' es denn zugleich meinen Dank mit auf den Weg für den ersten Theil des 12. Bandes Ihrer merkwürdigen Acten; er bringt gar viel Dankenswerthes und deutet demjenigen, der sich auf Beichen versteht, auf merkenswürdige Zustände.

herr Graf Sternberg ist zu beneiden, daß er bei so größer Reise, Welt- und wissenschaftlicher Bildung, noch von Jahren und Kräften so begünstigt wird, um eine Reise durchzusühren, die ihm und uns allen höchst fruchtbar und ersprießlich werden muß. Die großen Thätigkeiten, die überall in Bewegung sind, können durch einen solchen Verzwittler allerdings an Concentration und Uebereinstimmung gewinnen.

Unsern gnädigsten Herrn erwarten wir in wenig Tagen; Diplom und Medaille sind vorausgegangen und haben mich gar sehr gefreut, besonders weil ich zu bemerken glaubte, Gotte's Naturwissenschaftliche Correspondenz. II.

baß nur von der Station des linken Rheinufers mein & streben mit meinem Namen über die Schelbe habe gelang können.

Das Wenige, was ich vom kölner Carneval noch a den letten Seiten von K. u. A. sagen konnte, sei wenistens Zeugniß einer wohlgemeinten ausmerksamen The nahme. Indessen habe ich in der Abendzeitung eine Deskellung gelesen, die mich sehr befriedigte und die ich Abschrift zu den übrigen Acten genommen habe. Dab siel mir auf, daß ich durch den ersten Gindruck mich hat verleiten lassen, an die Schilderung eines individuelle Festes zu denken, dessen Gigenthümlichkeit man doch nu in der Gegenwart ergreisen und eine Darstellung derselben nur durch Wiederbelebung eines lebendigen Anschauene wagen und hoffen kann. Indessen danken Sie verbindlichsfür die reichlich mitgetheilten Papiere; ungenutzt sollen se nicht bei mir liegen bleiben.

Ein paar gezeichnete Blätter aus meiner botanischen Zeit übersende nächstens, vielleicht daß sie neben und zwisichen bedeutenderen ein Räumchen ausfüllen.

In fortgesetzter aufrichtiger Theilnahme Erwiderung winschend und hoffend.

Weimar, ben 10. August 1824.

Exped. eod.

# 250. Goethe an Nece von Cfenbed.

Des H. Praf. Rees v. Senbed Hochwohlgeb. Bonn.

Ew. Hochwohlgeb.

erlauben heute nur eine kurze Anfrage, veranlaßt durch meinen gnädigsten Herrn, der sich seines Aufenthalts in Köln mit viel Vergnügen und Antheil erinnert. Derfelbe eröffnet mir nun: daß er in den Niederlanden Pflanzen angeschäft und veranstaltet habe, daß selbige auf Köln gebracht werden sollten, von wo sie dann durch Ew. 2c. Gefälligkeit weiter hierher transportirt würden. Möchten Sie mir nun hiersüber einige Nachricht geben, ob diese Pflanzen angekommen? der was sich sonst damit ereignet? damit ich deshalb das Beitere Serenissimo vortragen könne.

Rich bei dieser Gelegenheit zu fortdauerndem mohl= wollenden Andenken schönftens empfehlend.

Beimar, ben 23. August 1824.

#### 251. Rees von Gjenbed an Goethe.

hochwohlgeborener herr,

hochzuverehrender herr Geheimer Rath!

Das unvergleichliche Geschenk bes neuesten Heftes von kunft und Alterthum hat mich innigst erfreut und mit dem wärmsten Dank erfüllt. Es ist ein Werk der höchsten und ebelsten Geselligkeit, an welcher das Beste, was die Zeit herverbringt, in schöner und geistreicher Erwiderung vorsübergeht, seiner eigenen Stellung zum Ganzen klar wird und oft eine der schönsten Gaben aus dem Schatze des herrn und Meisters mit auf den Weg erhält.

Bie freue ich mich auf das nächste naturhistorische Heft, das Euer Excellenz mir verheißen.

Die Acta mögen sich, wenn sie hier und da Unbill ersiahren, darüber durch die nachsichtige Aufnahme trösten, die Euer Excellenz diesen akademischen Sammlungen zutheil werden ließen, sowie der Schmuck, den Sie ihnen ertheilt haben und für die Zukunft noch zusichern, ihrem Dasein dum schönsten Schuthrief gereicht.

Wie mich die botanischen Zeichnungen aus früherer Zeit mit Erwartungen erfüllen, können sich Guer Excellenz im eigenen Interesse der Sache leicht vorstellen.

Der nun mit hitze scheibende Sommer hat uns manche sehr lieben Besuch gebracht, unter welchen ich den durck ziehenden Freund, Herrn Eckermann, obenanstelle. Mit de H. Grafen von Sternberg wurde gar vieles besprochen, ab es waren ihm nur regenschwere Tage unter uns vergören und kaum hat er wol ein Bild der schönen Gegend mit genommen. Wären doch Euer Excellenz auch an den Rhein gekommen! Er kann Ihnen nichts geben, aber er könnte, wie jeder Ort, den Sie betreten, gar vieles von Ihnen empfangen, und er darf sich zutrauen, daß er verstünde, sich solchen Segens zu freuen.

Herr Edermann hatte die Freundschaft, uns seinen schonnen Gruß am Fest des 28. August im Manuscript zu senden, und zwar so abgemessen, daß er noch vor unserem Mahle ankam und dem festlichen Anstoßen unter den frömmsten Wünschen zum Grund gelegt werden konnte. Zum Andenken an diesen Tag des Jahres 1824 wurde die neue Medaille mit Guer Excellenz so wohl getroffenem Brustbild gleichzeitig verschrieben.

Einer Sendung, welche Herr Prosector Weber an Guer Excellenz abgehen läßt, habe ich, der Bequemlichkeit des Verpackens wegen, das zweite Heft der Amoenitates Botanicae Bonnenses beigegeben, dem ich geneigteste Aufnahme wünsche, des wackeren Anatomen gewichtigere Werke aber, in denen Euere Excellenz einen treuen, nicht ganz under rusenen Nachtreter sinden werden, zu huldvoller Theilnahme empfehle.

Die Pflanzen für Se. Königliche Hoheit den Großherzes wurden von mir, nachdem sie hier im schönsten Grün simi Tage gerastet hatten, am 27. Juli an Herrn Prosessor Beder zu Frankfurt a. M. befördert mit beifolgenden Instructionen über die Behandlung und mit dem Auftragt, mein Aviso mit dem seinigen sogleich vorauslaufen zu lassen.

Da dieses nicht geschah, so meldete ich sogleich den Borang nebst der mir von Herrn Beder angezeigten glücklichen Intunft der Sendung zu Frankfurt an Se. Königl. Hoheit ind sehe nun mit Bangen der nächsten Nachricht entgegen. Ind H. Beder habe ich angewiesen, darüber Bericht nach Beimar zu senden und, wenn etwa die Post Schwierigkeiten nachen sollte, die Pflanzen weiter zu befördern, Sr. Königl. Hoheit zu rathen, sich lieber eigener Pferde für dieselben m bedienen.

3ch bin mit innigster und herzlichster Ergebenheit Euer Excellenz gehorsamster

Dr. Nees v. Cfenbed.

Bonn, ben 1. September 1824.

# 252. Rees von Gfenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr,

Hochzuverehrender Gerr Geheimer Rath!

Euer Excellenz haben mir in der schnellsten Aufeinanders solge zwei der erfreulichsten Gaben zugesandt, wofür ich meinen herzlichsten Dank darbringe.

Das Heft von "Kunst und Alterthum" mit den ersebenden eigenhändigen Zueignungsworten habe ich unverzüglich an H. Zanoli den Jüngern zu Köln befördert und von ihm die lebhaftesten Ausdrücke seiner Empfindung und Dankbarkeit zur Antwort erhalten, die ich Euer Excellenz mittheilen soll. Er versichert mich, daß er und seine Freunde serade jetzt, wo sich tieses Nachdenken über den Gang und die Berhängnisse des nächsten Faschings vorbereiten, in den billichen gedruckten wie geschriebenen Zeilen eine wahre berzstärkung empfangen hätten, und ermangelt nicht, mich bertrauensvoll auf diese Tage zu sich einzuladen. Wäre

Beimar nicht zu weit entlegen, — ich murbe biefe & ladungeworte weiter laufen laffen, wo nicht an Guer cellenz felbst, boch an manchen lieben hausgenoffen, vielleicht Reigung baben könnte, Die iconen weimarisc Redouten einmal mit diesem Bolksjubel zu vergleichen. 9 zweite Geschent, die Ausbangebogen bes jungen mort logischen Sefts, geht mich näher und unmittelbar an. muß nur gestehen, daß es mir dabei vorkam, als lefe mich jum ersten mal gebruckt, und vielleicht mußte ein unserer jungen und eifrigen Theologen so zu Muthe f wenn er sich bei lebendigem Leibe in eine Ausgabe Rirchenväter aufgenommen fabe. Dabei vergeffe ich de wie kleinen Inhalts bas ift, was ich beigetragen, ne bem Trefflichen, das bald darauf folgt. Die Bemerkur über die Lepaden, die Ginschaltungen ju Burkinje's Sch über das subjective Seben und das Ideal der Nageth aus d'Alton's Seften find mabre Kleinodien für ben Si unserer aufstrebenden Naturforschung. Mein Freund D tius, ber mir vongestern aus voller Seele über feinen gl lichen Aufenthalt in Weimar fcrieb, wird febr getri fein durch die Worte, die Sie ihm widmen. Beute th ich d'Alton diefe Bogen mit, der darauf stolz fein n und febe mit Verlangen der Vollendung des gangen S entgegen.

Mich beschäftigt in diesem Augenblick die Herause der längst projectirten Uebersetzung von Robert Bron vermischten botanischen Schriften mit Anmerkungen c lebhafteste. Ich habe für die Uebersetzung selbst an H. E Meyer zu Göttingen einen thätigen Mitarbeiter gefunl und kann nun der Bollständigkeit der Sammlung und t tiger Behandlung von dieser Seite gewiß sein. Wie allem, was ich thue, so freut und stärkt mich auch dieser Arbeit die Hoffnung, daß einiges in diesen Ban

Euer Ercellenz angenehm sein werde. Da der Verleger seine Ankündigung, die Euer Ercellenz zu Gesicht gekommen sein könnte, mit einer sinnentstellenden Abkürzung aus meinem Plan gezogen hat, so bin ich so frei, diesen hier im Drisginal beizufügen, und bemerke nur noch, daß der erste Theil nun wirklich vor dem zweiten ausgegeben werden kann, wie sich's geziemt, auch daß derselbe noch die Zusätze zu Parry's Reise, als das Neueste von Brown, erhalten wird.

Mit den herzlichsten Wünschen für das Wohlbefinden Guer Excellenz bin und bleibe ich in kindlicher Shrerbietung Guer Excellenz

unterthäniger

Dr. Rees v. Gfenbed.

Bonn, ben 24. October 1824.

## 253. Goethe an Necs von Cfenbed.

herrn Prafidenten Nees v. Cfenbed. Hochwohlgeb. Bonn.

Ew. 2c.

ethalten abermals eine mannichfaltige Sendung, damit das viele Gute, was mir vom linken Rheinufer zukommt, einiger= maßen erwidert sei.

- 1) Zuvörderst also die Revisionsbogen v. N. u. D. des wisenschaftlichen Heftes; das Ganze, hoff' ich, soll nächstens nachfolgen.
- 2) Ein merkwürdiger Ausschnitt unserer neuen Meteorolog. graphischen Darstellung. Wie gehen doch die sämmt=
  lichen, auf die Mittelzahl zurückgebrachten Barometerzüge, wenngleich mit einigem Retardiren, parallel miteinander! wie unabhängig zeigt sich das Barometer vom Thermometerstand!
- 3) Dürft' ich ersuchen, die Anzeige des neuesten Heftes jur Kenntnif des Publikums zu bringen.

- 4) Herrn Beer, ben ich schönstens zu grüßen bitte, interessirt wol unmittelbar mit Augen zu sehen, wie man seine Trauerspiel in Weimar vorbereitet und aufgeführt hat; mwünscht die Wiederholung, und frische Bemühungen den; die Decoration durch Gunst des Herrn Grafen Brühl, völlig nach der berlinischen, verdiente zu Anfang und Ende allen Beifall.
- 5) Auch hab' ich in der Zeit von S. Zanoli die recht Emeigentlichen Charakter des Scherzes ausgefertigten Raske bilder dankbar empfangen. Ich bin neugierig, wie werthen Kölner ihre Scherze steigern.
- 6) Und nun noch einen Dank für die Anzeige Bromischer Werke; es wird mich sehr freuen, ihn näher kenn su lernen, denn bisjett weiß ich nur von ihm, daß er vallen Kennern hoch geschätt wird.
- 7) Und in allem diesen wissenschaftl. ästhetischen, hume ristischen Treiben überschwemmen uns schon wieder die Kiesbäche, Flüßchen und Flüsse. Auch anderes gibt der Welt Apprehension und da thut man am besten, sich für einen Kartäuser zu erklären und seine Brüder in den heiteren Klosterhallen mit einem wohlgemeinten memento vivere zu begrüßen.

Edermann, welcher jest mehrere Engländer in die deutsche Sprache und Literatur einführt, ist auf gutem Wege, guter Dinge, er empsiehlt sich angelegentlich und redlich.

Und so empfiehlt sich Gegenwärtiges.

Retardirt und übereilt nach gewöhnlicher Correlation zum allerschönsten.

Beimar, den 12. November 1824.

Exp. eod.

## 254. Nees von Efenbed an Goethe.

hochwohlgeborener Herr, hochzuverehrender Herr Geheimer Rath!

Auf eine fo reichhaltige Mittheilung, wie die war, wo= mit mich Guer Excellenz unter dem 12. November erfreuten, habe ich heute nur einen armen, aber recht innigen Dank entgegenzubringen.

Borläusig habe ich die mir mitgetheilte Inhaltsanzeige des neuesten morphologischen Hefts an die botanische Zeiztung und in einer französischen Uebersetung an die Resdation des Bulletin des sciences gesandt, da ich sinde, daß man sich dort des edinburghschen Philosophical Journal bedienen mußte, um die geognostischen Schicksale des Serapistempels aus den morphologischen Heften zu erfahren. Wenn ich wüßte, daß Herr Cotta nicht selbst ein Exemplar dieses Destes an Herrn de Ferusiac schick, so würde ich dieses gern besorgen. Sobald das Ganze in meiner Hand ist, werde ich für eine Fortsetung meines Berichts in der Jen. Lit. 3. mit Nöggerath's Theilnahme sorgen.

Ich muß nun, was ich zuerst hätte thun sollen, auf einen Glücklichen übergehen, dem ein Zeichen von ermunternster Theilnahme durch Euer Excellenz zukam und der ce zu ihägen weiß: ich meine Herrn Beer. Ich brachte ihm die beiden Blätter auf einem Ball, den unser neuerwählter Rector, Herr v. Schlegel, der Universität gab, und ging, obgleich unwohl, hin, um den jungen Dichter unverzüglich und in einer schönen Stimmung damit zu erfreuen. Wie er es empfunden, davon war ich Zeuge, und nachdem ich ihn bis zu Thränen gerührt gesehen hatte, durfte ich kein Bedenken tragen, seinen mir leise angedeuteten Bunsch, daß er Euer Excellenz selbst möge seinen Dank ausdrücken dürssen, zu nähren, worauf er mir denn die Einlage vertraut

hat. Ich habe bei dieser Veranlassung eine liebenswürdig Bescheibenheit in dem jungen Mann entdeckt, die ihn voer schlimmsten aller Klippen retten kann. Möge ihm de Glück zutheil werden, daß Euer Excellenz ihn würdigte in seinen Bildungsgang einzuwirken! Daß er seinen Parn nicht blos objectiv und poetisch, sondern mit einer elegischen Zuthat aus seiner eigenen Stellung und Empsindung ausgesührt habe, verdarg er mir nicht; ja er erklärt sich sogar einen Theil des Essects, den das Stück machte, eben aus der Kraft dieser Zuthat, was denn freilich den Freunden die Erwartung seines nächsten Products mit einiger Sorge verbittert. Ieht studirt er hier mit großem Fleiß, indem er sich zugleich die griechischen Oramatiker und die Modernen angelegen sein läßt.

Das memento vivere, das mir Euer Ercellenz zurusen, gebe ich wie ein Echo weiter. Ich fite namlich faft um unterbrochen im Zimmer, theils aus Unwohlsein, theils aus Unmuße burch viele Geschäfte. Meine Uebersetung ber Brownischen Werke geht fo rafc, daß ich schon nach bem neuen Jahr Guer Ercelleng ben erften Band werde fenben fonnen. Ich gerbreche mir den Ropf über eine Borrebe, Die etwas fagte und doch fein Buch mare; ich möchte ben eigentlichen Geift dieses Botanifers in zwei Worte bannen, ich möchte feine rein empirische und beim Gingelnen beharrende Art, zu morphologisten, neben der Goethe'ichen klar machen, ohne bem Bielen, das der Brite geleiftet bat, zu nahe zu treten, wenn ich geradezu herausfagte, daß er das Princip des Pflanzenlebens und der Pflanzenentwick lung felbst nur als ein Gegebenes, man durfte bingufeten, als eine Pflanze und als eine Blume, die viele vermach fende Stengel aus ihren vermischten Saften zugleich tragen, mit den Bflanzenstößen des Banks'ichen Cabinets zugeichidt erhalte, ja daß er deffen felbst bei leiblicher Anmesenbeit

auf Reuholland doch nur in solcher Gestalt inne geworden sei, statt daß es uns durch Sie erscheine als eine Abspiegeslung eines italienischen Frühlings in dem philosophischen Geist, dem das schaffende Wort eingeboren wurde. Da ich bas nicht sagen kann, wie ich sollte, so werbe ich wenig vorbringen und dem Leser alles überlassen. Es ist eine traurige Geschichte ums Borredenschreiben.

Die Kölner scheinen unter ben Preisbewerbungsvorschläsgen für das Carneval vor der Hand demjenigen den Borzug zuzunicken, welcher auf eine Darstellung der wichtigsten Thaten und Lebensereignisse des edlen Ritters Don Quixote de la Mancha anträgt. Ich bin begierig zu sehen, ob man dabei stehen bleibt. Der Gegenstand scheint mir treffend gewählt und eine solche Recapitulation müßte, denke ich, selbst dem Cervantes nicht ganz unangenehm sein, wenn er ihr zufällig begegnete.

Für die gütige Mittheilung des meteorologischen Blattes muß ich aufs schönste danken. Dergleichen Beobachtungen sollten recht allgemein angestellt und zur Vergleichung gebracht werden, wenn nämlich die Sündslut, welche die aufgehenden Brunnen der Tiefe schon drohten, uns dazu Zeit läßt.

Mit innigster Berehrung und Liebe beharre ich

Cuer Excellenz

unterthäniger

Dr. Nees v. Esenbed.

Bonn, den 4. December 1824.

Das neue Seft ber Rubi. fende durch Buchhändler.

# 255. Goethe an Nees von Cfenbed.

berrn Prafidenten It. v. Cfenbed Sochwohlgeb. Bonn.

Gegenwärtige Sendung will nicht unbegleitet abgeben laffen; beshalb einiges Freundliche bantbar für 3hr Lettes.

Die Exemplare haben Sie die Gefälligkeit, den Freumben mit meinen besten Empfehlungen zuzutheilen, auch eins allenfalls für Paris liegt bei. Unser unermüdeter fr. v. Cotta befährt mit Dampsschiffen den Bodensee und möchte darüber wol die Angelegenheiten eines englischen Autors, geschweige eines deutschen vergessen.

Heer bitte mit dem schönsten Gruß zu vermelden: daß ich der ersten, nicht zu scheltenden Aufführung seines Paria beigewohnt und, ohngeachtet meiner Theatersene, einiges geäußert, welches man zu Herzen genommen, woburch dann die zweite Vorstellung dergestalt erhöht worden, daß sie (wie ich allgemein höre) einen wirklichen Enthusiasmus erregt hat, und das Stück also auf dem Repertorium gesichert ist.

Unsere neueste Literatur-Zeitung wird nun auch in ben Händen des guten Dramatikers sein. Die Recension ift wohlwollend, vorzüglich in dem Ernst, womit sie die Sache nimmt. Möge sich der wackere Mann nur niemals im Sujet vergreifen und sich vor ungünstigen Motiven hüten, daven hängt alles Heil ab; die sorgfältigste Behandlung rettet nicht einen unglücklichen Stoff.

Doch, wer will hier sich selbst rathen, geschweige Andern! Weimar, ben 17. December 1824.

Exp. eod.

Beiliegend 4 Exempl. Morphol. 1 Nees von Genbed, 1 DBrgr. Nöggerath, 1 Brof. d'Alton, 1 nach Paris.

# 256. Nees von Gjenbed an Goethe.

hochwohlgeborener herr, hochzuverehrender herr Geheimer Rath!

3ch habe bas liebe Geschent, bas mir Guer Excellen mit bem neuesten heft Bur Naturwiffenschaft machten, sammt

licen Rugaben, die heute schon viele Freunde er= werden, fast in dem Augenblick empfangen, als bie Lichter bes Christbaums angezündet wurden, und was von jenen Rückerinnerungen wiedergewonnen, ntlich nie in ber Seele erloschen follten. : Tag bier in Poppelsborf geeignet, recht mit Dagen r Luft zu wirken. Fünf Familien, die bas Schloß m, find alle mit Rindern, jum Theil reichlich, ge= und haben die Sitte bes protestantischen Deutschland, abend des Chriftfestes bescheren ju laffen, mit bier-:acht, woran benn die Urbewohner gar bald großen d fanden. Was anfangs burch Neugierbe gewagt s diefer Rudficht geduldet murbe, daß alle Sausfich hier und da herbeischlichen und zur Thure ufchten, ift bereits, ju meiner großen Freude, in die ber Saturnalien ausgeartet, die bom Untergang ber an bis zur Tischzeit allen Unterschied ber Stände : Jahre aufhebt; die gahlreichen Bimmer aller bier n Wohnungen find, ohne Gruß und Umftande, Allen Magd des Pförtners an bis zur Hausjungfer und, ürlich, uns felbst untereinander und der Rinderwelt Einsam fitt ber alte Bater ber Pförtnerfamilie ern Eingang, läßt aber manche Magb vom Dorfe em Rinde und wer fonft in Geschäften aus= und berein. Die Bequemlichkeit bat eine Art von Folge zelnen häuslichen Feste eingeführt, sodaß man von bis 9 Uhr von einer Wohnung in die andere man= id alles mit Muße genießen tann. Die Zwischenacte durch bas Verschwinden ber hausfrau angebeutet, t ihrerseits die Lichter anzundet. Diesmal eröffnete or Goldfuß feinerseits das Kinderfest mit der Borg eines vortrefflichen Puppentheaters, das er felbst ert und in Bappe gearbeitet und bas icon lange durch die schönen, von Hohe (sonst in München) gemalten Decorationen die Reugierde und Bewunderung erregt hatte. Um Zeit zu ersparen, bestand diesmal die Darstellung in der Borführung der Personen und der Bühne selbst, welche um so mehr Gelegenheit hatten, ihre Borzüge zu entwickeln. Zierliche Zimmer, Wald und Gebirgsansichten, weite Ferenen, Spiegelsäle, Wasser und Feuer, durch Spiegelung vermehrte Aufzüge, dito Bersenkungen, Entschwebungen wußten auss anmuthigste einander die Hände zu reichen und wurden von uns Alten mit fast größerer Lust beklatscht, als von den Kindern, die noch manches Geheimniß im Hintergrund des Abends ahnten.

Fast sollte ich Bedenken tragen, dieses Blatt abgeben zu lassen, indem ich mich schon zu weit verirrt habe, um ohne einen Sprung von so viel Gaben (denn auch in diese mischt sich allmählich, gebend und nehmend, unsere bunte Festgesellschaft) auf die rechte zurückzukommen. Mit dem kindlichen Gesühl, das mich in die Irre geführt hat, will ich Suer Excellenz meinen Dank sagen und daran mich wieder auf den rechten Weg sinden. Wie oft habe ich mich sichn durch einen Fingerzeig dieser Hand zurechtgefunden.

Diesmal war dieses wieder ganz besonders der Fall mit meiner Vorrede zu R. Brown's Schriften, die mir noch heute sehr leicht gelingen soll. Der peripherische Standpunkt der Empirie macht es unmöglich, die Tiese derselben für jedermann anschaulich zu machen, ohne zuvörderst ein Spstem aufzustellen und dann mit den Erläuterungen an Beispielen ins Einzelne zu gehen, d. h. ein völlig unnütes Buch zu schreiben, aus dem jeder Leser doch wieder nur entweder die Beispiele, die er schon weiß, oder das Spstem, das er schon in sich hat, für sich herausnimmt, keiner aber den einsachen, lautlosen Mittelpunkt. Da ergreife ich denn mit dem herzlichsten Dank die Erlaubniß, etwas über Brown,

ein Berdienst und seine Richtung, für das nächste morphoogisch heft zu entwerfen, mit diesem aber für ein Publium, dem ich von jedem Beispiel aus den lichten Sonnenörper im Mittelpunkt wol zeigen kann, den Euer Ercellenz us aufgehen ließen.

Aber eine vielleicht ungebührliche Bitte ichließt fich an: af ich die köftlichen Worte: "die reine Empirie sucht untruft bas Centrum, treue Anschauung überall wird von n Ginheit angezogen, als ihrem Schwerpunkt", - barf b biefe mit Guer Ercelleng Namen meiner Sammlung ber ihriften R. Brown's als Motto mitgeben? Ich betrachte ieje Anführung nur als eine Art von Anachronismus, in= m ich hoffe, Guer Ercelleng werden fich entschließen ton= m, bem mir freundlichst mitgetheilten Blatte, gang ober 16 Umftanden abgeandert, eine Stelle in dem nächsten orphologischen Heft anzuweisen, ba sich alles, mas sich über . Brown fagen läßt, um biefe finnvollen Aussprüche, wie n seinen Mittelpunkt breben muß. Sollten Guer Ercelleng e Anmagung diefes Buniches misbilligen, fo bitte ich, ich bald mit einem Beto! zur Rube zu verweisen, denn Druck bes ersten Bandes ist bis auf wenige Bogen Uendet.

Reben meine frühere und eigene Bitte muß ich nun tar noch ein fremdes Anliegen stellen, das in dem beisügten Brief meines wunderlichen Freundes, des A.=A. Rig Aachen, angestrichen ist. Daß der Wunsch, den diese elle enthält, natürlich ist und dem Wünschenden zur Ehre eicht, wollen wir anerkennen. Das hindert aber nicht, b die Aeußerung desselben dennoch lästig und unanges m erscheinen könnte, und ich vermuthe daher, Rit habe t seinem Schreiben an mich versuchen wollen, ob es ihm lingen könnte, auf solchem Wege eine directe, ihm etwa fzuerlegende Bitte zugleich Euer Ercellenz und sich selbst

zu ersparen. In dieser Boraussetzung theile ich Euer Erzellenz diese Aeußerung mit. Soll die Stadt Aachen um eine solche Gunst bitten dürsen, so wird sie schon die Erzlaubniß beglücken. Ich habe das neue Theater gesehen und finde seine Anlage recht geschmackvoll, auch gehört die Gesellschaft, die dort gewöhnlich spielt, zu den besseren unsern Gegend, was eben nicht viel gesagt ist; aber der Reisen könnte ihr durch Herablassung hinaushelsen und Aachen, diese dreizüngige Grenzstadt, könnte vielleicht eine Herablassung zu ihrer Bühne entschuldigen helsen.

Dieses führt mich auf Herrn Beer. Wie glücklich machen ihn Euer Excellenz durch solche Nachrichten, wie die sind, die ich ihm verkündigen darf! Noch glücklicher vielleicht durch die jenen angehängte Warnung. Möge ihm eine schüßende Gottheit bei der Wahl seiner Sujets zur Seite stehen! Was den Paria anbelangt, habe ich ihm den negativen Rath nicht vorenthalten können, daß er nie einen ähnlichen Stoff wählen möge, um diesem die Dauer und womöglich die Unsterdlichkeit zu retten. Ich bin recht ungeduldig, bie er von einer kleinen Reise zurück ist, um ihm das ihn Betreffende mitzutheilen. Darüber also vielleicht in meinem Nächsten noch einmal.

Mit einem herzlichen Festtagswunsch und mit dem treuesten und hoffnungsreichsten hinüberblicken auf das nahende neue Jahr, das Guer Excellenz mit Freuden und Gesunds heit krönen möge, schließe ich diese Zeilen.

Chrfurchtsvollst

Guer Excellenz

unterthäniger

Dr. Rees v. Gjenbed.

Bonn, den 25. December 1824.

N.Schr. Der Regierungsrath Paulus zu Koblenz, ben ich, seines eigenen Interesses wegen, bas Inhaltsverzeichniß

neuesten morphologischen Heftes handschriftlich mittheilte, biese zu einer "nicht unebenen" (frankfurtisch zu reden) eige in dem koblenzer "Eilboten" benutt, aber, indem mir mit der Zusendung des Blattes eine Freude zu hen verhoffte, mit Schrecken darüber die Worte: Les't, i! womit der Redacteur seine eigene Theilnahme eigenstig kundgeben wollte, erblickt. Ich muß dieses Guer Wenz auf sein Bitten mittheilen, weil er fürchtet, dieses it könne etwa vor Ihre Augen kommen, ohne einen theidiger zur Seite zu haben.

#### 256 a.

Aachen, 18. December 1824.

Lieber Freund!

Bie ungablige mal ich Ihnen habe fchreiben wollen, en einen Brief schreiben wollen, mögen Sie nicht verm noch glauben, weil Sie felbst noch ein ganger Brief . 3ch aber, ich habe immer das Gefühl gehabt, als fei Biffenschaftslehre und Macchiavelli's Discorsi, gleich der metta, nur eine Bhrase, ohne Bunkte und Athembolen. man hinein, aber nicht mehr heraus konne. Die Angft, ich vor diesem Labyrinthe aufgeschnappt habe, bat mich t in einem bescomponirtesten Momente gezwungen, daß mich armen Polppen felbft in mehrere Stude gerschnitten e, bamit, wenn eines zerftort wurde, bas andere fic voucire und ich auf diese Weise einer einmaligen gangm Zerstörung, ber Zerfliegung in bas All, entginge. tdem aber fann ich bei dem beften Willen feinen Brief r idreiben. Wenn die Stude bes Polypen fich auch auf einen Augenblick wieder zusammenfügen wollen, so mt er trop aller Anstrengung nicht zu Stande, und ich j die einzelnen Stude sich wegen und regen lassen, wie ethe's Raturmiffenfcaftliche Correfponteng. II.

es jedem gefällt. Während nun eines biefer Stude schreibe aus der Sitzung vom grünen Tisch) mit delibezit wie eine Landstraße wiederberguftellen, welche burch Ueberschwemmungen zerftört worden, haben einige andere Stude Sie um einiges ju fragen: Runftstude? Die ebemalige freie Reichsstadt Aachen bat wirklich ein Großes gethan und burd ben Bau eines neuen Theaters zu Stande gebracht; es findet allgemein Beifall; um Pfingften foll barin guerft gespielt werden. Könnte man und wie den Hauptmann Bater Goethe aufregen, einen Brolog ju ichenken? schreibende Runftstück hüpft, wenn es an den berliner benkt. — Lösen Sie mich aus folgendem hiatus: Es war die Rede, welche Inschrift dem Gebäude zu geben. Unwillfürlich rief ich aus: Wahr . . . ich stockte und konnte es nicht herausbringen; wie die Stammler kehrte ich ben Be banken um und boch brachte ich nur: Dichtung und Wahr... beraus. Seben Sie, wie schwer mir das Wort Wahrheit ift, obgleich Goethe's Wahrheit über jener von Sichte, Macchiavelli und Bonanios glänzt, so sehr fürchte ich mich, verschlungen zu werden.

Zwei Stücke fragen: Wie gefallen Ihnen die griechischen Bolkslieder? Haben Sie noch Verkehr mit meinem Freunde Camoes?

Freundschaftsstüd: Sie sind auch ein Arzt: welche Krank, beit hat unsern Freund Röggerath befallen? Rögg. ift sehr frank, er hat mir, seitdem Sie hier waren, nicht geschrieben, keine Silbe; auch kein Distichon ist ihm entwischt, ihm, dem Epiker. Lassen Sie mich, ich bitte, keinen Augenblid in Ungewißheit über seinen Justand. Ist Gefahr da, so komme ich gleich herüber, um ihn noch einmal zu sehrt. Retten Sie ihn, retten Sie ihn mit Gewalt, auf alle Beile, mit Feuer, mit Wasser. Vielleicht kann ich helfen, dann komme ich zur Stelle.

, Rees von Gjenbed.

115

Der herbst ift fürbaß, für mich verloren gegangen. nen?

Rein Ropfstud hat Ropfschmerzen.

herzlichst und freundlichst umarme ich Sie und das igg. Haus.

Ihrer Frau Gemahlin bitte ich mich sehr zu empfehlen. Ihr

Riz.

### 256 b.

### Lef't! Lef't!

Es erregt eine bankbar frobe Empfindung, wenn man ht, wie der unfterbliche Beteran der deutschen Dichter, geiftreiche Entbeder ber Pflanzenmetamorphofe, Goethe, s feines bereits weit vorgerudten Alters, noch immer t Liebe und unermüdetem Gifer ben Gegenständen seines blingsftubiums, ber Erforschung ber Natur, anhängt. 18 er in diesem Nache geleistet hat, davon geben die bei= t, jeit mehrern Jahren von ihm berausgegebenen Beit= riften unter dem gemeinschaftlichen Titel: "Zur Natur= fenichaft überhaupt, besonders zur Morphologie. Stuttgart Dubingen, in ber J. Georg Cotta'ichen Buchhandlung. .", wobon bis jest ein Band und ein heft erschienen ), die erfreulichsten Zeugnisse. Da wir diese bochft in= Mante Schrift in jedermanns händen vermuthen, so beigen wir uns, binfichtlich des näheren Inhalts derfelben bie ebenso gründliche als treffliche Recension im Sepberhefte ber Jenaer allgemeinen Literatur=Zeitung vom igen Jahre zu verweisen, worin unter Anerkennung ber Ben, lebendigen Naturanschauung, die unserm Dichter s fo eigen war, ausführlich auseinandergesett wird, wie l die Wiffenschaft durch die in jener Zeitschrift nieder= egten Resultate seiner Forschungen, Goethe'n verdankt.

Mir schäßen uns glüdlich, burch eine freundschaft. Mittheilung in Stand gesetzt zu sein, schon jetzt den Inf des nächstens zu erwartenden zweiten Heftes des zweit Bandes dieser Zeitschrift angeben zu können, und wir halt uns um so mehr für verpflichtet, auf benselben ausmerka zu machen, als dieses Werk gegenwärtig anfängt, auch ei besonderes, rheinische vaterländisches Interesse darzubiete indem es nicht blos Arbeiten rheinischer Natursorscher au genommen hat, sondern auch ein Theil des preußsch Rheingebiets selbst den Stoff der Bearbeitung lieserte.

Möge der ehrwürdige Vater der deutschen Literatur no lange Gesundheit und Heiterkeit des Geistes genießen, u die Ergebnisse seiner Forschungen der dankbaren Mit: m Nachwelt möglichst vollständig mittheilen zu können.

[Folgt die Inhaltsanzeige von Bd. II, Heft 2.]

# 257. Goethe an Nees von Cfenbed.

H. Pras. Nees v. Esenbeck Hochwohlgeb. Bonn. Ew. Hochwohlgeb.

sollten diesen Brief eigentlich eine gute Zeit früher erhaltet benn ein werther Berwandter, H. Dr. Christian Schlosse welcher sich gegenwärtig wol schon einige Zeit in Bor aufhält, verlangte, daß ich ihn bei Ihnen einführen sollt Dieses Bertrauen empfand ich zwar sehr schmeichelhaffallein da ich Ihre und unserer Freunde zu Bonn eiger gute Weise gar wol zu kennen glaube, daß Sie einen jede nach Gebühr aufzunehmen und wol zu behandeln wisser sie ließ ich dies meinem Zaudern bei ohnehin überhäuste Geschäften zur Entschuldigung dienen, und es wird H. Dieschlosser gewiß Zufriedenheit geben, daszenige sich selb ganz schuldig zu sein, was er sonst Ihrem Wohlmollei gegen mich zum Theil verdankt hätte.

Und so will ich benn auch meinen schönsten Dank sagen, daß Sie mir von Ihrem heiligen Christ, in Familienversbundenheit, eine so anmuthige Beschreibung zukommen lassen. Um die Mannichsaltigkeit und Möglichkeit einer solchen Gessammtfreude mir zu vergegenwärtigen, diente der Riß von dem Schlosse Poppelsdorf, den Sie mir früher mitgetheilt und woraus wirklich gleichsam ein Labyrinth eines geistslichen Hofs uns entgegentritt. Höchst erfreulich zugleich ist die Einigkeit so vieler Familien unter eines Daches Gezelt; der gewöhnliche Menschenkenner hätte sich nicht unterstanden, sie so nah beisammen zu quartieren.

Auf Brown's Werke und was Sie über ihn zu sagen fich entschließen, bin ich höchst verlangend; ich wünsche mir wirklich mit Ungeduld einen beutlichen Begriff von dem vorzüglichen Manne.

Die Angelegenheit der neuen Bühne zu Aachen darf ich mir selbst nicht vorlegen, weil ich eine abschlägige Antwort surcht. Der Muse jedoch will ich etwas davon merken lassen und wenn sie noch zeitig genug ihre Geneigtheit spüren läßt, so soll es mir höchst angenehm sein, auch dadurch eine Communicationslinie bis in jene schönen merkwürdigen Gegenden gezogen zu sehen.

Der Gedanke unserer kölner Freunde, die Abenteuer des Don Quipote zur Fastnachtslust vorzuführen, scheint mir sehr glücklich; die Fabel mit allen ihren Figuren ist alt und allbekannt, doch in der neuen Zeit gewissermaßen versichollen und durch die Schwindeleien des Tages in Schatten geset, sodaß das Ganze wieder neu sein wird, wobei zu berechnen ist, daß die Gestalten, lebendig hervortretend, auf eine entschiedene Weise der Einbildungskraft für alle Zeiten zu hülfe kommen. Lassen Sie mich an dem Ferneren theilsnehmen.

Und so möge benn für heute dies mit den besten Em=

pfehlungen an alle die Werthen in Bonn abgehen und zu guter Stunde dort anlangen, worauf denn H. Dr. Schloffer gleichfalls aufs allerschönste zu grüßen wäre.

Ew. Hochwohlgeb.

übersende sogleich einen Auszug aus Serenissimi Billet vom heutigen Datum; da ich in dieser Jahreszeit das Haus, wol auch das Zimmer hüte, hab' ich das Glück solcher schriftl. Mittheilungen. Ich füge nichts weiter hinzu, damit diese Sendung nicht zurückbleibe; von meiner treuen Anhänglichteit sind Sie überzeugt. Manches bereitet sich, um später mitgetheilt zu werden.

[25. Januar 1825.]

## 258. Rees von Gjenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Bochzuverehrender Herr Geheimer Rath!

Meine Erwiderung auf die beiden mir theuern Zuschriften Guer Sycellenz muß diesmal in einzelne Bruchstucke zerfallen, die ich nur fragmentarisch mit einigen Zeilen begleiten will-

Euer Excellenz können leicht benken, wie sehr mich die Ausmerksamkeit erfreut hat, welche Se. Königl. Hoheit, der Herr Großherzog, meinen Neußerungen über den Ruß des Hopfens geschenkt haben. Eine vorläusige Erörterung liegt unter A. bei, und zwar von einer etwas deutlicheren Hand geschrieben, als von der meinigen. Bas etwa eine künitige Beobachtung hierüber darbieten oder ein Versuch lehrent könnte, soll treulichst berichtet werden. Die Tafel und die kleine Schrift machen als Beilagen einen Theil dieser Ritteilung aus. Ich habe aus den in jenen Blättern angegebenen Gründen die Gelegenheit, eigene Bechachtungert über den Ruß der Orangeriebäume zu machen, nicht mehr zur Hand; dennoch wird sie sich im Einzelnen wol hald

nbieten, wenn ich mehr darauf achte. Als eine für meisen Sat beinahe entscheidende Beobachtung will ich noch nführen, daß mein Bruder vor mehreren Jahren in Holsand auf Linden einen Honigthau sah, welcher bei dem Bertrocknen schwarz wurde und die Blätter mit der entschiedensten Fumago tiliae überzogen zurückließ. Daß der Ruß der Orangerie etwas Deliges, wol von dem ätherischen Del des Baums, enthalte, geht daraus hervor, daß er sich nicht mit Wasser, sondern nur mit schwacher Lauge oder Salzwasser abwaschen läßt. Wenn man die Bäume, die daran leiden, sehr trocken werden läßt und der Ostlust außest, so springt der Ruß in Form eines Häutchens ab, und die Bäume genesen. Dieses ist eine Beobachtung des botasischen Gärtners Sinning.

Die Anlage B. möchte ich Euer Excellenz für einen urzen Ueberblick empfehlen; vielleicht eignete sie sich für n morphologisches Heft.

Durch Brown's und Anderer Bemerkungen über den n Kap. Roß an der Baffinsbai gefundenen rothen Schnee ich in eine weitschichtige Untersuchung über ähnliche teorische Erscheinungen, schleimige Meteorniederfälle, rothen hnee, rothen Regen, Sternschnuppen und Jrrlichter verschelt worden, deren Zusammenstellung ich entweder am bluß des ersten Bandes von Brown's Schriften oder in em physikalischen Journal mittheilen will. Was ich dort schifterisch betrachtete, habe ich hier fragmentarisch so ammengefädelt, daß die Gedankenfolge, die bei jener tersuchung sich langsam entwickelte, und das Ziel, worst alles dabei hinausläuft, ungehindert überschen werden inen. Vielleicht haben Eucr Ercellenz Eigenes, Besserst und da einzuschieden, da Sie einst die meteorischen ederfälle Ihrer Beachtung werth gefunden haben.

Bleich nach Empfang des verehrten Schreibens, das mir

Herrn Schloffer empfiehlt, war ich im Begriff ibn aufm suchen und mich nach seinem Boblfein zu erkundigen, als mir zufällig Windischmann begegnete, ber, wie ich voranssetzen mußte, seine Wohnung wußte, und mir auf meine Frage zur Antwort gab: Berr Schloffer babe den Mittags tisch bei ihm, und es sei unnöthig, ihn aufzusuchen, indem er fich icon längst vorgenommen babe, mich in feiner Be fellichaft zu besuchen. Guer Ercellenz Gruß werbe er ibn überbringen und nächstens mit ihm zu mir kommen. 36 gestebe, daß ich bieses für eine Art von Warnung gegen Budringlichkeit nahm, ba ich von Windischmann's Freund schaft gegen mich überzeugt bin, und so habe ich benn bis jest einen Mann, ben ich bochichate und tennen ju lernen wünschte, durch ein eigenes Geschid noch nicht gesehen Dieses mußte ich Guer Ercelleng mittheilen, um nicht Die verständnisse zu veranlaffen. Bur Winterszeit sebe ich nur felten Gefellichaften, und dies ift Urfache, daß ich auch fonft Berrn Schloffer noch nicht begegnet bin. (Rachträglich) Beftern hatte ich das Bergnügen, herrn Dr. Schloffer bei mir ju feben, und tilge damit bas Gefagte, um nicht alle umidreiben zu muffen.

Herrn Beer habe ich das Blatt, das sich auf ihr bezieht, lesen lassen, und seine herzlichste Freude darüber, das Sie ihn solcher Aufmerksamkeit, solcher väterlichen Warnung werth fanden, mit Augen gesehen. Seitdem habe ich meine Noth mit ihm, indem er jenes Blatt zu haben wünscht, und mich für grillenhaft hält, weil ich es ihm versage. Ih würde es ihm an sich wol gönnen, aber ich halte mich streng an die Sesehe, die ich mir in Hinsicht auf die schistlichen Mittheilungen Euer Excellenz vorgeschrieben habe. Neulich schenkte mir Beer ein kleines Gedicht auf den Seburtstag seiner Mutter, das ich Euer Excellenz hier beilege, ohne ihm etwas davon zu sagen, auch eignet es sich nicht

r Rittheilung. Es bezieht sich auf die Wohlthätigkeit iner Mutter gegen Arme und besonders gegen Blinde, nf die in den Zimmern hängenden Bilder, eine Benus m Tizian, ein Paar Bettelknaben, auf das Gewächshaus i älterlichen Garten und ist solchem nach höchst local und bividuell. Die Wendung am Schluß führt mir den Paria den Sinn und läßt mich wünschen, daß Beer einst die sondere Situation im Staat unter dem Beistand der Muse rgessen lernen möge!

Reinem Freund Rit habe ich die seine Bunsche betrefende Stelle wörtlich überschrieben; er soll nicht mehr, aber ich nicht weniger hoffen lernen und hoffen lehren, als ese eble Aeußerung besagt. Ich bin gewiß, daß die gute tadt Aachen den Musen schon einen Altar gelobt hat, glaube bessen nicht, daß diese Göttinnen darauf warten werden.

Um endlich noch auf das nahe Carneval zu kommen, uß ich bedauern, daß der erste, von Euer Ercellenz gesligte Plan, vermuthlich wegen einer Krankheit, die den tinzen Carneval (Zanoli) befallen, aufgegeben worden ist ie dafür aufgenommene Idee eines Kriegszustandes und der nachmaligen Entsetzung der Stadt ist mir noch nicht ht klar. Ich werde trachten, für Guer Ercellenz alle Actenste zu sammeln. Db ich selbst Augenzeuge sein werde, ist r noch zweiselhaft, obwol nur aus einem kindischen Grunde. Tag des Aufzugs fällt nämlich gerade auf meinen Geststag, auf den zwei närrische kleine Mädchen, die ich be, sich das ganze Jahr hindurch freuen. Es wird mir wer werden, den Tag außer dem Hause zuzubringen.

In herzlichster Chrerbietung und Liebe beharre ich Euer Ercelleng

unterthäniger

Bonn, den 1. Februar 1825. Dr. Nees v. Gjenbed. Den Auffat über Brown trage ich bestens in Gedanken.

## 259. Nees von Gjenbed an Goethe.

hochwohlgeborener herr, hochzuberehrender herr Geheimer Rath!

Die Sainer Butte hat sich bas Bergnugen gemacht. bie Medaille mit bem Bildniß Guer Ercellenz in Gifen nachw gießen, und ich darf bierbei einen ber erften Abguffe in eigenen und in meines Freundes Nöggerath's Namen über Späterhin, wenn ber Vorrath aufgebt, ftebm mehrere zu Befehl. Bum Paden mable ich ein Bud, und ichließe eine Bitte an. Als Se. Königliche Sobeit ber ben Großberzog uns mit einem Besuch beglückten, außerter Allerhöchstdieselben den Wunsch, ein Eremplar des damals gerade porliegenden Verzeichnisses des Gartens von Buite zorg auf Java zu besiten, und ich bemühte mich fogleich, ein foldes zu erhalten, welches mir aber erft vor turze gelungen ift. Wollten wol Guer Ercelleng die Gewogenheit haben, diefes kleine, aber ziemlich feltene und fur ba Botanifer nicht unintereffante Buch Gr. Röniglichen bobit übergeben zu laffen und dabei meiner Saumfeligfeit in menia das Wort zu reben?

Als dritte Zugade schlage ich darum einen schlechten Steindruck, die vordere Façade des neuen Schauspielhause zu Aachen vorstellend, welchen mir Freund Ritz mit sast und glaublicher Geschwindigkeit nach dem Empfang meines Briefs mit der aus dem Schreiben Euer Ercellenz ausgehobenes Stelle übersandte. Sein Brief mag die Zeichnung begleiten, da er Einiges in derselben erläutert, ob er gleich sonst nicht eigentlich zur Mittheilung geeignet ist. Dieser heitere, sleisigwiel lebende und wie billig viel leidende Geschäftsmann wird von Euer Ercellenz nicht misverstanden werden. Seine Begeisterung für den Namen Euer Ercellenz ist durchaus wahr und weit inniger und einsichtiger, als er's kundgibt.

Ueber das schöne kölner Carneval könnte ich Euer Exellenz doch aus eigener Anschauung reden, bin aber mit mir darüber noch nicht einig, weil ich von Zanoli höre, daß er Ihnen alles zusende. Ich habe demungeachtet eine Sammlung der Carnevalsschriften veranstaltet, und wenn ich erst weiß, was und wie die Kölner das Ihrige besorgt haben, so werde ich mit einer nächsten Sendung mich demsgmäß verhalten.

Bas das alte volksthümliche Leben an feststehenden Rasten ausgeprägt hat ober mas später einen festen Charafter erhielt, wie Figaro, Mephistopheles, Hof= und Ordenschargen 2c., trat in der reinsten, diplomatischetreuen Form mit Geschmack und nicht ohne reiche Ausstattung zu= fammen; und es war schon zu seben, wie diese beterogen ideinenden Elemente in der bedrohten Stadt gulett, vom Kuschingsgeist ergriffen, eins wurden und zu einer Art von dramatischer Verstrickung gelangten, die sich aufs anmuthigste mflöste. Tüchtige wohlgewachsene Männer, alle wohlberitten, gaben unter den Masten dem langen, bunten Rug für die Befannten, Mann und Weib, einen gewiffen foliden und behaglichen Grund. Dazu tam noch die unbedingte Gaftfreiheit der Kölner an diesen Tagen. Auf gewissen Straßen, durch welche ber Zug zur Mittagsstunde gelangte, war für die Masten Quartier angesagt und hier in allen häusern offene Tafel, mo jeder eintretend, stebend und flüchtig seine Rablzeit einnahm. So war es an allen Orten, von wo aus man den Zug seben konnte. Niemand ist da fremd, niemand fieht da oder fragt nach dem Hausberrn; man geht ein und aus. Um Mittag ift ber Tijd gebeckt, und nur der eintretende Mangel an Tellern, Messern und Gabeln bemmt augenblicklich den Genuß des reichlich aufgetischten Borraths. Auch an Getränk fehlt es nicht, und die Haus-Tau, so ermudet und erschöpft sie ift, zeigt deutlich, daß

fie an diesen Tagen eine ihrer sugesten Bflichten erfüllt, indem fie nicht ans Fenfter kommt, nicht ins Theater, nicht auf den Ball oder nur spät erft. Dafür wird fie von Ras: fen aller Art im Saufe begrüßt, und wer nur immer fant, zeigt sich ihr einen Augenblick vor ober nach bem Aufzug im schönsten Licht. In bem Saufe eines Freundes, das wenig Raum hat, wurden an einem Tage, kommend und gebend, gegen 200 Menschen wirthlich behandelt. Wie auch bier die Begeifterung für Guer Ercelleng überall bervotleuchtete, habe ich mit berglichster Freude gesehen. Raum konnte ich die dulkner berittene Akademie abhalten, Gun Ercellenz ein Diplom zuzufertigen. Mir felbst ift ein foldes geworden, und zwar nicht ohne einige Auszeichnung Gelegentlich werbe ich biefes mittheilen, jum Beleg, wie ernstlich sich an diesem Punkt die Tollbeit constituirt und von einem wohlgesinnten derzeitigen Bice=Rector (der wirf: liche Rector hat nämlich seinen Sit im Monde) als Mittel der Mildthätigfeit für arme Krante jenes Begitts benutt wird.

Doch es ist Zeit, daß ich aufhöre, Euer Ercellenz von den Tollheiten unserer nächsten Bergangenheit zu reden, und ich will nur noch eine Entschuldigung des Beschlusses für herm Eckermann wagen, den ich auf diesem Bege gar bequem in seine Hand kommen sehe. Der Inhalt ist Euer Excellenz nicht ganz fremd, und eine schonende Aeußerung, die mir H. Eckermann verrathen, hat nicht wenig dazu beigetragen, mich in einem kleinen literarischen Abenteuer, worein ich gerathen bin, zu ermuthigen. Das Nähere zu meiner Entschuldigung habe ich eben H. Eckermann mitgetheilt, von dem Euer Excellenz alles ersahren können, was hierdei etwa Ihrer Beachtung werth scheinen könnte.

Meine frühere Sendung über Ruß und Irrlichter mirt, wie ich hoffe, eingegangen fein. Guere Ercellenz durfen ein

baldige weitere Zusendung fürchten. Ich beharre ehrfurchts= volls und mit innigster Ergebenheit

Euer Ercelleng

unterthäniger

Dr. Nees v. Efenbed.

Bonn, den 23. Februar 1825.

## 260. Goethe an Rees von Gfenbed.

Rees v. Efenbed.

Mit dem Flos ipsissimus bin ich nicht ganz zufrieden, sift unsere anerkannte Formel, aber umgekehrt, wodurch sie mir zu verlieren scheint; der Unterschied ist aber so zart, daß ich wol darauf hinzudeuten, ihn aber auszusprechen nicht wage.

[Februar ober März 1825.]

### 261. Rees von Gienbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath!

Euer Excellenz überreiche ich hiermit das erste Actensfascikel, das kölner Carneval betreffend, welches ich einer Sendung an Herrn Eckermann beischließe. Da Guer Excellenz vielleicht schon einige oder alle diese Stücke zweis und mehrsach zugesendet worden sind, so wage ich die unterthänige Bitte, die überschüssigen Herrn Eckermann in meinem Ramen zukommen zu lassen.

Aber auch diese Zeilen können nicht so in der Kurze abgesponnen werden, ich muß noch einen zweiten Gegen-tand anreiben.

Die Société Linnéenne zu Paris hat Se. königl. Hobeit ben Großherzog zu ihrem Shrenmitgliede ernannt, um dem

erhabenen Gönner der Naturkunde und Beförderer bes Land= und Gartenbaues badurch ju bulbigen. Es scheinen aber später Bedenklichkeiten entstanden zu fein, ob Gr. konigl. hobeit ein foldes Diplom jugefendet werden durfe; benn die Direction fordert mich in einem Schreiben vom 21. Nov. v. 3., bas mit einem Bucherpadet eben jest erft ju mir gelangt ift, auf, Sr. königl. Hoheit die Bitte um huldvollfte Uebernahme bes Diploms auch meinerseits vorzutragen. Wie fonnte ich diese Bitte beffer zu vermitteln suchen, als indem ich fie an Guer Ercellenz richte und um Ihren gutigen Borfpruch bitte? Dazu kommt der lange Zwischenraum seit dem Datum bes ermabnten Briefs, in welcher Reit icon etwas geschehen sein kann, bas ben Gesichtspunkt einer birecten Borftellung an Se. königl. Hobeit febr ju verruden im Stande ware. Ich darf verfichern, daß die Société Linnéenne eine recht ehrenwerthe Gefellschaft ift, die Se. königl. Hoheit aus ihren Annalen fennt, daß der Kronpring von Dänemark ebenfalls Chrenmitglied derfelben ift, und mas man fonft Liebes und Gutes von bergleichen Bereinen fagen kann. Sollte inzwischen noch nichts geschehen sein, jo wurde ich mich fehr um die Gefellschaft verdient machen, wenn es mir gelänge, burch Guer Ercellenz eine huldvollste Busage von Sr. königl. Hoheit zu erhalten. Ich bekenne mich zu den eifrigen Mitgliedern diefer Gesellschaft, und zwar mit um fo größerem Intereffe, als fie eigentlich meine erklärte Gegnerin icheinen follte, indem ihre ausgesprochene Tendeng ift, das fünftliche Spftem, die berkommliche altere Methode ber Behandlung beffelben, gegen das natürliche Spstem und die neuere Methode in Schut zu nehmen. Sie macht bas aber recht artig, burch Feste am Geburtstag Linne's, am Todestag Tournefort's, durch den Beiftand poetischer Herren und Frauen, welche ihre fêtes champètres und sonst noch mancherlei besingen, furz, durch verschiedenes

Sepränge, wobei eine gewisse Cordialität nicht übel steht und die gute Manier gelobt werden muß, wie sie an mir Armen Gnade für Recht ergehen läßt.

3d verharre ehrfurchtsvollst

Guer Ercelleng

unterthäniger

Bonn, den 5. März 1825. Dr. Nees v. Genbeck.

## 262. Rees von Gfenbed an Goethe.

hodwohlgeborener herr, hodzuverehrender herr Geheimer Rath!

Euer Ercelleng Buschrift vom 24. März traf mich frank im Bette, und der mannichfaltige Inhalt dieses Blattes ging an Soluffe in eine so betrübte Radricht über, daß ich erft einer ordentlichen Reconvalescenz bedurfte, um ihn in meiner Antwort nicht mit breiterer Empfindung zu berühren, als in folden Fällen ben Näherstehenden wohlgefällig sein Diese Bühne, von der das Herrlichste, mas die deutsche dramatische Kunst und selbst die des Auslandes heworbrachte, in die allgemeine Bildung überging, war mir die erfte und lette gewesen, meine Studienzeit, bas Jahr 1805-6, wo ich eine Professur zu Jena suchen und hoffen dufte, endlich manche bei Oken's Entlassung in mir ungebihrlich aufsteigende Wünsche und Versuchungen, alles dieses hatte mich fast bis auf diesen Tag der Scene dieses Ver= lastes so nabe erhalten, daß es nicht einmal des Gedankens m Guer Ercellenz und ber chrfurchtsvollsten an Se. Königiche hobeit, den Großherzog, bedurfte, um eine Nachricht, nie gewiß von aller Welt mit Theilnahme gehört wurde, ngewöhnlich lebhaft zu empfinden. Wie freut mich nun ie Radricht in öffentlichen Blättern, daß schnell und auf nen wichtigen Tag (ben wir lieber um 25 Jahre rudwärts

batiren möchten) die lette Spur eines verlorenen in der neu vollendeten Bau verschwunden sein soll.

Die Aufträge Sr. Königl. Hoheit habe ich ohne Berzu besorgt, und Euer Excellenz sinden anliegend Herrn Pn fessor Reinwardt's leider negative Antwort. Ich habe de ganzen Auszug des Katalogs an den jetigen Director de botanischen Gartens zu Buitenzorg auf Java, H. Dr. Blum mit dem ich in freundschaftlichen Verhältnissen stehe, a gehen lassen, und ihm die Desideraten Sr. Königl. Hohe bestens empsohlen. Pinus Damara ist übrigens in ens Handelskatalogen verzeichnet, aber um hohen Preis. Les die rechte sei, muß der Käuser erwarten und darf hoffen.

Mit großer Freude habe ich inzwischen die beiden Ern plare des schönen Hefts von Kunst und Alterthum, das lie Geschenk Euer Excellenz, empfangen, zur Erquickung gelest und nie ohne den herzlichsten Dank, den ich hier wiede hole, aus der Hand gelegt. Die Medaille mit Euer Ecellenz Bildniß, die im Kupfer so wohl gerathen, wird gmanchem Freunde ein köstliches Geschenk sein.

Heute bringe ich Euer Excellenz den ersten Theil mein Brown, dem der zweite hoffentlich bald folgen soll. I hatte mir vorgesetzt, eine kleine Abhandlung über Brown Berdienste mitzusenden, fühlte aber etwas in meiner Rah das mich vor einer Unschicklichkeit warnte, indem das Bu erst für sich allein zum Meister gelangen müsse. Komme i selbst vor ihm, der doch ein liebendes Baterauge hat, nid ohne Furcht und Geleitsdocument an, — wie wolle es dan Kraft gewinnen, um vor der bösen Welt sich an den Bode zu legen? Die Zugabe mußte also unterbleiben und he wahrscheinlich durch diesen Ausschlad nichts verloren, da is inzwischen mir auch den zweiten Theil mehr ins Gedächniß ruse.

Bas Euer Excellenz H. Edermann überreichen wird, sei mild gerichtet! Er gibt es in seinem und in meinem Namen, dem sein Rath über die Form der Uebersehungen dieser Lieder, den er, wie ich hoffe, zum Theil von Euer Excellenz erlauscht hat, war ein halbes Buch werth. Ich bin im Begriff, den zweiten Theil, der gar angenehme Dinge entstält, zu besorgen, und sinde darin eine Erholung, ja, wie ich hoffe, einen Schutz gegen brasilische Gräser, deutsche Brombeergesträuche und üble Zeitlaunen, von denen jedes für sich sein Sutes hat, alle drei zusammen aber einen harten Klang geben.

Reinen Freund Rit hab' ich gescholten, daß er durch Beimar reiste, ohne Guer Excellenz zu sehen. Daß er nur Reisekleider führte, konnte ich nicht zu seiner Entschuldigung gelten lassen, denn er hätte Guer Excellenz sehen sollen, um mir zu sagen, wie gesund und wohl aussehend er Sie gefunden.

In innigster Chrfurcht und Liebe beharre ich Guer Greellenz

gehorsamster

Bonn, den 14. Mai 1825. Dr. Nees v. Esenbed.

h. Professor Nöggerath beauftragt mich, Guer Ercellenz bas zweite Bandchen seiner Feuerberge zu überreichen.

# 263. Goethe an Nees von Gfenbed.

# Meber zwei emetische Wurzeln.

Mit der in zurückgehendem Zeitungsblatt aufs neue angepriesenen Burzel möchte es wol folgende Bewandtniß haben: In dem hier beikommenden Eschwegischen Jour=nal von Brasilien, und zwar der 228. Seite des 1. Heftes, Goethe's Raturwissenschaftliche Correspondenz. II.

findet sich diese Pflanze, Raiz preta genannt, wegen ihrer Wurzelkräfte angerühmt. Daß sie dort mit der Ipecacuanha medicinalis zusammengestellt, ja mit ihr für identisch erklärt wird, deutet wenigstens die nahe Verwandtschaft beider Pflanzen an.

Nun führt Ritter von Martius in dem ersten Heft seiner Specimen materiae medicae Brasiliensis Tab. I. die officinelle Brechwurzel unter dem Geschlechtsnamen Cophaëlis vor mit dem Speciesnamen Ipecacuanha, als dem bisherigen Trivialnamen. Das Kupfer Tab. I. stellt sie dar, und die schon längst berühmte Wurzel wird Tab. VIII. Fig. 1. 2. 3. besonders ausgeführt.

Ein Bild der Raiz preta jedoch haben wir bei Eschwege in dem angeführten Theile zu suchen; ich habe jedoch solches, bequemerer Betrachtung halber, ausgeschnitten und in die Mappe gelegt. Daß diese Pflanze zum Geschlecht Cephaëlis zu rechnen sei, entscheidet sich wol dadurch: Beide gehören zur fünften Linneischen Klasse, sind pentandrisch monogynisch; ihre Inslores [cenz] und der ganze Haben beide Burzeln die schlangenartige Tendenz, nur daß die der Cephaëlis Ipseacuanha sich paternosterartig trennt, da die der Raiz preta nur eine Andeutung der Einschnitte gefunden wird.

Daß nun lettere auch zu den emetischen Pflanzen geböre, ist wol kein Zweifel; daß sie wie dem äußern Habitus nach, also auch an Heilkräften mit jener zusammenfallen werde, läßt sich gar wohl vermuthen; ob sie aber eine spreisische Gewalt ausübe und über jene einen hohen Borrang gewinne, das wird die ausübende Heilkunde nach und nach erproben.

Sobald ich an Ritter von Martius schreibe, werde ich bie Zweifel und Bedenklichkeiten erwähnen.

#### 263 a.

Die von Herrn v. Eschwege mitgebrachte Wurzel, beren medicinische Gigenschaften er als laxirend, Brechen erregend, harn treibend und Schweiß befördernd bezeichnet, habe ich bei verschiedenen Patienten angewendet. Es ließ sich zum voraus icon vermuthen, daß die angegebenen Wirkungen b vielfacher, fast entgegengesetter Art von einem Mittel nicht bervorgebracht werden konnten. Da indeß doch eine p erwarten war, keine Krankheit aber fo viele Indicationen mläßt als die Waffersucht, so versuchte ich sie bei zwei Subjecten dieser Art, ohne daß eine jener Excretionen auf irgend eine Beise ware vermehrt ober auch nur erregt worden. Der Doctor Mirus, bem ich erlaubte, auf jede mögliche Weise und unter jeder Form Gebrauch davon zu machen, hat ebenfalls einen großen Theil der Wurzel er= folglos angewendet, und wenn ich nicht irre, habe ich selbst nach Jena an einen der beiden H. Starke einen Theil der= jelben zum Gebrauche überschickt. Bon Jena aus aber bin ich ohne Nachricht darüber.

Sei es, daß ich wie der Dr. Mirus die Wurzel in zu kleinen Dosen angewendet habe, sei es, daß die Wirkung im Decoct sich nicht so erfolgreich aussprechen konnte, als in Vulversorm; genug, ich zog es am Ende doch vor, durch eigene Erfahrung erprobte Mittel anzuwenden, als die Pastienten, während sie wie ich auf die zweiselhafte Wirkung eines unbekannten Mittels hofften, mit jedem Tage kränker werden zu sehen. Proben von solchen Mitteln können nur in hospitälern und in der Armenpraxis gemacht werden.

Dr. Rebbein.

Beimar, den 11. November 1825.

(s. m.) (§.).

[Das Eingeschaltete () von Goethe eigenhändig.]

# 264. Goethe an Nees von Cfenbed.

Berrn Braf. N. v. Gfenbed.

Em. Hochwohlgeb.

sende hierbei die neuesten unerfreulichen Zeugnisse eines krankhaften Organismus mit den Bekenntnissen des Patiensten, dem Gutachten eines denkenden Arztes und dem begleitenden Bunsche, daß dadurch Ihre mikrostopischen Untersuchungen mögen gefördert sein.

Gar vieles brängt sich an mich heran, welches zu bes seitigen wünsche; ein angefangener Brief folgt nächstens.

Gebenken Sie mein zu guter Stunde und laffen mich öfterer freundlicher Mittheilungen nicht ermangeln.

[November 1825.]

## 265. Goethe an Nees von Gfenbed.

Des herrn Prafidenten Nees v. Esenbeck hochwohlgeb. Em. Hochwohlgeb.

haben mich die Zeit her mit so mancherlei Gutem heimsgesucht, daß ich kaum zur Erinnerung bringe, wofür ich alles zu danken habe. Als Entschuldigung jedoch wäre gar Berschiedenes anzuführen.

Die Ausgabe meiner Werke gibt mir in diesem Augenblick viel Beschäftigung; die Sorge, ein würdiges Exemplar dem Abdruck zu bereiten, ist nicht gering, wenn sie mir schon von trefflichen Philologen und Grammatikern genugsam erleichtert wird. Die äußern Unterhandlungen in dieser wichtigen Angelegenheit und die Bemühung endlich, die mir gnädigst von den deutschen Herrschern zugedachte Auszeichnung eines allgemeinen Privilegiums im Einzelnen bewirkt zu sehen, heischt gar mannichsache Schritte.

Obenan jedoch follte ich unfere Teftlichkeiten ftellen, Feiertage, die der Mensch nur einmal erlebt. Gin Re-

gierungsjubiläum verknüpft mit einer goldenen Hochzeit, beides ganz nahe vor dem 14. October gefeiert, wo die reinste, solange im Stillen gehegte Dankbarkeit ans Licht pu treten sich nicht verwehren konnte. Lassen Sie sich [durch] die beikommenden metallenen Zeugnisse das Uebrige andeuten.

Auch habe ich beshalb nur Ihre Einleitung zu Brown leien können, wofür ich von meiner Seite zum allerschönsten danke; in das Einzelne der Erfahrung wage ich keinen Blick, da Sie mich über die Richtung des Ganzen aufgeklärt haben. Und so erweitert sich denn das Wissen immer mehr; die Bissenschaft ordnet sich, eins bietet dem andern willig die Hand; hiernach werden denn fähige klare Geister in der Folge sich nicht über ihre Borgänger zu beschweren haben. Ich wünschte nichts mehr, als daß wir unsere eigenen Shüler sein könnten.

Höchst merkwürdig war mir vor einigen Wochen der Besuch von Herrn Prosessor Gruithuisen. Auch hier bewahrheitete sich die alte Lehre, daß ein echtes Verhältniß nur persönlich sein kann. Was in der Ferne meiner Vorstellung als Wahrheit oder Irrthum erscheint, zeigt die Gegenwart als in einer Individualität vereinigt; wir wissen ales zurechtzulegen oder vielmehr, es legt sich alles von selbst zurecht. Alle Beobachtungen sind unvollständig und daher als Prämissen unzulänglich, und doch legen wir sie gar zu gern unsern Schlußfolgen unter.

Bei dem grundguten Gruithuisen ward mir die Operation der Ausgleichung nicht schwer. Die makro- und
mikromagischen Beobachtungen wichtiger Gegenstände, begünstigt durch ein scharses Organ, unterstützt durch hochverbessertzeuge, sind aller Aufmerksamkeit, aller Schätzung
berth. Man nehme die ältern Mondkarten vor sich und
sehe die Stufenfolge der Deutlichkeit bis in das Einzelne
der Zeichnungen und lithographirten Blätter des genannten

Freundes, so wird man freudig erstaunen und ihr erlauben, sich Borstellungen zu machen, die ihm zu rem Streben Lust und Muth erneuen. Seine Behar am Gegenstande bewährt sich sodann auch noch an u andern erfreulichen Entdeckungen im großen Natursell da war ihm denn die Freude wol, eben weil sie scendiren, zu gönnen, daß man in Jena, kurz von Ankunst, sie nicht ahnend, in einer akademischen Schi die Priorität einer seiner frühern Entdeckungen wied bieirt hatte.

Und nun follte ich Em. Hochwohlgeb. für gar n faltig bisher Gesendetes meinen schönsten Dank ab boch geschehe dies alles in freundlichster Anerkennu zulet anher Gesandten, der weitern Behandlung t mir angedeuteten regelmäßigen Verstäubung einer ab den Fliege.

Wir bürfen wol so sagen, da man ja aus di wesung, auf seltsame Weise, ein Fort- und Fortleber leiten getrachtet hat. Aber höchst merkwürdig bleibt i daß eben dieses Ableben, diese eintretende Herrsch Elemente, die auf Zerstörung des Individuums hinc sich energisch durch Elasticität offenbart, und daß entwickelnde aura sich gleich wieder entschieden geine solche abermalige Erscheinung möchte denn d. Hylozoist zu seiner Entschuldigung ansühren.

Bei dieser Gelegenheit schien mir auch die Betr merkwürdig, daß das Insett, indem es seiner Zer entgegengeht, sich an Fensterscheiben oder auch e Plätzen anheftet, da es sich sonst, indem es seiner entwickelung entgegenreift, immer ins dustere Dunkle zieht und seine Vollendung erwartet.

Was mir hierbei leidthut, ist, daß mir unter wärtigen Umständen das morphologische Heft heraus;

schwer würde. Manches dazu ist gesammelt, aber ich habe noch viel anderes wegzuarbeiten. Sollten Sie es jedoch nicht in den Acten brauchen wollen, so lassen Sie mich es p jenem Zweck ausheben.

Recht schabe ist es, daß der schöne Gedanke, den Sie äußern, zu jener Festepoche nicht realisirt werden konnte; ich wünschte es längst; denn fürwahr! es ist immer schön und schmeichelhaft, unter den Sternen der Erde (um mit den Spaniern zu sprechen) einen anmuthigen Platz zu sinden. Es hat mich immer gefreut, den König Alfons unter den Rondringen zu treffen.

Uebrigens bin ich leider, wie schon geklagt, in mehr als einem Sinne von der Naturanschauung getrennt. Schon wei Sommer war ich von Reisen abgehalten. Die Undesquemlickeit meiner jenaischen Wohnung und Studentenseinrichtung überträgt das Alter nicht mehr, und so entbehr' ich der nothwendigsten Anregungen. Sogar scheue ich mich vor den Belvedere'schen abwechselnden Klimaten; doch kommen manchmal die merkwürdigsten Blumen durch die Gunst unsere hohen Botanophilen mir auss Zimmer.

In beiliegenden versiegelten Papieren finden Sie den leidigsten Beweis des Holozoismus; ich sage Beweis, wenn man sich nicht scheuen sollte, etwas so Unerfreuliches zur Gewißheit zu bringen. Schließen Sie es an Ihre früheren Betrachtungen an und gönnen ihm einige mikrostopische Blicke.

Vorstehendes war schon einige Zeit geschrieben und sollte sort gesetzt werden. Nun überfällt mich der 7. November unerwartet mit überschwenglicher Ehre und Freude. Ew. Hochwohlgeb. darf ich unter diejenigen zählen, die mir solches Glück vom Herzen gönnen und die ich auch deshalb als gegenwärtige Theilnehmer gewünscht hätte. Erhalten Sie in dieser für mich neuen Acra die Gunst der früheren und regen mich von Zeit zu Zeit auf, damit ich meine Blicke

in das Reich der Natur und in jene herrliche Flufregion mit neuem Antheil hinwende.

Herrn d'Alton meine besten Gruße und Dank für das Uebersendete; ich hoffe bald wieder so glücklich zu sein, meine Wirkung in die Ferne richten zu können.

Weimar, den 13. November 1825.

Da sich zu der horribeln Sendung doch ein angenähertes pathologisches Interesse hervorthut, sende beides eiligst sort in Aussicht, bald Erfreuliches mitzutheilen. Sollte nicht das unerfreuliche, für den Patienten höchst fürchterliche Phanomen auf eine Haarkrantheit hinweisen?

## 266. Rees von Gfenbed an Goethe.

hochwohlgeborener, hochzuverehrender herr Geheimer Rath!

Kaum war das Päcken mit meinem zweiten Band von Brown's Werken abgegangen, als ich die dreifache reiche Mittheilung von Euer Excellenz empfing, die mich überaus glücklich gemacht hat. Das Schreiben Euer Excellenz bejaht ausdrücklich, was ich zwischen Wunsch und Hoffnung in mit getragen und in meiner vorigen Zuschrift nicht verhehlt hatte, und so war ich denn in der wohlthätigsten Gegenseitigkeit bei dem anwesend, was in den verwichenen Tagen Freudiges und Dankenswerthes über Weimar gekommen ist-

Schon das Zusammensein und lange beieinander Ausshalten trägt etwas Ermuthigendes und Wohlthätiges in sich; man wird sich der erfüllten und durchlebten Zeit an sicherte lebenden Zeugen so recht im Ganzen aufs solideste bewußt; aber wenn nun noch gerade die Gedächtnißtage des Langsvergangenen den Geist in Bewegung setzen und dieser ist seinem Schaffen sich als den Unveränderten erkennt, wie expor funfzig oder mehr Jahren im Licht wandelte, so scheint

ir dieses im richtigsten Sinne ein Bewußtwerden der Unstlichkeit auf irdischer Bahn in sich zu tragen, wie es ir wenigen Auserwählten zutheil werden mag. Die junge one Gegenwart hat Alle, die in ihr lebten und zu ihr hörten, verjüngt und gegen die Angriffe der Bergangensit mit neuen Waffen versehen; davon hat sie in Lied d Bild Zeugniß gegeben und Bürgen gestellt, denen wir men dürfen.

Rehmen Guer Excelleng für alles mir mit biefer Sens ng erwiefene Gute meinen innigften Dant!

Ich halte fest bei meinem Borsat, dem erhabenen Großtzog eine Pflanzengattung zuzueignen; aber ich benute ausgedrungene Frist, sie aufs sicherste zu gründen; auch ich noch über die Art und Ausstattung der Schrift nicht t mir einig.

Bie haben Euer Excellenz doch so tief in Gruithuisen's tur gelesen und wie wohlthätig beschränkend mußte sein tsenthalt in Weimar auf ihn wirken! Dieser Bekehrungssten denn das ist seine Reise) muß dem wackern Freund entgegengesetztesten Behandlungen und Beurtheilungen geführt haben. Bon einigen war ich selbst Zeuge, und bst die, welche ihr Sehen nicht leugnen konnten, leisteten nauf jede weitere Schlußfolge aus dem Gesehenen Verst, um ja nichts Verfängliches einzuräumen. Ich habe übrigens zugeredet, Weimar nicht unberührt zu lassen, in ohnehin eine lebhafte Neigung bei Gruithuisen zu ten war.

Wenn die Naturhistorischen Hefte ins Stocken kämen, den gewiß Biele mit mir bitterlich klagen. Ist's möglich, Assen Euer Excellenz diesen Berlust nicht eintreten! Wenn langsam, wird sich doch allmählich das Material sams. Was ich für diesen Zweck sandte, wünschte ich nicht für andere Zwecke bestimmt zu sehen, als dis die lette

Hoffnung auf Fortbauer biefer bedeutsamen Hefte verschw ben wäre, was Gott verhüten möge.

Daß die nun vorbereitete neue Ausgabe Ihrer A von unsern Großen die gerechte Auszeichnung erfährt, jedem Deutschen herzlich wohl, und ich freue mich r mit dieser langen Reihe [bie] der früheren (die ich zum g ten Theil besitze) weiter heranwachsen zu sehen. Dennod möge den morphologischen Heften auch ein Stündchen fruchtbringenden Muße gegönnt werden!

Neber die Raiz preta erfolgt hierbei, was ich zum du liefern vermag. Bon Martius erwarte ich Antwort einige bestimmte Fragen und werde diese Erwiderung n bringen, wobei sich vielleicht noch einiges über die erbete Exemplare der Wurzel selbst nachanfügen lassen wird. Ezu bedauern ist, daß die neuesten brasilischen Reisen Martius und A. de St.-Hilaire, beide über Brasilien vom Dreisuß sprechen wollen, alles zu wissen glauben, wenn sie glücklicherweise einmal ein Nichtwissen in sich spüren, den Anreger solcher Unbehaglichkeiten gar abfertigen, meist auf ihre rechtlich begründete Initia verweisend und versichernd, daß sie dergleichen für eist Bearbeitungen zurückgelegt hätten.

Endlich sollte ich noch des "Horribile", eines Horri von schlimmem Ansehen, gedenken. Mir scheint aber reine Beilage, das Nähere darüber enthaltend, zu sehl daher ich dieser erst entgegensehen will, um nicht bei mil stopischer Betrachtung aus Unbekanntschaft mit dem Urspn und der Geschichte des Wesens zu irren.

Mit innigster Verehrung und Liebe beharre ich Euer Ercellenz

gehorfamster

Bonn, den 25. November 1825. Rees v. Esenbed. Mein 5. u. 6. Rubus-Beft reist mit Buchandlern.

#### 266 a.

# Ueber die Raiz preta,

welche durch Eschwege's Journal und durch Mittheilungen einiger Materialhandlungen ichon vor mehreren Jahren auch bei mir und meinem Bruder in Anregung fam, murbe icon damals fleißig nachgeschlagen und wir entschieden uns end= lich dafür, daß die von Eschwege auf T. III. abgebildete Pflanze wol nur für eine neue Species von Sabicea Aubl. ober Schwenkfeldia Schreber gelten könne. Der windende Stengel, ber zum Dolbigen neigende Blüthenstand, ber große Reld, ber Blumenbau sprechen bafür; die Frucht, die den Ausschlag geben muß, fehlt und das Urtheil ruht also bis jest noch meist auf dem Habitus, durch welchen, sowie durch bie genannten tiefern Merkmale, die Gichwege'iche Pflanze von der nahe verwandten Gattung Psychotria abweicht und id dagegen sehr eng an die Sabicea cinerea und aspera Aubl. Guian. I. tab. 75 u. 76, sowie an die Schwenkfeldia umbellata Ruiz et Pavon Fl. Peruv. et Chil. II. t. 200 tig. a. anschließt.

Bu Cephaëlis kann die Pflanze, welche Sichwege absbildet, nicht füglich gehören, da dieser Gattung ein kopfsförmiger Blüthenstand wesentlich ist; eher dürfte sie noch in die Sattung Psychotria einschlagen.

Da sie nun zu den Aubiaceis gehört, da sie mit Psychotria und Cephaëlis, welche beide Brechwurzeln liefern, insnigst verwandt ist, so mag wol auch bei ihr eine ähnliche Birkung gefunden werden.

Hier aber hat wol der Name Schwarzwurz Jrrungen ver anlaßt, und diese sind durch die Hinweisung auf Arruda, der unter Ipecacuanha preta offenbar die Cephaëlis Ipecacuanha anführt, verdoppolt worden. Die Wurzel der Psychotria emetica, die auch unter dem Namen der Ipecacuanha

cacuanha peruviana vorkommt, heißt doch gewöhnlich lecacuanha nigra, d. i. Raiz preta, Schwarzwurzel, und widlich erhielt mein Bruder für seine pharmaceutische Samwlung zuerst unter dem Namen Raiz preta die Ipecacuanha nigra von Psychotria emetica, wie sie bei Martius tab. VIII. f. 8—10 abgebildet ist. Martius fand die Psychotria emetica nicht in Brasilien.

Er scheint auch die Eschwege'sche Pflanze nicht gefunden zu haben, denn nirgends erwähnt er diese Raiz preta, ob er gleich in der Note S.-10 alle emetischen Rubiaceen, die er in Brasilien sah, beibringt. Daß Arruda die braune Ipecacuanha mit der schwarzen verwechselt, ist klar und wird noch mehr einleuchtend durch die Bergleichung der Pflanze mit Tapogomea Aubl., welches Arten von Cephaëlis sind. Unter diesen Umständen könnte mir und meinem Bruder nichts erfreulicher sein, als einige instructive Stücke der in Weimar geprüften Raiz preta zu vergleichen; fänden sich Blätter, Blüthen- oder Fruchttheile darunter — desto besser

Es find nämlich brei Fälle möglich:

entweder die Raiz preta der neuen Sorte ist gar nich die Wurzel der Eschwege'schen Pflanze, sondern stammt vol Psychotria emetica, d. h. sie ist die wahre Ipecacuandingra pharmac., oder

es kommt aus Brasilien unter dem Namen Raiz pretz die Wurzel einer Sabicea, die noch nicht beschrieben und benannt, von Sichwege aber abgebildet ist, deren eigent thümliche Kräfte also nach pharmakognostisch verisicites Exemplaren geschiedentlich zu ermitteln und deren chemisch. Analyse nach ebensolchen Stücken vorzunehmen wäre; dens

der britte Fall ist der wahrscheinlichste, daß zwei ähnliche Burzeln, obwol verschiedenen Baterlandes und verschiedenen generischen Herkommens, von Droguisten und Aerzten als Raizes pretas angewendet werden, nämlich die Burzel der

Psychotria emetica und die der Sadicea Eschwegii. Man wolle also ja nicht eher chemisch analysiren oder medicinisch experimentiren, dis man gewiß weiß, was man vor sich hat. Der Borrath muß verglichen und bestimmt werden.

Sollte nicht die schon von Herrn L. M. Rehbein gerügte Bielartigkeit der der Raiz preta zugeschriebenen Wirkungen auf eine Richtunterscheidung des Verschiedenen hindeuten? Die Ipoc. nigra ist eine anerkannte, obwol schwache Brechswurzel. Die Raiz preta des H. Cschwege dient gegen den Schlangenbiß. 1 Unze mit 1/4 Maß Wasser bis zur Hälfte eingekocht und tassenweise getrunken, erregt nur durch Ekel und wegen des übeln Geschmacks anfangs Erbrechen, dann starke Stuhlausleerung und Urinabgang.

Ich habe die mir gemachte Mittheilung an Herrn v. Martius befördert und werde dessen Antwort unverzüglich nachbringen.

Borläufig wiederhole ich nur noch die Bitte um Uebersfendung einiger Proben ber besagten Drogue, mit Angabe der Quelle, aus ber sie bezogen wurde.

Bonn, den 25. November 1825.

nees v. Gfenbed.

### 266 b.

Nachträglich über Raiz preta.

H. v. Martius hat mir auf meine Anfrage erwidert, daß er die gegen Schlangenbiß vorzüglich übliche Raiz preta für die Burzel von Chiococca anguifuga und densifolia halte. (Man sehe Spix' und Martius' Reise, 1. Theil, S. 306, und Mat. med. Brasil., p. 17, wo aber der Name der Burzel Raiz preta wegblieb.) Auch Chiococca racemosa unserer Gewächshäuser liefere eine solche Burzel. Die von Chiococca anguifuga ist in der Mat. med. Brasil., tab. 9, f. 20 u. 21, abgebildet.

Die in Sichwege's Journal abgebildete Pflanze kennt Martius nicht. Wenn er aber daraus folgert, daß Sichwege eine falsche Pflanze abgebildet habe, so halte ich diesen Schluß für voreilig, da ja gar wohl auch von der Sichwege's schen Pflanze eine solche heilsame Wurzel herkommen kann, und zwar höchst wahrscheinlich die, von welcher in dem erswähnten Journal die belobten Anführungen gelten. Um so wichtiger scheint mir also eine genaue pharmakognostische Prüfung derzenigen Wurzel, mit welcher in Weimar Berssuche gemacht wurden, und die wahrscheinlich aus guter Quelle stammt.

In Buchner's Repertorium für die Pharmacie hat der Bruder des H. v. Martius, ein gelehrter Pharmaceute, sich auf ähnliche Weise hierüber geäußert (Bb. XXII, 1. Stück, p. 36) und zugleich erwähnt, daß er früher die Raiz preta für die Wurzel der Psychotria emetica gehalten habe, was aber unrichtig ist.

Bäre es nicht möglich, aus Lambert's großem Werf über die Pinusgattung in der Bibliothek Sr. Königl. Hoheit eine treue Copie der Pinus Pinea (der gemeinen Pinie) zu erhalten. Mein Bruder wünscht sie für die Sammlung der Arzneipflanzen, die er in Stein herausgibt. Vorzüglich wäre es um die Gestalt des Baums im Ganzen, seinen Baumschlag u. s. w., dann um die vollständige Zergliederung der Blüthe und Frucht, wie sie bei Lambert vorkommen werden, zu thun.

## 267. Goethe an Nees von Cfenbed.

An des Herrn Prafibenten von Ssenbed.

Ob ich gleich mehr als unfer Freund Gruithuisen geübt bin, mich von dem Object zu unterscheiden und die faßliche Seite des Gegenstandes mir eigen zu machen, ohne Anspruch

die unfagliche, wie benn ja von der Rückseite des Mon= nur weniges burch Libration zu erkennen, uns genügen ; so hab' ich boch gegenwärtig mich in Acht zu nehmen. auch, wie er, mich und meines Gleichen an die Stelle ju Erforschenden zu setzen. Dies will sagen: Was mich meisten gegenwärtig wider meinen Willen beschäftigt, ift Reteorologie, in die ich erst nach Pflicht und Geheiß bend, mehr wie es ju geschehen pflegt mit Luft und michaft beharre. Mit wenig Worten hab' ich ichon ben ptgebanken eröffnet; er nimmt für mich an Werth zu, jege ibn ftill, beobachte aus dieser Mitte nach allen Ein entworfener und theilweis ausgeführter en bin. at foll mich vor allen Dingen mit mir felbst einig en und kann späterhin ein Denkmal bleiben, wie ein fo fich bemubt bat, dem Unerforschlichen beizukommen; ich darf wol hoffen, daß meine Freunde benjenigen n wieder erkennen werden, beffen früheres Bestreben Sunft zu erwerben mußte.

Benn man Erfahrungen, besonders neue, auffallende, utheilen hat, so thut man wohl, umherzureisen, wie idny, das, was uns interessirt, Andern auch zur unselbaren Anschauung zu bringen; wer aber neue Ansm vortragen, seine eigensten Vorstellungen gern zum weingut machen möchte, der wird, wenn er von der e zurücksommt, sich überzeugt fühlen, daß er besser geshätte, zu Hause zu bleiben; denn er wird nicht leicht mb sinden, der seiner Meinung wäre.

Ihr Auffat, der Raiz preta gewidmet, hat mich abers in die Wellen des botanischen Oceans hineinschauen n. Sin solcher Blick ermahnt uns Andere, am User zu en und den Schiffern, Schwimmern und Tauchern von 1rt und Uedung die so ehren als gesahrvolle Fahrt zu lassen.

Hierbei ein Auffat über bas leidige Geheimnis. 3ch bin sehr neugierig, was das Mikrostop bezüglich auf Ihre frühern Untersuchungen auch diesmal zu erkennen gibt.

Die Klage über zuruckgehaltene Mittheilung ruft mich zu Betrachtung eines in der Geschichte der Wiffenschaften oft wiederkehrenden Phänomens auf, daß nämlich erst die Nachwelt einigt und ins Ganze bringt, und so die wahre Idee erst herstellt, die, aus den durch mannichfaltige Eigens heiten und Sinzelheiten im Augenblicke der Wirklichkeit zus sammengebildet, nicht wahrgenommen werden konnte.

[1825.]

## 268. Rees von Gfenbed an Goethe.

hochwohlgeborener herr, hochzuberehrenber herr Geheimer Rath!

Ich habe sogleich nach Empfang ber naheren Nachrichten über die mir mitgetheilten Proben einer haarfrankheit diesen Gegenstand einer genauen Untersuchung unterworfen und berichte bier, was ich gefunden.

Die einfache Lupe zeigte, daß mehrere Haare, die zum Theil noch mit ihren verbeckten Wurzelknoten versehen waren, mit verschiedenen Kräuselungen und ungewöhnlichen Beugungen zu einem unregelmäßigen Knoten zusammenzliesen, der, wie sich bei genauerer Betrachtung ergab, gleichssam noch durch feinere geschlängelte Fäden verwebt und mit einem unregelmäßigen pulverigen Wesen innen und außen besprengt war. Von Thieren oder deren Resten war keine Spur vorhanden. Einige kleine rundliche Massen, welche Berdacht erregten, ließen sich unter Wasser leicht in zarte weiße Floden auswickeln, welche nun volkommen jenen dünnen Fäden glichen, deren bei den größern Haarknötchen gedacht worden.

Das zusammengesette Difroftop feste die Sache völlig ins Licht. Die Haare, welche ursprünglich bier sehr stark und platter als gewöhnlich sind, verdünnen sich entweder nach dem Ende ju plöglich, senden seitlich haardunne Aefte aus, und alle biefe verdünnten Theile find burchsichtiger als das übrige haar, auf ber Oberfläche uneben, gleichsam varig, auch bäufig mit edigen, boch unregelmäßigen, gleich= fam troftallinifden burchicheinenden Rorperden, welche flach und jouppenartig zu fein icheinen, bededt; dabei baben fie alle Clafticität verloren, frauseln und winden sich mannich= faltig, und folingen fich so wie Ranten umeinander felbft und um andere haare. Wer eine in zahlreiche Brut ausiproffende Conferve mit dem ihr dann anbangenden eigenhumlichen, obwol unorganisch scheinenden Anflug im Berbfte bebachtet bat, wird die Aehnlichkeit mit diesem Bilbe nicht vertennen. Ober ber haarstamm ist mehr über ber Wurzel abgebrochen, auch wol dieffeit der Bruchstelle zuvor in einen ober in ein Paar turze fteife Binken gespalten. hier ergibt fich nun ein merkwürdiger Grund ber Verflechtung jener Auoten. Wenn nämlich einer jener schlingenden Saarfaben in ben engen Winkel eines folden Baden (bie in nicht geringer Menge vorhanden find) geräth, so wird er badurch firit, das haar, aus dem er entspringt, wird naber berbeigezogen, er felbst aber, indem er in feiner frausen Beise fortwächst, ergreift bald mehrere Haare oder Fäben, die ho nun alle um jenen erften Anheftungspunkt berum in ben verschiedensten Richtungen und Krummungen verwickeln. Bugleich icheint nun eine Absonderung stattzufinden, bie nich in jenen Klümpchen und Körnern anlegt.

Baprend sich so der Ursprung des Haarknotens, der einige Aehnlichkeit mit einem Weichselzopf hat, deutlich nach= weist, ergibt sich noch ein anderes Resultat, das nicht un=interessant scheint.

Der Haarstamm, in seiner Integrität, ist dunkel, trüb durchscheinend, seine Rindensubskanz bildet, unter dem zussammengesetzten Mikroskop, breite dunkle Ränder; das, was ich Haarstäden und Aeste nenne, ist dagegen hell durchscheinend und mit haardünnen Linien begrenzt, sodaß es scheint, als entbehren diese Fäden der Rindensubskanz.

Nun fand sich aber wirklich ein abgebrochener Haarstamm, ber, an seinem gestutten Ende gleichsam wulftig vernarkt, aus dessen Mitte einen langen, durchsichtigen Haarsaben der seinern Art aussandte. Wieder sah ich seine Haarsaben, die aus mehreren, dicht zusammenhängenden dünneren Fäden zu bestehen schienen, und sich dadurch verzweigten, das seinen oder den andern dieser Theile seitlich abschicken. Swägen wir den Bau der Medullarsubstanz des menschlichen Haars (der von Heusinger nicht ganz richtig dargestellt ist), so ergibt sich, daß eine solche Art von Auslösung ganz dem wahren Bau dieses Marks entspricht, indem dieselbe aus parallelen Röhren besteht, welche nach der Quere mehrmals abgetheilt zu sein scheien.

Ich möchte baher vermuthen, daß die feinen Fäden duch ein Zurücktreten der Rindensubstanz entstehen, indem diet entweder nach der Spige hin von selbst zurücktritt oder bei abgebrochenen Stämmen nicht weiter regenerirt wird, sow dern vernarbt, während die Medullarsubstanz in Fadensom sortwächst, sich trennt, ja wol auch wieder durch warzige Ansaugungen hier und da verbindet (man sehe Fig. ?).

Man dürfte auch wol die körnigen, ursprünglich wel etwas gelatinösen Ausscheidungen mit diesem Proces de Entblößung von der Rindensubstanz in Verbindung bringe und die Krankheit jenen wuchernden Monstrositäten in Pflanzenreich vergleichen, wo aus übermäßigem Buchs nicht zur Vollkommenheit kommt, wie bei den bandförmigen Ster geln, den Kohlköpfen, dem Blumenkohl u. s. w.

Ob übrigens alle in die größern Haarknoten gewebten ind in die oben gebachten kleinen runden Klümpchen gesallten zarten und zärtesten Fäden aus einem solchen Wuschem der verstümmelten Haare selbst herzuleiten seien, oder ob mehrere aus der Haut selbst entspringen, dem Flaum der Bögel, dem Unters oder Wollhaar der Thiere entsprechend, darüber läßt sich hier nicht urtheilen, ich möchte aber auf das letztere rathen.

Daß bei so seltsam gesteigertem und widernatürlichem haarwuchs das Jucken verspürt werde, das man häusig bemerkt, wenn man das haupthaar kurz hatte schneiden lassen, und dieses nun ansangs rascher zu wachsen beginnt, sheint ganz natürlich; es mag aber gleichwol diese Erscheinung auch mit dem Ursächlichen dieses unnatürlichen Buchses verknüpft sein.

Sollten nicht Mittel, die den Haarwuchs ftoren, 3. B. Kälte, hier angezeigt sein? Ich enthalte mich weiterer Bersmuthungen und Ausführungen, wünschend, daß ein Kranker, dem Guer Excellenz Ihre Theilnahme schenkten, wenigstenseinigen Troft in dem Gesagten finden möge.

So beharre ich ehrfurchtsvollst

Guer Ercelleng

ganz gehorjamster

Dr. Nees v. Cfenbed.

Bonn, den 18. December 1825.

Darf ich wagen, die Raiz preta in Erinnerung zu eingen?

[Auf ber letten Seite des Briefs ift von Goethe's Schreis sand beigefügt:]

Eine schöne und ausführliche Abhandlung über den eichselzopf findet sich in Russel a Tour in Germany, 1. II. unter dem Artikel; Krakau.

#### 269. Rees von Gjenbed an Goethe.

hochmohlgeborener herr, hochzuverehrender herr Geheimer Rath!

Ich weiß nicht, ob ich Euer Excellenz schon ei plar bes von mir in der Hertha zum Druck best Berichts meines Freundes Blume über die Baduis a übersendet habe, und suche daher gern in dieser I heit einen Anlaß, mit den ersten Tagen des neuen bei Euer Excellenz mein Andenken zu erneuern, eir lichst treu gemeinten Wunsch auszusprechen. Eben meine jüngsten Kinder, ganz flinke Mädchen, das wo sie, mit Kronen und Sternen von Flittergold Ihr Lied von den Heiligen drei Königen absangen, sühle dabei auß neue, wie Sie fast zu jeder Strallen Altern, Ständen und Geschlechtern gegenwär jedem in der für ihn lieblichsten Weise, und allem derselbe segensreiche Geist, der erhebt, reir bildet.

Möge Ihnen aller Segen in dem Maße zugemei den, wie Sie ihn für alle Zeiten gespendet haben un lich austheilen. Dazu wird auch noch lange Zeit i erfordert werden, deren die Welt und insbeson Freunde und Berehrer sich unter Dank und Wünerfreuen haben.

Das kleine Schriftchen dürfte etwa von S. 20 an Interesse entwickeln. Die Erwartung, die indischen bildern entgegenschaudert, wird angenehm überra läßt sich befriedigt statt des Schlußchors ein Namigefallen.

Erhalten mir Guer Ercelleng auch in diesem 3c Boblwollen, bas ich unter die größten Guter

Lebens rechne! Ich beharre voll der treuesten Berehrung und Ergebenheit

Euer Ercelleng

ganz gehorfamster

Dr. Nees v. Efenbed.

Bonn, den 5. Januar 1826.

v. Walther, bem ich die Haarknoten zeigte, halt sie für eine Form von Trichiasis.

#### 270. Goethe an Rees bon Gienbed.

In bes S. Prafid. Rees v. Senbed hochwohlgeb. Bonn. Bilber: Ifis und Knabe. Genius zwischen himmel und Erbe.

Ew. 2c.

konnten längst Gruß und Sendung wieder einmal von mir erwarten, aber ich stede so tief in Briefschulden, daß ich mit dem besten Willen nur wenige Procente nach und nach abtragen kann.

Und nun will ich gleich mit einer Frage anfangen: Sie verlangten vor einiger Zeit die Copie einer Tafel aus dem tostbaren Pinuswerke; ich sinde nicht gleich die Stelle Ihres Briefs und ersuche Sie deshalb um erneute Kenntniß. Welche Tasel ist es? und wäre noch jett eine Copie brauchbar? Der einzige Künstler, der sie hier leisten kann, ist eben unbeschäftigt, und die Jahreszeit erlaubt auf der Bibliothek zu arbeiten. In das Haus durst' ich den Band nicht abzgeben.

Hierzu füge noch eine Bitte um einige Abdrücke der Goethea, welche ich möchte illuminiren lassen; die in meisnen handen noch schwarz besindlichen sind zwar auf schönes Papier, das aber trinkt.

An unseres Fürsten Jubelfeste hatt' ich mein haus mit mancherlei Emblemen verziert, diese gaben natürlich vielfachen Sinn und es entsprang manche Frage, Deutung un Streit. Ich machte mir den Spaß, einige durch Stich un Illumination vervielfältigte Vilder zu commentiren; hier Paar, es sind überhaupt acht, die ich nach und na übersende.

Haben Sie die Güte, mir von Zeit zu Zeit Rachricst von Ihrer Thätigkeit zu geben. Ich darf diesen Somme er auf ruhige Monate hoffen und habe dann doch manches, was ich mittheilen sollte.

Ein sehr schöner Brief vom Grafen Sternberg liegt auch noch unerwidert.

In Witterungsbeobachtungen bin ich diese ganze Zeit ber nicht fäumig gewesen; was ich beobachtet und nach meiner Art gedacht, möcht' ich auch wol überliefern.

Das Anerbieten meiner sämmtlichen Werke wird nun auch bald erscheinen; ich empfehl' es Ihrer Ausmerksamkeit-

Unsere kölner Fastnachtsfreunde kann ich diesmal nicht loben, das Programm war nicht gut ersunden und viel zu abstract, auch verdient der gute Gruithuisen eine solche Behandlung nicht. Was er gesehen und mittheilt, ist aller Ehren werth, und man sollte ihm die Freude lassen, es nach seiner Art zu commentiren und zu erklären. Ein jeder darf ja die Bemühungen des sleißigen Mannes auf eigente Weise benuhen.

Seit Mai vorigen Jahres wachsen wieder frische Pflanzzen des Bryophyllum calycinum vor meinen Augen auf.
Nach meiner Art, die sich eine symbolische Monographie
liebt, macht mir die Betrachtung derselben viel Vergnügerz;
ich will versuchen, meine Gedanken darüber und dabei
ordnungsgemäß aufzuzeichnen. Gine der früheren mehr=
jährigen Pflanzen ist vorm Jahr reichlich zur Blüthe gekommen und die älteren Stengelblätter brachten zugleich, in
der Luft hängend, muntere frische Pflänzchen hervor. "Alles

in Sinem und aus Einem", glaubt' ich mit Augen zu sehen. Ich muß endigen, sonst möcht' ich ins Abstruse gerathen. Doch will ich nicht schließen, ohne auszusprechen, daß mir Burtinje burch sein zweites Bandchen viel Freude gemacht hat. Die Sicherheit seiner Borschritte ist bewundernswerth.

Beimar, den 24. März 1826.

Exp. d. 26. ejd. J.

#### 271. Rees von Gfenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath!

Während ich den Druck einiger Exemplare der beiden Arten von Goethea auf geleimtes Papier abwarten muß, weil unser Borrath ganz in ungeleimten Abdrücken besteht, will ich Guer Excellenz gütiges Schreiben vom 26. Märzbeantworten, das mir mit so vielseitigen lieben Berüherungen zuspricht.

Buerst muß ich boch für die köstlichen Embleme mit ihren Erläuterungen danken, in denen sich durch Wort und Bild auf eine höchst wundersame Weise das Klare mit dem Dunkeln paart. Wie glücklich werden mich Euer Excellenz durch die Mittheilung der Fortsetzungen machen! Die beisden Sinnsprücke dieser ersteren sind schon in dem Mund Mer, denen ich sie zeigte, und Räke hat den "Symboliker" in seinem Gruß gemacht, weil er mich eines Hangs zum Rosticismus beschuldigt.

Und doch besteht dieser Mysticismus jett (die frühere Zeit mag ihre Schulden selbst abtragen) nur in einer momentanen Zurückgezogenheit, die allerdings für eine Abbützung der öffentlichen Faschingsthorheiten gelten kann, in der That aber sehr trivialen Dingen gewidmet ist. Ich habe nämlich nach fünfjähriger Arbeit in diesem Frühling

endlich meinen Theil an der brasilischen Flora von Martius, die Beschreibung der Gräser und Lebermoose enthaltend, vollendet, — ein mühseliges, eintöniges, augenanstrengendes Werk, das täglich eine neue Modisication zu der an sich so einsachen Grassorm hinzusührte und doch zugleich die Erwartung einer andern für morgen zur angenehmen Aussicht machte. Ich mußte hierbei das Ganze der großen Familie der Gräser, worüber neuerdings von Trinius, Robert Brown, Turpin, Raspail in morphologischer Hinscht so viel Gründeliches vorgebracht worden ist, ins Auge fassen und glaube als ein guter philosophischer Stier mein heu verdaut zu haben. Ich sehe nun den Anstalten zum Druck entgegen, der freilich mit einem andern frühern Band beginnen wird.

Da ich Raspail's gedachte, will ich eines sinnreichen Einfalls beffelben gebenken. Rachbem er eine Borftellung von der Genesis der Grasblüthe im Allgemeinen und nach ben möglichen Berschiedenheiten ihrer Metamorphose ent= worfen hat, gibt er in der spstematischen Aufstellung ber Genera vor dem Character essentialis, der auf gewöhn: liche Weise den Bau der Fructificationstheile als etwas rubig Borliegendes, Fertiges beichreibt, einen Charactere physiologique, wie er ihn nennt, ber ba aussagt, wie Diefer Typus wird und entsteht. Beide Charattere fagen, bis auf Nebendinge, daffelbe und man nuß nur bedauern, daß Raspail in der allgemeinen Ansicht bes Grasbaues einer Spotheje mehr einräumte als es aut mar. Uebrigens ift Raspail ein vortrefflicher Beobachter, und feine Ent= bedungen über die Bildung des Amplums, in bem Decemberstück ber Annales des sciences naturelles von 1825, werden Guer Ercelleng febr angieben. Daffelbe barf fic Decambolle's Prémier mémoire sur les enticelles des arbres, et le développement des racines, qui en sortent im Januarstüd 1826 versprechen. Sollten biefe Annales

nicht auf der Großherzoglichen Bibliothet fein, so empfehle Bielleicht seben Guer Ercelleng in Diesem Jahr ben Grafen von Sternberg auf seiner Reise nach Berlin. Man fagt mir, daß er borthin gehe, und ich muß wänichen, daß er in diesem Fall auch der Akademie der Raturforscher freundlich gebenke. Dieses Institut bat das Unglud gehabt, beffer zu gebeiben als man erwartete, und nun versagen seiner Entwickelung die Mittel, wie mir die Rtafte, alles allein zu thun. Der Absat, ber die Roften jur Balfte beden follte, reicht nicht bagu bin, weil die tuchtigften Räufer vorziehen, sich als Mitarbeiter die Bande, in benen ihre Abhandlungen ftehen, zu erwerben; ber Staat gibt 600 Thaler, bas eigene Einkommen besteht in öfterreicijiden Papieren; daburch geht ein Sufen, ein Sparen am Rothwendigen, hervor, das mein Geduldsfädlein fpannt. Unfer neuestes Finangspftem, beffen Princip absolutes, rei= nes und universelles Sparen an allem ist, hat dem Auffom men wissenschaftlicher Unternehmen einen töblichen Streich beigebracht, ohne dadurch das Geringfte gu gewinnen.

Unser neuestes Zollspstem ist für Institute wie die Afaberrie ein neuer Kappzaum. Man hält Alle für Kausleute, die ihre Waaren bestellen und am Schluß das Formular der offenen Declaration, die der Versender beisügen muß, seben können, ohne deren Beigabe aber den höchsten Zollssab. d. h. 1 Groschen p. Loth, zahlen müssen. Ich nun, der ich täglich von Menschen etwas gesandt erhalte, mit deren ich nie correspondirte, die ich also auch nicht warnen mit Vorschriften versehen kann, muß täglich Strafen entrichten, wobei die Oeconomica sehr zu kurz kommen.

Euer Excellenz sehen hieraus, daß ich nicht in der beften Laune bas folner Carneval mitmachte, daß ich also feinesswegs geneigt war, den Mantel der Liebe auszubreiten. Dennoch erlaube ich mir ein Wort Entschuldigung für die

i izi i izi 1

<u>I</u> :

-

CEC .

2. W

91.5 21.12

n ni

¥£1.

:::

13: E

टिव

bortigen Freunde zu fagen. Die Basis bes Festes war nicht Gruitbuifen, wie man häufig fagen bort, und biefer fpielte kaum in dieser Komödie die Rolle des Sokrates in den Wolken. Die eigentliche Grundlage war vielmehr die Fiction ber berittenen Mondeakademie zu Dulken, die in biefigen Gegenden burchaus popular und in allen Studen, mit Ausnahme des großen Mysterii, von Groß und Rlein gar wehl Ich selbst, als Doctor dieser Akademie und gekannt ift. Ritter bes jungen Lichts, wie auch bes Windmühlen-Ordens mit drei Flügeln, kann mit Ginsicht bavon reben. nun, daß alle die vielbesprochenen Aemter und Burben unserer Afademie ihre seit 3000 Jahren fleißig aufgezeich neten Schicffale auf Erden und im Monde, fowie insbesondere die große Gefahr, ber im Jahr 2800 ber Mond nur allein durch die Weisheit der Atademie und durch bie Entichloffenheit einiger atademischen Schwestern entging, leib lich und anschaulich umgingen, erhielt biefes Carneval jene Bopularität, die man an dem vorjährigen vermißt hatte. Auch bas Bannerrath und andere hausliche Mastenspiele, wie das musikalische Kranzchen, das Consilium medicum, bas Erziehungeinstitut u. f. m., erregten Bufriedenbeit. Bas nun unfern Freund Gruithuifen anbelangt, fo mogen bie Rölner wol geahnt haben, was Guer Ercelleng für ibn anführen: daß ein jeder die Bemühungen des fleißige I Mannes auf feine eigene Beife zu benuten babe. Programm und die Carnevalszeitung hatten leider Berett Denouel verloren und blieben binter dem Gegenstand gurud. Raum darf ich nun noch von ernsthaften Dingen redett, bie mir lieb und theuer bleiben follen, felbst wenn ich ber Fürsprecher des Boffenspiels und gar mancher weit ichlint= merer Satire mache. 3ch hoffe, Guer Ercelleng werben und ben nich gemächlich ansammelnden Stoff naturwiffenicaft= licher Forschungen nicht vorenthalten, und sebe fcon im

t ein neues Heft Zur Naturwissenschaft sich sammeln. Anzeige der neuen Sammlung von Goethe's Werken bei uns Thür und Thore offen.

Rit meines Bruders Bitte will ich nun schließen. Er schte aus dem Lambert'schen Werk über die Binusung eine Copie von Pinus Pinea, der italienischen e, und zwar nicht der ganzen Platte, sondern nur:

- l) Den Baum, im natürlichen Wuchs und Baumschlag, groß Folioformat. Wäre eine solche Figur nicht im je, so bieten vielleicht Landschaften bazu die Hand, deren te niemand besser als Euer Excellenz beurtheilen kann; sigur mag bann auch nach Maßgabe klein sein.
- !) Einen Aft in ber Größe wie bei Lambert.
- i) Die Zergliederung der männlichen und weiblichen bentheile. Das Colorit kann überall nur theilweise geben werden, wenn das Heft colorirt ist.

Den Zapfen kann man hier nach der Natur darn; es ware nur etwa bessen Richtung am Stamm zu nmen.

jeute habe ich Euer Excellenz viel, fast zu viel vornubert und, wie es mir in solchem Falle geht, — schnell schlecht geschrieben. Lassen Sie mich erfahren, daß mir ehen sei, und erhalten Sie mir Ihre Gewogenheit! Ich beharre in treuester Verehrung und Anhänglichkeit

Euer Ercelleng

gehorsamster

Bonn, den 4. April 1826. Dr. Nees v. Esenbeck.

Benn Euer Excellenz einmal einige colorirte Tafeln der thea liegen haben, so möchte ich bitten, mir eins ders n als Muster nur auf kurze Frist zu senden; wir haben keine colorirte Tafel mehr und ich besäße doch gern solche selbst.

Bei Zusendungen empfehle ich die Declaration, auf besonderem Blatt, datirt und unterzeichnet.

In vertraulicher Mittheilung unter vier Augen solgt hierbei unsere neueste Neujahrskarte, die ich mir bei Ge legenheit zurückerbitte.

### 272. Goethe an Nees von Gfenbed.

Des herrn Prafidenten Rees von Cfenbed hochwohlgeb.

Sehr angenehm traf es zusammen, daß ich den schnen Aufsat, übersandt den 5. October 1825, die regelmäßige Berstäubung todter Fliegen behandelnd, unter meinen Papieren fand und beherzigte, zugleich aber in einem Glaie Brunnenwasser, das nicht lange gestanden hatte, eine todte Fliege sah, wo jene, so genau beschriebene Verstäubung sich sadenartig um den untern Theil des Körpers und zwar gleichfalls ganz regelmäßig gebildet hatte. Ich setze sie sogleich in Branntwein und überschieße sie mit der sahrenden, denn ich darf gegenwärtig meine Gedanken in dieses Feld nicht wenden.

Möge Ihnen alles zur Freude gereichen und ein wohl angelegtes Fest künftig nicht wieder verkümmert werden Ich darif darüber nicht weiter sprechen, denn was ware 31 sagen, was Sie nicht schon gedacht haben.

Ein beigelegtes Festgebicht erwede Ihre Theilnahme. Weimar, den 21. September 1826.

# 273. Nece von Efenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener,

Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath!

Euer Excellenz haben mich durch die gütige Erwiderung vom 11. [21.] dieses aufs liebreichste beruhigt und durch eine

e schnell nachfolgender Mittheilungen so böcklich erfreut, ich mir nun nicht Aufschub gönnen kann bis zur Ab= ung ber Acta für Se. Königliche Sobeit, noch felbft um mir zugedachte pathologische Fliegen = Eremplar erft an= nen ju feben, sondern fogleich die Feber ergreife, um ien herzlichsten und schuldigften Dant auszusprechen. d fcage mich besonders gludlich, mitten in meiner Bertheit boch nicht im wefentlichen geirrt zu haben und auf 1 Fall ber Besorgniß eines Misberständniffes entgangen ein, bas mich aufs tieffte befümmert haben murbe. Einigen hiefigen Freunden habe ich bas Erforderliche bem mir fo werthen Schreiben Guer Ercelleng mit= tilt, bei allen aber das bergliche Gebicht, womit Sie niefem Tage Ihre "feierlich Bewegten" begrüßen, umm laffen, Ginige auch mit ben mir fpater jugefomme= Eremplaren belohnt, womit ich benn freilich abermals bald in Berlegenheiten gerieth, weil ich parteiisch verund für die männlichen Theilnehmer nichts übrig be-. Man hat mich gefragt, ob man eine kleine Nachricht ber Feier in unfere Bonner Zeitung geben burfe, und glaubte nicht etwas bagegen einwenden zu können, inich mich begnügte, die angemeffenfte Rurze und Simtat zu empfehlen, und bie goldenen Worte: Es werben e kommen 2c., zur Ginschaltung verlieh, doch ohne ben

Wenn es einerseits kleinlich erscheint, von einer simpeln tagsmahlzeit, für welchen Zweck sie auch veranstaltet sei, ange und so spät noch zu reden, so kann ich doch nicht en, daß mir die Wärme, womit jene Theilnehmer sich ir interessiren und immer wieder darauf zurücksommen, ntlich wohlthut, weil sie mir nämlich beweist, daß man is, was sich auch noch so entsernt auf Euer Excellenzicht, für gleichgültig halten und mit andern Tagesgeschich=

hat hinzuzufügen.

ten vergeffen kann, sondern daß man es festhalten, als etwas Würdiges behaupten und sich felbst darin feiern will.

Ist es boch immer ein Zeichen wahrer Liebe gewesen, wenn ein ernsterer Mann keine Scheu mehr trug, beziehungsereichen Kleinigkeiten einen verrätherischen Werth beizulegen.

Wie freue ich mich nun auf den Genuß des neuesten Hefts von Kunst und Alterthum, aus dem ich bisher nur naschen konnte!

Dem glüdlich-bereichert Wiederkehrenden wünsche ich von ganzem Herzen Glüd, nebstbei auch zu solchem brüderlichen Empfang. Ich hoffe, daß der Prinz bei seiner Rüdlehr auch Bonn berühren wird.

Die niedlichen Ankundigungsheftchen habe ausgetheilt. Die beiden Buchhandlungen von Weber und Markus mögen sich wol noch einer oder ber andern Unterschrift dadurch erfreuen, obwol ihre vollen Subscriptionslisten beinahe alle Theilnahmsfähigen ihres Bezirks schon zu umfassen scheinen.

Mein Bruder dankt ganz gehorsamst für die ihm nun gewordene Aufklärung über Raiz preta, womit nun der Knoten völlig gelöst und eine frühere Bermuthung über die Figur in Sichwege's Journal aufs befriedigenoste bestätigt ist.

Ich beharre ehrfurchtsvollst, das Weitere mir für eine nächste Zuschrift vorbehaltend,

Guer Excellenz

unterthänig ergebenfter

Bonn, den 27. September 1826. Rees v. Gfenbed.

# 274. Goethe an Necs von Gfenbed.

Des Herrn Prafidenten Rees von Sfenbed Hochwohlgeb. Em. Hochwohlgeb.

haben von jeher auf das freundlichste meinen Eigenheiten nachgesehen und sind denselben mit besonderem Antheil jeder=

jeit entgegengekommen. Sollten Sie auch gegenwärtig lächeln, daß ich dieser Sendung einige Wichtigkeit beilege, so wird Ihr schöner Aufsat, den ich immer wie unter meinen Papieren, so in Gedanken verwahre, mich genugsam rechtsertigen. Es mußte mir des Nachdenkens werth scheinen, daß, wenn dort der aufgelöste Organismus sich als Verstäubung manifestit und schon mitunter als zellige Faser erscheint, derzielbe hier um den entseelten Körper einen zusammenhängens den Nimbus bildet und alle Verstäubung sich zu einem Continuum ordnet, und zwar in derselben Masse, wie sie worher, elastisch abstoßend in einem leichtern Element wirkte, hier in einem dichtern vollkommen zusammenhängend erscheint.

Man mag so gern das Leben aus dem Tode betrach: ten, und zwar nicht von der Nachtseite, sondern von der wigen Tagseite her, wo der Tod immer vom Leben ver= ihlungen wird.

Sollte dies einfache Präparat auch nicht so glücklich zu Ihren kommen, um zu fortgesetzten mikroskopischen Untersuchungen dienen zu können, so sindet sich vielleicht die gleiche Erscheinung noch in diesem Spätjahr; denn es war Anfang Septembers, daß ich sie gewahr geworden. Aufalle Fälle wünschte ich, daß Sie diesem gesteigerten Phänosmen dieselbe Ausmerksamkeit wie jenem ersteren freundlich vinnen möchten. Leider darf ich nur mit slüchtigen Blicken die lebendige Natur, wo ich so gern sonst meinen Aufstalt nahm, mich hinauswenden und mich an dem, was deunde leisten, erquicken und aufrichten.

Hierbei die Abschrift von Dr. Pohl's Aufklärung über die Raiz preta, wahrscheinlich fehlte sie dem letten Briefe, da ich nicht immer für die Accuratesse meiner Hauskanzlei kehen kann. Fernere Nachsicht und freundliche Theilnahme mir erbittend.

28. d. 27. Sept. 26.

#### 274a.

Ueber von Cichwege's Raiz preta.

Die von Sichwege in seinem Journal von Brasilien, 1. Heft, S. 225, gegebene Beschreibung der Raiz preta swar einigen Grund, doch ist dessen beigefügte Abbildux Ig nicht dieselbe Pflanze, von welcher gesprochen wird, und welcher die emetischen, drastischen Wirkungen als hülfse mittel gegen den Schlangenbiß und Wassersucht zugeschrieben werden.

Sichwege hat aus Nichtkenntniß ber Botanit eine fals che Pflanze nach feinem eigenen mir mitgetheilten Gestandrif abgebildet, und zwar eine neue Gattung Sabicaea Aublet. ober Schwenkfeldia Swartz. — Die Pflanze aber, welcher bieje bochangepriesenen Gigenschaften zugeschrieben werden, ift Chiococca anguifuga bes Ritters von Martius, welche berselbe in seinem Specimen materiae medicae brasiliensis S. 17 beschreibt und tab. 5 et 9 fig. 20 et 21 abbilbete. Martius bezog sich gang und gar nicht auf Efcwege's Bflanze; auch icheint ibm ber landesübliche Rame Rais preta, wie auch beren von den Landesbewohnern ange priesene Wirkung in Wassersuchten nicht bekannt geworben ju sein. Diese Chiococca, von welcher wir eine Portion Burgeln und getrodnete Bflangen in bem faif, fonial. Brafilianer Musco besitzen, ift nun ebenfalls biefelbe Pflanze, von welcher der rujfische Generalconful Langsdorf so viel Erhebens in einem Brief an feinen Schwager macht, welcher in mehreren Zeitungen verfloffenes Sahr abgedruckt murde, burch beren Auffindung als Universalmittel gegen Baffer suchten berfelbe ichon die Gesammtunkoften der auf Unter ftugung seines Sofs unternommenen Reisen gebedt und belobnt wiffen will.

Jedem rationellen Arzte muß bas risum teneatis amici

fallen, und Langsborf als Arzt sollte so etwas gar nicht rahnen, da ihm doch die verschiedene Anwendung der Ifsmittel bei Wassersuchten, welche sich nach der Entsungsursache der Krankheit richten, bekannt sein sollte. Wien am k. k. Brasilianer Museo, 4. März 1826.

Dr. Pohl.

### 275. Rees von Gfenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr,

Bochzuberehrender Berr Geheimer Rath!

Guer Excellenz erhalten hierbei das Exemplar der Acta, des ich mit dem Bunsche ankündigte, daß es durch e gutevolle Bermittelung Sr. Königlichen Hoheit, dem beberzoge, vorgelegt und empfohlen werden möge.

Die Absendung wurde verzögert, weil ich willens war, ne Untersuchung und analytische Abbildung des merkschigen, in Confervenschimmel aussprossenden Fliegensparats, welches in dem vollkommensten Zustande hier telangt ist, hinzuzusügen; aber die Tage, die ich dieser Tostopischen Untersuchung widmen wollte, sind so trüb tebrochen, daß ich vorziehe, helleres Licht abzuwarten, nicht durch voreiliges Herausnehmen der Fliege mein Lau versehlen.

Se. Majestät, der König von Preußen, haben nunmehr Mademie der Natursorscher eine angemessene Erhöhung ter Ginkunfte bewilligt, wodurch die Schwierigkeiten, welche tr geringe Erlös aus dem Absat der Acta der würdigen jortsetzung in den Weg zu legen drohte, fast völlig beeitigt sind. Ich darf also nun daran denken, die Taseln iber den Zwischenkieferknochen in einer solchen Ausführung esorgen zu lassen, daß sie der ersten, welche Euer Excellenz er Akademie zum Geschenk gemacht haben, einigermaßen Goethe's Raturwissenschaftliche Correspondenz. II.

zur Seite stehen dürfen. Dabei fühle ich nun lebhaft besterlust des Kupferstechers Schubert, welcher sich diesem Berlust des Kupferstechers Schubert, welcher sich diesem Burf, wegen Augenschwäche, sast ganz entziehen mußte und zu seinen Alltern nach Bonn zurückgekehrt ist. Sollten und Euer Excellenz einen Künstler namhaft machen wollen, and den ich mich mit dieser Arbeit wenden dürfte, so würde ich mich dadurch sehr gefördert sehen.

Mein Bruder wagt, an die Copie aus Lambert's Werk über die Gattung Pinus ganz gehorsamst zu erinnern. Er wünscht nämlich eine Darstellung der Blüthentheile (aber nicht der Frucht und der Samen) von Pinus Pinea nach jenem Werk und, wenn dergleichen vorhanden, eine Copie des ganzen Baums nach seinen Contouren und ganzem Habitus.

Beiteres mir vorbehaltend, beharre ich in treuer Liebe und Berehrung

Euer Excellenz ganz gehorsamster

Dr. Rees v. Esenbeck.

Bonn, den 2. November 1826.

## 276. Rees von Efenbed an Goethe.

hodwohlgeborener herr Geheimer Rath, Gnädiger herr!

Im Begriff, den vor kurzem fertig gewordenen dritten Band meiner Ausgabe von Robert Brown's Werken Guer Excellenz zu übersenden, bietet sich mir eine freundschaftliche Gelegenheit dar, die ich theils aus Bequemlichkeit, theils aus Rücksicht auf einen sehr geschätzten jungen Freund, Herrn Ampère aus Paris, Sohn des bekannten und berühmten Physikers, gern benutze. Euer Excellenz werden dieses Buch und meine Zuschrift aus seiner Hand erhalten, und ich hoffe, daß er dabei Gelegenheit haben wird, Ihnen

jeine Berehrung personlich zu bezeugen. Herr Ampère ift Literator, und ftrebt eifrig, sich in der deutschen Literatur, bie er sehr zu schätzen anfängt, umzuthun.

Der in Wasserschimmel aussprossende Fliegenleib hat uns mancherlei zu bedenken gegeben, was Euer Excellenz nun balb vorgelegt werden kann. Herr Dr. Meyer, ein junger, sehr ausmerksamer Botaniker, nimmt theil an der Untersinchung, und wie man denn im Altern nur gestehen muß, daß man sich leichter mit dem Leben und seinen Gaben abzusinden geneigt ist, so wird dagegen die Einmischung eines Jüngeren wieder selbst zum Stoff, an dem die Resservielsältigt.

Bor acht Tagen überbrachte mir der jüngere d'Alton, der auf vielversprechende Beise in seines Baters Fußstapsen tritt, die Medaille, welche Se. königl. Hoheit zu Euer Excellenz Jubiläum prägen ließ, als ein in meinen Augen mischares Geschenk. Doch war aus den es begleitenden Aeußerungen nicht wohl zu entnehmen, ob es mir aus den Handen Euerer Excellenz oder durch Herrn Kanzler von Viller zukomme. Wem ich aber auch diese liebe Gabe zu daresten haben möge, so werde ich doch stets in meinem insuschen und wärmsten Gesühl zuerst Euerer Excellenz dabei eingedenk sein, und erlaube mir hier nur noch die Bitte, das, was ich dabei dem Herrn Kanzler schuldig bin, demsielben freundlichst für mich zuwenden zu wollen.

Mit Rächstem hoffe ich Guer Ercellenz manches Rud=

Möge nach langen winterlichen Tagen ber nahe Frühling Guer Ercellenz recht wohl, heiter und gesund treffen!

Ich beharre in tiefster Verehrung

Guer Excellenz

gehorfamster

Bonn, ben 4. April 1827.

Rees v. Efenbeck.

### 277. Rees von Efenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Hochzuverehrender Herr Seheimer Rath!

Nach bem, was mir Guer Excellenz im Namen Sr. toniglichen Hoheit geneigtest mitgetheilt haben, sind meine Zweifel in Betreff ber zu besorgenden Pstanze gehoben und ich werde nun ungesäumt einige nicht zu schwache Bäumden kommen lassen. Hierbei ist freilich immer einiges dem Zufall überlassen; benn da diese Bäume aus Kernen gezogen werden, so weiß man nie gewiß, ob diese Kerne von edler Art waren, noch weniger, ob aus solchen stets wieder edle Spielarten erwachsen. Nicht lange wird's indessen anstehen, so erhalten wir aus England veredelte und gepfropste Mangobäume, die auch vielleicht früher tragbar werden, als die Wildlinge aus Samen.

Wenn Maranta indica in englischen Garten ist, werbe ich sie ebenfalls besorgen, ba ich diese ohnehin in unsere Sammlung officineller Pflanzen aufnehmen muß.

Se. königliche Hobeit erwähnen eines beifolgenden Thamajako, welches sich aber nicht vorsand. Ich zweifle in bessen nicht im geringsten mehr, daß diese Substanz ganz bieselbe sei, die ich unter dem Namen Tapioka sandte.

Für das Geschenk Ihrer "Theilnahme an Manzoni" kann ich nicht genug danken, sowie für den Wink, ber mich auf die Worte über Abelchi aufmerksam macht.

Euer Excellenz haben auf biesen wenigen Seiten zwei große Kapitel einer ars poetica geschrieben, die wol kaum durch irgend eine Ausführung an Inhalt gewinnen können; ich meine das über das anachronistische Wesen der Poesie, und das über das eigentliche Geschäft der epischen und der dramatischen und der lyrischen Poesie mit Bezug auf den Shor der Tragödie. Wenn man Versuchen begegnet, wie

m Manzoni sind und einigen Tragödien von Byron, man auf den Gedanken kommen, das historische Drama von der Geschichte selbst nicht dem Stoff, sondern nur orm nach verschieden sein, weil große dichterische Ansich getrieben fühlten, so strenger Geschichtlichkeit nachzen, — und doch zeigt sich bald, daß ihnen die Bez des Stoffs nur durch einen geheimen Anachronismus zen, und wo uns Byron martert, ja mit Langerweile it, da geschieht es wol darum, weil er uns eine geliche Situation wie ein Medusenhaupt in den Hintersstellte, das die handelnden Personen in Stein verzut und den Dichter zwingt, in ihrem Namen über sie on ihnen zu reden.

ir haben gestern Beer's Baria aufführen seben, febr näßig, wie ju benten, boch fprachen bie beiben Baupten noch so erträglich und ließen sich bas Schmerzliche Lage so weit anfecten, daß man fic ber Theilnabme alls nicht erwehren konnte. Ich muß aber bekennen, h mehr Aerger über ben frechen Gegensat einer solchen eintheilung, als Rührung burch Leiden und Tod ber figuren empfand, so nabe mir auch die Borftellung uß fich bergleichen unter allen roberen aristofratischen Itniffen zutragen muffe. Es scheint also nur in bem m, für immer Ausgesprochenen zu liegen ober im r; ober follte überhaupt ein folder Stoff bedenklich Beil ich einmal so abgeschweift bin, will ich noch en, daß ich vor kurgem einen Brief von A. W. v. jel an eine junge Schauspielerin, Mle. Beche, las, er sie zu großen Erwartungen ermuntert und mit auf Julia in Romeo und Julie erwähnte, wie ber einer liebenswürdigen Schauspielerin ein hinderniß n fei, daß feine Ueberfetung vielleicht noch vor bem burch Guer Ercelleng gur Aufführung gelangt mare.

Birklich erinnert biefes foone Mabchen in vielen Studen an Euphrofinen, und ein emporstrebendes Talent gibt fic in ibr, ohne Schule, ohne Erfahrung, oft auf febr origin nelle Beise zu erkennen. Sie ist erft 19 ober 20 Jahr alt, aus Prag gebürtig und tam, ich weiß nicht burch we des Berhangnig, vor mehreren Jahren mit einem Manne ber lebende Riefenschlangen zeigte, in unsere Gegenb. Durch Misbandlungen und Verfolgungen aller Art, die fie bon ihrem herrn erfuhr, in die verzweifeltste Lage versett, gelang es ihr endlich, fich in Roln burch ben Schauspielbirector Ringelhardt von ihm loszumachen, und fie tam fo aufs Theater. Sie soll die Tochter eines Offiziers sein und must teine gang ichlechte Erziehung genoffen haben. Die gartefte Sittsamkeit macht sie bochft anziehend und erweckte ihr allgemeine Theilnahme, mit bem Bunich, daß sie einer Bet tung genießen möge, wie jener früh Enticolafenen autbeil wurde. In Samburg, wohin fie jest abgegangen ift, barfte ihr ftatt folden Beils die größte Befahr bevorsteben.

Um nicht das Heterogenste zusammen zu gesellen, will ich, was ich über den Wasserschimmel auf der todten Studensliege zu bemerken habe, einem besondern Blatt übergeben und hier nur noch um Nachsicht bitten, daß ich es wagte, solche Allotria vorzubringen. In innigster Verehrung beharre ich Euer Ercellenz

ganz gehorsamster

Bonn, ben 30. April 1827. Rees v. Genbed.

# 278. Nees von Efenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath! Euere Excellenz haben mir die Zunge gelöst. Mir war, als dürfe ich des hinscheidens des edlen und geliebten Fürsten nicht in Worten gebenken, als werde ich diesen Tranerfall dadurch erst für mich recht wirklich machen, daß ich ihn vor Eurer Excellenz ausspräche. Obwol ich Se. Wingl. Hoheit nur einigemal im Leben gesehen und zu sprechen das Glück gehabt hatte, war mir doch stets sein Andenken so warm im Herzen und sein Bild so lebhast vor Angen, daß ich einen Bater an ihm verloren zu haben glande. Bielleicht war ich der letzte, dem er den Falkenschen ertheilte. Mit dieser Vorstellung werde ich diese Deswration stets betrachten und seiner mit Rührung dabei gedenken.

Die interessante, asphobelenartige Pflanze habe ich zu rechter Zeit im besten Zustand erhalten, aber alles Nachlesens unerachtet noch nirgends eine Notiz darüber sinden bunen, daher ich sie denn für neu, oder vielmehr für unserschrieben und namenlos halten muß und ihre Blüthe abserten will, um sie, mit Eurer Excellenz Erlaubniß, bekannt machen. Das Baterland ist wol nicht bekannt?

Die ungemein schöne Abbildung des Urstierstelets hat wich innig gefreut. Ich denke sie lithographiren zu lassen und der ersten Abtheilung des 14. Bandes der Acta, die dalb erscheint, voranzustellen, gleichsam als Borrede und als eine dankbare Erinnerung an den wadern Bojanus. Da liegt mir denn ein Wunsch nahe am Herzen. Könnten sich Euere Excellenz wol entschließen, einige wenige Worte im Rückblick auf Bojanus' Arbeit, eine wohlwollende Aeußerung über den Verstorbenen, eine Andeutung dessen, was durch diese nachträgliche Tasel ergänzt, erläutert und besser vor Augen gebracht wird, hinzuzussügen? Wenige Worte werden hierzu hinreichen und den Ranen dieses würdigen Ritgliedes der Alademie ein schöneres Denkmal stiften, als die gelehrteste latinisirende Biographie, die ich selbst oder ein Anderer elaboriren könnte.

Ich gebe ber Hoffnung Raum, daß ich ein fo erfehntes Blattchen aus ben Sanden Guerer Excellenz erhalten werbe.

Bor kurzem erhielt ich nun auch die erste Lieferung der schönen achten Ausgabe Ihrer Werke. Dabei mußte ich abermals Klagen hören, besonders von Frauen, über den Zusat "letzer Hand" auf dem Titel. Ich stimme selbst damit ein, so sehr ich den Sinn des Ausdrucks in Schut nehme. Mögen Guer Excellenz noch viele neue Auflagen dieser vollständigen Ausgabe, unbemüht, erleben!

Mit tieffter Verehrung beharre ich

Guerer Excellenz unterthäniger

Bonn, den 12. Juli 1828. Dr. Rees v. Genbed.

#### 279. Rees von Efenbed an Goethe.

hochwohlgeborener herr, hochzuverehrender herr Geheimer Rath!

Mit Uebersendung unserer Acta erlaube ich mir auch die ganz gehorsamste Bitte, das beigelegte Cremplar Sr. königlichen Hoheit dem Herrn Großherzog zukommen lassen wollen und dabei der Akademie im Besten zu gedenken.

Der nächste Band, nämlich Vol. XV. P. I, wird Ihre Lehre vom Zwischenkieferknochen enthalten. Ich darf H. van de Belben's Arbeit stündlich entgegensehen und werde sorgleich Probedrucke vorlegen. Um nicht übereilen zu müssen, zumal da ich nicht recht wissen kann, wie schnell und gut der Aupferstecher uns fördern wird, habe ich die 2. Abth. des 14. Bandes rangirt und lasse so eifrig drucken, daß der Druck des 15. Bandes schon im April beginnen kann. Dieses schreibe ich nicht ohne Hoffnungen und nicht ohne die angenehme Erinnerung an eine geneigte Aeußerung Eurer Ercellenz, die ich zwar nicht ein Versprechen zu nennen wage, aber für mein Leben gern dazu erhoben sehen möchte.

Meine Reise nach Berlin und gurud, die ich lieber ünen Aurierritt nennen möchte, führte mich an Weimar vorüber. Es that mir weh, doch reut es mich nicht. ber hinreise mar ich burch die Beit gebrängt, und verdrießlich fiber mich felbft, daß ich gar teine Luft hatte, zu reisen, und bennoch reifte, als wenn ich Luft batte. Auf ber Rudreise hatte ich bausliche Sorgen wenigstens vor Augen, wenn auch nicht im Bergen, ber Ropf mar mir aber mufte und recht bumm von dem gewaltigen Gelehrtengewühl. Ich tange nun einmal nicht zu bergleichen. Wenn ich nicht meinen Gegenstand rubig und behaglich betrachten fann, wenn man mich ju bem Berfchiebenften links und rechts reigt, und flößt, und bas Alles mich interessiren, angieben, ober gar ju einer vernünftigen Aeußerung, ju einem Rennerutheil u. bergl. binnen fünf Minuten fteigern foll, so wird mir plotlich, als muffe ich laut um Hulfe rufen ober die Leute um Gottes willen bitten, mich für keinen fo Bortrefflichen zu halten.

Röggerath hat mir viel Freudiges von Euerer Excellenz erzählt. Er war in Weimar sehr, sehr glüdlich. Mich er= quidte am meisten aus seinem Munde die Nachricht von Ihrem Wohlsein und guten Aussehen.

Ich lege eine Beobachtung von Dr. Meyen (jett in Berlin) über die verstäubenden Fliegen bei, die ich mit effen früheren Untersuchungen der mir von Euerer Ercellenzibersandten, im Wasser auswuchernden Fliege zusammen wier den kleinen Aufsähen am Schluß des 14. Bandes der Eiefern will und mir daher das Blatt zurückerbitte.

Mit innigster Liebe und Berehrung beharre ich Euer Excellenz ganz gehorsamster

Sonn, den 8. December 1828. Dr. Nees v. Esenbed. Auch ein kleines Product unseres Seminars wage ich Laulegen.

# 280. Rees von Efenbed an Goethe.

Karlsruhe, ben 28. October 1829.

Hochwohlgeborener Herr,

Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath!

Es ist recht lange her, daß ich weder Euerer Excellenz gütiger Zuschrift genoß, noch selbst Veranlassung sand, Sigenes oder Fremdes Euerer Excellenz vorzusühren. Ohne müßig zu sein, that ich wenig, was der Erwähnung werth schien, und der starke Band meiner Agrostologia Brasiliae, sowie die beiden Bände der Monographien der Ichnoumonides, Braconoidei, Alysioidei, Evaniales, Pteromalini u. s. w., von denen der erste eben dei Cotta gedruckt wird, sind von Ansang dis zu Ende dürrer Beschreibungen voll und mögen einst nur als Zeugen meiner Emsigkeit um eine Stelle in Ihrer Bibliothek ditten. Der vierte Theil von Brown's Werken, der zum neuen Jahr fertig wird, darf wol auf Ihre nähere Theilnahme rechnen und wird eilen, sich einzustellen.

Bon Heibelberg aus, wo ich mich ber öffentlichen Mittheilung Ihres Schreibens an den Geschäftsleiter der vorijährigen Bersammlung erfreuen durfte, ging ich hierher, mit dem Plan, den größten Theil des Winters in Wien zuzubringen. Ich din etwas vom Manuscriptmachen ermüdet, und hoffe, eine andere Umgebung solle mir wohlthun. Freilich aber entschloß ich mich zu rasch und laborire nun an Hindernissen mancher Art, sodaß ich der Ausführung meines Plans noch nicht ganz gewiß bin.

Ich gehe nun zum Gegenstand dieses Schreibens selbst über. Euer Excellenz werden burch H. Professor Müller, als Secretär der Adabemie der Naturforscher, die ersten Probedrucke der von van de Belden zu München gestochenen Tafeln zu Ihren Untersuchungen über den Zwischenknochen zur Beurtheilung erhalten, denen die übrigen dem

His folgen follen. Run bandelt es fic bavon, ben bazu borigen Text zu bestimmen, welcher bie erste Abtheilung \$ 15. Bandes eröffnen foll. Der 14. Band ift mit ber zeiten Abtheilung geschloffen, und wir begannen gern ben rud bes 15. in höchstens brei bis vier Wochen. tte also Euer Ercelleng, sich barüber in einigen Zeilen an n Profesor Müller geneigtest erklaren ju wollen. Bielicht ware es schon hinreichend, die Abhandlung aus ben orphologischen Beften mit bestimmter hinweisung auf die afein an wiederholen; doch wünschte ich gar febr, bag fes Berfahren nur mit einigen Zeilen von Guer Excellens bft eingeleitet und gerechtfertigt wurde. S. Prof. Müller th Ihnen auf ben Fall, daß Sie dieses ablehnten, eine Ramen ber Atabemie verfaßte Ginleitung zur geneigten Afung vorlegen; ich muß indeß hinzufügen, daß ich in : eigenen Bugabe von der hand Guerer Ercelleng ein erutes Reichen bulbvoller Theilnahme an ber Atademie erden und bankbarft verehren würde.

3d bebarre mit innigster Anhänglichkeit und Treue, Euerer Ercelleng gang geborsamfter

Dr. Rees v. Efenbed.

### 281. Rees von Cfenbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr,

hochzuverehrender herr Gebeimer Rath!

Euer Ercellenz überfende ich hierbei ben vierten Band iner Sammlung von Robert Brown's Werken. Er beiftigt fic vorzüglich mit zwei Gegenständen, von welchen er Ercellenz bereits aus anderen Mittheilungen Renntniß commen haben werben, und ich barf hoffen, bag bie berficht, die er gewährt, Ihnen nicht gang unwilltommen sein werbe. Die bochft merkwürdige Entwidelung bes Bflanzeneies, von Robert Brown in seiner Beise furz, aber fast erschöpfend angedeutet, wurde gleichzeitig von Brongniart beobachtet, bann aber von Mirbel gur iconften Evideng gebracht, wobei mufterhafte bilbliche Darftellungen bem Lefer und bem Nachbeobachter gleich gut ju ftatten tommen. Bie aus einem einfachen, im Innern bes Fruchtknotens bervortreibenden Wärzchen ober Bläschen (ber Außenhaut bes Gies, Primine) fich ein zweites, ebenfalls burchbohrtes (Secundine) hervorschiebt, wobei bas Gichen balb wie zwei ineinandergeschobene Taffen, balb wie zwei ineinanderstedende Schläuche ober Darme aussieht, - wie bann eine britte, vierte, fünfte Blase sich bilben (Terzine, Quartine, Quintine), beren innere endlich ben Reim gur Entwidelung tommen läßt; wie fich babei bas Gichen nicht gerabe erhalt, fodaß die Stelle, wo der Nabelstrang festsit, den Minbungen ber ersten und zweiten haut stets gerade gegenüber und zugleich unten bleibt, balb mundersam frümmt und iene Mündungen bem Rabel nabe bringt, ober fich auch umtehrt, - bas alles bat Mirbel aufs beutlichfte bargeftellt, und ich empfehle daber besonders den Auszug, den ich auf meiner letten Tafel aus beffen Figuren gegeben, vor ben früheren, Bronaniart'iden zur Bergleichung.

Sine andere Entbedung Robert Brown's, die nämlich, daß sich die meisten Körper, organische wie unorganische, bei der höchsten mechanischen Berkleinerung im Wasser unter starker Vergrößerung auf kleinste Theilchen reduciren, die sich, gleich Infusorien, auf eine auß keinen äußeren Bewegungsmomenten erklärbare Weise bewegen, und die er daher eigenbewegliche oder selbstbewegliche Elemente (active Molecules) nennt, — diese Entdedung hat noch mehr Rumor unter die Leute gebracht und hat, sast wie die Farbenslehre, ex officio widerlegt werden müssen, weil man mit

Ser Bewegung nun Thiere, wenigstens Infusorien, nach xtommliden Begriffsbestimmungen überall und am meisten erabe ba batte, wo man sie gar nicht brauchen konnte, m fo weniger, weil diese active Molecules in allen Sublangen an Größe und Figur fast gang gleich erfunden meren. Das follte nun ber demischen Differeng ber Rörver, er Affinität, bem Tobsein ber Mineralien und felbst ber bivibualität ber organischen Wesen Abbruch thun, welchem bifug eifrigft entgegengewirkt wurde. 3ch babe felbst, nicht bue Abfict, die vorlaute Jugend fich in meinem Buche arüber vernehmen laffen, weil nichts entscheibenber über iefe Unklarheit Licht verbreitet, als ber Wiberspruch, in eichen fie gerath, wenn fie ihre eigene, ju bemfelben efultat führende Erfahrung auskramt und belegend erweift, e bes Andern aber, blos weil fie um einen einzigen Britt auf bemfelben Wege voraus ift, aus allen Kraften Irrthum zu verwandeln fucht.

Möge diese Zusendung Guere Excellenz in erfreulichstem ohlsein treffen und mir eine theilnehmende Erwiderung Uragen!

Ich wage es, ein Eremplar der 2. Abtheilung des L. Bandes der Acta nebst einem dergleichen für Se. königl. oheit den Herrn Großherzog beizufügen, weil Professor diller in seinen Bersendungen der Acta nicht pünktlich ar und, wie ich sehe, diese Sache unterließ. Mit dem Gluß dieses Jahres erscheint des 15. Bandes erste Abseilung mit der Abhandlung über den Zwischenkieferknochen id einer andern von Alexander Braun über die Geseher Blattstellung, die Ihnen, wie ich hoffe, gefallen wird. it ehrsuchtsvollster und innigster Ergebenheit beharre ich Euerer Ercellenz unterthänigster

Dr. Nees v. Esenbed.

Breslau, ben 5. November 1830.

### 282. Rees bon Cienbed an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Bochzuverehrender Berr Gebeimer Rath!

Das Gefchent, welches Guere Excelleng mir mit ber neuen beutsche frangofischen Ausgabe bes Berts aber bie Bflanzenmetamorphose gemacht baben, bat mich sehr begludt. Es war mir wieber ein liebes und theures Reiden wohlwollenden Andenkens von Guerer Ercelleng, ein Aufpruch, an bem ich mich schon oft wieber aufrichtete.

五五二 B 近 方 B 上 E Die Stelle aber, die fich in bem reichen Anhange ; dieser Ausgabe auf mich bezieht, erinnert mich an bie Gegend und an die Zeit, in ber ich jest lebe, mit alles Empfindungen, welche am Riel einer menschlichen Laufbabs noch etwas perfonlich Beglückenbes in fich tragen tomes-Dieses und nur dieses Zeugniß aus bem Munde Guere-Ercellenz hatte ich mir vor ber Nachwelt gewünscht. 300 babe mit demfelben die bochfte perfonliche Auszeichnung == langt, die ich mir ju erwerben, ju verbienen munfoteund eben barum, weil ich ben Glauben bege, daß ich eine foldes Zeugniß nicht gang ohne mein Berdienft empfangeweil ich mit klarem Bewußtsein nach bem rang, woburch ich es verdienen konnte, wage ich auch, so laut und peversichtlich mein Gefühl beim Erbliden biefer Borte wor Guerer Ercelleng zu äußern.

Guere Ercelleng werben ingwischen von Bonn aus bie erste Abtheilung des 15. Bandes der Nova Acta nebft einigen besonderen Abdruden der darin erschienenen Ab bandlung über ben Zwischenkiefertnochen erhalten baben. Auch habe ich Auftrag gegeben, daß die darin befindliche Arbeit von Alexander Braun über die Stellungsverhaltniffe ber Blattgebilde Euerer Ercelleng noch vor Bollenbung bes Bandes abgesondert übermacht werde. Diese eben genannte

bandlung finde ich ebenfalls von Euerer Excellenz so derfreulich anerkannt, mit früherem Berwandten in Bernbung gebracht, mit guten Bunfden und freundlichem ath für die Zukunft ausgeleitet, daß ich mich in die Seele s jungen Mannes sowie im Namen ber Atabemie berglich nüber freuen muß. Alex. Braun hat sich ein wenig geben ffen, allgu behaglich und ohne Rubepunkt über feinen egenstand verbreitet. Ich muß febr wünschen, daß er ist manden Leser burch biese gemüthliche Selbstentfaltung forede. Unfere Wiffenschaftsmänner von Fach haben beuttage fehr wenig Muße und wollen nur Resultate. icht ermuntert das Reugniß Guerer Ercellenz zum Beiter-Wie beherzigenswerth ift die Warnung vor bem Igliden Berirren im Einzelnen auch auf diesem neuen eg ber Rachweisung bes allgemeinen Bilbungsgesetzes im fonbern! Soon zeigen fich feltsame Disverftanbniffe. e, benen die Sache neu ift und neu einleuchtet, üben Runft mit ber gewöhnlichen Liebhaberei an bem, mas n im Alter gelernt und wovon man Andern noch keine aufigere Renntniß gutraut, - fie beschreiben nicht mehr e lebendige, vor ihnen liegende Pflanze, sondern verren fich in der Wiederholung gang gewöhnlicher Formen= b Stellungsverhältniffe, die fich unter taufend andern o ju biefer Pflange finden. Diefe interpretirenden Bouter könnten durch Wiederholungen ermüben. Ich hoffe er, es wird noch lange Leute geben, die dabei lernen, ne zu merten, daß es nur Wiederholungen find. Das ng sieht dabei benn boch gewöhnlich anders und oft 13 niedlich aus, und so ift bie Betrachtung verföhnt. Ein öbchen folden Grübelns mage ich, Guerer Ercelleng bier 3 ber eigenen Bube vorzulegen.

Gine andere, etwas anmaßliche Richtung macht mich brießlich. Weil man nun bas Dasein bes Ginen in allem

erkannt hat, so will man's auch in Worten weislich kundthun. Weil sich z. B. an der Pflanze alles gar füglich auf den Stengel als eine Achse, an der die Blattgebilde sizen, zurücksühren läßt, soll ein Gebildeter, der mit der Zeit fortgeschritten, nicht mehr sagen: Stengel und Blatt, oder gar Blüthenstiel, Blüthenboden, Staubbeutel u. s. w., sondern immer nur Achse und Anhang. Als wenn man in allen Dingen auß Abstracte kommen und auch den Arm nicht mehr Arm, sondern Hebel nennen müßte, weil er in abstracto ein, freilich schlechter, Hebel ist.

Der zweiten Abtheilung unseres Banbes, welche bier in Breslau gebrudt murbe und bis auf einiges Biographifche fertig ift, habe ich die von Guer Ercellenz angeregten Unterfudungen über ben "Schimmel auf Fliegenleibern" bei: gefügt, und fende bier vorläufig einige besondere Abdrude, benen mit bem Banbe noch einige folgen follen. Wenn ich ju biefer Mittheilung burch Guere Ercelleng felbst befugt war, so habe ich wegen ber zweiten Mittheilung vielleicht um Bergeibung ju bitten, hoffe jedoch, daß ein geneigter Blid auf ben Gegenstand biefem gestatten werbe, fich felbft in Sout ju nehmen. Die Tafel über ben jenaischen Urftier erscheint gleichfalls in biefem Bande. 3ch habe fie einer turgen Biographie des verstorbenen Bojanus, die Brofeffor Otto verfaßt hat, beigefügt, und mit furgen Borten ber ehrenden Theilnahme an der letten Arbeit diefes Anatomen gedacht, welche Guere Ercelleng auf biefe Beife an ben Tag gelegt haben.

Gott erhalte Euere Excellenz!
Ich beharre in tiefster und treuester Berehrung
Euerer Excellenz
unterthänigster

Dr. Rees v. Efenbed.

Breslau, den 25. Juli 1831.

Sben kommen meine Astern nach funfzehnjähriger Herbst= prüsung unter die Presse. Es erscheint die Spnopsis; dann iolgen die Abbildungen heftweise mit kurzer deutscher Beichreibung und hinweisung auf jene Blätter, in denen sich das lange Sammeln seines gelehrten Ueberslusses entladen hat.

36 habe fonst noch die Laurineen in Arbeit, und die oftenbischen tommen eben in England jum Druck.

### 283. Rees von Gfenbed an Goethe Cohn.

Hochwohlgeborener, Hochzuberehrender Herr!

Rit welcher Freude und bankvollster Empfindung, bie ich wol ein Gebet nennen barf, habe ich 3hr gutiges Schreiben bom 26. Febr. gerade in bem Augenblid empfangen, als ich unter Thranen die Kölner Zeitung mit bem Bulletin vom 24. aus ber Sand legte. Gestern icon ließ mich bie Ungebuld nicht mehr ruben und drang mir einen Brief an 5. 2. M. Rebbein ab, worin ich ihn um fortgebende Mittheilung bes Bulletins bat. Nochmals taufenbfachen innig= ften Dank Ihnen und wer sonst noch in diesem Augenblick ber hoffnung und Freude meiner und ber andern Freunde, um ihnen Troft zu bringen, gedacht hat! d'Alton vereint feinen Dank mit dem meinen. Mit festem Vertrauen baue ich nun auf ben Sieg ber herrlichen, von Gott gesegneten Ratur, baß sie nach biefem so harten Rampfe nur um fo bauerhafter und fraftiger wieder ersteben merbe. Sie konnen fich die Bestürzung nicht vorstellen, mit der die Nachrichten von der Gefahr, die Goethe'n brobte, bier, wie wahricheinlich allenthalben, vernommen und zugleich begierig gefuct und bang gefürchtet murben. Da fühlte ich wieber rect, wie tief biefer Mann in den Bergen bes gangen Bolks lebt, wie ihm Taufende mit bem Beften, was an ihnen ift ganz angehören.

Bon mir sag' ich nichts. Gin Brief vom 2. Kebr. mit ben theuersten Geschenten, mit ben freundlichen Meußerungen bes Wohlwollens und ber Theilnahme lag vor mir; ich war eben im Begriff, einiges für die morphologischen Sefte por zurichten, bas, wie ich hoffte, bem theuren Saupt willfommen sein sollte; auch war mein Brief scon bazu bereit. Das alles harre nun auf das erste Gebot von seiner hand, bem ich freudig entgegensebe. Bei ber ersten Nachricht von ber Gefahr ber Krantheit legte ich biefe Arbeiten gur Seite und kehrte, um mich gang mit ibm gu beschäftigen, gu einer Anzeige ber morphologischen Hefte für die Jen. Lit. Reitung gurud. So bin ich seitbem nicht von bes verehrten Rranten Seite gewichen, und wenn ein foldes Anklammern in reinster und gerechtefter Liebe vom himmel abwarts noch für das irdische Leben ein Gewicht baben kann, so fehlte in biesem Stud mein Beistand am Krankenbette nicht, zu bem ich lieber felbst hingeeilt mare, als hatte ich bort etwas nüten können.

Ich kusse dem theuren Kranken in Chrsurcht und unter tausend Wünschen die Hände und wiederhole Ihnen meinen treuesten Dank. Ist's möglich, so veranstalten Sie, daß mir fortdauernd Theilnahme an Sorge wie an Freude über das Besinden Ihres hochverehrten Herrn Baters vergönnt werde.

Mit innigster Hochachtung

Euer Hochwohlgeboren gehorfamfter Diener

Dr. Rees v. Gfenbed.

Bonn, ben 5. März 1823.

Ich finde, daß mein Brief zu bewegt ift. Theilen Sie ihn nicht, ober vorsichtig, mit.

#### 284. Rees von Efenbed an Goethe Sohn.

Hochwohlgeborener, Hochzuverehrender Herr! 36 tann mich nicht enthalten, einen Berfuch zu machen, ich mit meinen Soffnungen und Bunfden bas Rechte offen und ben ber Welt so theuren Kranken mit ber lage icon bei freudigst vorgeschrittenen Rraften finde. nie genug zu verbankenbe Gute, womit Euer Sochlgeboren mir die frohe Nachricht vom 26. Februar haben mmen laffen, gibt mir Muth und Bertrauen, mich mit Bitte an Sie zu wenden, daß Sie nach Umftanden en meinen directen Gludwunsch Ihrem herrn Bater überm und dabei fagen und vom himmel erfleben mogen, bich nur bem herzen bes Sohnes nach meiner Empfindung ttragen kann. Bugleich mage ich meine jungft icon ge= erte Bitte um möglichft lebhafte und ichnelle Theilnahme ben Nachrichten von bem Befinden des Kranken zu wieder= n und beharre in ausgezeichnetster hochachtung

Euer Sochwohlgeboren

gehorfamfter Diener

Bonn, ben 14. März 1823.

Rees v. Gfenbed.

# 285. Rees von Cfenbed an Sofrath ?

Hochwohlgeborener Herr,

Hochzuverehrender Herr Geheimer Hofrath! Euer Hochwohlgeboren gütige Zuschrift vom 18. August, de den ehrenvollen Auftrag enthielt, meinem Freunde, Dr. Blume, namens Sr. königlichen Hoheit des Großsogs die goldene Verdienstmedaille zu übermachen, kam rend einer Zeit an, in welcher ich mit Urlaub von in abwesend war. Mein Bruder, der die Vestimmung Inhalts wußte, öffnete den Brief und überbrachte den ichluß, da er gerade nach Leyden zu H. Blume reiste,

# D. Th.

42

#### .vethe.

... zu berichten, daß wir durch wöhnlichem Porto und nachzüglich Fuß nach anderseitiger Nota: C. N. 2. klien und Conchylien, von Hanthieu mend, an Dieselben abgesandt haben. iervon den besten Empfang und haben inen

Em. Ercelleng

Ergeb . . . Diener

D. Th. 2c. Neufville.

ben 6. November 1826.

n Paris bis hier Fres. 5. 50 F. 2. 33 c., Verlust auf dem Rembours » 2. — F. 4. 33. in Person, daher ich benn nach meiner Zurückunft amarten mußte, bis ich durch diesen selbst, oder durch men Bruder, ein Empfangs und Danksagungsschreiben foe. königliche Hoheit erhalten haben würde.

Nachdem nun mein Bruder von Leyden zurückgekehrt und mir meldet, daß H. Blume selbst direct seinen devotesten Dank einreichen werde, oder eingereicht habe, so will im meinerseits nicht länger zögern, über die genaue Besorgumbes mir huldvollst gewordenen allerhöchsten Auftrags berichten und die Gründe meines so langen Stillschweigen zu meiner Entschuldigung vorzutragen.

Ich wünsche, daß recht viele der von Blume gesendeten Samen in den Großherzoglichen Garten aufkommen mögent. Da wir in Bonn eine fast gleiche Sammlung erhielten, so ließe sich vielleicht ein Austausch dessen, was nur in dem einen der beiden Garten keimte, zur Ergänzung bewirken. Mit Freude vernehme ich die Nachricht von der Biederberstellung Sr. königlichen Hoheit des herrn Großherzogs, dessen konten Tage der himmel noch auf lange Zeiten fristen möge! Möge ich der Huld dieses erhabenen Gönners der Wisseuschaften empsohlen sein.

Darf ich bie Bitte magen, mich Sr. Ercellenz bem hern Geheimen Rath von Goethe zu empfehlen und ben wei Entfernten, lang Entbehrenden in wohlwollendes Andent zu bringen? Darf ich bitten, hinzuzufügen: "ich sei ni ohne eine Aufforderung von seiten meiner Obern p Munden gegangen, um dert so zu handeln, wie ich ralle Gefährde gethan zu haben glaube."

3d beharre in ausgezeidneiner Berehrung Guer Dodmoblgeboren

geboriamfter Diener

Bonn, den 25. Deteber 1827. Dr. Rees v. Gier

# LIX. Neufville, D. Th.

### 286. Renfville an Goethe.

#### Em. Excelleng

Den wir die Shre hiermit zu berichten, daß wir durch Bostwagen in gewöhnlichem Porto und nachzüglich 4. 33 im F. 24 Fuß nach anderseitiger Nota: C. N. 2. Ristchen mit Fossilien und Conchylien, von H. Panthieu Co. in Paris kommend, an Dieselben abgesandt haben. Wir wünschen hiervon den besten Empfang und haben Ehre uns zu nennen

Em. Ercelleng

Ergeb . . . Diener

D. Th. 2c. Neufville.

Frankfurt a. M., ben 6. November 1826.

### Spesen.

racht= 2c. Spesen von Paris bis hier Frcs. 5. 50 F. 2. 33 latipesen, Bfporto 2c., Berlust auf bem Rembours » 2. —

F. 4. 33.

# LX. Nöggerath, Johann Jakob.

1824. 3. Juli. Bu bem beigelegten Blatte [von Röggerath und Soret], welches mit Schubarth ju überlegen bitte, barf nicht hinzustigen, was mir ben Borfchlag annehmlich gemacht hat. St. Sch. 312.

Außerbem: St. 90. 134. 137. E. II. 38.

### 287. Nöggerath an Goethe.

hochwohlgeborener herr, hochverehrtefter herr Geheimer Rath!

Ermuthigt burch vielseitige, mir sehr schmeichelhafte Beweise, daß meine wissenschaftlichen Bestrebungen für Euer Excellenz nicht ohne Interesse geblieben sind, wage ich es, Hochdenselben ein neues Werkchen, an dessen Bearbeitung ich theilhabe, beiliegend in der tiefsten und unwandelbarsten Berehrung zu überreichen, womit ich beharre

Guer Excellenz

Bonn, ben 4. October 1824.

gehorfamster Diener Nöggerath.

# LXI. Gerthel, Beerdegen et Comp.

## 288. Derthel, Beerdegen et Comp. an Goethe.

hochwohlgeborener Herr, höchftzuverehrender Herr Geheimer Rath!

Auf Ew. Hochwohlgeboren gütiges Schreiben können wir versichern, daß die fraglichen beiden Kisten Mineralien durch einen gewissen Fuhrmann Peter Fleischmann nicht hierher gekommen sind, — weder zu uns noch in ein anderes hies siges Handlungshaus. Allein nach mehreren Rachforschungen haben wir erst heute in Erfahrung gebracht, daß diese Kisten durch ein Bersehen des Hrn. Magistrats-Raths Grüner und des Gastgebers Franz Blechschmidt zu Eger statt nach Weismar erst vor nicht geraumer Zeit nach Altenburg abgesangen sind. Sollten Ew. Hochwohlgeboren diese Kisten jett nicht in baldem erhalten, dann haben Sie nur die Gnade, sich abermals an uns zu wenden. Wir werden so dann gerne unsere Verwendung von neuem eintreten lassen. Stets zu Hochverd Diensten mit Vergnügen bereit, vers harren mit reinster Verehrung

Ew. Hochwohlgeboren unterthänige Diener

Derthel, Heerdegen et Comp.

Hof, am 6. December 1823.

# LXII. Offendingen, G. L.

## 289. Offendingen an Goethe.

#### Excelleng!

Die Lehre von der organischen Thätigkeit, die Organologie und die Medicin sind enge verknüpft. Die Pathologie macht einen Theil der ersten aus. Insofern haben Ew. Exc. ein Wort in Sache der Pathonomie, und ich bin entschuldigt, daß ich es wage, Ew. darüber zu schreiben.

So weit die Geschichte reicht, war das Schicksal der Medicin immer ein zweisaches: entweder schwebte sie gleich einer rudis indigestaque moles im Raume, oder man ließ die Erscheinungen um einen beliebigen Punkt sich dreben, und nannte es dann System. Oft war der Punkt eine gefundene Wahrheit, deren Glanz den Finder so verblendet, daß er darüber die Wahrheit nicht fassen konnte, und daß sie ihm zum Irrlichte wurde. So mehr oder weniger ist ein haotischer Zustand ohne Sonderung geblieben. Dieser ist jenes "Innere der Natur, in das kein erschaffener Seist dringe". Ich gestehe meine Philisterei ein, aber um aus ihr herauszukommen, habe ich das Mittel ergriffen, mir den Fehler nicht zu verbergen. Auf diese Art glaubte ich dazu zu gelangen, nicht mehr wissen zu wollen, als möglich ist, und zu ersahren, was zu wissen möglich ist.

Was ich weiß, ift, daß nur ein System, das nicht ersfonnen ist, dasjenige, welches im Organismus besteht, das einzige wahre sein kann. Dieses ist das System der Gesetze der organischen Thätigkeit. Bisher haben die Aerzte mehr

Insmerksamteit auf das Berhalten des Organismus zur Ensenwelt gewendet und weniger auf die organischen Borschunge zu einander. Sicherer wird das Berhalten erster Art dann beurtheilt werden, wenn man das letzter Art kennen wird. Den gefundenen Gesetzen sehlte eine Basis. Diese kann keine andere sein, als das oberste Gesetz der organissen Thätigkeit. So wird aus den gefundenen und noch zu sindenden Gesetzen ein Spstem errichtet.

Bei Betrachtung ber organischen Thätigkeit zeigen sich utes am allgemeinsten die Borgänge. Wir beobachten an ihmen ein Entstehen und Vergehen, so, daß eine Folge ist; eines geht und kommt nach dem andern, und so ist ewige Utmwandlung. Alle organischen Borgänge laufen durche gängig in Umwandlung als Zweck zusammen; in ihr ist die höchste Einheit aller ausgesprochen. Das oberste Geset kommte demnach heißen: Die Gesammtthätigkeit des Organismus ist gegeben in Umwandlung, und der Gesammtsorganismus besteht vermittels Umwandlung.

Sin Hinderniß in den Forschungen über das Verhalten der organischen Thätigkeit ist der Begriff, den man von dem Leben sich gemacht. Wahrhaftig! wir wissen nichts von der Beschaffenheit des Lebens an sich, wir kennen es nur in der organischen Thätigkeit, und die organische Materie = unorganischer Materie + Leben ist die Grundsbedingung Aller. Denn gleichmäßig ist ohne Materie keine organische Thätigkeit; Bewegung umfaßt die Vorgänge, sie ist nicht der Grund, sondern blos der Modus, in dem sie möglich, wirklich und nothwendig; Bewegung aber ist Attribut der Materie. Die Differenz der organischen und unsorganischen Materie sindet sich in der Potenzirung, vom Leben ausgehend; so sind die Krastäußerungen der organischen Materie in Raum und Zeit erhöht und vermehrt. Dabei ist durchs Leben der Sang so gehalten, daß Selbst

thätigkeit, Selbstbestimmung und, so lange nicht die Materie ber Endlichkeit ein Riel fest und ber Chemismus nicht überwiegt, Selbsterhaltung besteht. Der Raterie aber geboren die Rrafte an. Soll das Leben mehr fein, ober die Materie, ober mehr, als fie wirklich find, fo entfteht Ber= wirrung. 3d halte es für wichtig, daß biefer Sat, fo gestütt, festgestellt ober grundlich verworfen werbe. Auibm bervor geht ber Leiter ber Forschungen; benn fo fine 3 fie geschieden. Ein anderes hinderniß ift die bisberige Ar ficht des Lebens, als ob es durch einen Rampf, Opposition bestehe. Reiner ber Borgange steht in Opposition mit bemannt andern und das Lebendigsein erscheint als ein geset makia Rufammenwirken von Vorgangen, Die alle in ftiller Unwandlung ihren Anfang und ihr Ende finden. Bober b-=te Borftellung von Rampf in die Pathologie gekommen, bames ließe fich nachweisen, aber urfprünglich — in der Antiquit tommt er fcon vor - bat ibn eingeführt die Untennin # von der Gesammtheit ber organischen Thatigfeit. Ift bie Renntniß errungen, ift bas oberfte Gefet richtig erhober , fo ftebt ber Schöpfung einer Mebicin, bie frei von ber mannichfaltigen Tadel, nichts im Wege. Die Pathonomie umidlange alle ihre Doctrinen, die Gefete gaben ihne== Bestand und Zusammenhang, es war' "bes Lebens goldne = Baum, der immer grunt"; das kindische Spftemfabricire= borte auf, man batte genug damit ju thun, bas eingies wahre Spstem, das im Organismus ewig und immer glei lebt, bas Spftem ber Gefete ber organischen Thatiglest tennen ju lernen, und die Summe der Geiftestrafte, auf fo ein nütliches Unternehmen verwendet, die fonft in leere Speculationen fich erschöpft, mußte ber Menscheit erfens liche Früchte bringen. Das handeln des Arates konnte nun nicht mehr mit Theorien in Widerspruch tommen, es wurde allein durche Befet beftimmt.

Ich bringe diese Angelegenheit mit vor den Richterstuhl von Ew. Excellenz. Dero Urtheil darüber ist mir von Vichter Wichtigkeit. Den gedruckten — Borschlag zur Beständung einer Pathonomie — bitte ich als nicht edirt anzuschen. Zur Zeit, da er geschrieben, glaubte ich mich nicht frei aussprechen zu können.

Genehmigen Em. Excellenz die Berficherung ber großen Berehrung, womit ich verharre

Ew. Excelleng

unterthäniger Diener

G. L. Offendingen,

b. Mebicin Doctor.

Bibrach, ben 28. Februar 1826.

thatigkeit, Selbstbestimmung und, so lange nicht bie Materie ber Endlichkeit ein Biel fest und ber Chemismus nicht überwiegt, Selbsterhaltung besteht. Der Materie aber ge boren die Kräfte an. Soll das Leben mehr fein, ober die Materie, ober mehr, als sie wirklich sind, so entsteht Ber-Ich balte es für wichtig, daß dieser Sat, so gestütt, festgestellt ober gründlich verworfen werbe. Aus ibm hervor geht ber Leiter ber Forschungen; benn fo find fie geschieben. Ein anderes hinderniß ift die bisherige Ansicht bes Lebens, als ob es burch einen Rampf, Opposition bestebe. Reiner ber Borgange steht in Opposition mit dem andern und das Lebendigfein erscheint als ein gefehmäßiges Rusammenwirken von Vorgangen, Die alle in stiller Umwandlung ibren Anfang und ihr Ende finden. Wober die Vorstellung von Rampf in die Pathologie gekommen, bas ließe sich nachweisen, aber ursprünglich — in der Antiquität kommt er icon vor - bat ibn eingeführt die Unkenntniß von der Gesammtheit der organischen Thatigkeit. Ift Diese Renntniß errungen, ift bas oberfte Gefet richtig erhoben, fo steht ber Schöpfung einer Medicin, die frei von dem mannichfaltigen Tadel, nichts im Wege. Die Pathonomie umidlange alle ibre Doctrinen, die Befete gaben ibnen Beftand und Zusammenhang, es war' "bes Lebens goldner Baum, ber immer grünt"; bas kindische Spftemfabriciren borte auf, man batte genug bamit zu thun, bas einzig wahre Spstem, bas im Organismus ewig und immer gleich lebt, bas Spftem ber Gefete ber organischen Thatigkeit tennen ju lernen, und die Summe ber Beiftestrafte, auf so ein nüpliches Unternehmen verwendet, die sonft in leeren Speculationen fich erschöpft, mußte ber Renscheit erfreuliche Früchte bringen. Das handeln bes Arztes konnte nun nicht mehr mit Theorien in Wiberfpruch tommen, es wurde allein burchs Gefet bestimmt.

Ich bringe diese Angelegenheit mit vor den Richterstuhl von Em. Excellenz. Dero Urtheil darüber ist mir von höchster Wichtigkeit. Den gedruckten — Borschlag zur Begründung einer Pathonomie — bitte ich als nicht edirt anzusehen. Zur Zeit, da er geschrieben, glaubte ich mich nicht frei aussprechen zu können.

Genehmigen Em. Excellenz die Berficherung der großen Berehrung, womit ich verharre

Ew. Excellenz

unterthäniger Diener

G. L. Offendingen,

b. Mebicin Doctor.

Bibrach, ben 28. Februar 1826.

# LXIV. Poffelt, Johann Friedrich.

- 1819. 19. März. Em. Königliche Hoheit erhalten hierbei eine Cop a bes bis auf ein Wort bechiffrirten Briefs. Kann ich nunme fogleich an ben Mann [Posset] schreiben und ihm ben strazzlichen Ruf zugehen lassen? ober ist eine förmliche Beistimmung von Gotha noch zuruck?... Bewegungsgründe braucht es nicht, da er gern und willig kommt.
- 1820. 7. September. Serenissimus besuchten ihre lieben Entel jur guten Stunde, das Gewölf um die Sonne ward lichter, Anfang und Mitte konnten vollkommen beobachtet werden, und ben Austritt, das Ende [ber Sonnensinsterniß] zu sehen, begeb man sich auf die Sternwarte, wo Prosessor Bosselt mit andem Angestellten beschäftigt war.
- 1820. 20. December. Ich habe biese Blätter [Antündigung eines weteorologischen Journals] an Posselt geschickt mit dem Ersuchen bei hofrath Brandes anzusragen, welche Borschuffumme allensals erwartet würde, weil vorher weber Gutachten noch Entschiff folgen könne. Posselt hat geschrieben und wird die anlangente Antwort sogleich übersenden, wo dann ein unterthänigster Bertrag alsobald erfolgen soll. R. A. II. 162
- 1821. ..... Meteorologie warb fleifig betrieben; Professor Boffet that bas Seinige.
- 1823. 31. März. Ew. Königliche Hoheit haben wol schon vernommen, baß unser guter Posselt aus bem Reiche ber Lebenbigen geschiebts ift. Indem wir seinen Berlust betrauern, haben wir auf bie Wiederbesetzung seiner Stelle zu benten. R. A. II. 211.

Außerbem: R. A. 182. R. II. 280.

## 291. Goethe an Boffelt.

An Hrn. Prof. Posselt Wohlgeb. Jena.

Zu beikommendem Geschäftserlaß füge noch einen wisen: schaftlichen hinzu, indem ich eine Sendung des Hrn. Salmen:

. Spectors ju Durrenberg, Bifchoff, welcher burch bes hrn. . 2.2.2. v. Fritfch Ercellenz zu mir gekommen, zugleich mit= elle.

Bor allen Dingen mache Dieselben aufmerksam auf die 'Th angestrichene Stelle in dem Bischofsischen Brief, indem dollommen mit dem werthen Manne übereinstimme, is man auf das eifrigste die Beziehungen der Barometerschede um die ganze Welt zu ersahren trachten müsse. Die zigelegte graphische Darstellung der barometrischen Eurven London, Paris, Genf und Dürrenberg gibt dasselbe Restat, was unsere graphischen Darstellungen bisher gegeben, as nämlich die Barometerbewegung durchaus an allen bezichneten Orten obschon relativ, doch völlig gleich auf und bsteige. Gilt dieses nun schon von obgenannten vier Orten, dist es höchst bedeutend, zu erfahren, wie sich dieses bhänomen rings durch die Meridiane, sowie durch die Breitenkreise in allen Graden verhalte.

hier ware nun zwar anfangs auf teine Bollftanbigkeit u benten, sondern bas geringfte Fragment murbe icon Dabenswerth fein. Em. Boblgeb. ift bekannter als mir, Do bergleichen einzelne Bemerkungen in Reisebeschreibungen, Mabemischen Berhandlungen, Journalen u. f. w. möchten zu inden fein; hatte fich unfer werther howard, anftatt feine Infmerksamkeit fast allein auf Temperatur zu verwenden, nit dem Barometerstand entfernter Gegenden abgegeben, fo Durben wir auch hier schon vorzüglich gefördert sein. em nun die bisherigen Beobachtungen, tabellarifden Bereidniffe, graphische Darftellungen unseres meteorolog. Kreises inverrudt ihren Bang geben, fo murbe meo voto ein Aus-Hid auf alle Weltgegenden im besondern barometrischen Bezug nicht zu verfäumen sein, und wie gefagt wäre bie nindeste Notig, die und aus der Gerne fame, ju bemerken and ju beobachten.

# LXIV. Poffelt, Johann Friedrich.

- 1819. 19. März. Em. Königliche Hoheit erhalten hierbei eine Copie bes bis auf ein Wort bechiffrirten Briefs. Kann ich nunmehr sogleich an ben Mann [Posselt] schreiben und ihm ben förmlichen Auf zugehen lassen? ober ist eine förmliche Beistimmung von Gotha noch zuruck?... Bewegungsgründe brancht es nicht, ba er gern und willig kommt.
- 1820. 7. September. Serenissimus besuchten ihre lieben Entel zur guten Stunde, bas Gewölf um die Sonne ward lichter, Aufang und Mitte konnten volkommen beobachtet werden, und ben Austritt, bas Ende [ber Sonnenfinsterniß] zu sehen, begab man sich auf die Sternwarte, wo Prosessor Posselt mit andern Angestellten beschäftigt war.
- 1820. 20. December. Ich habe biefe Blätter [Antündigung eines meteorologischen Journals] an Poffelt geschickt mit bem Ersuchen, bei hofrath Brandes anzufragen, welche Borschuftumme allenfalls erwartet würde, weil vorber weber Gutachten noch Entschuß solgen könne. Posselt hat geschrieben und wird die anlangende Antwort sogleich übersenden, wo dann ein unterthänigster Bortrag alsobald erfolgen soll.

  R. A. II. 162.
- 1821. ..... Meteorologie warb fleifig betrieben; Professor Poffelt that bas Seinige.
- 1823. 31. März. Em. Königliche Sobeit haben wol ichon vernommen, bag unser guter Posselt aus bem Reiche ber Lebenbigen geschieben ift. Indem wir seinen Berluft betrauern, haben wir auf die Bieberbesetzung seiner Stelle zu benfen. R. A. II. 211.

Außerbem: R. A. 182. R. II. 280.

# 291. Goethe an Boffelt.

An Hrn. Prof. Posselt Wohlgeb. Jena.

Bu beikommendem Geschäftserlaß füge noch einen wissenschaftlichen hinzu, indem ich eine Sendung bes Hrn. Salineninspectors zu Durrenberg, Bischoff, welcher durch des hrn. St.=M. v. Fritsch Ercellenz zu mir gekommen, zugleich mit= theile.

Bor allen Dingen mache Dieselben aufmerkam auf die roth angestrichene Stelle in dem Bischoffischen Brief, indem ich vollkommen mit dem werthen Manne übereinstimme, daß man auf das eifrigste die Beziehungen der Barometersstände um die ganze Welt zu ersahren trachten müsse. Die beigelegte graphische Darstellung der barometrischen Eurven zu London, Paris, Genf und Dürrenberg gibt dasselbe Ressultat, was unsere graphischen Darstellungen bisher gegeben, daß nämlich die Barometerbewegung durchaus an allen bezeichneten Orten obschon relativ, doch völlig gleich aufz und absteige. Gilt dieses nun schon von obgenannten vier Orten, so ist es höchst bedeutend, zu ersahren, wie sich dieses Phänomen rings durch die Meridiane, sowie durch die Breitenkreise in allen Graden verhalte.

Bier mare nun gwar anfangs auf teine Bollftanbigkeit ju benten, sondern das geringfte Fragment murde icon icanenswerth fein. Em. Boblgeb. ift bekannter als mir, wo bergleichen einzelne Bemerfungen in Reisebeschreibungen, akabemischen Berhandlungen, Journalen u. f. w. möchten zu finden fein; batte fich unfer wertber Soward, anstatt feine Aufmerksamkeit fast allein auf Temperatur zu verwenden, mit dem Barometerstand entfernter Gegenden abgegeben, fo murben wir auch hier icon vorzüglich gefördert fein. bem nun die bisherigen Beobachtungen, tabellarischen Ber= zeichniffe, graphische Darftellungen unferes meteorolog. Kreifes unverrückt ihren Gang geben, so murbe meo voto ein Ausblick auf alle Weltgegenden im besondern barometrischen Bezug nicht zu verfäumen fein, und wie gefagt mare bie mindefte Notig, die uns aus der Ferne fame, ju bemerken und zu beobachten.

Wollten Em. Wohlgeb. hierüber weiter nachl mir gelegentlich Ihre Meinung sagen, so würde höchlich verbinden.

Bielleicht brächten Sie um bas Reujahr einig Weimar zu, bamit biefer so bebeutende und m gelegene Gegenstand besprochen und bas nächste sogleich in Ausübung gebracht werben könnte.

Bas hrn. Bischoff betrifft, so werden Sie sic ihm in Berbindung setzen und ihm von unsern B bas Röthige mittheilen.

Die graphische Darstellung erbitte mir wie' um solche nochmals naber zu betrachten.

Einige Abdrude ber liniirten Blatter jum Belider Darftellungen erbitte mir mit nachstem.

Weimar, ben 25. December 1822.

Exp. eod.

# LXV. Purkinje, Johann Evangelifta.

- 1820. ..... Purkinje jur Kenntniß bes Sehens warb angezogen und die Bibersacher meiner Bemühungen nach Jahren aufgestellt. A.
- 1820. 17. August. Könnten Sie bie hauptmomente bessen, was Sie für physiologe Farben gethan, uns barstellen, tonnten Sie mir einen anschaulichen Begriff von Comparetti's und bes Purtinje Berdiensten turzlich geben, so wurde ich's mit Freuben [in bie Farbenlehre] einfügen.
- 1821. ..... Ich wende mich zur Natursorschung; und ba hab' ich vor allem zu sagen, daß Burkinje's Werk über bas subjective Seben mich besonders aufregt.
- 1821. 10. Januar. An Burtinje halte ich mich fleißig. 3ch habe ihn fcon ausgezogen, und beschäftige mich nunmehr mit Noten und Ginschaltungen, um seine Bemuhungen an bie unserigen anzuknupfen. St. Sch. 227.
- 1821. 10. März. Bei biefer Gelegenheit wieberhole meinen Dant für bie Betannticaft mit Burtinje; ich habe einem Auszuge feines Büchleins mancherlei eigene Erfahrungen verfnüpfenbe unb forte laufenbe Betrachtungen zwischengeschaltet, benen ich Ihre Aufmerksamkeit erbitte.
- 1821. 29. März. Sehen Sie boch, ob ber frankfurter Buchhanbel Ihnen folgendes Berken verschaffen tann: Burtinje, Beiträge zur Kenntniß bes Sehens in subjectiver hinsicht. Brag, 1819. Dieser vorzilgliche Mann ergeht sich in ben physiologen Erscheinungen und führt sie durchs Psychische zum Geistreichen so, daß zuletzt das Sinnliche ins llebersinnliche ausläuft, wohin die Phänomene, deren Sie erwähnen, wol zu zählen sein möchten. Ich bringe in meinem nächsten Stild Naturwiffenschaften einen Auszug aus Purfinje bei, mit eingeschalteten eigenen Bemerkungen, mannichsaltig betrachtend und hinreißend. R. 198 sq.
- 1831. 29. April. Bu meinem Auszuge von Burfinje mußt' ich nothswenbig eine nachbilbung seiner Tafel hinzufügen, ein schwieriges, genau betrachtet, ein unmögliches Unternehmen. St. Sch. 230.

194 Burfinje.

- 1821. 28. November. Die Tabelle jur Farbenlehre habe ich abbrucken laffen, wie fie zuerst lag, werbe aber die Bemerkung nicht verfäumen, daß durch Ihre und Purkinje's Arbeiten die physiologe Abtheilung aufs neue an Gehalt und Gestalt gewinnen muffe. St. Sch. 246.
- 1822. 12. Juni. Ein Auszug aus Purfinje mit hinzugefügten Bemerfungen liegt schon seit einem Jahre bei mir, und warbe,
  wenn erft 3hr Auffat gebruckt ift, gar wohl folgen können.
  St. Sch. 248.
- 1822. 9. December. Purfinje erwart' ich mit Freuben also in biefen Tagen. St. Sch. 261.
- 1822. 12. December. Mit Gegenwärtigem melbet sich ein gar vorzüglicher Mann, herr Purkinje aus Prag, gegenwärtig von Berlin kommend und nach Breslau als Prosessor ber Physiologie berufen; bekannt in der naturwiffenschaftlichen Welt durch sein Büchlein: "Neber das subjective Sehen." Du wirft einen benkenden, von innen heraus höchst gebildeten Mann an ihm erkennen. R. II. 314.
- 1822. 14. December. Purtinje wird bich gleichfalls febr interessirt haben. Merkwürdig war mir, wie er sich aus bem Abgrunde bes Pfassthums durch eigene Kräfte herausgehoben, sich autobidatisch entwidelt und gebildet, babei aber die Richtung in ben Abgrund bes eigenen Daseins genommen; beshalb er benn ein freiwilliges Märtyrerthum untergangen und sich an sich selbt im Einzelnen und im Ganzen zu belehren und zu begreisen gesucht. Ich sah ihn mit Riemer und Rebbein; gar wunderlich nimmt sich ein solches Wesen unter Protestanten aus, die sich boch immer zwischen ber Außen- und Innenwelt im Gleichgewicht zu halten suchen. Ich hätte wol gewünscht, ihn einige Tage sestzuhalten; die große Treue gegen sich selbst, seines innern Wesens und Wirtens in aller Eigenthümssichkeit zu schauen, wäre vieles werth gewesen. K. II. 316.
- 1823. 12. Januar. In biefen Tagen haben merfwürdige Menfchen bei mir eingesprochen; Purfinje fam von Berlin und lebte frei und zutraulich mit uns. Gin solcher autobibaktischer und heautontimorumenischer, geistreicher und genialer Piarift nimmt fic

zwifchen Brotestanten gar wunderlich aus, benen es vor lauter änferem Bubrang schwer wirb, sich aus sich selbst zu bilben, und bie selten Luft haben, ins Innere ihres geiftig-törperlichen Befens zu bringen, ba sie schon so vieles aus Schächten, Streden und Stollen geforbert vor sich finden.

1823. 19. August. 3ch werbe nunmehr einen weitläufigen Auszug aus Burfinje mit meinen Roten ins Engere bringen.

St. Sch. 288. Außerbem: K. II. 317. R. 202. Mr. 41.

Endlich: Purfinje, Ueber bas Geben in subjectiver hinficht. III, 1190.

### 292. Burfinje an Goethe.

Breslau, den 27. November 825.

Guer Excelleng!

Hoch würdiger Herr!

Ich habe es gewagt, Ihnen die zweite Folge meiner Untersuchungen über das Seben in subjectiver hinsicht bebiciren, weil ich mich bes Wunsches nicht entschlagen tonnte, jebe meiner mubfamen Geiftesarbeiten jum Dentmal meines Gefühls aufzustellen. Sie burfen sich nicht baran stoßen, daß die Sache zugleich in einem medicinischen Sournal abgebrudt erscheint; es ift dies hierbei unwesentlich, und gegen die ursprüngliche Bestimmung, ein Tribut, ber meine Armuth der Buchhändlerei zollen mußte, da das Manuscript schon seit einem Jahre hoffnungslos umberirrte. 36 hoffe, daß bieses Bandchen das phlegmatische Interesse Deutschen etwas mehr aufregen wird. Ich mache Em. Ercellenz auf das Sich-Aufheben der Farbenspectra aufmerkjam, da es auch für die Kunstpragis eine Ausbeute Betrafrt, indem nach der felbsteigenen Beobachtung des berliner Malers Wach die Schattenpartien in farbigen Gewardern nur erft bann ein reines Duntel gemähren, wenn einen schwachen Uebergug von der entgegengesetten Farbe erhalten, wo dann das Objective das von der Lichtpartie angeregte Subjective wieder aufhebt. Noch übersende ich Ihnen ein Specimen meiner Untersuchungen über die Entwickelung des Vogeleies vor dem Legen.

Genießen Sie noch recht lange mit Gottes Sulfe bas uns allen fo theuere Leben.

3ch bin Em. Ercelleng

in tiefster Ehrfurcht Dero unterthäniger J. Ev. Purkinje.

## 293. Goethe an Burfinje.

herrn Professor Burfinje nach Breslau.

Ew. Wohlgeb. freundliche Sendung war mir abermals höchst angenehm. Der sichere Schritt, mit dem Sie auf Ihren Wegen fortgehen, die Klarheit, wie Sie davon Rechensschaft geben, ist ermunternd und belebend. Man wird nicht allein auf eine leichte Weise aller der Erfahrungsschätze theilshaft, die Sie der Natur mit so großer Bemühung und Aufsopferung abgewonnen haben, sondern wird auch bei eigenen Arbeiten durch ein solches Beispiel ausmerksam, wie man zu verfahren habe.

Die echte Originalität bethätigt sich darin, daß es nur eines Anstoßes bedarf, um sie aufzuregen, worauf sie denn ganz eigen und unabhängig den Weg des Wahren, Tüchtigen und Haltbaren zu verfolgen weiß. Alles, was mir bei einem beharrlichen Wandeln eben in dem Reiche des Sehens, Schauens, Beobachtens, Erinnerns und Imaginizrens vorgekommen und vorgeschwebt, trifft mit Ihrer Darftellung vollkommen überein, indem es durch sie zum Bewußtsein gesteigert wird.

hatten boch meine übrigen Paragraphen fich bes Gluds

zu erfreuen, das Ihnen der 41. verdankt! Ich habe die Knechtschaft der wissenschaftlichen Geister nie in dem Grade möglich gedacht, als ich sie sinde. Das Newton'sche Gespenst übt immerfort seine Herrschaft aus, wie Teufel und Heren im düstersten Jahrhundert. Um desto mehr freue ich mich Ihres reinen, lichten, lebendigen Ganges und preise die Jugend glücklich, die Ihnen eine gleiche Bildung schulzbig wird.

Erfreuen Sie sich der schönen seltenen Gaben eines freien ungetrübten unmittelbaren Anschauens der innern und äußern Natur und erhalten mir ein wohlwollendes Andenken.

Weimar, den 18. März 1826.

## LXVI. Rennenkampf, Baron von.

## 294. Goethe an Rennentampf.

An bes H. Hofmarschall Baron v. Rennenkampf Hochwohlge-

schönstens zu begrüßen und mich Ihrem theuren Andentebestens zu empsehlen, ergreife gern eine sich darbietende Ga legenheit. Herr Thioli, Maler und besonders gewandte: Restaurateur, der bisher in Berlin gearbeitet und bei seine Durchreise auch bei uns die Geschicklichkeit im Wiederherstellen verletzer Bilder gar lobenswürdig bethätigt hat, ga benkt seinen Weg nach Oldenburg zu richten und ich nehm keinen Anstand, denselben zu empsehlen. Er ist ein stille gesitteter Mann und seine Frau, des bekannten Landschafts malers Fidanza Tochter, ist gleichfalls wacker und artis Er führt einige Bilder mit sich, welche zu sehen dem Liele haber immer interessant sein wird. Vielleicht gäbe es dorte einiges zu restauriren, wobei ich wol sagen darf, daß er billt ist, wie wir an ihm mit und ohne Accord ersahren haber

Sollte es Gelegenheit sein, mich ben höchsten herrschafte unterthänigst zu empfehlen, so wurde ich mich fehr gludlich ichaben.

Schreiben Ew. Hochwohlgeb. diesen Brief dem erneute Bertrauen zu, welches Ihre Gegenwart in mir frisch beles bat, und erhalten mir ein wohlwollendes Andenken.

Weimar, den 2. Juni 1823.

# LXVII. Ritgen, Ferdinand Anguft von.

2. ..... Für bas Allgemeinere erschienen mehrere bebeutenbe Berke. Die große naturgeschichtliche Karte von Wilbrand und Ritgen in Bezug auf bas Element bes Wassers und auf Bergeshöbe, wie sich die Organisation überall verhalte. Ihr Berth warb sogleich anerkannt, die schön augenfällige Darstellung an die Band gehestet zum täglichen Gebrauch, vorgezeigt und commentirt in geselligen Berhältnissen, und immersort studirt und benutzt.

Sobann: Gemälbe ber organischen Natur von Wilbrand und Ritgen, III, 1124.

### 295. Ritgen an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr Freiherr, Hochzuberehrender Herr Staatsminister!

Erlauben Guer Excelleng mir, ben 28. August durch eine ne Gabe feiern zu burfen.

Die Lehre von der Metamorphose der Pflanzen hat auf allgemeine Naturansicht und auf die Naturforschung uns Tage einen so mächtigen und herrlichen Einsluß gehabt ist insbesondere so bestimmt der Ursprung von Wilsnd's System geworden, daß die Einsicht in das Wahre es Verhältnisses und die dankbare Freude hierüber Wilsnd und mich, seinen Schüler, bestimmten, unser Naturztälde Euer Ercellenz zu widmen.

Wilbrand hat die entschiedene Richtung genommen, die iersten Punkte des allgemeinen Polaritätsverhältnisses in Natur zu betrachten. Mich treibt es, den zwischen je i Polen überall mitten inne liegenden Indissernzpunkt

ju fuchen und die Bole felbst aus biefem ersten Buntte binaustreten und in diefen letten Bunkt gurudtebren ju seben.

Dieser Idee habe ich zuerst in meinem frühern Bersuche einer natürlichen Gintheilung ber Säugethiere und in ben damit verbundenen Andeutungen über die Priorität ihrer verschiedenen Gattungen einen Leib zu geben gesucht und eingebenk ihres Urfprungs biefelbe in ihrer Einkleibung Eurer Ercellenz vorgelegt. Darauf habe ich einige foffile Bedentrummer ju gleichem Zwede benutt, biefen Berfuch in ben Actis ber Leopoldina, T. XIII, Ps. I, 1826, mitgetheilt und barin (S. 25 (353)) auf bas Naturgeset ber Sprünge im Gegenfate bes Gefetes ber allmäblichen Uebergange aufmerkfam zu machen angefangen. Auch biefe Arbeit gebort Ihnen, wie das Bachlein feinem Quell; allein fo oft ich bas längst gebundene Beftchen gur Band nahm, ichien es mir gar ju geringe, und fo allein, ohne Begleitung, nicht bes würdigenden Blids bes Meisters werth. Bas ich ihm beigeben wollte, reifte fpat und jest erft kann ich es freudig hinzulegen; und so fende ich bas Beste, was ich Nehmen Sie es freundlich bin!

In Liebe, Bewunderung, Chrfurcht Curer Ercelleng

dankbarfter Verehrer

Gießen, am 18. Auguft 1828.

Ritgen.

# LXVIII. Röhling, Friedrich.

#### 296. Röhling an Goethe.

#### Em. Excellenz

sten mir die Ehre, durch Herrn Affessor v. Schiller zu laffen, daß Sie Erzarten, die ich von Schwedens im Eisenbergwerke Dannemora mitbrachte, zu besitzen hten.

3 gereicht mir zu einem außerorbentlichen Vergnügen, Excellenz die wenigen Steine, die ich von dem geen Orte mitnahm, anbei mit dem Wunsche zu über1, daß dadurch Ihre Mineraliensammlung nicht nur inige Doubletten vermehrt werden möchte.

ugleich erlaube ich mir, bei Ew. Excellenz ganz erstt anzufragen: ob es Ihnen wünschenswerth wäre, daß ei einer größeren Reise, die ich vielleicht schon im en Frühling antreten dürfte, eine besondere Ausmerkit auf Mineralien richte und auf diese Weise wieder Jergnügen haben könnte, Ew. Excellenz mit einer kleislusbeute aufzuwarten?

ie gütige Antwort von Ew. Excellenz würde mich zu z, wo ich von morgen an einige Wochen zu verweilen ke, unter Abresse der Aupserberg'schen Buchhandlung st treffen.

lit der ausgezeichnetsten Hochachtung habe ich die Ehre rharren Ew. Excellenz ganz ergebenster Friedr. Röhling.

rankfurt a. M., ben 26. October 1826.

### 297. Goethe an Röhling.

Die mir übersandten Mineralien von Dannemora waren mir sehr angenehm, welches dankbar erkenne. Sollten Sie auf Ihren Reisen an Orte gelangen, wo Bergbau getrieben wird, und mir von dem, worauf man daselbst den meisten Werth legt, auch nur kleine Stüde wie diesmal übersenden, so wird es mir zu einer unterhaltenden Belehrung dienen.

Der ich das Beste wünschend mich Ihrem geneigten Anbenten empfehle.

Weimar, ben 14. November 1826.

# LXIX. Roux, Jakob Christian Wilhelm.

- 1816. 26. März. herrn Dr. Roux ben Ueberbringer empfehle beim Eintritt zu freundlicher Aufnahme; er wird sich balb als gebilbeter Mann und schätbarer Künstler bemähren. B. II. 113.
- 1817. ..... Profeffor Rour hatte bie Gefälligfeit, mir genaue Rachbilbungen ber entoptischen Farbenbilber ju liefern. A.

Anherbem: B. II. 148. K. A. II. 118. 126. K. I. 305; II. 20. 244. 373.

Enblich: Dr. Jafob Rour über bie Farben im technischen Ginne, 1. Beft, 1824; — 2. Beft, 1828, III, 1357.

#### 298. Roux an Goethe.

### Ew. Excellenz

tressendes aus der Entsernung mittheilen zu dürfen. Ich wage es, dieser Erlaudniß zu folgen und Hochdenenselben dierbei ein kleines Schristchen zuzusenden, durch welches ich die Ausmerksamkeit der Kunstkenner auf die Technik der Mackerei in Wachsfarben zu lenken wünsche. Zwei darin ab gedruckte Aufsätze, der erste über die Farben, der zweite Vermuthungen über Technik altgriechischer Malerei, sind ab gekürzte Bruchstücke aus dem Entwurfe zu einer größeren Schrist — Beodachtungen und Ersahrungen über Natur und Kinst —, welche sich mir bei praktischer Ausübung darzben. Auch dieses Schristchen schrieb ich als Künstler sür Künstler und Ew. Excellenz werden es um deswillen mit gütiger Nachsicht beurtheilen. Die Ansicht über die Varben, im Bergleich zu den Pigmenten, schrieb ich erst

204 Rour.

nach vielen vorher angestellten Versuchen nieder, ur mir vorzüglich darum zu thun, etwas Rügliches zur vollkommnung der Kunst mit beizutragen und durch g seitiges gründliches Widerlegen und gegenseitiges Zuge am meisten Wissenschaft und Kunst zu befördern sin würde es mich sehr erfreuen, wenn Ew. Excellenz bei ; geistigen Ansicht der Kunst und bei Ihrer großen Erfal im Theoretischen sowol wie im Praktischen derselben Ihre Meinung mitzutheilen die Gewogenheit haben wo Mit Ehrerbietung

Ew. Excelleng

unterthäniger Dies Jac. Rour.

Beidelberg, den 12. October 1824.

## LXX. Schelver, Frang Joseph.

- 1. ..... Auch Schelver warb herangezogen und ber botanisichen Anftalt vorgesett. Man hatte von feiner Berfonlichkeit, als eines bochft garten und tieffinnigen Wefens, die besten hoff-nungen für bie Naturwiffenschaft.
- -- 7. Marg. Profeffor Schelver hat mir einige Recenfionen gugefchidt, bie mir recht wohl gefallen. B. E. 62.
- 28. Marg. Der botanifche [Auffath] ift febr gut gefaßt; wenn Gichftabt's Sand nicht mit babei ift, fo hat Schelver in turger Zeit feinen fchriftlichen Bortrag außerorbentlich gebeffert.

8. E. XVI.

- 11. Mai. ... einige Recensionen von Schelver, mit benen ich recht wohl zufrieden bin. B. E. 125.
- Dit Professor Schelver ließen sich gar schöne Betrachtungen wechseln; bas Zarte und Gründliche seiner Natur
  gab sich im Gespräch gar liebenswürdig bervor, wo es bem Mitrebenden sich mehr anbequemte als sonst dem Leser, ber
  sich immer wie bei allzu tief gegriffenen Monologen entfremdet
  fühlte.
- 16). ? Schelver ift gang ausgeplünbert und nebft seiner Frau mit einem frangöfischen General als Arzt fortgegangen. 2.
- 5. 21. October. Der Berluft von Schelvern und Seebed thut mir fehr leib, aber was will man in ben Momenten bes Schiffbruchs anders erwarten! Möge es ihnen auswärts wohl gehen. Bieleicht ftellen wir uns ber, baß fie gerne tommen mögen.

R. I. 273.

- 6. 22. October. Sobalb ber gute Schelver wirklich abgereift ift, fchreibe mir, und bu follft einen Gedanken wegen ber Botanisichen Anstalt erhalten. R. I. 274.
- 16. 23. October. Benn Professor Schelver ichon abgereist ift, ober feine Wohnung ganglich verlassen hat, so wird Dr. Müller herrn Dr. Boigt ersuchen, fich ber Sache [bes botanischen Gartens] einstweilen anzunehmen. R. I. 275.

- 1806. 24. October. Dr. Boigt soll in biesen Tagen von fürftlichen Commission ben Auftrag in forma erhalten, sich bes botanischen Gartens anzunehmen, mit bem Bersprechen, nach Schelver's enblicher, bis jeht noch nicht erfolgter Resignation bie Stelle perhalten, insofern sie unter ben jehigen Umftänden noch eine Stelle sein wird.

  R. I. 276.
- 1807. 12. Januar. Ich hab' ibn [Boigt] bisher mit ber ftillen Soffnung ernährt, bag er Schelver's Stelle gewiß erhalten wurde. R. I. 290.
- 1807. 14. Januar. Diefe Boche noch fchreib' ich an Schelber und auf beffen Antwort werbe ich ein Botum auffeten. R. I. 291.
- 1807. 24. Januar. Schelver bat feine Stelle refignirt. R. I. 298.
- 1818. 16. Juli. Betrachte ich biefen Fall und ben Bahnfinn bes guten Schelver, fo febe ich freilich bie Welt von ber Racht und Rebelfeite, bie ich leiber auch längst tenne. B. II. 228.
- 1823. 10. September. Auch Schelver hat wieber von sich hören laffen, was ich balb zu vernehmen hoffe. St. 112.

Außerbem: B. II. 225. 230. R. 292. B. E. 73. 250. 275.

### 299. Schelber an Goethe.

## Berehrtefter Herr Geheimer Rath!

Wie könnte ich die Gelegenheit, Ihnen diese kleine Schrift mitzutheilen, vorbeigehen lassen, da sie nicht ohne den Gedanken an Sie gedacht und nicht ohne dankbare Erinnerung Ihrer freundlichen Theilnahme geschrieben ist. Im Zusammenhange der ganzen Geschichte des Pflanzenlebens hat dieser Gegenstand größere Klarheit, aber in unsernschlimmen Zeit konnte ich für dieses nun fertige Werk die her noch keinen Verleger sinden, und das Bruchkud von den Geschlechtern mußte ich herausgeben, weil mir der Weden dass einem alten Hefte meiner Vorlesungen gedroht wurde. Daher ist diese Untersuchung, um doch dem Schicksale zu genügen, auf die Hauptmomente des Lwistes be-

ihrankt, und ich hoffe, sobald mir ein freierer Raum verhant ist, auch die Sache freier und offener geben zu könven. Wie glücklich würde ich mich schäpen, wenn Sie in diese Abhandlung einiges nach Ihrem Sinne fänden, denn inwer war mein Bunsch, etwas Ihnen Erfreuliches vollbringen zu können, gleich meiner Liebe und der unsichtbaren Gewalt, welche Sie über mich ausüben.

Wir erfreuen uns hier jeder Nachricht, welche wir aus bieser Entsernung über Ihr Wohlbefinden begierig einsam= meln, und noch mehr der großen Beweise, welche Sie uns von Ihrer Lebensfülle geben. Gott erhalte uns Sie in un= getrübter Gesundheit und mir Ihr gütiges Angedenken.

Beibelberg, ben 7. September 1812.

F. J. Schelver.

#### 300. Schelber an Goethe.

### Em. Excellenz

sibersende ich die geschlossene Abhandlung, deren Anfang Sie in dem guten Jahre, welches uns durch Ihre Gegenswart beglückte, mitzunehmen die Gefälligkeit hatten. Das Leben für die Erkenntniß in die Momente seiner Gestaltung selegen und daraus wieder herstellen, ist ein Unternehmen, welches nach beiden Seiten in Gefahr steht. Wenn ich daher den ledhaften Wunsch empfinde, daß dieser Versuch in die schon Witte, aus welcher Sie das Leben erfaßt und darz gestellt, leicht und heiter eintreten dürse, so muß ich ebenso setzundlich anhält oder forthilft, wo die Eil' des Gedankens die klare Gestaltung oder der Gestaltungstried die freie Bestegung hemmte. Die Wissenschaft hat dasselbe Schicksal der Empirie. Jene wird unverständlich und gehaltlos, wo sie sich selbst nicht hinauswenden und den Geist in Sinn vers

- 1806. 24. October. Dr. Boigt foll in biefen Tagen von fürftlicher Commission ben Auftrag in forma erhalten, sich bes botanischen Gartens anzunehmen, mit bem Bersprechen, nach Schelver's enblicher, bis jett noch nicht erfolgter Resignation bie Stelle zu erhalten, insofern sie unter ben jetzigen Umftänben noch eine Stelle sein wirb.

  R. I. 276.
- 1807. 12. Januar. 3ch hab' ihn [Boigt] bisher mit ber ftillen hoffnung ernährt, bag er Schelver's Stelle gewiß erhalten wirbe. R. I. 290.
- 1807. 14. Januar. Diese Boche noch fchreib' ich an Schelber und auf beffen Antwort werbe ich ein Botum auffeten. R. I. 291.
- 1807. 24. Januar. Schelver bat feine Stelle refignirt. R. I. 298.
- 1818. 16. Juli. Betrachte ich biefen Fall und ben Wahnfinn bes guten Schelver, so sehe ich freilich die Welt von ber Racht- und Nebelseite, die ich leiber auch längst tenne. B. II. 228.
- 1823. 10. September. Auch Schelver hat wieber von sich boren laffen, was ich balb zu vernehmen hoffe. St. 112.

Augerbem: B. II. 225. 230. R. 292. B. C. 73. 250. 275.

## 299. Schelber an Goethe.

## Berehrtefter Berr Geheimer Rath!

Wie könnte ich die Gelegenheit, Ihnen diese kleine Schrift mitzutheilen, vorbeigehen lassen, da sie nicht ohne den Gedanken an Sie gedacht und nicht ohne dankbare Erinnerung Ihrer freundlichen Theilnahme geschrieben ist. Im Zusammenhange der ganzen Geschichte des Pflanzenlebens hat dieser Gegenstand größere Klarheit, aber in unserer schlimmen Zeit konnte ich für dieses nun fertige Werk discher noch keinen Verleger finden, und das Bruchstück von den Seschlechtern mußte ich herausgeben, weil mir der Abbruck aus einem alten Hefte meiner Vorlesungen gedroht wurde. Daher ist diese Untersuchung, um doch dem Schicksale zu genügen, auf die Hauptmomente des Zwistes be-

schränkt, und ich hoffe, sobald mir ein freierer Raum vers gönnt ist, auch die Sache freier und offener geben zu könznen. Wie glücklich würde ich mich schähen, wenn Sie in dieser Abhandlung einiges nach Ihrem Sinne fänden, denn immer war mein Wunsch, etwas Ihnen Erfreuliches vollzbringen zu können, gleich meiner Liebe und der unsichts baren Gewalt, welche Sie über mich ausüben.

Wir erfreuen uns hier jeder Nachricht, welche wir aus dieser Entfernung über Ihr Wohlbefinden begierig einsammeln, und noch mehr der großen Beweise, welche Sie uns von Ihrer Lebensfülle geben. Gott erhalte uns Sie in ungetrübter Gesundheit und mir Ihr gütiges Angedenken.

Beidelberg, den 7. September 1812.

F. J. Shelver.

#### 300. Schelver an Goethe.

#### Em. Excelleng

übersende ich die geschlossene Abhandlung, deren Anfang Sie in dem guten Jahre, welches uns durch Ihre Gegenswart beglückte, mitzunehmen die Sefälligkeit hatten. Das Leben für die Erkenntniß in die Momente seiner Gestaltung zerlegen und daraus wieder herstellen, ist ein Unternehmen, welches nach beiden Seiten in Gesahr steht. Wenn ich daher den lebhaften Wunsch empfinde, daß dieser Versuch in die schone Mitte, aus welcher Sie das Leben ersast und dargestellt, leicht und heiter eintreten dürse, so muß ich ebenso sehr Ihre so ost ersahrene Süte in Anspruch nehmen, welche freundlich anhält oder forthilft, wo die Sil' des Gedankens die klare Sestaltung oder der Gestaltungstried die freie Bewegung hemmte. Die Wissenschaft hat dasselbe Schickslal der Empirie. Jene wird unverständlich und gehaltlos, wo sie sich selbst nicht hinauswenden und den Geist in Sinn vers

wandeln kann, wie diese, wo ihr die Einkehr versagt ift. Bald können wir nicht gleich hinab, bald nicht gleich hinauf das Leben führen, und wir mussen uns wol ergeben, daß wir in der Uebung stehen, dis die Zeit selbst, woraus wir das Leben empfangen, den gleichen Wechsel von Schwerskraft und Flugkraft vollbracht hat, aus dessen innerster Kraft und Erscheinung wir es allein außer uns stellen und in anderem Leben wieder erfassen können. Ich freue mich dieser Gelegenheit, mich in Ihr gütiges Andenken zurückzrusen zu dürsen. Könnte ich doch auch die innige Liebe, welche mich an Sie gebunden, aussprechen und beweisen.

Der ich mich hochachtungsvoll empfehle Em. Ercelleng

> gehorsamster Diener Schelver.

Heibelberg, den 1. Juni 1817.

## 301. Schelver an Goethe.

Endlich kann ich meinem theueren väterlichen Freunde das Buch übersenden, welches, eingedenk des liebreichen Antheils, den Sie an seiner Vollendung haben, schon so lange bestimmt war, eine Verpflichtung, welche ich empfand, zu erfüllen. Möge es auch Ihre Wünsche erfüllen, wie ich wünsche, Ihre Zufriedenheit zu erreichen.

In der lange versprochenen Herausgabe war ich haupts sächlich durch die Entdeckung aufgehalten, daß ein solches einzelnes Studium nicht für sich ausgeführt werden könne, vielmehr als Theil der ganzen Naturwissenschaft aus dieser geführt werden müsse. So oft ich daher meinem geliebten Gegenstande nahete, wurde ich im gleichen Maße jedesmal wieder zu den andern Theilen der Lebensgeschichte hingezogen, ihn gleichen Schritts mit ihnen und sie mit ihm zu begründen. Hieraus entstand eine höchst zerstreute und

in sich verwickelte Arbeit. Um so mehr freue ich mich, daß biese Jahre des ringenden Geistes nunmehr ihre Ruhe feiern, und ich hoffe, daß mir vergönnt werde, auch die andern Theile der Natur ausgeführt zu sehen.

Daß ich die botanische Physiologie als Symbol eines höhern Lebens behandelt habe, wird die Seite meines Buchs sein, von welcher es Ihnen vorzüglich verwandt ist. Eine ganze Hälfte des Menschen ist in der Pflanzenwelt versborgen; ist auch die andere Hälfte des irdischen Lebens vollendet, so kann die Zusammensehung geschehen und das physische Studium des Menschen seinen Ansang nehmen.

Wie sehr bedauere ich, daß ich in der Entfernung von Ihnen nur mit Worten ausdrücken kann, wie mit der treuesten und innigsten Liebe Herz, Geist und Leben zu Ihnen sich richten und mit Allen wetteisern, welche Sie wahrhaft verehren. Ich empfehle mich der Liebe, welche mir von jeher so theuer und unvergeßlich war.

Beidelberg, den 24. April 1822.

Schelver.

## 302. Schelber an Goethe.

### Em. Ercelleng

haben meinen botanischen Arbeiten so viel gütige und ausgezeichnete Aufmerksamkeit geschenkt, daß ich nur durch die Fortsetzung Ihnen danken kann. Darum bitte ich Sie, auch diesem neuen Theile meiner Kritik der botanischen Sexualität eine freie Stunde zu schenken. So gerne hätte ich in dem Abschnitte, welcher die jüngste Geschichte der Sache enthält, auch den Antheil ausgesprochen, welchen Sie darin öffentlich genommen haben, hätte ich nicht fürchten müssen, Ihren Namen in solchem leider sehr ungeselligen Vorgange der Literatur zu entehren. Der botanisch an sich unbedeutend gewordene Gegenstand hat sich für den Zeitgeist und sein Gemüth in eine größere Sache gehoben, ba ernste Bahrbeiten ber Wirklichkeit im Schreiben, Erzählen und Erfahren an dieser kleinen Materie abgehandelt werden mußten.

In dem zweiten Theile meiner Lebens : und Forms geschichte der Pflanzenwelt hoffe ich Ihnen einen erfreulichern Inhalt übersenden zu können, als in diesem aus der äußern Nothwendigkeit entstandenen Buche.

Mit großem Schmerze vernahmen wir, daß der Frühling Ihre theuere Gesundheit verlegen wollte; um so mehr besglückt uns die Hoffnung, daß der Herbst Sie in der Saat eines verjüngten Lebens verherrlichen werde, und wir können nur sagen, Gott, der Ihnen so viel Gutes und Großes gab, erhalte es.

Ihrem gütigen Angebenken und Ihrer Liebe empfiehlt sich täglich, der Ihnen so gerne ganz angehören möchte und wenn er von Ihnen scheidet, für seine Empfindungen kein Wort hat.

heidelberg, ben 19. Juli 1823. 3hr

Schelver.

## LXXI. Schippan, Beinrich Adolf.

### 303. Shippan an Goethe.

hochwohlgeborener, höchft= und hochzuverehrender herr Staatsminister!

Ew. Excellenz und den sämmtlichen resp. Mitgliedern der mineralogischen Societät statte ich zunächst für die freundliche Aufnahme meiner geognostischen Karte und die mir dagegen zum Andenken verliehene Medaille meinen wärmsten, innigsten Dank ab. Lebenslang werde ich diese mir erzeigte Ehre zu schähen wissen und derselben mich würdig zu machen eifrig bemühen.

Bon den gewünschten Andalusiten bei Seifersdorf vermag ich nicht Ew. Excellenz einige Exemplare zu schicken, da die im alten Bruche noch angestandenen von zu geringer Bebeutung sind, hoffe aber aus einem frischen Steinbruche zu Langhennersdorf, wo bergleichen im Glimmerschiefer öfterer vorkommen, Dero Bünsche eher befriedigen zu können.

Nächstes Frühjahr gebenke ich die auf erwähnter Karte dargestellte Gegend wieder zu bereisen und frische, schön geschlagene Belegstücke zu derselben zu sammeln, welche ich sobann Em. Ercellenz zu übersenden mich beeilen werde.

Mit der größten Hochachtung verharre

Ew. Excellenz ganz gehorsamster

Heinrich Adolph Schippan,

Brivatbocent im topograph. Aufnehmen u. Zeichnen u. praftifcher Geognoft.

Freiberg, am 28. Februar 1826.

# LXXII. Schlegel, Julius Beinrich Gottlieb.

### 304. Schlegel an Goethe's Sohn.

hochwohlgeborener Herr, bochzuverehrender Herr Rammerrath!

Bor 11/2 Jahre ohngefähr nahm ich mir die Freiheite Ihrem hochverehrten Herrn Bater in einem an H. Staat fapitän Gauby gesandten Päckhen ein Cremplar von mein Abhandlung von den Albinos zu übersenden, besonders we die von Goethe'sche Farbentheorie darin berücksichtigt ist.

Ich hoffte zwar ben wirklichen Empfang geb. Schriften hens zu erfahren, aber vergeblich. Es wurde mir auße vorbentlich angenehm sein, wenn es Ihrem hochverehrten Berrn Bater gefallen wollte, mich in Bezug auf jen Schriftchen, wenn auch nur mit einigen Zeilen zu beehren be.

Ew. Hochwohlgeboren

geh. Diener

3. S. G. Schlegel, Geheimer Pofrath x.

Meiningen, den 9. Mai 1826.

# LXXIII. Schottin, Karl Georg Andwig.

### 305. Schottin an Goethe.

### Reujahrswunsch 1831.

"Es foll fich regen, schaffenb hanbeln, Erft fich gestalten, bann verwandeln, Rur scheinbar steht's Momente still. Das Em'ge regt sich fort in allen; Denn alles muß in Richts zerfallen, Benn es im Sein beharren will."

Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht.

Der Aether (and του diel Seelv και από του diselv) ift bas Licht.

Der Aether besteht aus zwei Elementen: aus dem Licht= glanze = + Aether oder + Licht und aus der Wärme = ÷ Aether oder ÷ Licht.

Wenn sich Lichtglanz und Wärme, als die beiden Bestandtheile des Aethers, im Gleichgewichte durch ein pulssartiges Zusammenstoßen miteinander verbinden, so gerathen sie ungefähr wie + E und ÷ E in Entzündung oder Feuer, werden dadurch verdichtet, gesestet und gleichsam miteinander verschmolzen, und so gestaltet sich aus ihnen diejenige Erscheinung der Welt, welche wir Körper oder Materie nenzen, in deren Schwerpunkte die größtmöglichste Auhe herrscht, weil sich in diesem Punkte die beiden Elemente des Aethers, Lichtglanz und Wärme, am meisten concentrirt, gleichsam neutralisit, krystallisit und somit verkörpert haben.

Der Lichtglanz ist das männliche Clement, die Wärme das weibliche. Der Lichtglanz gibt und die Wärme empfängt, insofern das Licht mit seinem Glanze die Wärme oder den Raum erfüllt und erbellt.

Im Zeugungsacte bes Aethers werben Lichtglanz und Wärme zur Schwere, b. i. zum Körper im All, welcher bas Product bieses Actes ift, verbunden.

Die Vereinigung ober das Verbundenwerden der Elemente des Aethers begründet also das Sein des Körpers.

Wird nun aber das Gleichgewicht von Lichtglanz und Wärme eines Körpers in irgend einem Theile beffelben wieder aufgehoben ober wird ber zum Körper gestaltete Aether theilweise wieder in seine Bestandtheile aufgelöft. fodaß der Körper, g. B. ber Magnet, in seinen beiben, vom Somerpunkte auslaufenden Sälften entweder mehr Licht: glanz ober mehr Warme erhält, fo wird obige Erscheinung ber Körperwelt verändert und der Körper zeigt sich in seiner Metamorphose oder Verwandlungefähigkeit, b. h. er wird magnetisch oder, was beinahe basselbe ift, elektrisch, indem fich die Elemente, nämlich Lichtglanz und Barme, im Korper vom Schwerpunkte beffelben aus vertheilen und er, ber Körper, baburch für Bewegung und Leben empfänglich, b. h. lebensfräftig gemacht wird; — benn nun erft tritt ber Körper wirklich in die Welt ber Bewegung und bes Lebens ein, weil er in feinen schwereren, b. h. lichtglangreicheren, und in seinen leichteren, b. h. marmereicheren Theilen von ben, das All erfüllenden, durchdringenden, bewegenden und belebenden Rräften oder Elementen bes Aethers, dem Lichtglanze und der Wärme, die wir mit Magnetismus ober Elektricität bezeichnen, angezogen und abgestoßen, mithin erregt, bewegt, metamorphosirt und belebt wird. In diefer Welt ber Bewegung und bes Lebens

beharrt nun der Körper so lange, als er seine Verwandslungsfähigkeit behauptet; und die Reihenfolge seiner Verswandlungen, welche er durch den Streit der Bestandtheile des Aethers nach innen und nach außen erfährt, ist die Zeit — seines Lebens im Aether und durch den Aether, von welchem er unaufhörlich einmal gefestet und einmal verslüchtigt wird.

Die theilweise Entzweiung oder das Ausein= andergehen des zum Körper gestalteten Aethers in seine beiden Bestandtheile von Lichtglanz und Wärme begründet also die Thätigkeit oder das Leben des Körpers.

Im Grunde ift bas Leben jedes einzelnen, aus der Berbindung von Lichtglanz und Wärme entstandenen Körpers ein Spiel zu nennen, welches die im Innern des Körpers enthaltenen Elemente einerseits unter sich felbst und anderer= seits mit ben Elementen bes ben Körper umgebenden Aethers im All treiben. Das Ende biefes Lebensspieles tann erft bann eintreten, wenn ber zur Schwere gewordene Lichtglanz in dem, als den verkörperten Aether gedachten Körper von ber Wärme allzu sehr ausgebehnt und gleichsam verflüchtigt worben ift, weil sich hierauf Lichtglanz und Wärme wieder zum allgemeinen Aether verbinden, ben ich den allgemeinen. großen und alles, b. i. unfer Weltspftem, zusammenhaltenden Magneten nennen möchte, ber seinen Südpol nach Norben und seinen Nordpol nach Suben bat. Durch bie Kräfte bieses Magneten wird bas All zusammengehalten und er vertritt auf diese Beise die Stelle einer Centralsonne.

Ob nun schon ein solcher, unser Weltspstem zusammenshaltender Magnet unsern Augen verborgen ift und blos nach den erkannten Gesetzen des Magnetismus geahnt wers den kann, so läßt sich gleichwol hoffen, daß sich durch die Unnahme desselben noch viele von den unzähligen Räthseln

werden lösen laffen, welche uns Gott in der Ratur, inspimmel und auf Erben aufgegeben hat.

Nach meiner Ansicht wäre sonach jener große Ragnsober Ocean der Weltenalle der allgemeine Aether selbst, den sich nach Norden mehr als nach Süden ausdehnt und darusallen Körpern, sie mögen Sonnen oder Planeten u. s. im heißen, gebietet, mit ihrem Nordpol, als ihrem lichtglamereicheren und deshalb schwereren Theile, nach dem Südp sienes Oceans als dem wärmereicheren und deshalb ausdehnteren Theile desselben zu streben.

Da die Bereinigung und Entzweiung der Bestandthebes Aethers, durch welche die Körper ins Sein und Lebgerusen werden, nach den meisten Erscheinungen, die wir i den Processen des Magnetismus und der Elektricität gewast werden, gemeiniglich in Pulsen (Ictus) geschieht, so sührenden, gemeiniglich in Pulsen (Ictus) geschieht, so sührenden, dies auf die Bermuthungen, daß der Erdmagnetisme wind die Drehung der Erde um ihre Achse, sowie das Leben der Erde überhaupt von den Lichtpulsen herrühre, in welchen das aus + Aether und ÷ Aether bestehende Sonne welchen die Erde wirkt — Bermuthungen, die ich vor mehreren Jahren einmal in der Natursorschenden Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg bei Gelegenheit eines Borztrags über den Arterienpuls und die Blutcirculation ausstührlicher ausgestellt habe.

Uebrigens haben mir obige Gedanken\*) über die bilbenden und bewegenden, b. h. einmal festenden und einmal lösenden ober vertheilenden Kräfte des Aethers bis jett noch die meiste Aufklärung über das allschaffende Wort Gottes: "Licht werde", gegeben und haben mich auch um eine Stuse näher zur Erkenntniß der Gesetze geführt, nach welchen alle Körper des Himmels und der Erde besteben,

<sup>\*)</sup> Bon wem antere ale von Goetbe?!

afen, auseinander wirken und sich verändern — jener esete, nach welchen selbst das Sonnenstäubchen in der ift, der kleinste Blutstropfen in unserm Körper, ja selbst r Punkt im lichtreichen Arystall des gefähreichen Auges tsteht, wirkt, lebt, sich verändert und bewegt. Auch haben sige Gedanken den Glauben in mir bestärkt, daß dem Mensen dermaleinst, wenn sein Lebensspiel für diese Erde zu nde sein wird, eine Berwandlung bevorstehe, die Sott o I von einem Aether ausgehen lassen kann, der reiner, Akommener und verklärter als derjenige ist, welcher hieseden durch seinen Lichtglanz und seine Wärme die Körper tstehen und leben heißt. — Ja dann werden im Sinne unsterblichen Schiller's, im seurigen Kampse die eiserns Kräste entbrennen und Großes wirken im Bund, Größes aber im Streit.

[December 1830.]

Dr. Karl Schottin in Köstriß.

### LXXIV. Schreibers, Karl von.

- 1815. 23. December. Das von Schreibers Angebotene ift glei erwunicht .... Eine Tifchplatte foll forgfältig eingehad m nebft Zeichnungen von bem Bortommen biefes Gefteins am 7 ben Barge an Schreibers gefenbet werben. Wie ich benn über hame mit ihm im Berhaltniß zu bleiben gebente. R. A. II. 58. 59.
- 1816. 17. Januar. 3ch will Sommerring babon feiner problematifden Berfteinerung] Notig geben, auch herrn v. Schreibers auf biek Abhandlung aufmertfam machen. R. A. II. 62.
- 1816. 31. Marg. Des Directors v. Schreibers vorläufiger Bericht em balt mehrere Buntte .... Da mir von Darmftabt aud en monftrofer Schabel gefenbet worben, und ich mir einen reinen weißen ausgebeten habe, fo tonnte biefer zweite gar mohl gut eingepadt über Rurnberg nach Wien fpebirt werben, um biefen gefälligen Mann auch mit etwas Seltenem gu bienen.

R. A. IL 74

- 1819. 12. August. Sogleich nach meiner Anfunft in Jena verfügte if mich beute auf bas ofteologische Cabinet, um bie von bent von Schreibere angefünbigte Senbung auspaden zu laffen R. M. II. 132.
- 1820. . . . Der Grundtopus [ber Bafalte von Sorn], morant alle die übrigen Formen fich zu entwideln ichienen, mart in Thon nachgebilbet, auch Mufterftude an Berrn v. Schreiters nach Wien gefenbet . . . . Berrn v. Schreibers' Merolithen for' berten une auch in biefem Rapitel.
- 1820. 11. Marg. Em. Wohlgeboren nehmen vielleicht Gelegenbeit, ven biefem burch herrn Director von Schreibers eingefenbeten Gim' plar einiges Freundliche über bie Unternehmungen fagen 34 laffen, welches um fo munichenswerther ift, als ibm von 3enz aus laut pag. 188 und 189 bochft Erfreuliches miterfahren.
  - 31. E. 211.
- 1820. 20. October. Diese Geneigtheit ift mir fruber burd bem Director von Schreibers verficbert, gegenwärtig burd bem

G. St. R. Schweizer, welcher bas Glud hatte, Hochbieselben in Karlsbab zu begrüßen, abermals erneuert worben, und ich wiederhole baber meine bescheidentliche Bitte, mir von dem erstzgebachten Funde, oder was sonst noch in dieser Art gefällig sein möchte, in jeder beliebigen Form und Größe, insofern sie inftructiv sein kann, zukommen zu lassen.

23. Juni. Anbei erfofgt: 3m Auftrage bes Directors von Schreibers ein Badet Trattinitifcher Flora. R. A. II. 220.

Außerbem: B. E. 334.

### 306. Goethe an Schreibers.

3 hrn. Director u. Ritter v. Schreibers Hochwohlgeb. Wien. Em. Hochwohlgeb.

hft freundlichen Antheils war versichert, als ich nach turt, aber schweren Leiben wieder in die Welt zurücktrat und zleich in Sorgen wegen unserer verehrtesten Großherzogin hrere Tage schweben mußte; es waren trübe Wochen, sich nach und nach aufklärten. Nehmen Sie meinen zlichsten Dank zugleich auch für die warnende Vorsorge. auben Sie der Versicherung, daß ich nicht mehr arbeite, nöthig ist, um Tag und Stunden mit einigem Interesse tzubringen.

Die übersenbeten Bücher sind glücklich angekommen und verfehle nicht, sie Serenissimo bei Höchstihro Rückunft kloigst vorzulegen. Segenwärtig ist der Hof in Wilhelmst. wo sich unsere verehrteste Frau Großherzogin von ten Leiden völlig zu erholen hoffen kann.

Hr. v. Froriep dankt zum schönsten für das übersendete emplar der brasilianischen Nachrichten; auch mir waren höchst angenehm, sodaß ich sie von Anfang bis zu Ende ißig durchgelesen. Darf ich wol bitten, mich bei diesem nlasse Herrn Dr. Pohl bestens zu empsehlen? Ich hatte

bas Glüd, bei seiner Durchreise burch Eger, obgle auf wenige Stunden, ihn zu begrüßen und höd schäpen.

Die Seite 111 und 112 der brasilianischen Nac verzeichneten Mineralien wünschte freilich in vollst Reihe zu sehen und mich Ew. Hochwohlgeb. belehren klärung dabei zu erfreuen; einiges ist mir durch her Eschwege bekannt geworden, vielleicht daß, wie schor durch Ihre Güte geschehen, irgend eine Einzelheit uns gelangen könnte.

Worum ich aber förmlich zu bitten wage, ist un Musterstücke bes S. 113 gemelbeten Sandsteins, Hr. v. Eschwege Itakolumit benannt hat, worin sauch der biegsame Sandstein lagerweise sindet. Bor letten Abänderung besitzen wir einige hübsche Stücke mein Bunsch wäre, von dem Sandstein, der noc biegsam ist, besonders da, wo er grobkörnig wird, j größere, pistazienähnliche, spindelförmige Quarzkörsich schließt, einige Stücke zu erhalten. Ich din schur, ein gleiches oder ähnliches Gestein in Deuz zu entdecken und würde später nicht versehlen, n gelingt, Musterstücke zu übersenden.

Mit aufmerksamer Erwartung sehe ich allem be gegen, was Sie uns von jenen großen Unternehr als Ausbeute versprachen. Wie ich benn schließlich haltung Ihrer höchst schäbbaren Gewogenheit mit legentlichst erbitte, auch ben Bunsch hinzufüge, baß nur einigermaßen gelingen könne, irgend etwas Siegegen so vieles Freundliche leisten zu können.

· Weimar, den 22. Juni 1823.

Exp. eod.

### 307. Schreibers an Goethe.

Wien, am 16. December 1825.

Hochverehrter!

Erlauben Ew. Excellenz, daß ich beim eintretenden Mosmente des Jahreswechsels, den ich wol an und für sich als gemeinübliches Motiv zu benußen wagen könnte, eine geswissermaßen durch Pflicht gebotene Beranlassung zu Hülfe nehmen darf, mich dem Andenken eines hochverehrten Gönstehmen darf, mich dem Andenken eines hochverehrten Gönstehmen und mittelbar der Huld und Gnade eines erlauchten Mäcens zu empfehlen, indem ich im Lause dieses, durch zweisache Jubelseier für den beglückten Musensitz Weimar verherrlichten Jahres leider durch keine Aufforderung dazu ermuthigt wurde und bei jenen mit so vielen Tausenden und Tausenden nur im Stillen huldigen zu dürfen glaubte.

Seit der glorreichen Anwesenheit des durchlauchtigsten Großherzogs mährend des hoben Congresses in hiefiger Ressidenz war ich von Jahr zu Jahr von Höchstdemselben mittel= und unmittelbar mit kleinen wissenschaftlichen Aufstagen, Ankaufsbesorgungen u. dgl. beehrt und mit Zahslungsleistungen betraut, wozu ich mittels hoher Anweisungen auf die benöthigten Geldvorschisse an das Haus Fries allsbier in den Stand gesett wurde und worüber ich mich gegen die großherzogl. Räthe und jeweiligen Scatoulliers, die H. Bogel, Ludecus und Hage, zur Zeit der Jahressichlisse auswies.

Seit 1822 habe ich jedoch auch in dieser letzern Beziehung keine Aufforderung erhalten, und obgleich ich bei Ermangelung bestimmter Befehle und Aufträge in dieser Zwischenzeit keine Veranlassung zu Verausgabungen erhielt, die, soweit ich mich erinnere, nicht schon ausgewiesen worden wären, so erachte sch doch für meine Pflicht, um bei sortbauernder Verehrung keine Rechnungsdefecte zu vers

anlassen, so geringsügig auch das corpus delicti befunden werden dürfte, zu bemerken: daß ich von den (infolge hoher Anweisung d. dto. 1. Febr. 1818 auf 1000 Fl. C.M. bei dem Hause Fries et Comp., wovon ich jedoch im Ganzen, und zwar bis März 1821, nur 800 Fl. nach Bedarf de hoben habe) erhaltenen großherzogl. Geldern noch 127 Fl. 52 Ar. C. M. und 20 Fl. 4 Ar. W. W. zur Disposition in Händen habe. Und da mir der gegenwärtige Scatoullier Sr. königl. Hoheit nicht bekannt ist, so din ich so steil. Ew. Excellenz zu bitten, auch in dieser Angelegenheit den wohlgefälligen Vermittler zu machen.

Zwei Rabre bindurch und noch mit dem bochft langweilenden und geifttöbtenden Geschäfte, der Abfaffung von Inventarien nach Buchhaltereiform und ber Revision und Incontrirung der gabllofen und namenreichen Objecte unferer Sammlungen befaßt, wobei ich für mich und die Instalt feinen Gewinn erwarten fann, als die Ausbeute von Materialien und Vorarbeiten zu einer Geschichte dieser let tern, wovon meift der leider viel ju fruh verftorbene Bertuch jun. nach von mir erbaltenen Mittbeilungen eine Kleine Stigge, in feiner Reife von Thuringen nach Wien, bekannt machte - bin ich ber Wiffenschaft beinahe abgestorben und faum im Stande, ben Leiftungen Anderer mit ber currenten Letture zu folgen, noch weniger etwas felbst zu leiften oder leisten zu machen, am wenigsten aber etwas Reues von bier aus mittheilen zu können, bas vor bem Wiffenicaftstribunal von Weimar und Jena von einigem Intereffe befunden werden möchte. An Bereicherung unserer Musen fehlt & nicht, nur fommen wir über ber Menge von Trachten und deren Arrangirung und Servirung nicht zum Genuffe bes Dargebotenen, noch weniger zur Verdauung. So geht es namentlich mit unsern Brasilianis. Eben ift mir wieder ein Transport von 12 Berichlägen angefündet, der neuerlichsten Sbeute unferes unermüdlichen Natterer, ben boch mabr= ) tein Beimweh plagt, wie man einft unfern Ratur= ichern, wenigstens im allgemeinen, zur Laft legen wollte, er bereits acht volle Jahre in Brafilien fich herumtreibt b nun erft Matto groffo durchstreifen und dann noch 1 Amazonenstrom bis zur Mündung verfolgen will. Bor ien Rücktunft kann nun freilich an keine vollkommene mutung feiner zumal aus der Roologie gesammelten jate gedacht werben, und bann möchte bei ber großen mge von Gegenständen die Wahl schwer und bei der fipieligkeit ber Herausgabe von Werken diefer Art und ber herrschenden Benurie ber Buchhändler als Untermer und der Gelehrten und Wiffenschaftsfreunde als nehmer in Deutschland überhaupt und hier Landes insondere eine auch nur den billigsten Forderungen, am tigsten aber ben viel zu boch gespannten Ansprüchen un= 3 guten Mitan und ber bairischen Naturforscher Genüge tenbe Bekanntmachung noch ichwerer halten. Inzwischen en wir hoffnung, daß endlich vor der hand Dr. Pohl's theil, nach und nach, anspruchsloser und ben Beit= und isverhältniffen angemessener, wie zu munichen, und doch riedigend, wie zu erwarten fteht, ans Tageslicht gelangen fte, indem Se. Majestät eine bedeutende pecuniare Unterung gur herausgabe, die nun Dr. Pohl, im nicht gang jegrundeten Mistrauen gegen unfere Berleger, durch= auf fich felbst nehmen wollte, allergnädigst zugesichert en. —

Für den erlauchten Meteorologen dürften vielleicht nachende Bemerkungen über die hierländischen Witterungspältnisse im verlaufenden Jahre von einigem Interesse. Außer dem, wie es scheint durch ganz Europa werkten, außerordentlich niedern Barometerstande am October (scil: = 26,615 P. M. auf hiefiger Stern-

warte) hatten wir einen sehr trodenen, boch nur mittel beißen Sommer, febr niebern Wafferstand, fodaß felbf gegenwärtig die Schiffahrt im wiener Donaukanale gebemmet ift, oft wiederholte ftarte Sturme und, einige Tage im September und Anfang October ausgenommen, bie über be Gebühr falt waren, bis jum heutigen Tage eine fo lam -Witterung, beren man fich feit langem Gebenfen nicht er = innert, indem man nicht nur, wenigstens in naberer Une = gebung unferer Stadt, noch feine Schneeflocke gewahn fondern das Thermometer, felbst in meiner bochgelegene febr freien Wohnung, gegen BNB. angebracht, taum no O erreichte, indeß es nicht felten um biefe Beit 10-12°zeigt, und boch wollen, ich weiß nicht, ob auch bie burd Bernunftichluffe, wol aber die durch Inftinct geleitete Wetterpropheten einen ftrengen Binter verfunden; fo zeigte sich Parus cyanus und Fringilla rosea Pallas, die nu = höchst felten aus dem boben Norden bei uns erscheinen, ims ber Nähe ber Stadt; Fringilla linaria und die fonft bier fehr seltene und sporabisch erscheinende Loxia curvirostra major seu Pythiopsittacus wird besonders baufig gefangen; bagegen ift die Anas segetum, die nur bei eintretender ftrenger Ralte und Sonee unfere Begenden verläßt, bereits seit 14 Tagen verschwunden und die Amphibien, Insetten larven und andere Winterschläfer haben fich lange ichen und tiefer als gewöhnlich vergraben. Auch scheint diefen Sommer über unfere Atmosphäre febr oft mit Eleftricitat, und zwar, wenn ich recht conjecturire, mit + E überladen gemejen ju fein, obgleich Gemitter eben nicht besonders bäufig und gerade auch nicht in jenen Momenten zugegen waren, als ich wieberholtermalen bie Bemerfung macht, baß rubende Bendel zwijchen ben beiden Bolen galvanijder (trodener, Bambonifder) Saulen von felbft, und gmar vom + Pol aus, in autofratische Bewegung gerietben, die oft

mehrere Stunden lang anhielt. Doch scheinen alle diese ungewöhnlichen und jum Theil auffallenben atmosphärischen Grideinungen mit keinem Hauptphänomen, einem Erdbeben, Bullanausbruche u. bgl., wie man ahnte, zusammenzuhängen, und die Detonationen auf Meleda (worüber ich nächstens eine eben jum Drude bestimmte, in topographischer und geognostischer hinsicht intereffante Abhandlung von unserm wadern Bartich, ber von Amts wegen eine Untersuchung an Ort und Stelle vorzunehmen bestimmt ward, einsenden tonnen boffe), obgleich sie gewaltig genug waren und parifden Schreden über gang Dalmatien verbreiteten, ichei= nere wol auch mit keiner berfelben in irgend einer Berbiredung ju fteben, indem fie ebenfo ftart und beinabe noch farter ohne ähnliche Erscheinungen im vorigen Jahre ftattgefunden baben.

Und nun verzeihen Em. Ercelleng die Weitläufigkeit, in bie ich unwillfürlich verfiel, und noch mehr die Geringfügig= teit bes Inhalts, womit ich Ihre fostbare Zeit ju behelligen verleitet ward, und genehmigen die Versicherung ber innigften Berehrung, mit der ich noch lange, lange Jahre verharren zu burfen munichte

Guerer Ercelleng ganz ergebenster Rarl v. Schreibers.

# 308. Goethe an Schreibers.

Des herrn Director von Schreibers hochwohlgeb. nach Berlin [i. e. recte Wien].

Em. Hochwohlgeb. geneigtes Schreiben mar mir bochft angenehm, ba es mich an bie Beiten eines lebhafteren Berfebre fo willkommen erinnerte. Den iconen naturwiffenschaftlichen Studien, welche Em. Hochwohlgeb., wenngleich Goethe's Raturmiffenfcaftliche Correspondeng. II.

mit mancher sorgenvollen Bemühung, so glücklich förde en, bin ich zwar nicht ganz fremb geworden, welches freilich unmöglich wäre, aber ich habe doch meine Thätigkeit nach andern Seiten hinwenden müffen, um nur einigermaßen basjenige zu leisten, was Zeit und Umstände von mir forebern. Nehmen Sie daher den besten Dank, daß Sie mir diese angenehmen Fächer wieder zur Erinnerung bringen, wie ich denn auch von seiten meines gnädigsten Herrn die besten Grüße zu vermelden und zugleich den Bunsch zu ersöffnen habe, es möchte Ihnen gefällig sein, für die noch in Händen habende Summe etwas, das unser osteologisches Cabinet bereichern könnte, gefällig anzuschaffen und anher zu senden.

Hebe, sondern es würden auch Schädel und allenfalls ein= zelne Theile seltener und merkwürdiger Thiere sehr ange= nehm sein, wobei die in Händen habende Summe auch wol um ein Mäßiges überstiegen werden könnte.

Da sich ein gewünschter Kopf bes Nilpferdes kaum finden möchte, so wäre ein vollständiger Schädel des Balzrosses schon angenehm, von welchem bisher der vordere abgesonderte Theil nur bei uns aufgestellt war. Der Schädel eines Rhinoceros, Löwen oder Eisbären würde gleichfalls unsere Sammlung wünschenswerth vermehren, wie denn noch gar manches dergleichen aufzuzählen wäre.

Bielleicht lassen aber zu völliger Sicherheit beider Theile Ew. Hochw. von ben Bearbeitern bieses Fachs ein kurzes Berzeichniß mit bemerkten Preisen aussehen, da dann Entschließung und Zahlung in kurzem erfolgen könnte.

Der doppelten Jubelfeier unserer gnädigsten Herrichaften, einer funfzigjährigen Regierung und ebenso lange dauernden höchsten Shestandes, haben Ew. Hochwohlgeboren gewiß den aufrichtigsten Antheil gewidmet. Daß seit meiner Anwesens

Schreibere. 227

beit in Weimar gleichfalls ein halbes Jahrhundert verstossen, verare laßt mich zu den frömmsten Betrachtungen, sowie die jenerer Tage meiner Ankunft gegönnte unerwartete Feier mich zu der demüthigsten Anerkennung auffordert. Indem man bei einer solchen Spoche bei allem, was in ihr uns Gutes zustließt, an das Vergangene zurückdenkt und die großen Prüfzungen überschaut, wodurch eine redliche Thätigkeit gar oft Sehemmt worden, so fühlt man die Forderungen, die ein Bedeutendes Leben an uns machte, so streng und gewissermaßen drückend, daß alle selbstischen Gefühle dadurch ertödtet werden und daszenige als eine Last auf uns liegt, was uns früher vielleicht zu Sitelkeit und Uebermuth verssührt haben möchte.

Lassen Ew. Hochwohlgeb. mich von biesen Betrachtungen in Ihrem eigenen Zustande übergehen, von welchem Sie mir vertraulich melden. Freilich ist das Uebermaß der Schätze, die sich bei Ihnen aufhäusen, so groß, daß die Sindildungskraft des Entsernten sich's nicht vergegenwärtigen tann, und Sie bemerken ganz richtig, daß, wenn einmal dergleichen Bereicherungen naturwissenschaftlicher Umsicht mit Rübe, Gesahr und Kosten an Ort und Stelle gelangt sind, doch nachher, um sie zur öffentlichen Kenntniß zum allgemeinen Nutzen zu bringen, eine neue Expedition gleichsam nöthig sei, um das Publikum, besonders das deutsche, zu hinreichendem Antheil zu bewegen.

Herrn Dr. Pohl bitte mich zum allerbesten zu empsehlen; ich habe des würdigen Mannes, seit ich seine Bekanntschaft in Eger gemacht, sehr oft wieder gedenken müssen. Ich wünsche uns Allen Glück, wenn das Mögliche von seinen Eroberungen mitgetheilt würde. Vielleicht hat er die Gefälligkeit, das Nähere über eine Pflanze mitzutheilen, von welcher Herr von Eschwege in seinem Journal von Brasitien, Heft 1, S. 228, spricht, auch sie auf der dritten Tasel

abgebildet vorlegt. Sie führt den Namen Raiz preta; ihr werden emetische Kräfte in hohem Grade zugeschrieben, die Botaniker aber, mit denen ich darüber conferirt, können nicht einig werden, zu welchem Geschlecht sie zu rechnen sei. Die übersendeten organischen Wetterbeobachtungen waren sehr angenehm. Vielleicht haben Ew. Hochwohlgeb. die Gefälligkeit, bei dem Wechsel der Jahreszeiten dergleichen auch künftig mitzutheilen. Die meteorologischen Beobachtungen der jenaischen Sternwarte vom Jahre 1824 sind nun auch herausgegeben; ich sende sie mit der sahrenden Post.

[Januar 1826.]

### 309. Schreibers an Goethe.

### hochverehrter Gönner!

Im Anichluß hab' ich die Ehre, die vom S. Dr. Bobl verlangte Auskunft über Efcwege's Raiz prota in einem handschriftlichen Aufsage, womit sich der Verfasser hochdero Boblmollen bestens empfiehlt und zugleich ben Prospectus \*) eines Werts von demfelben einzusenden, das ich mit Fug und Recht felbst ber Aufmerksamkeit und Protection so comvetenter und erhabener Gönner empfehlen kann, fo zwar, daß ich keinen Unftand nehmen zu durfen glaube, auch obne birecten Befehl ben erlauchten Ramen Gr. fonigl. Sobeit bes gnädigsten Großherzogs auf die bereits, aber nur bier circulirende Lifte von hoben und geneigten Subscribenten zu setzen und sowol auf ein Eremplar mit colorirten als auch auf eins mit schwarzen Abbruden zu pranumeriren, um gleich beim Erscheinen der frühesten damit aufwarten ju konnen. Der Sendung, die ich mit bem Boftmagen befördern machen werde, gedent' ich dann noch einige litera-

<sup>\*)</sup> Liegt gebruckt in zwei Exemplaren, eine beutsch, eine fran-

rische Novitäten vom biefigen Plate, die vielleicht nicht gang obne Intereffe fein burften, beizufügen; bagegen besorg' ich, bem im letten verehrlichen Schreiben geäußerten Buniche wegen ofteologischen Braparaten, zumal binfictlich ber beftimmten Defiberaten, wol nicht jo balb entsprechen zu tonnen, da es einerseits bei bem Verfalle unserer einst so gut bebachten und weltkundigen Menagerie an brauchbaren Materialien, andererseits bei bem leider bei uns noch immer unbegünstigten Stande der comparativen Anatomie an arbeitslustigen Subjecten fehlt. Inzwischen bab' ich gerade jest einige Soffnung für die Butunft, indem die eine durch einen höchft vortheilhaften Antrag, ber eben Gr. Majeftat gemacht wird, leicht auf ben erwunschlichsten Standpunkt erhoben, lettere burch ben leidenschaftlichen Gifer eines febr fähigen jungen Mannes, der sich diesem Fache vorzugsweise widmen will, wenigstens ju einiger, wenngleich noch ein= seitiger Broductivität gebracht werden konnte.

Wegen einer kleinen Pflichtvernachläffigung hab' ich recht angelegentlich um Entschuldigung zu bitten. 3ch verfaumte nämlich bisher, Guer Ercellenz Nachricht von bem madern orn. Regimentschirurg Ernft zu geben, ben Sochbieselben icon im vorigen Jahre an mich adressirt haben. Ich war bieses guten Mannes und bes Hauptzweckes seines biesigen Aufenthalts wegen anfangs febr beforgt, ba in feinem Sache bier wie allerwärts Charlatanism und ber gröbste Empirism herricht und ich felbst und nur meines eigenen lei= bigen Bedürfniffes wegen mit einem einzigen ber übrigens gablreichen Beilfünftler der Art hierorts, bem faif. Leib= und Hofzahnarzt Fuchs, perfonlich bekannt mar, bem ich ihn wol empfehlen, bei bem ich mir aber die Erreichung feines 3medes und der wohlmeinenden Absicht feines burchlauche tigsten Berrn und Gönners gerade am wenigsten versprechen tonnte. Gin guter Genius führte unfern Clienten aber

gerade zu einer Beit nach Wien, wo bieses Fach endlich auch rationell betrieben zu werden beginnt und auch fo und nicht blos handwerksmäßig gelernt werben fann. Gin Sr. Carabelli, Chirurgiae Doctor, hatte fich bereits, obgleich erft feit turgem, in diefer Begiebung einige Celebritat erworben; noch kannte ich ihn nicht personlich, sein Ruf war mir aber binlänglich verbürgt, und ich konnte baber nicht ansteben, unsern Begunftigten an ibn zu empfehlen, um so weniger. als anderweitige Ansprechungen febr unbefriedigend ausfielen. Dem gludlichen Erfolge biefer Empfehlung verbante ich selbst die nähere Bekanntschaft jenes würdigen Mannes, die ich nach der Hand persönlich und unter dem plaufibeln Bormande suchte, mich nach ben Fortschritten bes empfoh-Ienen Schülers zu erfundigen. Ich fand bie fonell erworbene Reputation des Lebrers febr wohl gegründet und erhielt von diesem die erfreuliche Berficherung, baß fein Schüler die erwünschtesten Fortschritte mache und gang in seine Rußstapfen zu treten verspräche, deffen er sich einft berühmen zu können schmeichle. Das vom Schüler, wie es scheint, angewöhnte zuvorkommende und uneigennütige Benehmen des chrenwerthen Meisters ift bereits burch die Buld Gr. fonigl. Sobeit auszeichnend belohnt worden, morüber berfelbe hocherfreut ift; ber Lehrling wird feinen Lohn in der Ausübung der erlernten Runft finden und der erlauchte Gönner ben Dank ber leidenden Menschheit ernten.

Bu all biesem, wenngleich nur sehr entfernt und höchst mittelbar, beigetragen zu haben, verdank ich die Beranlassung Sochberoselben Wohlmeinung von meinen geringen Kräften und gutem Willen, und dieser mich angelegentlichst empfehlend, verharre ich dankbarst und verehrungsvoll

Guerer Ercellenz

gang ergebenfter

Wien, am 12. Juli 1826.

Karl v. Schreibers.

### 310. Schreibers an Goethe.

hoch= und Wohlgeborener herr, hochverehrter herr und Gönner!

Erlauben Guer Ercelleng, bag ich die Gelegenheit ber Abreise bes wadern frn. Regimentschirurgus Ernft, ber nure seinen Lebreurs ehrenvoll geendet bat, benuten barf, ben ibn betreffenden Theil des Inhalts meines lett abgefendeten Schreibens zu befräftigen, der nun auch balb, ba es an Beranlaffungen leider nicht fehlen durfte, werktbatig bewahrheitet werden wird. Obgleich die Ausübung dieser Bartie der praktischen Heilkunst gerade am meisten Schmerz und Bebklagen erregt, so ift boch kaum eine, die ber un= leugbaren und positiven Gulfleiftung wegen dankbarer ertannt würde; bies und ber Umstand, daß der Wirkungsfreis berfelben, jumal auf bem Standpunkte, auf bem sie unser wackere Schüler zu erlernen das Glud batte, nicht blos auf ben schmerzvollen Weg ber Operationen beschränkt ift, sondern den Präservativ= und Palliativcuren ein weites Feld gestattet, und burd Restitutionsmittel und Runftgriffe sich felbst auf die Schönheitserhaltung ausbehnt, laffen hoffen, baß wir nicht nur von den leidenden, sondern auch von ber gewiß noch größern Rahl ber lebensluftigen und ichonbeitspflegenden Beimarer manch stillen Dank mittelbar ernten werben. 3d meinestheils wünschte inzwischen mich beffen, zumal bei meinem bochverehrten Gönner und hochbeffen verebrliden Ungebörigen lieber auf anderen Wegen verfichern zu können, und baju Beranlaffungen erfehnend verharre ich ebrfurchtvollst

Hochderselben

ergebenfter Diener

Wien, am 9. August 1826. Rarl v. Schreibers.

# LXXV. Schrön, Ludwig.

- 1821. ..... Metcorologie warb fleißig betrieben .... Conductem Schrön bilbete fein Talent immer mehr aus. A.
- 1824. ? Januar. Auch folgen einige meteorologische Tabellen, bie bm Schrön's fortbauernbem Fleifie und Genauigfeit Zeugnift geben. R. A. II. 228.
- 1824. ? März. Den meteorologischen Dingen bin ich eifrig im Dienkt gefolgt; unser junger Mathematiker [Schrön] hat gleichsalls auf seinem Wege fortgearbeitet; er nimmt keine Rotiz von meinem Grundsat und ich benute um besto lieber und beffer sein über alle Begriffe forgfältiges Bemerken und Zusammenstellen, und so hoffe ich Weniges, aber Bebeutenbes im nächsten hefte vorzulegen.
- 1824. 14. December. Die jenaifche Anftalt unter ben fibrigen, bie ich besorge, macht mir jett Freinde, weil ber genannte Ludwig Schrön ein gar wacerer junger Mann ift, in ben ersten Zwanzigen, von ber größten Accuratesse, die sein eigentlichstes point d'honneur ist; man muß ihn ganz gewähren lassen; und ie thut er auch mir, ber ich auf meinem Standpunkte festbalte, die erfreulichsten Dienste.
- 1832. 26. Februar. Im Jahre 1834 tommt ber große Komet; ichen habe ich an Schrön nach Jena geschrieben, eine vorläufige Infammenstellung ber Notizen über ihn zu machen, bamit man einen so merkwürdigen herrn wohl vorbereitet und würdig empfange.

  Dr. 151.

Außerbem: K. U. 290. 292. 293. St. Sch. 323. G. II. 324; III. 205. 206. St. Bl. 14.

### 311. Goethe an Schrön.

An den Conduct. bei d. Jen. Sternwarte Ludwig Schrön nach Jena.

Sie erhalten hierbei, mein guter Schrön, die Bibliothèque universelle, und zwar das Heft, worin sich die Bitterungsbeobachtungen von Genf und dem Bernhardsberg für den Monat December besinden. Da beide nur innershalb zwei Zollen wechseln und [nicht?] allzu weit außeinanderstehen, so würde ich rathen, die graphischen Darstellungen nur auf schmale Riemen zu verzeichnen, welche man alsdann nach Belieben an anderen Tafeln anfügen könnte.

Burbe biese kleine Arbeit balbigst gefördert, so geschähe mir ein befonderer Dienst, weil mich eben diese Betrach= tungen gegenwärtig vorzüglich beschäftigen.

Mit den besten Bunfchen. Beimar, ben 23. April 1823.

# 312. Schrön an Goethe.

Excellentissime, Hochwohlgeborener Herr, Gnädiger Herr Geheimer Rath!

Indem ich mich beeile, dem erhaltenen gnädigen Auftrag zufolge Guer Excellenz auf beiliegendem Blatte die gewünschte Bergleichung unterthänig zu übersenden, verharre ich mit dem tiefften Respect

Guerer Ercellenz

unterthäniger

Ludw. Schrön.

Jena, am 2. Juli 1826.

| drön.                     |                               |                                                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| von Weimar (681 Par. Fuß) | bes Broden (3633 Par. Fuß)    | des Montblanc (14700 Par. Fuß)                    | bes Chimboraffo (20000 Par. Fuß) | ber höchsten beobachteten Wolke (11/13 geog. M. ob. 24624 P.F.) 0,180 " 0,18 " 3/16 " 1/6 " (d) | des Ohawalagiri (25000 Par. Fuß) | der Atmosphäre (91/2 geogr. Meilen ob. 216,980 Par. F.) (a) |
| 0,005 " - " - " 1/200     | 0,026  " 0,03  " 2/77  " 1/38 | 0,107 » 0,11 » 3/ <sub>28</sub> » 1/ <sub>9</sub> | 0,146 » 0,15 » °/41 » 1/7        | 0,180 » 0,18 » 3/ <sub>16</sub> » <sup>1</sup> / <sub>6</sub>                                   | 0,183 » 0,18 » 2/11 » 1/5        | 1,594 ob. 1,59 ob. 1 19/32 ob. 13/5 \$3.                    |
| ¥                         | =                             | 2                                                 | ×                                | » (d)                                                                                           | » (c)                            | ). Lin. (b)                                                 |

Jeich 2 Bar. Fuß ober 280 Par. Linien, fo beträgt bie Sobe

- (b) Bon biefen vier Werthen ift ber erfte, Tanfenbtheile einer Linie enthaltenb, nur beshalb aufgeführt, bamit bie (a) Die Grenze bes Luftfreifes ba gefett, wo bie Luft fo bunn ift, bag bie Lichtfrablen nicht mehr gebrochen merten fonnen. Diefe Grenze ber Straftenbrechung ift aus ber Dauer ber aftronomischen Dammerung berechnet werben. mit bem zweiten gleiche Genauigfeit; ber vierte enblich ift einsacher und weniger genan als bie vorigen. Linie, welche ein icarfes Auge mit Silfe eines Ronius noch erkennen tann; ber britte, ein gemeiner Bruch, hat Bibe von Weimar nicht gang verschwinde; ber zweite enthalt jur einsachften Bergleichung hunberttheile einer
- (c) Der Dunft, womit eine gweischufige Rugel, in marmere Luft gebracht, beschlagen murbe, burfte wol biefer fein.
- (d) v. Humbolbt beobachtete awischen ben Wenbefreisen, wo bie Bolten eine größere Bobe ale bei uns erlangen, biefelben nech in biefer Bobe.

### LXXVI. Schubarth, Karl Erust.

- D. ..... Mich besuchte Ernst Schubarth, beffen perfönliche Bekanntschaft mir bochft angenehm war. Die Neigung, womit er meine Arbeiten umfaßt hatte, mußte mir ibn lieb und werth machen; seine finnige Gegenwart lehrte mich ihn noch böber schägen, und ob mir zwar die Eigenheit seines Charakters einige Sorge für ihn gab, wie er sich in das bürgerliche Wesen sinden und fügen werde, so that sich doch eine Aussicht auf, in die er mit günftigem Geschied einzutreten hoffen durfte.
- 3. 26. Juli. Zum Soluß barf ich wol einen jungen Breslauer, Karl Ernft Schubarth, Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen! Es ift zwar, als wenn ich mich selbst empföhle; bies aber selbst wäre nicht einmal zu tabeln. Er ist burch die Thüre, an ber ich gerade Pförtner bin, in meines Baters Haus gekommen, und beträgt sich barin ganz gut; wie sollt' ich ihm abholb fein! Aufmerksamkeit, um die ich bitte, werden Sie ihm nicht verfagen.
- 0. 10. September. Ohne Säumen, verehrter Freund, übersende, was ber junge bebeutende Mann von sich selchst geschrieben, welches Sie auch obne meine Bitte beberzigen werden . . . . Benn sich jemand aus eigener Macht und Gewalt, aus reiner Ueberzeugung so ausspricht und es darauf hin wagt, ob er sich bedeutende Männer mit allem Anhang und in so vielen Beziehungen zum Feinde mache, der ist wol werth, daß man ihn beschütze und sorge, daß ein auf unserer Seite Entsprungener auch sich bergestalt entwickeln könne, daß er in der Folge träftig und unabhängig, zum wahrhaften Besten unseres Zustandes, wenn er anders noch zu retten ist, mit auftreten dürse, daß er eine mürdige Rolle auf dem Schauplate übernehme, den wir vielleicht schon verlassen haben. St. Sch. 206.
- 0. 13. September. Rach bem 25. biefes wird Schubarth bei mir fein, und mich verlangt gar fehr, was ich von diefem Bufammenkommen werbe melben können. Möge es uns gelingen, bas Ernfte, Gute zu förbern, beffen so höchlich noth ift.

St. Sch. 210.

- 1820. 25. September. Am 13. September ging ein Brief ab, er Schubarth und Offried und Lifena bezuglich. St. 36. 213.
- 1820. 1. October. Nachtem Ernft Schubarth fünf Tage, rem 24. Et tember bie ben 28. incl., bier geblieben, ift berfelbe in feint Beimat gurudgefehrt. Bieruber nun Folgenbes: Da mir feint Untunft gemelbet mar, faßt' ich ben Borfat, ihn eine Beit lang bei mir ju behalten, um mit ibm burchans ins Reine ju femmen . . . Es ift wirflich eine merfwürdige Ericheinung, fo vid Bartbeit und Festigkeit vereinigt au feben . . . Daf er bei schwachem Geficht eine Brille tragt, mußte ich ibm erft in Betrachtung feiner übrigen Borguge verzeihen; benn ich bin von biefen Glacangen, hinter benen man bie natürlichen auffnden muß, ein großer Reint. Doch bies mar balb und gern befeitigt. Bermunberfam ericbien bie Congruen; biefee jungen Mannes mit fich felbft. Aus einem Mittelpuntte, mo er feine fammtlichen Denichenfrafte gar einig beifammenbalt, gebt a aus nach allen Zeiten, betrachtet, erfaßt, beurtheilt alles ans feinem Standpunfte, ben man nicht beschränft nennen bari, obgleich ein Individuum bafelbft verharrt. Debr barüber u fagen, verbietet mir ber Drang bes Augenblide. Rur fo rid fag' ich, es mar mir feltfam genug, vierundamangig Jahre gegen gweinnbfiebzig auftreten ju jeben, ohne bag eine Differen fich gezeigt hatte, bie ich nicht felbft zu feinen Gunften bame auflofen mögen. EL &6. 217.
- 1821. 22. Mai. Durch herrn Karl Ernft Schubarth, welcher 3hnen fcon genug burch fich felbft empfohlen ift, fende befte Grufe. Dieg' ihm fich eine Lebensaussicht eröffnen, meshalb er feine

Biniche felbst vortragen wird. Da ich aufrichtigen Theil an seinem Schicksal nehme, so wird durch sein Gluck bas meinige befördert.
St. Sch. 231.

- 21. 14. Juni. Nun muß ich anzeigen, baß ber gute Ernst Schubarth von Breslau gerabe in diefer Zeit nach Berlin zu reisen gebenkt. Sie laffen wol ein Billet an ihn zurlick, wohin er sich während Ihrer Abwesenheit allenfalls zu wenden habe; er verdient auf alle Beise, daß man sich seiner annehme. Er hat mir sechs Bogen eines Aufsates geschickt: über homer und sein Zeitalter, von schöner und klarer Uebersicht, zusammentreffend mit dem, [was] wir in unserem Kreise für wahr und recht halten. Er wird in dieser verworrenen und sich immer mehr verwirrenden Zeit gewiß viel Gutes sisten, und Alle fördern, die sich reiner Ansichten erfreuen.
- 24. September. Schubarth war in Berlin und ift mahrscheinlich wieber ba; es wirb Sie wie mich erfreuen, bieses affirmirenbe Individuum kennen zu lernen. Sein Büchlein über homer, wovon er mir die Aushängebogen schickte, setzt mich in Erftaunen, man mag es nehmen wie man will! aber es ift eine Isas post Homerum im allerbesten Sinne. Der alte herr, ober die alten herren, wem wir auch dies Gedicht verbanken, würden selbst Freude daran haben.
- 21. 14. October. Begegneft bu einem Karl Ernst Schubarth von Breslau, so fei ibm freundlich in meine Seele; er hat über meinen Faust geschrieben und gibt jett heraus: Ibeen über homer und sein Zeitalter, ein Blichlein, bas ich böchlich loben fann, weil es uns in guten humor versett. 3. III. 203.
- 21. 19. October. Karl Ernst Schubarth, ber über meine Arbeiten geschrieben, ist gegenwärtig in Berlin; melbet er sich, so begegne ihm freundlich. Es kommt ein Büchlein von ihm heraus: Ibeen über Homer und sein Zeitalter; begegnet es bir, so greise barnach. Es ist vermittelnb, einenb, versöhnenb, und heilt die Bunden, die uns von dem Raubgethier geschlagen worden.

  3. III. 204.
- 21. 28. Rovember. Da wir einmal fo weit gelangt, will auch noch bes wackeren Schubarth's gebenken, ber Ihnen gewiß täglich lieber geworben. Auch bies gehört zu ben Wunderlichkeiten meiner alten Tage, daß junge Leute auffteben, die den immer-

- fort einenben und verschnenben Dichter gegen ben zersplitternben unversöhnlichen Rritifer in Schutz nehmen. St. Sch. 246.
- 1822. 13. März. Schubarth ift ein mertwürdiger Menich, es ift fower vorauszusagen, wohin es mit ihm gebeiben tann. 3. III. 231.
- 1822. 5. September. Auch von Schubarth wilnscht' ich bas Rabere zu hören, schon seit geraumer Zeit fang' ich an filr ihn zu fürchten; er gehört unter bie Menschen, bergleichen mir in meinem Leben viel zu schaffen gemacht; man tann sie nicht förbern, ihnen nicht helsen; sie tämpfen sich freilich burch, aber mit Berluft ber schönften Lebenszeit.
- 1822. 17. November. Können Sie Schubarth bewegen, fich in jene Sanbel nicht zu mischen, so werben Sie bas beste Bert thun. St. Sch. 259.
- 1822. 4. December. Man melbet mir, baß ber Anfang einer ansführlichen Recension ber Schrift von Schubarth: Ueber Homer und sein Zeitalter, an dieselben abgegangen mit ber Bine, solche in die Jenaische Literaturzeitung aufzunehmen ober solche balbigst zuruckzuschichen. B. E. 215.
- 1823. 11. Juni. Ift Schubarth fleißig an Palaophron und Recterpe? St. 3ch. 277.
- 1823. 19. August. Schubarth grußen Sie wiederholt und fagen mir etwas von seiner ökonomischen Lage; ich war manchmal ungufrieden hier und da mit seinen Productionen; allzu scharf macht schartig, sagt' ich mir. Bor kurzem hab' ich wieder einiges dav von nachgelesen; es ist jedenfalls ein höchst vorzüglicher Mann, ber noch viel Gutes und Echtes wirken wirt, Ihrer Theilnahme vollkommen werth.
- 1823. 21. October. Schubarth gebt oft ein wenig tief, boch ift er febr tuchtig, es ift bei ibm alles pragnant. E. I. 64.
- 1824. 27. Juni. Grugen Sie Schubarth, banten ihm für bie Senbung und sagen mir boch auch wieder einmal etwas von feiner Lage. Sch. 309.
- 1824. 28. Juni. Bas mir an biefem Bertrag als bas Reizenbfte erscheint, ist die Eröffnung eines neuen thätigen Bezugs zu Schu barth und ein fortwirkenbes Berhältniß zu Ihnen, und fe eine wahrhafte Belebung an einer fruchtbaren würdigen Communication.

1894. 3. Inti. Bu bem beigelegten Blatte, welches mit Schubarth zu überlegen bitte, barf nicht hinzufügen, was mir ben Borschlag annehmlich macht; seine innige Bekanntschaft mit meinen Arbeiten gabe ihm babei bie leichtefte Uebersicht, sein bleibenbes Interesse baran wilrbe burchaus forbern und keine Ermübung befürchten laffen.

1825. 31. Mai. 3ch bachte Schubarth [an bie Gefammtausgabe] heran-

©t. ©t. 322.

1829. 4. Februar. Ich habe im Schubarth zu lesen fortgefahren; er ift freilich ein bebeutenber Mensch, und er sagt sogar manches sehr Borzügliche, wenn man es sich in seine eigene Sprache siberseht . . . Das Einzige, was ich an ihm nicht burchaus loben kann, ist, baß er gewisse Dinge besser weiß, als er sie sagt, und baß er also nicht immer ganz ehrlich zu Werke geht. E. II. 55.

**Außerbem:** St. Sch. 211. 212. 219. 235. 247. 250. 254. 263. 264. 280. 316. 320. 3. III. 12. 16. 213. 227. 301. 435. 439. 441. E. I. 98. Mr. 34. 35. 55. B. E. 336.

### 313. Schubarth an Goethe.

3ch fürchte unehrerbietig zu handeln, wenn ich nach Empfang des letten gnäbigen Schreibens Em. Ercellenz vom 28. October d. J. die Pause des Schweigens verlängern wollte.

Ich gebiete mir daher nicht zu fäumen, Ew. Excellenz meinen unterthänigsten Dank für die gnädigen Versicherungen eines ununterbrochenen Wohlwollens hiermit ehrsurchtsvoll abzustatten. Durch Herrn Geheimen Ober-Regierungsrath Schult habe ich erst neuerdings wieder die angenehme Verz gewisserung erhalten, daß sich Ew. Excellenz des fortdauerndzien Wohlseins erfreuen und daß sich Mitz und Nachwelt zu der ungetrübt und ungestört fortgehenden Wirksamkeit alles Glück zu wünschen haben.

Ich fühle mich in meinen sämmtlichen Berhältniss sowol den geistigen als moralischen Zuständen, je län je mehr zu unbedeutend, als daß ich mit Zuversicht das zu reden vermöchte. Ich halte es daher für angemessen mich zu fernerer Gnade und Huld zu empfehlen als

Em. Excellenz

ehrfurchtsvoll unterwürfigen R. E. Schubarth.

Berlin, den 5. December 1822.

# LXXVII. Schüt, Wilhelm von.

1808. ...... Mit Bergrath herber fette ich [in Karlebab] bie hertommlichen Gespräche fort, als waren wir eben nur vor furzem geschieben, so auch mit Wilhelm von Schilt, welcher, wie sich balb bemerten ließ, auf seinem Wege gleichfalls treulich fortschreiten mochte.

1817. ..... Bilhelm von Schilt von Ziebingen erneuerte frühere Unterhaltungen in Ernst und Tiefe. Mit biefem Freunde erging es mir indeß sehr wunderlich: bei dem Ansange jedes Gesprächs trafen wir in allen Prämissen völlig zusammen; in fortwährender Unterhaltung jedoch tamen wir immer weiter auseinander, sodaß zuseht an gar teine Berständigung mehr zu benten war. Gewöhnlich ereignete sich dies auch bei der Correspondenz und verursachte mir manche Pein, die ich mir biesen selten vorkommenden Widerspruch endlich aufzulösen bas Glück batte.

### 314. Shit an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Insonders hochzuverehrender herr Geheimer Rath und Staatsminister!

Das neueste heft zur Naturwissenschaft u. s. w. hat mich in solchem Grade beschäftigt, daß ich nicht ermüdete, den Reichthum von Fingerzeigen, den ich darin gegeben fand, bei mir durchzudenken und durchzuarbeiten. Die Gewittersbeobachtung in Marienbad, die Beschreibung der Mühlenswelle mit den in ihrem Innern angetroffenen Kugeln, die Betrachtung über die Gefahren, welchen das System der Metamorphose uns bloßstellt, und vieles andere verknüpfte sich mit Beobachtungen und Vorstellungen, welche ich zwar nicht verwandter Natur nennen darf, in denen ich aber den

noch irgend einen nicht gang gleichgültigen Bezug glaubte entbeden gu konnen. Je mehr ich nun feit etwa vier Bochen bier in ziemlicher Ginsamkeit lebe, um so beharrlicher bing ich eben Anregungen nach, welche ich empfangen batte. wird benn bas Berlangen, sich bem mitzutheilen, ber unfern Geift in Bewegung gefett bat, periobifd fo laut und rege, daß man ibm wol nachgeben und gur Feber greifen muß. Aber die Form des Briefs bindet oft den Ausdruck und legt der Darftellung Keffeln an. So nahm ich mir vor, besonders dasjenige aufzuschreiben, mas mir über gewiffe Gegenstände auf bem Bergen lag, und es Em. Ercellenz als Anlage meines Schreibens zu übersenden. Bermuthungen über bie Dublenwelle muß ich noch gurud: halten, weil ich hier einige Anmerkungen entbehre, welche ich benuten mußte. Eben diefes ift ber Fall in Absicht meiner Gedanken über bas Spftem ber Metamorphofe. gegen hinderte mich nichts, die Busammenstellung gemiffer Beobachtungen und Vermuthungen über meteorologische Gegenstände vorzunehmen; ich bin auch dreift genug, Em. Ercelleng meine Bogen gur Ginsicht gang ergebenft porgulegen. Ueber den Nugen und die Bedeutsamkeit deffen, mas man glaubt beobachtet zu haben, ist man oft fo febr zweifelhaft, daß wir zuweilen Wahrnehmungen und Bermuthungen nicht achten, die benn doch, wenn auch nur gufällig, Brauchbares enthalten können. Oft auch wieder gibt man Dingen eine Bedeutung, die völlig werthlos find. Da fann benn fast nur ber sichere Blid eines Unbern vermittelnd dazwischentreten.

Getheilt zwischen dieser Betrachtung und dem Trieb, einige Beobachtungen über Gegenstände mitzutheilen, welche Excellenz Aufmerksamkeit seit lange auf sich gezogen haben, beschloß ich, Ew. Excellenz einige Wahrnehmungen und bie darauf gebauten Combinationen vorzulegen. Auch über tie

sonstigen Gegenstände wünsche ich mich auszusprechen, sobald ich wieder bei meinen Papieren bin. Denn ich bekenne, daß mich wenig so erfreut, als wenn ich mich in Betrachtung gewisser Punkte mit Ew. Excellenz glaube in gewisser Richtung antressen zu können.

Mit dieser Versicherung und dem Wunsch, Ew. Excellenz noch recht vieles persönlich oder schriftlich vortragen oder vorlegen, und damit recht lange fortsahren zu können, empfehle ich mich Ihrem ferneren gewogenen Wohlwollen und nenne mich hochachtungsvollst

Em. Ercelleng

ganz ergebenster Diener Reichenwalde (bei Frankfurt), W. v. Schütz. den 20. November 1823.

### 315. Shit an Goethe.

Hochwohlgeborener Herr, Insonders hochgeehrter Herr Geheimer Rath und Minister!

Kaum war ich wieder hier eingetrossen, als ich das Lesen und Studiren des zweiten Bandes zur Naturwissenschaft u. s. w. zu meiner vorzüglichsten und beinahe einzigen Beschäftigung machte. Dies wirkte dann ebenso wol ansregend, wie ordnend und bestimmend. Immer mehr aber bemühe ich und übe ich mich, dasjenige, was in meinem Innern bald nur einem bloßen Gins und Ausathmen gleicht, bald indessen auch sich bestimmter auszubilden beginnt, gleichsfalls in Worten zu gestalten. Es ist aber wol sehr begreifzlich, daß ich wünsche, Ew. Ercellenz Bersuche dieser Art vorlegen zu dürsen, weil sie ein Zeugniß geben, wie sehr meine Gedanken auf gewisse Wahrheiten hingeneigt sind, die Sie zuerst angeregt haben. Was ich niedergeschrieben,

sind einige Nachträge meteorologischen Inhalts, dann merkungen über das physisch=chemisch=mechanische Problem ferner Glossen zu dem Auffatz: Problem und Erwideru verendlich Geständnisse über wissenschaftliches Behandeln der Naturkunde mit einer Anwendung.

Es wird mich sehr beglücken, wenn Ew. Excellenz bin und wieder wenigstens verwandte Ansichten antreffen sollten, und ich verbleibe mit ungeheuchelter Berehrung

Em. Ercelleng

treu ergebener Diener Dresden, ben 28. Januar 1824. B. v. Schüß.

### 316. Goethe an Schüt.

An herrn Wilhelm v. Schüt Hochwohlgeb. nach Dreste ... Ein. 2c.

seine mit vielem Dank die mitgetheilten Papiere zurüst das Lesen und Studiren derselben hat mir die noch immet langen Winterabende glücklich verkürzt und ich sah mit Bestignügen vielfachen Bezug auf meine gegen die Natur gewendeten Betrachtungen. Um hierauf nur das Allgemeinste zu erwidern, so versichere: daß ich alles, was mich erregte, wirken ließ, was mir gemäß war aufnahm, was ich nicks mit mir vereinigen kounte, als die lleberzeugungen eine sinnigen Freundes treu verwahrte und so von dieser Mitsteilung den besten Nutzen zog. Auch hätt' ich sie längent behalten, könnt' ich nicht hoffen und erwarten, daß Sie uns solche in Ihre schätzbaren Heste zu weiterer Beherzigurt gaborucken und eine fernere Theilnahme wie auch Erwiderung von meiner Seite geneigt befördern werden.

Mit den aufrichtigsten Bunfchen. Beimar, den 11. Februar 1824.

### 317. Shiit an Goethe.

hochwohlgeborener herr,

Hochzuverehrender Seheimer Staatsminister! ter Excellenz sinde ich mich verpslichtet anzuzeigen, west die Bekanntmachung der mir mit so gütigen Aeußez zurüdgesendeten Papiere der ermunternden Auffordesohnerachtet in meinen Heften nicht erfolgt ist.

jeils stockt das Unternehmen aus manchen Gründen, wurde eine bortige Einfügung sich auch nicht wohl bemirken laffen. Denn es liegt ber scheinbaren Ru= eit jener Auffate boch eine gewiffe Planmäßigkeit zum be. In den drei ersten heften hatte fich alles auf jung bezogen, nun follte die Rede sein vom Bande beffen zweifacher Beschaffenheit, insofern wir Band n, was vielleicht noch ursprüngliches Richtgeschiedensein ie wahre Encheiresis, zugleich aber auch jede bis zu gewiffen Innigkeit vollbrachte Wiedervereinigung mit rämlichen Worte belegen. Der Unterschied ift richtig vir durften es mertwurdig finden, daß gerade das= , was auf einen gang anbern Begriff führen muß, en bes Banbes, also fein fernfter Gegensat uns als erscheint, daß wir geneigt und gewöhnt find, beides rwechseln.

as zweite Heft des zweiten Bandes zur Naturwissenhat mich wieder ungemein interessirt. Mir gereichte ebereinstimmung der Erfahrungen des Herrn Grasen öternberg über die Gewitter in Böhmen mit meinen ichtungen zur großen Freude. Manches lag nahe , um sich erwarten zu lassen. Aber daß der Graf rimären Gewitter gleichfalls in der obern Luft entläßt, war eine beinahe nicht vermuthete Uebereinung.

Ferner sprach mich durch Anknüpfung an frühere eigerte icrenascinfl Wahrnehmungen und Betrachtungen die Reihe von Artikeln über die Krankheit des Hopfens, den Ruß, an. Ich fa be Tic durch nicht widersteben können, darüber nachträglich noch etwes izica Fre aufzusegen, und bin so dreist, ca Guer Excellenz vorzulege ं रिध्योदिया Rur wegen ber bem Hauptthema angehängten Aphorism i Lederi 进证 Es befremdet mich gar nicht, wenn vermuthet wird, meine Gedanken une bedarf es vielleicht noch einer Erklärung. ZZ D Ansichten entständen mir zufällig; sie schöffen mit under Ey32et mittelt an, befäßen an sich nicht Zusammenhang und ware टाम्हा wol auch gar oft in Wiberipruch miteinander. Es muß wol so erscheinen, wo die Mittelglieder, die Uebergang stufen, die Verbindungsfäden nicht mit zur Erscheinung kon men. In der That mache ich mir auch deshalb keine Sorg nur verehrten Männern wünscht man einen Eindruck machen, von dem man fühlt, daß man selbst ihn erreg weil das im Dunkeln bleibt, was ihn heben könnte. Dah sind jene Aphorismen hauptsächlichst bestimmt, Euer E cellenz diesen oder jenen Blick in mein Inneres zu dfine in welchem vielleicht um so weniger Miderspruch anzutresse A ist, je zwangstoser es manchen objectiven Wiberspruch En

Daß Euer Ercellens, ohne den Gebrauch der Baber i bedürfen, der schönsten Gesundheit genießen, ist ein G: eigniß, worüber wir uns nicht genug freuen können, und sic aufnimmt. den allgemeinen Bunsch theilend, daß ein so glücklichet Ge sundheitszustand noch recht lange fortdauern möge, habe ich bie Shre mich hochachtungsvollst zu nennen

gang ergebenfter Diene Wilhelm von Schüt.

Dresben, ben 10. Mai 1825.

#### 317 a.

erungseinfluß auf den Huff, eine Arankheit des Sopfens.

Die durch den Ruß, eine Krankheit des Hopfens, versten Fragen erinnern an jene Probleme, von welchen Bemerkung gilt, daß bei ihnen sich der Naturfreund auf : bedeutenden Stelle befinde, einem Punkt, der neue ke in die geschaffene Welt zu öffnen verspricht.

In der erfolgten Beantwortung der bezeichneten drei gaben wurde die Frage nach einer möglichen Mitwirkung ser Witterungsbedingungen nur theilweis berücksichtigt.

nun der letztgedachte Punkt schwerlich absichtslos zur ache gekommen, so rechtfertigt dieser Umstand vielleicht Mittheilung des Gegenwärtigen trot seiner Mangelsgkeit.

In ben Umgegenden von Falkenau unterscheidet man Berrn Lögl die guten und die schädlichen Bopfenibe. Die letteren werden Ruggrunde genannt, weil hier Bemächs der verderblichen Rrankheit hauptfächlich ausst ift. Es sind Gründe, welchen burch Bäume ober h Gebäude der freie Luftzug benommen wird, oder die Abhange fanfter Gebirge belegen find. Die auten nde halten die Ebenen und liegen tiefer. Auch leiden e Tiefen, welche gegen Often an einen freien Raum en, wenigstens von diefer Seite nicht durch ben Ruß, egen fich folder bei Grunden an offener Westseite zuerft Wenn hieraus eine klimatische Einwirkung zu verben ift, fo wird biese Bermuthung baburch unterftutt, um Falkenau ber hopfen mehr wie in dem übrigen men durch den Ruß leiden foll. Im Saazer und Leit= per Rreise wird diese Pflanze ftart gebaut, aber man bier viel weniger von der gedachten Krankbeit wiffen. h wird gesagt, die freien fruchtbaren Sbenen jener Kreise 248 Soüt.

wären mehr dagegen gesichert, wie der Strich von Melnit hinauf nach Leipa, welcher gebirgig ift und mehrere enggeschlossene Thäler besitzt.

Aber wenn dies alles auch auf einen Witterungseinsuß hindeutet, so darf immer noch gefragt werden, ob nicht gleichzeitig der Umstand die Krankheit befördert, daß der Hopfen den schnell zur Entwickelung hineilenden Gewächsen angehört. Sprechen die ersteren Erscheinungen für örtliche krankheitsursachen, so redet der Annahme eines gleichzeitigen Krankheitsgrundes im Gewächs selbst der Umstand das Wort, daß den Hopfen jenes Uebel, welches vielleicht nur Species einer allgemeinen Abnormität im Begetationsprocesse seiner allgemeinen Abnormität im Begetationsprocesse seiner allgemeinen Grundstücke verssichonte und angegriffene Stauden bemerkt werden, endlich daß bald der Rothhopfen, bald der Frünhopfen mehr leidet

Auch eine Krankheit bes Getreides, der Brand, darf vielleicht die obige Vermuthung unterstüßen. Mehr wie der Roggen sind seinen Anfällen Weizen und Gerste ausgesetz-zwei Pflanzen, deren Natur um vieles delicater ist, wie der ersteren, auch, sofern die Bedingungen des Bodens und de Witterung zusagen, in schnellerem Fortgang binnen kürzere Beit ihre Entwickelung vollenden. Unter den Cerealien wir feine Frucht so bald nach der Einsaat geerntet wie die vierzeilige Gerste. Weizen aber, der im Mai zuweilen noch wenig Blattspuren zeigt, daß der Landmann kaum weiß, ob er ihn aufgeben soll, zeigt bei eintretender Wärme den schnellsten Wachsthum oft in solcher Ueppigkeit, daß es noch thut, ihn zu verschneiden oder, wie es heißt, zu schröpfen.

Bur Morphologie, Bd. I., H. 3, S. 290, ift vom Brand im Korn gefragt worden, durch welche Unregelmäßigkeit des Wachsthums mag wol die Pflanze in den Zustand gerathen, daß sie, statt sich fröhlich, lebendig in vielfacher Nach-

menschaft zu entwickeln, auf einer unteren Stufe vert, und ben Berftaubungsact ichließlich und verberblich ibt? Ferner beißt es ebendafelbst S. 79-81, bag ber nach Rees von Genbed Honigthau fei; daß Treviranus uf bindeute, es veranlaffe der Uebergang des vollfaftigen sachses in zu trodener Luft, also trodene Winde nach chtigkeit, ben Sonigthau; daß nach Frics ber Rrant= Buftand bes Honigthaues fich gewöhnlich bei ben Befen fande, wenn diese nach warmer Witterung voll tes find, ber burch plotlichen Uebergang in Ralte fic luft und ausschwitzen muß (wovon Treviranus bas entheil beobachtet haben will); daß Rafn, den Mebltbau dem Honigthau verbindend und letteren als die spätere n bes ersteren annehmend, den Mehlthau von einer underten Lebenstraft ableitet, vermöge beren die Bflannicht mehr ausbunften; endlich bag in vielen Fällen Honigthau ein gemeinschaftliches Broduct aus den Ausingen der Blattläuse und den Ausleerungen der Gläche Ferner wird S. 78 a. a. D. der Mehlthau als iger Ueberzug auf der unteren, der Honigthau als klebe= : Ueberzug auf ber oberen Blattfeite darakterifirt.

Mögen diesen Angaben folgende Bemerkungen eines tischen, auch mit der Hopfencultur wohlbekannten Landshs sich anschließen. Ruß soll ebenso wohl mit Honigs mit Mehlthau coincidiren, beides aber entstehen, wenn Atmosphäre entweder durch wirklichen Regen oder durch htigkeit der Luft, die, nicht sich zu völligem Regen sildend, ungemein feuchtschwanger wird, die Einstüsse plötzlichen, stechenden, schnell brütenden Sonnenscheins prt. Die Richtigkeit dieser Beobachtung wird um sorscheinlicher, als bei den Erscheinungen eines mit Mehlschnischen, als bei den Erscheinungen eines mit Mehlschnischen. Honigthau pflegt zu entstehen, wenn die

feuchten Dunfte bis zu einer gemiffen bobe fteigen, um als Regen gurudgufallen, bann aber ein plöglich beißer Sonnen? schein folgt. Mehlthau pflegt zu erscheinen, wenn die Dunfte auf dem Erdboden gelagert bleiben, oft fic den Bflangen anheftend, wie die Maffen feuchter Dunfte ben Fenfter= icheiben. Man will ben glanzenden Ueberzug ber Blattfeite bauptfächlich nach stattgebabtem Regen bemerten, bingegest ben flodigen Uebergug ber untern Blattseite und StengeL. ingleichen ben Beleg mit Blattläusen, wenn bie Dunfte am Erdboden bleiben. Fortgefette Beobachtungen mehrerer Naturfreunde mögen diese Angaben verificiren. Und ift noch jo viel zu bemerken, daß das mit glänzendem Firnis vo oben überzogene Blatt gewöhnlich, nachdem ibm jener Ueber= jug geworden, mehr wie vorher von Blattlaufen leidet, eins € Wahrnehmung, ber manderlei Erklärungsversuche entgeger : fommen. Sind nun mit ber Gigenthumlichkeit ber Bflanjugleich die Gigenthumlichkeit ber jusammentreffenden Bi # terung betrachtet worden, so bat man vielleicht noch et Drittes gleichzeitig ju beachten, nämlich die Gigenthumlich feit des Bobens, und die Lage des Feldes. In weichente fettem, gut gedüngtem Leimboden find die Cerealien mehr gegen ben Brand gesichert, wie in niedrigen Grunden, die, wenn auch nicht felbst sumpfig, doch von Sumpfen um geben sind und mit Sumpfen grenzen. Man nennt bie Ackerstücke dieser letteren Art kalte Gründe; sie bleiben lange feucht und werden erft fpat von der Frühlingefonne Die Weizen = und Gerstesaat, wenn fie in andern nahen Feldern ichon bedeutend vorgerudt ift, zeigt fich bort noch kaum. Beginnt aber ber Bachsthum, bant treibt alles unglaublich fonell, und nicht blos die eingefaete Frucht, sondern auch allerhand Untraut und icablides Gefame. Um Morgen schwimmen bergleichen Grunde im Thau, und diefer halt fich fo beharrlich, daß erft die Mittagesonne

mag, ihn wegzuzehren. An folden Dertlichkeiten üben and, Mehl= und Honigthau die schlimmsten Wirkungen 3, und sie zeigen sich, während andere Aecker der nam= ien Dorfflur verschont bleiben.

So weit die Erscheinungen, jest ein Versuch, sie in Zuimenbang zu ftellen. Grunde wie die beschriebenen find t eindringenden Regen nicht sonderlich zugänglich. ibt, wenig in die Tiefe ziehend, meist auf der Oberfläche en, und diefer Umftand verurfacht gewöhnlich die lange ternde Feuchtigkeit ber Oberfläche. Deshalb pflegen fich b die Dunfte an folden Dertlichkeiten ju lagern; fie en oft nebelartig auf benselben, mabrend die regelmäßig men Felder keine Spur davon tragen. Spät aber schnell wideln sich die Gewächse an folden Stellen und diese фе Entwidelung fällt in eine febr wichtige, febr be= atungsvolle Periode. Stedt man die Grenzen berfelben it ab, so ist es die Zeit vom Ende des Mai bis zur eiten Balfte bes Juli. Früher und später aber würde th ein Honig= und ein Mehlthau außer ber Regel fein. ie eigentliche Mitte bes angebeuteten Reitraums bildet alfo ie Periode kurz vor dem Johannis = bis gegen den Jakobi= ig ober von bem Commersolftitium bis jum Anfang ber undstage. Der Johannistag ift der britte Tag nach bem ommerfolstitium und gewöhnlich pflegt beim Mondeswechsel ich zweitägigem Schwanken sich am britten Tag erst bas letter zu beterminiren. Bedeutungsvoll aber ift ber 30= mnistag, weil mit ihm die tropischen Regen Afrikas aufren, mit ihm fich bie erfte nucta in Aegypten zeigt, auch Italien die aria cativa gegen den Juli zu beginnen legt. Mertwürdig ift bas Ereigniß ber nucta in Aegypten. is zu jener Beit weben bie etesischen Winde, die Luft ift isgetrodnet und ungefund, die Menichen, Pflangen und biere schmachten ober leiden auch wol an bösartigen Rrantheiten. Der 24. Juni bringt ben erften erfrischenben Thau, und nach gewissen Tagen in geregelten Stationen tritt sodann die Ueberschwemmung des Ril ein; überall febrt Gefundheit und Leben gurud. Aebnliche Ericeinungen äußern sich, obwol schwächer, auch in andern Ländern, urt bie Möglichkeit, daß das Sommerfolstitium barauf ein;21= wirten vermag, abzuweisen, fehlt es an triftigen Grundett. Auch in Deutschland wird die Ratur, freilich nicht immet, boch gewöhnlich dann, wenn fie lange vorher burch Trod= niß gelitten bat, um Johanni burch Regen erfrischt. vereinigen fich aber dann die Ginfluffe bes Regens mit bexxx um jene Beit bochft wirtsam gewordenen Sonnenlichte un > influiren verbunden auf die Pflanzenvegetation, nur fin > biese Influenzen verschiedenartig nach Makgabe der Bflanzer und Bodenbeichaffenheit. Rommen Cerealien dabin, ju ihre Bachsthum der Feuchtigfeit bochst nothig zu bedürfen, w bas im Juni oft geschieht, bann macht es einen wichtige Untericied, wie fie jene Feuchtigkeit empfangen, ob lette von der Burgel aus ihre Bege durch die geordneten Gan und Kanale nimmt, oder ob die von außen mit Feuchtifeit umgebene Pflanze diese Raffe in anderer Beise une mittels anderer Organe einfaugt, wie die gewöhnlichen. Dae ben Cerealien eigentlich gunftige fruchtbare Acererbe tan 2 auf der Oberfläche die Erscheinungen der Trodnig, be-Staubes u. f. w. darbieten: aber fie bleibt in der Tiefe lange feucht, und nimmt auch, wenn nach Durre Regen eintritt, ben eingesogenen Regen in ber Tiefe auf. ber Erquidung bedürftigen Bflangen empfangen biefe Er quidung im normalen Bege und haben fich im regularen Fortidritt entwidelt, zwei Umftande, burd welche fie gegen franthafte Bustande beffer geschütt erscheinen, wie anders bedingte Gemächje.

2.4

Anders verhält es fich mit aller Begetation in feuchten

Zaffit. 253

Brunden der vorbeschriebenen Urt, beren Feuchtigkeit die Oberfläche ju halten pflegt. hier tritt die Pflanze ihre Entwidelung an, wenn die Sonne am bochften ftebt, ibr Licht und ihre Barme am meiften wirkt, und eine bedeutende Tageslange hindurch ausdauert. Daber eine überrafche Entwidelung. Wichtig ift babei, bag ber Samen, bevor er jur Entwidelung von Blattern und Stengeln übergeben fonnte, in bem fpat erft ausgetrodneten Boben gleich anfangs einen großen Reichthum an Feuchtigkeit em= pfina. Dies vermehrt und befördert jedesmal den Trieb, p teimen und Blätter hervorzutreiben. Bon außen wird biefer Trieb lange über Gebühr comprimirt, bann aber iber die Gebühr gebegt, befordert, gleichsam bebrütet. treten jene Riefenschritte ber Begetation ein, die fich Super= fotation möchten nennen laffen, weil die Pflanzenmetamor= phofe, ftatt von der Burgel aus Stufe für Stufe fortgu= idreiten, burch einen alle jugendlichen Glieder ber Pflanze überschüttenden Reis entsteht, der ihre gange Entwickelung spermatisch richtet. Run versiegt eine Zeit lang die vom Boben und von der Wurzel versagte Feuchtigkeit, die vorber brütende Sonne fängt an zu brennen, und endlich tritt ein befruchtender Regen ein, doch ihm folgt gur Beit bes wirfiamsten Sonnenstandes eine plögliche Sonnengluth. Es bringt alfo, was Fruchtfern werden follte, vielleicht jenes, toas die Chemiker Gluten und Mucus nennen, auch zu ben Blattern als honigthau binaus, und die Bflange, ftatt Korner anzuseben, zeigt uns einen aschenartigen Staub; fie bat alles Schleimartige verfdwendet. Dag in feuchten Grunden die Cerealien mehr Blätterfülle wie Kornerreichthum ge= währen, daß hier Honig = und Mehlthau gewöhnlicher find, auch ber Brand fich vielfältiger zeigt, dies alles murbe bie obige Bermuthung unterftugen. Bielleicht auch, daß, mabrend ber bem Regen folgende Sonnenschein bas gummiartige

Brobuct nach ber Blattoberfläche lodt, eine Scheibung b wirkend, vermöge ber ftatt ber Frucht ein Sediment vo Staub gurudbleibt, die auf der Erdoberflache verweilen Regenfeuchtigkeit eine Garung in der untern, beinabe au spermatisch gewordenen Luftschicht erregt, und einen Thau erzeugt, der sich gegen die untere Blattfläche anheftet um I gemiffe thierische Bestandtheile als Mucus absett, die als animalische als insettenartig erscheinen. Ein spermatische Geruch fundet fast jedesmal den Mehlthau an und bas breifache Ereigniß von Bertropfung, Berftaubung und BeT= bunftung hatte allerdings auch hier fich manifestirt, alles abes ben in ber entwickelten Pflanzenmetamorphose mitgetheilten Brundideen entsprochen, §§. 24, 30, 49, 50, 53, 77, 81, 88. Daß als fecundare Wirkung eine impragnirte Luft au ch bie gefunden Pflanzen befferer Grundstücke, wenngleich im geringeren Grade, angreifen konne, mare mol auch biernach zu deuten; man nehme nun eine Contagion ber Luft allein ober in Berbindung mit Localveranlaffungen an. 3. B. hohe und gute Felber von [feuchten] Grunden burd schnitten sind, ber Luftfreis ber letteren aber durch gegen: seitige Anziehung communicirt, wo dann die impragnirte Luft ihren Weg burch gebeihliche Pflanzenfelber bindurch nehmen und als Contagium wirken könnte.

Uebrigens verhält sich die Segend von Falkenau zu der besten Hopfensluren des Leitmeriger und Saazer Kreises wie seuchte Gründe gegen fruchtbare Setreideselder. Von Zwode dis Eger wird der Boden sumpfartig und auf der Oberstäche stehende Gewässer spielen auf der ganzen Strecke eine bedeutende Rolle, selbst der Name des zuerst genannten Ortes (woda Wasser) zeigt darauf hig. Und so wäre denn begreislich, weshalb in der Gegend von Falkenau der Hopfen am meisten durch Ruß angegriffen wird.

Ueber die Urfachen ähnlicher Erscheinungen an Linden-

bäumen, Rosen und anderen Pflanzen möchte vielleicht bei abermaliger schidlicher Beranlaffung ju fprechen fein. Borläufig icheint es einer Rechtfertigung der sonderbaren Behandlungsart des Themas zu bedürfen, indem die entfern= teften Bezüge in Berbindung gestellt worben find, als lägen fie fich nabe und wirkten ein aufeinander. Aber wir lesen ja M., Thl. II, St. 2, S. 105: "Indem ein Naturfreund, ber sich um alle Sinne bekümmert, sich auf einen Sinn beforantt, wird er sich erklarender Andeutungen ins Allgemeine nicht enthalten können; er wird nach mehreren Seiten hinweisen, und bas Entfernticheinende ju verknüpfen suchen." Ferner wird g. R. w. Thl. II, St. 2, S. 150, die Beije gestattet, vom Gangen gum Gingelnen, bom Totaleindrud zur Beachtung ber Theile fortzuschreiten, mag fie auch gewiffen Eigenheiten, ja gewiffen Vorurtheilen unterworfen fein. Burbe nun, wie es bort beißt, über Gegenstände des Wiffens, ihre Ableitung und Erklärung weniger Streit fein, wenn jeder fich felbft tennte und mußte, ju welcher Bartei er gehört und welche Dentweise feiner Ratur am angemeffensten ift, so barf ich bekennen, am fichersten burch einen bumpfen Gindrud angeregt, ja geleitet zu werben, ben ich aber in ber großen Werkstatt ber Natur Bon diefer Natur aber beißt es felbst empfangen muß. S. 159 a. a. D.: "sie wirke fraft ihrer Allthätigfeit in und an der Rähe, sowie von fern her und in der Ferne. Beide Wirfungen seien immerfort ju beachten, feine Beobachtungsweise burfe und fonne die andere verdrängen", mahrend ein hochverehrter Mann, Juftus Möfer, uns folgende merkwürdige Worte über dies Thema hinterlassen bat:

"Die Aufklärung in der Werkstätte der Natur wird selbst einer Realschule vorgezogen. Reiner trägt ein Ungluck standhafter als ein Landmann, keiner stirbt ruhiger als er u. s. w., und warum? weil seine Tugend auf Tetal256 India.

eindrücken der Schöpfung, die er so wenig in deutliche & griffe auflösen als mit Worten bezeichnen kann, beruht; t der Anatomie der Totaleindrücke geht vieles von dem Si drucke des Ganzen verloren, und der Mann, der, vom A blick der wohlthätigen Schöpfung überwältigt, auf se Antlit niederfällt und verstummt, drückt mehr Dank au als der sein Glück dem Urheber der Natur in unvollkomn nen endlichen Zahlen berechnen kann. Die Wissenschaft d letzteren ist Luzus der Seele."

Wenn diese letteren Worte die Geheimnisse der Nat als zusammenfallend denen der Moral, ja denen der The logie annähern, so lohnen und rechtfertigen sie viellei den Uebergang zu nachstehenden

### Aphorismen.

Physifche und intellectuelle Gebilde haben miteinand gemein, sich zuerst gang auf sich felbst, sodann aber au fich auf etwas zu beziehen, das noch außer ihnen zu lieg oder von ihnen abzuweichen scheint. Die Lehre der Pflanze metamorphose bietet fich als Beispiel bar. Gemiffe Bflange theile geben in die Gestalt der nächstliegenden Theile ba gang, bald mehr oder weniger über; die Ratur bringt ein Theil durch den andern bervor. In den Cotyledonen fu junächft die fünftigen Blätter enthalten und gewiß ich früher als fie unter bem Namen bes Federchens zwisch den Cotyledonen eingeschlossen lagen. Wieder enthalten o miffe Blätter, Folia floria, icon die Anlage zur Blut in sich. Dennoch ift der Cotyledon nicht Blatt und be Blütbenblatt nicht Blütbe. Aber mabriceinlich wird di Blatt um jo vollkommener Blatt, als ber Cotyledon ich als Cotyledon möglichst vollkommen mar, ebenso wol t fünftige Blüthe um jo vollkommener, als das Blüthenbli icon vollkommen gemesen. Berade jo verhalt es fich r den intellectuellen Gebilden der richtigen Einsichten und Gebanken. Je vollkommener, harmonischer und wahrhafter sie sich ganz auf sich selbst beziehen, um so sicherer enthalten sie ein zweites, auf einem andern Punkt zu bezeichnendes Gedankengebilde, dem aber noch die Entwickelung mangelt, eine Entwickelung, die vielleicht nicht möglich wäre, wenn die Grundlage des frühern Gedankengebildes gemangelt hätte. Es liegt demnach in jeder gut gewonnenen Einsicht zugleich der Keim einer andern, deren Entwickelung erst vorbereitet, aber noch nicht vollendet ist.

Die Analogie bes physischen und intellectuellen Bilbungsprocesses ift merkwürdig und erfreulich. Sie zeugt von einer Seite, an welcher die Operationen der Natur und des menfclichen Geiftes gang gleichgeartet erscheinen. Insoweit aber physische und intellectuelle Thätigkeit gleichmäßig operiten, insofern manifestirt sich auch eine Gleichartigfeit ber Phofit und Abilosophie. Beibe Wissenschaften sollten sich benerrad nicht als Gegner ober als durchaus verschiedenartige Befen betrachten und wol gar in Entzweiung treten. Den= noch bat es gewiß ber Verföhnung nicht gefruchtet, daß man Ratter und Philosophie verbinden, ja wol gar zusammen= ioneligen wollte. Man hätte sie streng fondern follen und ihre Bericiebenartigkeit fo entwideln, wie ber Beobachter barlegt, worin Blatt und Bluthe sich unterscheiben. biefer Unterscheidung geht das Erkennen der Analogie und Berwandtschaft wol am glücklichsten hervor.

Sogar auf die Theologie scheint sich jene innere Berwandtschaft und Gleichmäßigkeit der beiden ersteren Wissenschaften auszudehnen. Es ist dies ein sehr weit stehendes Thema. Dennoch enthalten einen merkwürdigen Wink darüber die merkwürdigen Worte, welche im Dogmenstreit Soethe's Naturwissenschaftliche Correspondenz. 11. zwischen Abailard und Bernhard von Clairvaux dieser jenem entgegensetze: omne, quod de substantia aliqua est, continuo ipsum. a quo est, habet genitorem finis; endleser Erörterung wäre diese tiessünnige Aeußerung fähig. hier genüge die Bemerkung, daß sie einer erfreulichen Morgensröthe gleicht, welche den heitersten Sonnentag der reinsten und schönsten Harmonie zwischen allem Geschaffenen mit dern Schaffenden ankündigt. Wenn zwischen dem Hervorbringenschen und dem Hervorgebrachten der Einklang mangeln sollte, wo würde er dann wol zu sinden sein? Wenn Bater und Sohn sich entzweien, so entspringt der Zwist nicht daher, daß dieser aus jenem hervorgegangen ist, sondern aus anderweiten Verhältnissen, welche dazwischengetreten sind.

Ift es gut, daß jeder, sich felbst kennend, weiß, 321 welcher Partei er gebort, welche Dentweise ibm angemeffe ift, fo ftebe bier bas Bekenntnig, daß bei allem Thur-Beobachten und Nachdenken die Rudficht auf Gut und Bos ! jowie die Frage barnach mich niemals verläßt, daß vie Emehr weit entfernt von jeder Dufterbeit der Seele, ja jogmit heiterem Sinne, all mein Treiben begleitet wird vo einem beständigen Forschen nach dem Entsteben des Uebel -Und ich fann versichern, daß es ein belohnendes Gefcat ift, seine Quelle ju entbeden. Sind wir ber Zeit entrudt. wo das Boje unjerm Auge und Ginn noch völlig fremd ift, haben wir nicht durch Selbstleiden, sondern in objectiver Bahrnehmung Runde des Bojen erhalten, bann gleicht bie Erkenntniß seiner Quellen einer mahren Erlösung bavon Be flarer unjere Erfenntniß vom Bojen, hauptfachlich rom objectiven Boien wird, um jo reiner, ficherer und fefter stellt sich und auch bas objectiv Gute bar. Wir gewinnen bie flarfte lleberzeugung, bag bas Gute ober bag Gutes bis in Emigkeit bleiben wird, und bag, weil wir und ibm

ja nur innigst zu verbinden brauchen, nichts uns hindert, vollkommen gluckelig zu werden und zu bleiben.

Die Frage nach bem Guten und Bofen in ber Natur ift vielleicht eines ber schwierigsten Probleme. Wo ift ber Renfc, ber nicht zwischen bem fteten Wechsel einer boppel= ten Beantwortung schwankt! Unendlich oft wird die Seele bon bem Gefühl burchdrungen, nur in der Natur sei alles gut und rein, ja vollkommen und göttlich geblieben. bann tritt auch wieder ber Fall ein, daß wir, nicht etwa bon trüber Stimmung bemeistert, sondern von Beobachtung und Rachdenken geleitet, in den Aeußerungen und Wirksam= feiten ber Natur etwas anerkennen und einräumen muffen. bem wir die Eigenschaft des Allguten und Reinen, des Bo Mommenen und Göttlichen nicht füglich beizulegen ver-Sonderbar genug und sich felbst die Erreichung ibres Riels unmöglich machend, ftellt nun eine philosophische EDeologie oder eine theologische Philosophie, die nicht den rechten Weg wandelt, jene wichtige Frage auf die Spite eines absoluten Entweder Der. So kann es nie zur Bearr twortung gelangen, es gibt nur einen Proces, nicht eine Martersuchung; das richtige Berfahren wurde fein, zu beobachten und zu forschen, wie und wofelbst in allem Ge= affenen bas Boje begonnen, wo aber bas Geschaffene, to Calid auch die Natur noch frei geblieben ist von feinem Blud. Ratur und Geschichte burften bie Belehrung geben, daß die nämliche Natur sowol vollkommen gut ist, wie ver= Dorben und bofe. Wirklich find aber auch hiermit die Lebten ber unerforschten driftlichen Rirche übereinstimmend, venn diese die Thatsache bes Sundenfalles und die Mutter Gottes in sich zu vereinigen weiß. Für die Philosophen ber Schule ift bas ein Widerspruch, nicht aber bem Meniden, ber, noch eine andere Ueberzeugung wie bie firchliche Offenbarung bebürfend, mit echter Pietat fich an bie beiligen Schriftzuge ber Natur wendet.

Der Zwed diefer Bruchftude ift lediglich, die einseitige Richtung zu entschuldigen, welche ben Betrachtungen über ben Ruß am Sopfen gegeben worden. Gleich jenen über bie achtzig Rugeln, welche in einer Mühlenwelle gefunden morden, geben fie von Abnormitaten und Krankbeitszuständen in dem Reich der Begetabilien, also auf eine Berderbtheit in der Natur aus. Aber auf das Gesunde und Kranthafte im Bflanzenreich bat fich nun einmal mein Blid, bem obigen Bekenntniß zufolge, hauptfächlich gerichtet, und biefe Beobachtungen führten mich barauf, bag nicht blos bort, fonbern auch im Luft= und Erdengebiet franthafte Buftande fic äußern, daß die Luft oft fiebere und daß vielleicht manches Fosfil Broduct einer innern Abnormität der Erde fei. Bum Theil bestimmte Fichte diese Richtung, ber, wenn ich bas Dratel der Natur pries, zu erwidern pflegte: "Bare nur bie Natur nicht frank." Aber leider ift ber Menich, ber fich über die angeblich frante Natur erheben will, gemobnlich noch franker wie fie.

### LXXVIII. Schulk, Christoph Ludwig Friedrich.

4. 27. December. Empfiehl mich herrn Staatsrath Schultz zum allerschönften. Wie sehr mich seine Sendung erfreut, erhellt aus nachstehendem Blatte. Es ist die Abschrift einer Briefftelle, die ich an einen Freund gleich nach Durchlesung jenes heftes erließ, und welche bem würdigen Manne vielleicht meine Gessinnung besser ausbrückt, als ich es barthun könnte. Möge doch seine Gesundheit und seine Geschäfte ihm erlauben, auf diesem Bege fortzusahren. Sobald ich mich einmal über diese Gegenstände zusammennehmen kann, schreibe ich ihm aussührlicher.

3. II. 143.

- 5. 17. Mai. herrn Staatsrath Schult grüße schönstens. Seine hefte habe bie Zeit wieber burchstudirt, sie und er find mir nur besto lieber geworben. 3. II. 162.
- 6. 26. März. Gruße herrn Staaterath Schult und ersuch' ihn, mir balb zu antworten. Es ift gerabe Zeit, bas Eisen zu schmieben. 3. II. 225.
- 6. 14. April. Bon Staatbrath Schult habe ich einen allerliebsten Brief. Wenn die Deutschen sich einer allgemeinen Untheilnahme besteißigen und auf eine häftliche Art dasjenige ablehnen, was sie mit beiben händen ergreifen sollten, so ist der Einzelne wirklich himmlisch, wenn er treulich und redlich theilnimmt und freudig mitwirkt. Gruße ihn, wenn du ihn siehst, zum allerschönsten.

  8. 242.
- 6. 21. Mai. herrn Staatsrath Schult fage, baß fein Auffat feeben bier in Schweigger's Journal .... abgebruckt wirb.

3. II. 271.

- 6. 7. November. herrn Staaterath Schult empfiehl mich bestens und bante ichenftene. 3. II. 339.
- 7. ..... Staatsrath Schult in Berlin überfanbte mir ben zweiten Auffat über physiologe Farben, wo ich meine Sauptbegriffe ins Leben geführt fab.

- 1817. 20. August. Herr Staatsrath Schult reist eben von mir was nachdem wir vierzehn Tage theils in Jena, theils hier vaniglich und nützlich zusammen zugebracht ... St. R. Schullt bat mich aufs freundlichste nach Berlin eingelaben. 3. II. 407.
- 1817. 22. August. 3ch habe mit diesem vorzüglichen Manne [St. 3. Schult] manche bedeutende Unterhaltung gehabt, manches geleint und manches entwickelt. Seine Art, die physiologisch in Farben anzuselben, ist böchst bedeutend, und die entoptisch werden immer glänzender. Sein letztes und bringendes A liegen war, mich nach Berlin einzuladen, worauf er schon matend seines ganzen hierseins prälubirte. R. II. 228.
- 1817. 5. September. Erst konnt' ich mich von meinen Arbeiten ni of trennen, bann kam Staatsrath Schultz von Berlin, beffinnen vierzehntägige Unterbaltung mir viel Nuten und Freude bracht hat.

  B. II. 189\_\_\_\_\_\_\_\_\_
- 1817. 16. December. Herrn Schult fage, baß ich täglich sein geber t. Was uns beibe beschäftigt, ist berrlich als Erscheinung, ehr nerth als Theil bes Naturganzen und als Symbol seiner Soschiftertheile unwürdig.

  3. II. 417 –
- 1818. 16. Februar. Sage bas Freund Schult, wenn bu ibn irgem habhaft wirft. 3. II. 439-
- 1818. 19. Marz. Bift bu recht ebrlich gegen mich gefinnt, so wirk bu mich nicht einladen, nach Berlin zu kommen, — und is fühlt Schult, hirt, Schabow und wer mir eigentlich wohl will. 3. II. 455.
- 1820. . . . . . 3ch hatte bas Glück, mit herrn Staatsrath South bieje Angelegenheit [entoptische Farben] nechmals zu burchgeben; jodann begab ich mich an verschiebene Paralipomena ber Farbensehre . . . Dieses Bergnügen [mit Künftlern umzugeben] math mir biesmal in bobem Grabe: herr Staatsrath Schulz brackte mir brei würdige Künftler nach Jena [Schinkel, Tieck und Ranch], wo ich gegen Ende des Sommers in ber gewöhnlichen Gartenwohnung mich ausbielt.
- 1820. 22. September. Nun bat Staatsrath Schult bei feinem letten Siersein einen nochmaligen ernsten Antrag im Namen bes Ministers von Altenstein an Meier gethan, und benfelben brieflich wiederholt. R. A. II. 149.

- 1821. 30. Juni. Staatsrath Schult erwarte ich in biefen Tagen, wo ich benn von Berlin gar manches zu hören hoffe. 3. III. 179.
- 1822. 24. December. Mit Staatsrath Schult in Berlin ift bie Correspondenz eine zeither sehr lebhafte. R. II. 315.
- 1823. 29. October. Staatsrath Schult und Graf Reinhard, aus zwei entgegengeseiten Welten sich bier begegnenb, haben gar manches Höchstebeutenbe überliefert und aufgeregt. R. II. 329.
- 1823. 12. December. Kaum zu hause angelangt, besuchte mich Staatsrath Schult von Berlin, ein Mann, ber vor vielen seiner Ramensvettern Ausmerksamkeit, Anbänglichkeit, Zutrauen und hochachtung verdient.

  B. II. 363.
- 1831. 13. August. Unseres werthen Schult Gegenwart hatte auch einen ganz eigenen guten Einbruck hinterlaffen; indem ich mich umsah nach ben Gegenben, wo sein Interesse ibn festhielt, hab' ich auch für mich Merkwürdiges angetroffen. 3. VI. 248.

Außerbem: 3. II. 9. 140. 245. 279. 332. 356. 413. 421; III. 18. 157. 170. 182; IV. 180; VI. 241. 244. E. I. 58. 59. Mr. 63. 67. B. E. 336.

### 318. Schult an Goethe.

Berlin, ben 6. November 1822.

Sie haben, Verehrtester, seit mehreren Jahren durch Ihre schätzbaren Hefte, zur erwünschten Mittheilung an die Theilnehmer eines gemeinsamen würdigen Bestrebens den löblichen Gebrauch eingeführt, das Einzelne, wie es sich darbietet, ohne Bezug auf ein Sanzes und Geschlossens, erscheinen zu lassen, — ein Bild des Lebens der Sache, ja man könnte sagen, — das Leben selbst. Der Gedanke, aus dem das Einzelne hervorgeht, der es zu einem Ganzen verskünft, es zu einem Ganzen leitet, ist ausgesprochen, ist bekannt, die Absücht keiner Misdeutung unterworfen. So haben diese sormlosen Erscheinungen, äußerlich kaum durch einen Titelumschlag zusammengehalten, in der Keit mehr

Edg Smits.

- 1817. 22. August. Ich habe mit biesem vorzüglichen Manne [St. A. Schult] manche bedeutende Unterhaltung gehabt, manches gelernt und manches entwickelt. Seine Art, die physiologischen Farben anzuseben, ist böchst bebeutend, und die entoptischen werden immer glänzender. Sein letzes und bringendes Anliegen war, mich nach Berlin einzuladen, worauf er schon mabrend seines ganzen hierseins prälubirte. R. II. 228.
- 1817. 5. September. Erft tonnt' ich mich von meinen Arbeiten nicht trennen, bann tam Staatsrath Schult von Berlin, beffen vierzehntägige Unterbaltung mir viel Nuten und Freude gebracht bat.

  B. II. 189.
- 1817. 16. December. Herrn Schult fage, baß ich täglich fein gebente— Bas uns beibe beschäftigt, ift berrlich als Erscheinung, ehren werth als Theil bes Naturganzen und als Symbol seiner Geichwistertbeite unwürdig.

  3. IL 417.
- 1818. 16. Februar. Sage bas Freund Schult, wenn bu ibn irgend babhaft wirft. 3. IL 439.
- 1818. 19. Marz. Bift bu recht ebrlich gegen mich gefinnt, so wirt bu mich nicht einladen, nach Berlin zu kommen, und so führt Schultz, hirt, Schabow und wer mir eigentlich wohl will.

  3. II. 455.
- 1820. 22. September. Nun bat Staatsrath Schult bei feinem letten Hierien einen nochmaligen ernsten Antrag im Namen bes Ministers von Alteustein an Weier getban, und benselben brieflich wiederholt. R. A. II. 149.

- THE AND SEED CONTROL CONTROL OF THE SECOND S
- Erren (1997) de la la creation de Erren (1997) de la creation de l
- 2 The Communication of the
- 立て、まり、Apple TAR Apple TO はられるできらない。
   CES APPLE TAR APPLE TO APPLE

# gy 2mm = week.

Their and the second of the se

gewirkt, als größere ausgeführte Werke später wirken wurden; sie wirkten im günstigen Augenblick, nachhaltig und darum unwiderstehlich.

Indem ich mich diefer Birtung Ihres Berfahrens bantbar erfreue und mir eben beifällt, baffelbe mit ber awedmäßigen Kriegführung zu vergleichen, die uns in jenen unruhigen Jahren befannt genug geworben ift, vermöge welcher, wenn einmal ber Feldzug begonnen ift, alle binter ber Armee von weit her nachziehenden Truppentheile, ohne Unterschied und oft im bunteften Gemenge in fogenannte Marichbataillone zusammengestellt, der Armee nachgesendet werden, damit alle Stodung vermieden, die Rrafte jeden Augenblick in Thatigfeit gesett und jum Biele geleitet merben, - so überfällt mich ber unabweisliche Borwurf mit boppelter Gemalt, dieses icone Beispiel für die briefliche Mittheilung nicht längst befolgt und bemnach weber etwas Banges noch halbes geleiftet zu haben. So foll benn menigstens diefer Brief als ein mabres Marichbataillon fic jogleich in Bewegung feten; er bringe, mas eben vorkommt!

Bor allem die Nachricht, daß Dr. Purkinje aus Prag seit 14 Tagen hier ist, und auf mein Zureden, nach seinem großen Bunsche, mit Ihnen in nähere Berührung zu kommen, binnen kurzem über Beimar nach Prag zurückreisen wird. Seine Bekanntschaft wird Ihnen sehr interessant sein; ich habe vieles von ihm gelernt, er manches von mir; für anderes gemeinsames Fortwirken ist der Plan besprochen worden. Ich bin getröstet, in ihm einen jüngeren, dem Fache ganz gewidmeten und gewachsenen Mann zu sinden, der meine Erfahrungen über das Sehen zu benutzen und weiter zu sühren im Stande ist; er soll alles haben, was ich gesammelt habe und was mir weiterhin vorkommen wird. Zum Ausarbeiten sehe ich auf lange Zeit hin keine Rögslichkeit vor mir. — Ueber die Berschweigung Ihres Namens

einer Schrift wird B. sich zu Ihrer ganzen Zufriebenrechtfertigen. Daß Sie einen Auszug berselben in m Hefte bekannt machen wollen, war ihm sehr erich, und das von S. nachgestochene Blättchen konnte er loben.

shren Auftrag an H. Min. v. A. habe ich nur schrifts ausrichten können, jedoch sorgfältig nichts versäumt, ich Ihnen schuldig war. Da H. v. A. kurz darauf Thüringen hinaus gereist ist, so muß ich hoffen, daß lbe Ihnen unmittelbar seinen Dank werde abgestattet n.

Da Sie gütigst darnach fragen, so melde, daß ich Ihre Hefte zur Raturwissenschaft und zur Morphologie vollig, zum Theil sogar doppelt, besitze, zwar nicht durche von demselben Papier; doch wünsche ich, sie nicht umen zu lassen, sondern zu behalten, wie sie sind, als ein en Ihrer Güte und erlebten frohesten Genusses.

son Andreani's Triumphzug des Cajar fehlen mir die eintre graveur, XII, pag. 101 u. 102, unter no. 1 u. 7 führten beiden Blätter. Könnten Sie gelegentlich mir zuwenden, so geschähe mir ein großer Dienst.

dagegen habe ich Gelegenheit gehabt, die im Peintre eur, XIII, pag. 235 u. 236, unter no. 12 u. 13 auf=rten beiden Blätter von Mantegna zu erwerben, welche ein großes Bergnügen machen. Man sieht daraus, daß eani nach einer abgeänderten Zeichnung gearbeitet hat; der Stil und Geschmack in diesen Blättern des Man=1 ist so verschieden von Andreani's Arbeit, daß man kaum darein sinden kann. Ich schäße sie höchlich; bests anmuthig ist das Blatt no. 12. Man entdeckt die chsten Motive, die Andreani nicht kennt. Wie mag es nun mit den Gemälden verhalten? stimmen diese mit eani überein, oder mit Mantegna's Blättern? Sollten

Ihnen biefe letteren unbekannt fein, fo überfende ich fie foleunigst.

E. Schubarth härmt sich immerfort, daß Sie auf seine Fragen um Auskunft über Ihre dichterischen Intentionen nicht antworten. Ich suche ihn abermals, wie schon sonk, zu verständigen, daß er Unmögliches fordere. Er wünscht nun, daß Sie ihm dies wenigstens sagen mögen, um von einem misverstandenen Bestreben ablassen zu können. Auch habe ich ihm aus einem früheren Briese an mich erst nochmals versichern müssen, daß Sie mit seinem Unternehmen, Homer aus der kritischen Zerstückelung zu retten, wohl zusfrieden sind; er klagt, von Ihnen kein Zeichen erhalten zu haben, an dem er sich in diesen Zweiseln hätte aufrichten können.

Wollen Sie mir von Ihren Doubletten gütigst mittheilen, so bitte wo möglich mir zuvor ein keines Verzeicht niß blos in Bezug auf Band und Nummer des Peintre graveur oder des Huber und Rost zukommen zu lassen. Meine Sammlung hat sich sehr vermehrt; seit Jahr und Tag habe ich die schätzbarsten Sachen erhalten, deren Genuß mich über so manche Noth und Entbehrung hinwegtbebt. Nächstens übersende ich ein Verzeichniß des Trefflichten mit dem Erbieten, Ihnen mitzutheilen, was Sie wünzichen möchten.

Hierbei erhalten Sie Kuhbeil's (Professor an unserer Akademie der Künste) 12 Ansichten von Rom und dessen Gegend, wie sie mir eben der Autor überbringt. Diesen Mann und seine Bemühungen empfehle ich Ihrer Aufmerksamkeit; er ist mir unter unseren älteren Akademikern lieb geworden, nachdem ich aus seinen Sachen, die er im Stillen betreibt, ersehen, wie ein guter Genius ihn bei seinem Aufenthalte in Italien geleitet hat. Kunstgerecht ist er nicht, aber Talent und Geist sind ihm nicht abzusprechen. Finden

Sie diese Blättchen angethan, ihrer in Ihrem nächsten Hefte zu erwähnen, so sollte es mich zu seiner Ermunterung ersfreuen. Bon demselben Meister sind seit 1812 vier Hefte Studien nach alten florentinischen Malern, von ihm selbst radirt und verlegt, erschienen, jedoch bisher fast gar nicht bekannt geworden. Wenn Sie dieselben noch nicht kennen, so überschiede ich sie in der Hossung, daß solche Ihrer Besachtung werth befunden werden; ich beurtheile ihn als einen schähdaren Dilettanten.

Henning ist durch Ihre persönliche Ermunterung sehr ermuthigt worden; seine Bekanntschaft mit Burkinje wird hoffentlich nicht unfruchtbar bleiben.

An Ihrem Geburtstage waren gute Freunde bei mir draußen in Buchholz; der Doctor Förster brachte das beistommende Lied mit, welches, von der schönen Stimme seiner schönen Frau gesungen, mit einem Chorus wohl aufgenommen und begleitet wurde. Es verleugnet seine Zeit und seinen Ursprung nicht. Im Stillen wurde an diesem Tage ein Vorhaben besprochen, — was aber noch kein Kleid hat und kann daher diesmal nicht mitmarschiren.

Theoli hat unsere treffliche Paula Gonzaga wegen zu großer Bedrängniß von seiten der Commission des Museums noch nicht weiterbringen können, er verspricht aber nunsmehr, dazuzuthun; ich werde ihm nicht Rube lassen.

Aus meinem Besuche zu Weimar hat diesmal nichts werben können; Rauch ist in Dresden gewesen, habe ihn aber seit mehreren Monaten nicht anders als einmal im Borbeigehen gesehen. Sie stellen sich nicht vor, wie wir hier leben.

Das Beste ist, daß seit einem Jahre meine Gesundheit sich stets gleich erhalten hat, und der milde Winter, der uns abermal zutheil wird, befestigt sie.

Den 8. November.

Schubarth war inzwischen da und brachte zur Ginficat 6 Bogen Manuscript: "Haß und Liebe vorm Berbor si-e Dialogus de causis corruptae eloquentiae post Tacitum in Germania vulgivagae", ein Ausbruch von Laune une 3 Bit gegen die fich wiber Gie erhebenden folechten Terbengen ber Reit. Schon früber batte er etwas ber Art vemfaßt, welches aber ju bitter mar, um gute Wirkung ju thu Diesmal hatte er Ramen zu nennen vermieden, und fic nicht ohne Glud in humor verfett; doch fallen feine bieb e noch zu schwach, als daß man nicht nochmals erwägens follte, ob fo ichlechtes Volk eines fo ernfthaften Rampfewerth ift? S. wollte zwar nicht, daß ich Ihnen davon Nachricht geben follte, bevor ich es approbirt batte; marme follte ich aber anfteben, Ihnen fein löbliches Bemuben am = augeigen? Es find vortreffliche Sachen barin; boch ift auch wol einiges darin zu ändern und auszuseilen.

Bon ber Kunstausstellung, die eben geschloffen ift, mare ein Langes und Breites zu melben. Meger fennt bie ex= mubend lange Reihe schmaler, halbdunkler Sale in bern neuen Gebäude, die alle, außer zweien, welche bem Ginfturg broben, geöffnet und mit Gegenständen, sowie mit Menichen überfüllt maren. An den Sonntagen find allemal gegen 3000 Billete ausgegeben worden. Sie lefen ja bie biesigen Zeitungen oder laffen sie lefen und miffen daraus schon genug. Der Ropf ber Pringeffin Bilbelm in So dom's großem Gemälde ift an Naturwahrheit das non plus ultra dieser Tendeng; alle Welt mar bavon entzuckt; gem hätte man bas non plus ultra ber Runft barin gefunden; boch fündigte sich im Stillen die Uhnung an, baß bas Bie ber Kunft anderswo liege. Da man nun auf biefem Beg nicht weiter kommen kann, ohne befriedigt gu fein, woh wird fich bas Streben wenden?

Die herzlichsten Anwünschungen an die vortrefflichsten Damen, liebsten Kinder und Freunde Ihres beseligenden Sauses! Ewig verbunden

der Ihrige

Shuly.

Einer unserer Kunsthändler, Gasparo Weiß, ist vor kurzem von Italien zurückgekommen und hat sehr schätbare Kunstwerke, hauptsächlich an Gemälden und Kupferstichen, mitgebracht. Als vormaliger Commissionär Solly's hat er gute Kenntnisse erworben und daher verstanden, solche Sachen auszusuchen, wie man sie hier zu sehen nur wünschen konnte. Die Schäte in ältern Kupferstichen, sowol italienischer als beutscher Schule, hat er mehrentheils in der Schweiz billig zusammengekauft; in Italien, besonders in Rom, sind die Preise dieser Dinge übermäßig.

Schend aus Braunschweig oder vielmehr sein Compagnon Gerstenberger, ein seiner Kenner der Aupferstiche, hat sich hier seit acht Monaten etablirt. Er hat sehr schöne Sachen, wie wir sie früher hier nicht saben; aber seine Preise sind schon aufs höchste gesteigert und da muß man sich hüten, zu ihm zu geben, um nicht in Schaden zu kommen.

# 319. Schult an Goethe.

Berlin, den 19. November 1822.

Wenn es Ihnen nicht zuwider ift, edelster Freund, so komme ich nach meinem letthin angekündigten Vorsatze hier abermals mit demjenigen aufmarschirt, was gerade in diesen Tagen sich zusammengefunden hat; ich will nicht leugnen, daß wir uns in einer gewissen kriegerischen Stimmung bestinden, der man nicht versäumen darf, nachzuleben, solange es Zeit dazu ist. Mögen die milden Tage, deren wir uns nach einigem Frostwetter wieder erfreuen, auch Ihrer theuren

Gefundheit wohlthun! Rann es in solcher Jahreszeit in Italien besser sein, wenn man hier wie dort gesund und muthigen Herzens ist, indem wir zugleich die Liebe und Pslege der Heimat genießen?

Was mich heute junachft ju Ihnen treibt, ift ein Bunich unseres braven Schubarth. Ein lieber Freund seines Lebens und seiner Studien, Dr. Lange zu Breslau, bat vor fieben ober acht Wochen ben Unfang einer febr ausführlichen Recension ber Schrift unseres Freundes über Somer und fein Beitalter an ben S. G.= R. Gichstädt nach Jena abgefendet, mit ber Bitte, folde in ber Jenaischen Lit. Beitung aufaunehmen, wo nicht, fie balbigft gurudguschiden. Er bat jedoch keine Antwort darauf erhalten. Ift es Ihnen möglich, birect ober indirect zu erfahren, woran es liegt, daß S. Gichstädt fich nicht erklärt, ober vielleicht dabin zu wirken, bag die Aufnahme erfolge, fo geschähe es Schubarth zu Liebe: berfelbe versichert, daß die Arbeit seines Freundes in hobem Grabe bes Inftituts murbig fei. Dr. Lange ift ein Schuler herrmann's zu Leipzig; Schubarth gibt ihm als Philologen bas größte Lob und findet fich glücklich, an diefem Lebensund Studiengenoffen einen fo ruftigen Mitftreiter für feine Homerischen Thesen zu haben, der mit ihm in benfelben gleichsam eingeboren ift. Die Recension foll 100 Seiten Manuscript betragen; diese Ausführlichkeit steht vermutblich ihrer Aufnahme in die Lit.= Zeit. im Wege; B. E. hat bis jett erft einen Theil derfelben in Banden. Sollte fie nicht aufgenommen werden fonnen, jo municht S., daß das Das nuscript nur baldigst zurudgesendet werde, indem man für biefen Fall einen andern Weg einzuschlagen gebenkt.

Auf mein Andringen ist S. gegenwärtig beschäftigt, ein erstes Bändchen zerstreute Blätter (abermals im Marschsbataillon!) zu redigiren, worin Sie gar manches Erfreuliche finden werden. Auch der letterwähnte Dialogus erscheint

barin und wird viel Rumor machen, weil er in einem gar ichroffen aristophanischen humor geschrieben ist.

Soeben kommt Ihre allerliebste Sendung des Bogens 8, M. betreffend, zu meinen händen; ich bekomme ihn mit Jubel und danke vom herzen für die treue, liebreiche Bewährung und Belohnung meines guten Borsates.

Den 21.

Ich fand mich sogleich in den köstlichen Inhalt dieses Fragments hineingezogen und konnte nicht wieder davon loskommen.

Den 23.

S liegt mir, ich muß es nur gestehen, seit gestern in ben Gliedern, daß Ihre gütige Zusage mit der Post nicht Füllt worden ist; ich hatte Schubarth halb und halb darseingeladen; wir haben uns aber einander lange Geschter gemacht, weil die Post nichts gebracht hat. Verzeihen Sie diese Offenherzigkeit!

So kehren wir benn mit befriedigtem Sinne, ja mit innigster Freude und Erbauung zu dem lieben Bogen zurück, in welchem Sie den Werth Mantegna's und seines Hauptswerkes uns vor Augen stellen. Sobald er vollendet sein wird, dieser köstliche Aufsat, verschaffe ich mir, wie es irgend möglich zu machen ist, die mir sehlenden Blätter des Andreani und erfreue an einem guten Abende durch den gemeinsamen Genuß Ihrer belebenden Darstellung die dessen würdigen und empfänglichen Freunde.

Rauch hat die Stizze zu Ihrer Statue erst zu vollenden in Absicht, ehe er zu Ihnen zu reisen gedenkt. Er wünscht durch deren Uebersendung an die Besteller zu Franksurt erst deren Gedanken darüber zu ersahren, ehe er sie Ihnen vorslegt und zugleich das Studium des Porträs in ganzer Figur nachholt. Es kann darüber das Frühjahr herankommen.

Ein gräßliches Gefpenft verfolgt mich in Diefen Tagen, und ich fann es nicht los werben. Es ift ber Ginbrud ber Rede (wie er sie nennt), welche der jezige Rector der bie= sigen Universität, Regierungsrath von Raumer, am 18. d. 92. in der feierlichsten Berfammlung, in Gegenwart bes Rror : prinzen und bes gesammten hofs, abgehalten bat. ich ein troftloseres Gefühl empfangen; gibt es benn fix 3 folche Eindrücke kein Bergeffen, daß man fo unaufborlic bavon geplagt werden muß, um zulett gang trübselig 3 werden? Laffen Sie es fich lieb fein, daß ich keinen Ausbrud finden fann, um Ihnen mitzutheilen, was mich f unendlich niederschlägt! Es ift unter ben Furien eine be widerlichsten, jene kalte Ruchlosigkeit, die alles Sobe un Edle in den Roth tritt - es ift nicht zu beschreiben, wie gräßlich sie ist, wenn sie so in eigenster Verson auftritt, were biesmal! Wohin sind wir gekommen und was wird der folgen?

Den 27. Abends.

Houte früh hatte ich endlich die Freude, Ihr liebes Schreiben mit der fahrenden Post zu erhalten, und da ich in dieser Stimmung das Borstehende betrachte, möchte ich es lieber vernichten, als mit so fatalen Dingen vor Ihnen erscheinen. Doch es sei; auch die Schattenseite unsert hiesigen Lebens darf Ihnen nicht fremd bleiben!

Tausend Dank für die übersandten schätzbaren Blätter! So hoffe ich nun meinen Andreani nächstens vollständig zu besitzen; ich werde mir noch alle Mühe geben, das siebente Blatt aufzusinden; gelingt es nicht, so bitte ich dann um eine Durchzeichnung.

Da Sie Mantegna's Stich des Elefantenblattes nicht benigen, fo fann ich es nicht übers herz bringen, solches für mich zu behalten; ich übersende es mit der nächsten, am 30. abgehenden fahrenden Post, und erbitte mir daven,

wenn es ohne Beschwerbe sein kann, eine Durchzeichnung. Dieses Blatt ist mir vor allen lieb wegen der jungfräuslichen Grazie und Naivetät, welche jene Kunstepoche, besonders aber unsern Mantegna charakterisirt und die sich in diesem Blatte so vorzüglich ausspricht. Andreani hat sie lange nicht wiedergegeben; sollte die Aussührung des Triumphzugs in Farben so viel später erfolgt sein, daß M. darin schon einen andern Stil angenommen hätte?

Die Auszüge, M. betreffend, sende mit der fahrenden Post dankbar zurud. Zu pag. 4 derselben, unten, ist zu bemerken, daß, nach Basari's bestimmter Angabe, Mantegna den Triumphzug malte, ehe er nach Rom ging.

Begen S. v. Eichwege's Diamanten bat mir Brof. Beiß eben Folgendes für Sie, unter bester Empfehlung berichtet: B. v. E. brachte eine Sammlung rober Diamanten und viele einzelne jum Berkauf bierber, indem er die Sammlung nur im Gangen anbieten zu können erklärte. Da jedoch auf ben Ankauf berfelben, weil fie für unser Min.=Cabinet größten= theils überflüssig mar, nicht eingegangen werden konnte, fo hat B. v. E. sich hiernächst doch bereit finden lassen, diejenigen Stude aus der Sammlung, die wir zu kaufen wünschten, einzeln abzulaffen, und haben wir, nach Weiß' Meinung, von ihm burchaus vorzügliche und jum Theil gang einzige Sachen zu gutem Preise acquirirt, ba B. v. E. den wiffenschaftlichen Werth derfelben nicht hinreichend gekannt habe. S. v. E. hat feitbem an mehreren Orten im Ginzelnen von feinen Diamanten verkauft, und es läßt fich baber nicht beurtheilen, was er jett als diejenige Samm= lung betrachtet, die er bier angeboten habe; benn diese ift ibentisch nicht mehr vorhanden. Unter biefer Sammlung befand sich namentlich auch, wie 28. sagt, ein Conglomerat= geschiebe mit brei Diamanten von verschiebener Farbe; Weiß bedauert, daß v. E. dieses Stud, welches er hier auf

10 Friedrichdor werth gehalten habe, in Beimar für einen hohen Preis angebracht haben soll, weil es, wie B. sich auf das genaueste überzeugt haben will, ein betrügerisches Machwert und v. E. von ihm davon überführt worden sei, indem einer der Diamanten in seiner Segenwart herausgefallen sei, den v. E. aber an einer andern Stelle wieder in das Seschiebe hineingedrückt habe. B. ist anräthig, beseinem Handel mit v. E. die Juweliertare zu Grunde peinem Handel mit v. E. die Juweliertare zu Grunde peinemsterdamer Preis geringer ungeschlissener Diamanten der amsterdamer Preis geringer ungeschlissener Diamanten, sie vorzüglicheren bis zu dem Preise der Brillanten.

Schubarth werde ich ernstlich abrathen; ich bequeme mich vom ganzen herzen Ihrer besseren Ginsicht und hoffe em auch von ihm.

Ewig der Ihrige

Schulz.

Burfinje wird erst im Januar ju Ihnen kommen konnen -

### 320. Shult an Goethe.

Berlin, den 30. November 1822.

Im Berfolge bes Chegestrigen erlaube ich mir noch Folgendes zu bemerken:

- 1) Purfinje hat nach achtwöchentlichem Harren seinen Zweck erreicht, zu ber vacanten Prosessur der Physiologie in Breslau ernannt zu werden. Darüber ist die Zeit, welche er auf die Rückreise über Weimar zu verwenden gedachte, verstrichen; er eilt nun geradesten Weges nach Prag zurück, will aber, nachdem er sich dort losgemacht hat, im Januar über Weimar hierher zurücksehren, um zu Ostern nach gehöriger Vorbereitung sein neues Amt in Breslau anzutreten.
- 2) Schubarth war fehr betroffen, als ich ihm Ihren Rath mittheilte, sich ruhig zu verhalten. Es ift mir wirklich

id um ihn, daß er so durch Feind und Freund sich ben beg versperrt feben muß, in feinem redlichen Bemüben gu ner Genugthnung zu gelangen; ich habe, um milbe mit m zu verfahren, ihn überzeugt, daß, wie die Sache bis u biefem Augenblid fteht, Sie durchaus richtig davon urbeilen, indem wir des Erfolgs, den wir hoffen, nicht eber sewiß sein können, ebe nicht die große Bewegung von oben er, die den Sieg des Wahren allein retten kann, einge= reten ift, und daß, wenn diese Bewegung, die jest in der trife steht, nicht, oder nicht so, wie wir erwarten, erfolgt, eber Schritt jum weitern Rampfe nur nachtheilig mare. leigt fich hingegen, wie wir noch immer hoffen, endlich die Ract als Macht zum Schute des Rechts und der Wahr= eit, so ist dann die Frage, ob und wie polemisch mit= ewirkt werden fann, und habe ich S. baber gebeten, feine luffate für diesen 3wed bis dabin auf sich ruben zu laffen. to bat sich darein gefunden und wird nun sein erstes Heft on etwa 12 Bogen, welches im Januar gebruckt werben onnte, nur mit rein affirmativen Sachen anfüllen, mit enen er, wenn er dabei bliebe, fernerhin rubig fortfahren vurde. Außer Homer wird insbesondere Luther sein haupt= hema fein.

3) Noch muß ich bemerken, daß Prof. Weiß über den jandel, von dem letthin die Rede war, das stärkste Miszeuen geäußert hat; ich kenne weder die Person noch die sache, welche es betrifft; für Sie, der beibe kennt, und den uten Weiß zugleich, wird dieser Wink hinreichend sein.

Nebrigens diesen Freund selbst betreffend, bekenne ich, nie Sie richtig vermutheten, daß ich gar wenig Verkehr it ihm haben kann, weil er zu der großen Zahl derzenigen ehort, die das Tradidit mundum disputationi eorum im ittersten Ernste nehmen und sich daher seindlich gegen mich ufstellen, der diesen Spruch nur ironisch gelten lassen

276

kann. Und doch denke ich noch lange nicht so schlimm von ihnen, wie Zean Callot, dessen Caricatur auf diesen Text Sie kennen werden.

4) Das beikommende Blatt des Mantegna betreffend, so halte ich die im Bordergrunde fortschreitende zierliche junge Person für eine Porträtsigur, und zwar für dieselbe, welche auf einem von Adam Ghisi gestochenen Blatte vorgestellt ist, mit der Unterschrift: Servus eo laetior, quo patientior. Es muß ein allerliebster Knabe gewesen sein.

Noch habe ich wegen meines Schwagers, des Lieutenant Büttmann, den wärmsten Dank für die ihm gewordene liebreiche Aufnahme in seinem und meinem Namen zu sagen; ich habe mich herzlich gefreut, durch ihn die genauesten Nachrichten über Ihr theures Wohlergehen und das freudige Aufblühen Ihres jungen Hauses zu erhalten.

Nochmals auf das vorliegende Blatt zurückzukommen, so empfindet man durch den Contrast der ungeheuern Besticn mit den vielen Kindern und Knaben, dazu den heitern Schmuck und die festlichen Flammen, eine schauerlich frohe Bewegung, wie zu Weihnachten; der Meister scheint gefühlt zu haben, daß er sie in der Ausstührung mäßigen musse, um nicht an einem Orte des Guten zu viel zu thun.

Diese Kupfer sind gewiß nach den ersten Entwürsen von M. gestochen und wahrscheinlich hätte er den ganzen Zug in Rupfer gebracht, wenn er nicht durch den Auftrag zur Ausführung im Großen darin unterbrochen worden wäre. Die in England besindlichen Gemälde dürsten aber doch wel nur als Cartone zu betrachten sein, wonach solche auf die Wand gebracht werden sollten; Vasari läßt auch glauben, daß dieses wirklich geschehen sei. Ist man gewiß, daß es nicht geschehen sei, und könnten die Wandgemälde nicht bei der Plünderung von Mantua zum Theil zerstört und hierenächst mit Kalk überstrichen sein? Die neueste Ausgabe

bes Vasari (Milano 1809) sagt in einer Note: biese Gemälbe wären bei der Plünderung von Mantua weggebracht (also im Jahre 1630) und befänden sich wohlbehalten in Hamptoncourt.

Für biesmal genug! Bom Bergen

der Jhrige Schult.

### 321. Schult an Goethe.

Berlin, ben 4. December 1822.

Gestern früh erhielt ich, theuerster verehrter Freund, das gutigft übersendete Beftlein "jur Naturmiffenschaft zweiter Band", worin ich bes erfreulich Ueberraschenden so viel gefunden habe, daß ich gang davon erfüllt bin. Bas meinen Kleinen Auffat betrifft, so ift es bochft ehrenvoll für ibn, in folder Gesellicaft zu ericheinen, aber nicht vortheilhaft; bas icharfe ftiggirte Wefen zwischen fo milben, großen Formen nimmt sich nicht eben gut aus. Bielleicht wird es aber nur um so schärfer ins Auge gefaßt werden, und bas ift, was ich munichen muß. Un Druckfehlern habe ich nur fünf gefunden, welche auf beiliegendem Blatte verzeichnet sind; ich murbe bas heftlein bier gleich mitschiden, wenn nicht Burfinje, ber morgen ober spätestens ben 7. von bier abzureisen und Ihnen solches in Weimar felbst zurudzugeben willens ift, mich darum ersucht hatte. P. hat nämlich Muth gefaßt, noch ein paar Wochen länger von Prag megzublei= ben und die Gunft des Augenblicks zu benuten, um auch Ihnen noch auf der Rudreise sich perfonlich bekannt machen zu können.

Daß Sie uns den Auffat über den Versuch seit 1793 vorenthalten haben, darüber könnte man ernstlich zürnen; wir wollen aber froh sein, daß Sie uns jett endlich der Mittheilung desselben gewürdigt haben. Hier heißt es für

jeben, der sich mit der Natur beschäftigt: bessere dich odestirb! Hier sind die Grundsähe ausgesprochen, wovon Ihrschaftenlehre das lebendige Beispiel gegeben hat; es tanzanicht fehlen, daß solche der Naturforschung eine durchauseneue Richtung anweisen.

Den 5. December.

Aber ein Ungeheueres haben Sie auf ber letten (64ften. Seite gesagt; ein Ausspruch, über ben ich mich por freit bigem Erstaunen noch nicht zu faffen weiß. Die Barometeveränderungen find Wirkungen ber veränderten Angiebun & ber Erbe — eine ungeheuere Wahrheit, von deren Corzsequenz man sich keine Borstellung machen kann! Und boch - wenn man fich befinnt - ift fie bin und wieder ichon geabnt, gebacht, vielleicht gar icon geäußert worben, aber wie der Blinde von Farben denkt und spricht. hier jum ersten male tritt diese Wahrheit, die den Anblick der Belt verandert, mit vollem geistigen Bewußtsein auf; jest erft ist sie da und übt lösende und bindende Kraft! Ift aber nicht alles Große vor und nach Christus so und nicht av bers in die Welt getreten? Ift nicht jede große Erscheinung in der Entwickelung der Menscheit und der Wiffenschaft bie Summe des geiftigen Lebens berfelben, ausgesprocen von dem größten Geifte ihrer Epoche?

Meine Exclamationen sind Ihnen vielleicht unangenehm; Sie würden mich aber entschuldigen, wenn ich andeuten könnte, wie ich persönlich getroffen bin. Dies geschieht vielleicht, wenn ich im Stande sein werde, Ihnen über das seit 20 Jahren zurückgelegte geographisch=geologische Thema ein Näheres mitzutheilen.

Sie haben in dem britten Bande der ersten Abtheilung Ihres Lebens versprochen, Ihre kleinen theologischen Aufjäte in der neuen Ausgabe mit abdrucken zu laffen; dies ift aber nicht geschen, woran Sie sehr Unrecht gethan

haben. Thun Sie es doch ja noch, wo und wie es irgend möglich ift. Zugleich habe ich die dringende Bitte an Sie, mir womöglich anzudeuten, wie ich wol über die ersten und folgenden Ausgaben Ihrer einzeln und zusammen gebruckten Werke mich so sicher und vollständig als möglich belehren und auf welchem Wege man hoffen könnte, diese frühern Ausgaben noch aufzusinden. Jede Hinweisung werde ich mit größtem Danke anerkennen; lassen Sie sich diese Bitte bestens empsohlen sein.

In treuester Ergebung

Schult.

Purkinje findet noch immer neue Veranlassungen, seine Reise aufzuschieben; doch hofft er gewiß, den 10. oder 11. spätestens in Weimar zu fein.

### 322. Schult an Goethe.

Berlin, den 24. Februar 1823.

Seit dem December, verehrtester Freund, trasen in meinem Rreise vielfältige erwartete und unerwartete, heitere und traurige Greignisse ein, daß mir aller freundliche Berstehr nach außen untersagt schien. Bu den Greignissen ersterer Art, welches nicht das kleinste war, gehört die Niederkunft meiner Frau mit einem gesunden Sohne, von der sie seitz dem völlig genesen ist, eine Begebenheit, die allerdings Ihrem lieden gevatterlichen Hause zu rechter Zeit hätte gemeldet werden sollen, weshalb ich nur in Betracht der das mit zufällig zusammentressenden Umstände auf gütige Entsschuldigung hoffen kann.

Ihr fortwährend liebreiches Andenken habe ich inzwischen burch mehrere erfreuliche Sendungen erfahren, wovon die lette (bas vollständige neue Heft über Kunft und Alterthum) mich doch beinahe besorgt machte, weil kein Reichen Ihres

theuern persönlichen Wohlbesindens mitkam und ich gerade bamals die Angst nicht überwinden konnte, daß die entsets= liche Kälte, welche bei Ihnen womöglich noch ärger gewesen ist als bei uns, Ihnen möchte nachtheilig geworde sein. Zelter wollte mich jedoch dieserhalb trösten, indem espätere Nachrichten von Ihrer fortdauernden guten Gesundeit erfahren habe.

Endlich kann ich nun die vortreffliche Paula Gongag zurückjenden, der Runfthandler Gafparo Beig bat bas Ge= malbe heute in meiner Gegenwart übernommen und wir es wohl emballirt durch Frachtgelegenheit noch heute nach Weimar unter Ihrer Abreffe abgeben laffen. Die Fuge ber Rifte find wohl verklebt worden, hoffe daber unbefcha= digten Empfang. Die Rechnungen des Restaurators TheoLi und für den Rahmen füge ich bei; da fie mir etwas boch icheinen, habe ich sie nicht bezahlt und ftelle anheim, o 15 Sie folche ju moderiren befinden. Der Restaurator bat nichts zu thun gehabt, als den alten Firnis und die Uebet= malung abzunehmen, hiernächst aber zwei Beschädigungert. bie mäßig maren, zu retouchiren, welches mit Bafferfarbe geschehen ift. Er erhält bei uns 1 Friedrichbor täglich ; follte er mit obiger Arbeit 20 Tage haben zubringen ton= nen? Die Uebermalungen maren freilich febr arg.

Daß er nicht mehr gethan hat, als geschehen, werdere Sie billigen; zu wenig ist besser als zu viel. An den Stelslen, wo die Farbe abzublättern droht, ließ sich jest noch nichts thun, ohne das Gemälde zu beschädigen.

Dagegen bin ich mit dem Colorit der hande nicht zufrieden und behaupte, daß T. hier beim Abnehmen des alten Firnisses zugleich die Lasur mit weggenommen hat, welche dem Colorit des Halses und Gesichtes die angenehme Wärme gibt, die den Meister charakterisirt. T. will aber durchaus nicht zugeben, daß das Colorit der hande alterirt und ich habe mehrere Wochen vergebens mit ihm untersbelt, um ihn zu bewegen, zu versuchen, durch eine neue ber die Harmonie dieses Theils wiederherzustellen. Da ohnehin in dieser letten Zeit viel Verdruß und Chicane bt, so habe ich endlich den Versuch aufgegeben und stelle wim, ob Sie nicht nöthig sinden, in diesem Stück nachzusen, welches ohne Gefahr für das Gemälde geschehen könnte. Die große goldene Inschrift, welche der Dame vormals den Kopf summte, ist in der Anlage diplomatisch genau vet.

Daß bas Gemälde von Giorgione ift, wird von ben Eften für mahricheinlich gehalten, und die alte Inschrift Lorso rechtfertigt solches. Hirt als Meisterkenner meint r, es konnte von Boncignore sein, es habe etwas Berode Lombardisches, welches lettere ich zwar zugebe, ba Egione, indem er Leonardo da Binci's von Mailand aus reitete Arbeiten studirte, manches von deffen Schule anmmen hat. Wollte man in genealogischen Rachrichten Geburtsjahr ber iconen Frau aufsuchen, fo burfte fic bem im Bilbe bargestellten Lebensalter ergeben, baß es um 1500 gemalt fein muß. Gin in gleichem Beade in Leonardo's Schule gemaltes Gemälde, die schöne, Hfalls bem Trivulzischen Saufe angeheirathete Margaa Collonnea vorstellend, welches zu gleicher Zeit mit em Bilbe ber Paula Gonzaga gemalt zu fein scheint, ben wir in ber vormaligen Solly'schen Sammlung. Sollte gegenwärtige in Weimar nicht eben geschätt werben, wurde man es hier als Pendant zu bem vorerwähnten n acquiriren, mas ich jedoch nicht zu hoffen mage.

Da das Bild bereits vor fünf Wochen den letten Firnis ilten hat, so dürfte es bei der Ankunft in W. nochmals n Firnis bedürfen; es schien mir heute, da es eingepackt de, stellenweis sehr eingeschlagen. 282 Shult.

Nochmals auf das Schickfal des Triumphauges Cafar' von Mantegna zu kommen, so ist außer Aweifel, baß solde auf die Wand gemalt gewesen. Die Papiergemälbe bavo in England find also sicher Cartone, und zwar, wie id obwol ohne hiftorifden Grund, vermuthe, jum Bebufe be Tapeten, welche der Bapst davon vielleicht in Klander wirken lassen wollte. Daß sie nach England gekommen, i gewiß, ebenso wie mit den Rafael'ichen Cartonen, weld in Klandern bei den Tapetenwirfern, burd Rubens a icheben. Diefer batte als Bage in Diensten bes Berror von Mantua jahrelang bas berrliche Werk an Ort ur Stelle bewundert; ja, nach einer Nachricht in De Bil burfte man ichließen konnen, daß ber Ruf biefes Werte von welchem bas Jahr zuvor bie Andreani'schen Blatter e ichienen waren, ibn bestimmt babe, nach Mantua ju gebi und fich bort zu engagiren. Nun gab es in England unt bem schwachen Könige Karl I. eine Partei, die es mit Sp nien hielt, mabrend diese Staaten im Rriege maren; s berfelben geborte ber Bergog von Budingham, bamals & fandter von England in Paris. Bu gleicher Beit mar Ru bens in Paris mit der Galerie Lurembourg beschäftigt Budingham knupfte genaue Verbaltniffe mit ibm an un wußte es dahin zu bringen, daß Rubens als Gefandter von Spanien nach London geschickt wurde, um ben Frieden ; verbandeln. Rie bat eine Bartei sicherere Mittel zu ihre Amede gewählt als biefe. Budingham fannte bie Leibenichaf lichkeit Rarl's I. für ben Besit von Runftwerken; mer konn biefer beffer bienen, als Rubens? Selbft ber größte Runf ler diefer Reit, zugleich Runftgelehrter und Renner und B figer bedeutender Schäte! Dazu kommt, daß im Jahre 163 als R. eben in London war, Mantua von ben mit Spanie verbündeten Defterreichern erobert und geplündert murt Niemand in der Welt kannte die bortigen außerorbentlich

Runftschäte so wie Rubens. 36m mußte, um feinen biplomatischen Zwed zu erreichen, alles baran gelegen sein, bem Ronige Rarl folde Dienste zu leiften, welche biefen bem spanischen Gesandten auf das innigste verpflichteten. Desterreicher, als Allierte, werben gern bereit gewesen sein, nach Rubens' Borfcblägen bie eroberten Runftschäte für ein Billiges berzugeben. Die Cartone verschaffte Rubens aus Flandern selbst; so kamen im Jahre 1630 durch ihn die außerordentlichen Werke nach London, welche noch jest großentheils daselbst bewundert werden, und der Erfolg bavon war, daß gegen Ende bes gedachten Jahres König Rarl mit Spanien einen Frieden ichloß, ber ben Untergang ber Welt und ben seinigen beforberte. Denn ju ber Zeit wüthete von Jahr ju Jahr fürchterlicher ber Dreißigjährige Rrieg, wodurch die Meutereien in England fo begunftigt wurden, daß jum Schluß diefer Greuel, als gang Europa ermattet balag, ber schwache Ronig jenen Fehler mit bem Leben bugen mußte. Diefer Sundenfall, nicht weniger verzeiblich als ber ber erften Aeltern bes Menschengeschlechts. ift noch heute die Urfache unfäglicher Leiden der civilifirten Wer mußte in unsern Jahren nicht fast täglich in jene Epoche gurudbliden?

Verzeihung diesen Weitläusigkeiten, durch die mir heute Zeit und Raum für andere Dinge geraubt ist. Da ich nun wieder in Fluß gekommen bin (man war ganz eingefroren und lebte wie ein Dachs) und vicles für Sie zurückgelegt ist, so unterlasse ich nicht, nächstens wieder zu schreiben, in der Zuversicht, daß Sie und die lieben Ihrigen sich wohl überwintert haben.

Ewig ergeben Schulz.

#### 323. Soult an Goethe.

Berlin, ben 18. Märg 1823.

In der Hoffnung, daß Ihr Befinden, Berehrtester, Fo weit hergestellt ist, um den schriftlichen Besuch eines Freuzes des annehmen zu können, wende ich mich heute wieder and Sie selbst, und danke zuvörderst für die gütige Uebersendung ber Durchzeichnung nach Mantegna. So kann ich nun durch Ihre Güte mein Versprechen erfüllen, einigen Freunden das ganze Werk nach Anleitung Ihres Heftes vorzulegen.

Auch melde ich, daß die Gelder für das restaurirte Gemälde angekommen und ausgezahlt worden, worüber die Duittungen nachfolgen. Theoli hofft, Ihre Zufriedenheit erhalten zu haben, und wird auf der Durchreise nächstens sich selbst vorstellen. Vielleicht finden Sie für gut, ihn nochmals die schönen hände der Paula Gonzaga ansehen zu lassen.

Ich werde Sie heute nicht mit meinem Geschwätz ersmüden, noch weniger des Kummers erwähnen, den Ihre Krankheit uns verursachte und von dem ich mich nur langssam erhole. Sie bedürfen die heiterste Ruhe, darum scheite sich für heute, in der Hoffnung, nächstens auf einen Augenblick wiederkommen zu dürfen. Ewig der

Ihrige

Shult.

Soeben kommt ein höchst erfreuliches Schreiben Ihres lieben Sohnes vom 14. bei mir an, dem ich für seine liebereiche Bereitwilligkeit nicht dankbar genug sein kann.

## 324. Soult an Goethe.

Berlin, den 29. März 1823.

Ihr theures eigenhändiges Undenken, welches am vorigen Dienstag in meine Sande fam, überzeugte mich mehr als

alles von der Gewißheit Ihrer zunehmenden Genesung und von der Fortdauer Ihrer beglückenden Zuneigung. Meines trenesten Dankes für jedes Zeichen Ihrer Liebe sind Sie bewußt, ich wiederhole ihn daher nicht. Aber Sie denken wol selche, welche Beruhigung die zunehmende Sicherheit, mich noch lange Ihrer Liebe zu erfreuen, nach so bitterer Sorge mir gewähren muß.

Professor Tieck hat von mir den Auftrag angenommen, einen Abguß von Dante's Maske nebst einem kleinen Bacchuskopfchen mit nächster Gelegenheit wohlverpackt unter Ihrer Adresse abgehen zu lassen. Beides hatte ich Ihnen schon längst zugedacht; aber es hätte vielleicht noch lange die Abssen Dung unterbleiben können, wenn Ihre Gesahr mich nicht mit gar zu bittern Borwürfen gestraft hätte, über alle noch so Beringen Beweise der Liebe, die ich gegen Sie disher verssaunt habe. Der kleine Bacchus steht hier in Basalt auf der Königl. Kunstkammer; von Dante hat Tieck die Form aus Italien mitgebracht; ich glaube nicht, daß es eigentlich die Maske selbst, sondern ein nach der Maske ausgearbeites tes Bildniß ist.

Bare es heute nicht gar zu unruhig um mich und in mir, so ware es meine Lust, hier fortzusahren, und mich ganz zu Ihnen hinüberzubenken. Aber so muß ich zu ans bern Dingen. Ewig

Jhr Shuly.

## 325. Chulk an Goethe.

Berlin, den 20. April 1823.

Mit größter Freude habe ich aus Ihrem werthen Schreisben vom 10. ersehen, theuerster verehrter Freund, daß Sie ganz wieder in dem alten lieben Zustand find, aufgelegt und rüftig das Borkommende schnell mitzutheilen und das Mitz

286 Schult.

getheilte lebhaft zu erwidern. So soll es denn nun auch ferner nicht an mir liegen, unser briefliches Gespräch und unterbrochen zu erhalten, worüber ich mich bisher nur zu vieler Säumnisse anzuklagen hatte.

Das geflecte Fellchen über ber Schulter ber iconem Frau haben wir bier, ohne bas goologische Mufeum In Rathe zu ziehen, in gutem Glauben für ein Bifamfelldern gehalten, beffen reizenber Beruch und angenehm marmenbe Eigenschaft einer folden Dame gufagen mochte, gumal es als Roftbarteit den vornehmen Stand zugleich andentet. Brof. Lichtenstein hat biese Bermuthung bestätigt und mir vom Museum ein Exemplar einer vorzüglich feltenen und iconen Ribethtagenart übersendet, welche völlig biejenige # fein scheint, die im Gemalbe gemeint ift. Da ich baffelbe noch gang im Auge habe, so glaube ich nicht gu irren; mit jungem Banther fand S. 2. nach meiner Befdreibung feine Aehnlichkeit, besonders weil Farbe und Art der Fleden nicht übereinstimmen. Einen gewissen Nasenlurus werben Sie ber Dame anseben; man glaubt mit ibr den feinen Duet m riechen. Wäre bamals icon Spaniol in der Mobe gemeien. mochte biefe Dame wol eine Candidatin ju foldem Genufie gewesen sein. Uebrigens find die selteneren Arten ber Ribetttagen noch jest kostbar, obwol die gemeinen Arten, die in Nordafrika häufig vorkommen, jest im Belghandel nicht mehr ben Werth wie vormals haben. Daß solche bei ben Damen böberen Standes ebedem in der Mode waren, ift bekannt.

Sie schreiben, daß abermals zwei Hefte, auch eins über Kunst und Alterthum gefördert werden. Da möchte ich wol bitten, wenn Sie dazu kommen können, sich über die beiden Blätter ausführlich vernehmen zu lassen, die kürzlich sat zu gleicher Zeit von Rafael's Madonna del Pesce zu Paris ans Licht getreten sind, das erste von Lignon, das zweite von Boucher Desnoyers. Es ist höchst interessant und lehr-

reich, diese beiben rivalisirenden Arbeiten auf das sorgsfältigste zu vergleichen. Dabei könnten Sie über den jehigen salschen Geschmack der Aupserstecher und Aupserstichliebhaber einiges sagen, was Wirkung thun würde; denn die Sache liegt hier handgreislich vor Augen. Was Sie im letzten hefte über Anderloni's Shebrecherin nach Tizian gesagt haben, ist schon sehr dankenswerth und wird manchem die Augen geöffnet haben. Hier aber ließe sich noch überzeugender sprechen, weil berselbe Gegenstand von zwei heutigen Meistern in völlig verschiedenem Geiste und Sinne behandelt ist.

Ihr inzwischen angekommener Bogen, Mantegna nochmals betreffend, hat mich insosern betrübt, als ich ersehe, daß Sie den früheren erfreulichen Borsatz ausgegeben haben, daß zehnte Blatt von Casar's Triumphzug in Steindruck ausstühren zu lassen, um es den neun Andreani'schen Blätztern anzuschließen. Freilich würde der Debit desselben nicht groß sein, wenn zu erwarten wäre, daß nur Besitzer der Suite des Andreani davon Gebrauch machen dürsten; aber sollte ein solches Blatt, auch einzeln betrachtet, nicht hinzeichend interessant sein, um den jest täglich zahlreicher werdenden Liebhabern der altitalienischen Kunst willsommen zu erscheinen?

Schubarth übersendet in den nächsten Tagen einige Bogen, welche den Schluß des ersten Stückes seiner Schrift bilden. Der darin besindliche letzte Aufsat, vom 14. d. M. datirt, ist von mir. Das Unternehmen, welches damit angezeigt wird, darf ich Ihrer gütigen Theilnahme nicht erst empfehlen, da es von uns nur in Ihrem Namen gedacht ist. Davon werden Sie ohne besondere Versicherung überzeutzt sein, daß nichts geschehen wird, was Sie nicht gebilligt hätten, wovon Sie nicht selbst wünschen möchten, daß es geschehe. Die redlichste Absicht werden Sie nicht verkennen; möchte daher nur die Sache selbst und die Art,

wie solche an das Publikum gebracht ist, Ihnen nicht mis- fällig sein!

Den 24. April.

Abermals verhindert, abzuschließen und abzusenden, is vielleicht auch Ihnen lieber, hiermit zugleich den Aussau Gesichte zu erhalten, von dem vorstehend die Rede is und den Sie in dem anliegenden Aushängebogen, den Schubarth mir soeben brachte, Seite 315 sinden. Sie erslassen mir, von den Empfindungen zu sprechen, welche diese Aeußerungen, dieses Berlangen, diese Plane hervorgetrieben haben; ich bitte nur, daß Sie mir baldmöglichst Ihre Gebanken davon eröffnen mögen, damit das, was noch in der Sinleitung begriffen ist, sich ganz nach Ihrem Sutbesinden gestalte.

Mit der nächsten fahrenden Post sendet Schubarth die übrigen Aushängebogen. Die Schrift ist für ein erstes Stück zu schwerfällig — ein Fehler, an dem unser Freund, vermöge einer gewissen Schwäche, überhaupt leidet. Er wird sich hossentlich mehr zusammennehmen. Uebrigens interesint mich sein Unternehmen in mehrsacher Hinscht; daher erklären Sie es sich, wenn Sie hin und wieder in den Aufsähen Spuren einer Mitwirkung sinden sollten. Lassen Sie sich; wundern, wenn das jetzige große Mystisicationssyhsem auch diezenigen ein wenig angesteckt hat, die nur zu sehr darunter leiden, weil sie berufen sind, durchaus offen und gerade zu handeln, die aber das Geistreiche und Wohlt thätige davon, wie die Sachen einmal stehen, nicht verstennen, vielmehr um so höher zu verehren geneigt sind, je weniger sie Theil daran haben.

Lassen Sie mich stets die erfreulichsten Nachrichten von den Fortschritten Ihres Wohlbesindens vernehmen! Ich bleibe ewig treu ergeben

Shuly.

#### 326. Soult an Goethe.

Berlin, ben 12. Mai 1823.

Die betrübenden Nachrichten von dem Großherzogl. Hofe &u Beimar gaben uns hier die Besorgniß, daß Ihre theure Gesundheit dadurch von neuem möchte angegriffen worden sein; wir erfreuen uns daher aus doppeltem Grunde der besseren Nachricht, welche Ihr liebes Schreiben vom 7. enthält.

Bon dem himberg'iden Nachbrud Ihrer frühern Schriften foll die verehrte Frau Gevatterin, der ich für die gute Meinung von uns febr bantbar bin, ein gutes Eremplar erhalten. Schon liegen mehrere bavon in bem Schranke, ber für die Sammlung Ihrer Schriften eigens aufgestellt ift; aber alles befect, in einzelnen Banden zusammengebracht, bie erft affortirt und vervollständigt werden muffen. Im Sanzen find mir icon recht gut verfeben, und alle Wochen tommt eins nach bem andern hinzu. Sie werden sich felbst wundern, zu erfahren, in wie vielfältiger Geftalt Ihre Saden nachgebrudt find; man tann fich einen Begriff von ber Wirtung Ihrer Erscheinung machen. Auch haben wir einige unschätbare Broschüren aus ben siebziger Sabren aufaetrieben, die näheres Zeugniß davon geben; manches bavon burfte Ihnen felbst nicht mehr bekannt fein. Jest werben Neberficten aller Art entworfen und Correspondenzen ein= geleitet. Sobald etwas zur Mittheilung reif wird, ermangele ich nicht, es ju übersenden und unfere bescheidenen Bitten binzuzufügen.

Die angekündigte Fortsetzung Ihrer großen Ausgabe ersfüllt unzählige Wünsche und Bedürfnisse. Schieben Sie bieses Unternehmen ja nicht auf; ich hoffe, daß es Ihnen nicht viel Sorge machen wird.

Die beiben Rupferblätter nach der Madonna del Pesce Goethe's Raturwiffenschaftliche Correspondenz. 11. bin ich fogleich zu überfenden bereit, wenn folche nicht in Weimar fein follten.

Wegen Restauration ber Hadert'ichen Landicaft will Schinkel mir naber Bescheid geben. Es eriftirt bier feit einem Jahre ein Künftler, Namens Sorat, aus Bobmen gebürtig, ber fich allein bamit beschäftigt, Gemalbe von Sols und Leinwand, welche wurmflichig und scabhaft geworben find, abzunehmen und auf neue Holztafeln ober Leinwand wieber aufzuziehen. Seine Methode ift von ber, welche in Baris meiftens jum großen Ractbeile ber Gemalbe angewendet worden ift, gang verschieben und fo ficher, daß man über ben Erfolg, ben ich an mehreren ichon verloren gegebenen Bilbern gesehen habe, erstaunen muß. Sobann ift er febr geschidt im Reinigen; bas Retouchiren überläßt er aber den Malern von Fach. Mit biesem Manne will Schinkel fprechen und mir feine Meinung und Bebingungen melben.

Sind Sie auf einen jungen bichterischen Schriftsteller, Karl Immermann zu Münfter, aufmerkfam geworden? Der tolle Muth, ja freche Uebermuth, mit bem er sich ber besten und murbigften Angelegenheiten unferer Zeit und Literatur annimmt, jugleich die Menge ber verschiedenartigften Brobuctionen, mit benen er uns binnen zwei Sabren überschüttet bat, gieben auf ber einen Seite an, mabrend fie von ber anbern abstoßen und scheu machen. Es ist gewiß ein von Haus aus tüchtiger Menfc; icon als Student, im Jahre 1817, ju Balle zeichnete er fich an ber Spite aller berer aus, die sich dem altbeutschen Terrorismus entgegen= stellten. Wegen seines etwas wilden Auftretens entschuldigt Schubarth ibn burch die Noth, in ber ein foldes Talent und Gefühl fich, ifolirt und von bem ichlechteften Gefdmas bedrängt, toll gemacht seben muß, um sich nur zu bebaupten; es werde sich schon reinigen und zusammenfaffen, wenn

s nur erst seine Existenz gesichert sähe. Wir wollen ihn ucher kennen lernen, zumal äußere Beranlassung mir zur Pflicht macht, mich persönlich mit ihm in Relation zu sehen.

Bon H. Staatsrath Uhden habe ich noch keinen Bescheib wegen Abguffen von der bewußten antiken Paste erhalten. Soffentlich besorgt er sie sogleich.

Die gegen den Beitfinn gerichtete Rubrit ber Schubarth': ben hefte wird fich, wenn bas Unternehmen Fortgang ge= vinnt, mehr und mehr aufthun. Es ist wol Pflicht, mit em Ernfte nach und nach mehr hervorzutreten; bamit aber ie Welt ibn vertragen lerne, muß man Runfte anwenden. in Billen, eingehüllt in Goldschaum, geht die bitterfte De= icin am ersten ein; hinterbrein ein Stud Buder ober fonft as Gutes! Deshalb mußte ber Plan nach bem Geschmade er Welt fo bunt als möglich angelegt werben, und S. erfteht nur noch ju wenig, fich barein ju ichiden. Erhält d ber Credit bes erften Beftes fo, daß ber Buchhandler ict verzagt, so läßt sich hoffen, durch planmäßige Gin= dtung eine anftandige und bedeutende Wirksamkeit zu er= eichen. Gelingt es babei, die Aufmerksamkeit ber verschiede= en Parteien auf verschiedene Gegenstände zu lenken, sodaß enn der eine abstoßend gefunden wird, der andere um so ebr angiebt, fo mare ber 3med erreicht und ber Fortgang :ficert.

Schubarth für das Kunstfach zu gewinnen, habe ich mir iederholte, oft vergebliche Mühe nicht verdrießen lassen, nd es scheint jest endlich bei ihm Ernst damit zu werden. Bas Sie darüber in Ihrem lieben Schreiben vom 7. d. igen, hat ihn sehr anfgemuntert.

Erhalten Sie fich auf bas forgfältigste! mehr können ir nicht wünschen. Machen Sie einen Reiseplan, so lassen sie mir bavon Nachricht zukommen; vielleicht könnte ich es eranstalten, Sie zu treffen. Je weniger ich im Stande

bin, felbst einen Plan für meine nächste Zukunft zu macher um so eher, hoffe ich, könnte es mir werden, burch Ander zu meinem Heil bestimmt zu werden. Ewig

der Ihrige

Souls.

#### 327. Souls an Goethe.

Berlin, den 17. Mai 1823.

Bon Herrn G. R. Uhben habe ich, Verehrtester, mit ber angelegentlichsten Empfehlung zu melben, daß die antikt Paste, von der Sie einen Abdruck wünschen, demselben leider schon in Italien abhanden gekommen ist. Er hat jedoch in beikommendem Schächtelchen

- 1) ben Abbruck eines Carneols mit der gleichen Darstellung des suchenden Ulysses beigefügt, welcher ihm vor einiger Zeit von dem Bischof Münter zugesendet worden, und der jener verloren gegangenen Paste so sehr ähnlich ist, daß H. Uhden ihn beim ersten Anblick für einen Abbruck dieser letzteren gehalten hat. Da solcher zu seiner Sammlung von Siegelabdrücken antiker Steine und Pasten gehönt und mit verzeichnet ist, so bittet H. Uhden um dessen Rücksendung, ist aber bereit, wenn Sie es wünschen, von dem Besitzer des Steins einige Abdrücke für Sie zu erbitten.
- 2) Dagegen übersendet H. Uhden zugleich fünf Abdruck einer leider fragmentirten Paste seiner Sammlung, au welcher ebenfalls der reisende und das Ziel seiner Wanderschaft suchende Ulysses vorgestellt sein soll. Die Paste ift von gewöhnlicher dunkelschmuziggelber Farbe.

Wegen der Hadert'schen Gemälde hat Schinkel mit Hord gesprochen. Derselbe erklärt sich unter den angezeigten Um ständen für Abnehmen der alten Leinwand und Aufzieher einer neuen. Die Riffe würden dadurch bis zum Unmerklichen verkleinert werden. Seine Forderung ist gering; wenn nicht ganz unvorherzusehende Mühewaltungen eintreten, dürfte die Operation, für deren Erfolg er einsteht, höchtens 10 Athlr. kosten.

Lassen Sie das Gemälbe also in jedem Falle hersenden; es soll auf das beste dafür gesorgt werden und nicht mehr daran geschehen, als durchaus zweckmäßig. Bei dem Zuskande desselben dürste eine besonders sorgfältige Ueberssendung nöthig sein.

Gestern war eine kleine Gesellschaft bei mir, welche die angenehmste Unterhaltung fand, indem ich die Andreani'schen Blätter von Mantegna's Triumphzug Casar's vorlegte, wäherend Dr. Waagen Ihren Aufsat darüber vorlas. Es war ein allgemeines, höchst lebendiges Bergnügen, indem zwei überaus reiche, meisterhaft ausgeführte Bilber, ein geistiges und ein sinnliches, sich unter den Theilnehmern der Gesellsschaft gegeneinander bewegend, zu einer Borstellung versknüpften, die selbst demjenigen, der, wie ich, mit dem Gegenstande genau bekannt war, den Sindruck dessen um vieles erhöhen mußte.

Bei dieser Beranlassung wurden viele Wünsche für eine zu unternehmende Bervielfältigung des Werkes laut, unter denen derjenige am mehrsten gegründet schien, welcher sich für den Steindruck aussprach. In der That sollte es wol belohnen, den ganzen Triumphzug mit Einschluß des zehnten Blattes im Steindruck herauszugeben; für geschickte Hände kann das Unternehmen nicht schwierig sein, und der Erfolg ist hierbei sicherer, als bei irgend einem anderen Unternehmen im Steindruck, weil nur drei verschiedene Tinten zu beobachten sind. Ich würde mich anheischig machen, hier in Berlin wenigstens 30 Abnehmer nachzuweisen, wenn der

Preis einigermaßen billig sein konnte. Auf Subscripti könnte bas Unternehmen gar nicht fehlschlagen.

Dr. Waagen, der sich mehrere Jahre in München a gehalten und die dortigen Kunstschätze sehr genau stud hat, erzählt, daß sich in der Galerie daselbst vier Blät des Triumphzugs von Mantegna, grau in grau gemo besinden, von höchster Vortrefflichkeit.

Gestern sielen mir auch die Lufterscheinungen wieder i Gesicht, welche ich schon längst auf dem dritten Blatte t Triumphzugs bemerkt habe, deren Sie nicht erwähn Rechts in der obern Ede dieses Blattes werden Sie se beutlich in den Wolken eine Gesichtsmaske erblicken w gegen dieselbe zusahrend eine Wolkengestalt mit spize Kopse, großem Rachen und Auge.

Der kleine Rösel, Landschafter in Sepia, empfiehlt fi zu gütigem Anbenken, indem er melden läßt, daß er na dem Rhein zu reisen gedenkt und von dort im Septemb auf der Rückreise in Weimar vorsprechen und seine Rapp mitbringen wird.

Und hiermit für diesmal nur noch die Wiederholu meiner theuersten Bunsche für die fernern Fortschritte 3h: Gesundheit. Ewig der Ihrige

Shuly.

## 328. Schult an Goethe.

Berlin, ben 24. Mai 1823.

H. v. Henning war sehr betroffen, als ich ihn, a Beranlaffung Ihres werthen Schreibens vom 18. d. A an die Bersäumniß erinnerte, deren er sich schuldig gemac Er versprach, binnen acht Tagen, also spätestens mit na stem Posttage, einen Aussatz an Sie zu überschicken, sei Borlesungen über die Farbenlehre betreffend, der etwa ein

Druckbogen betragen werde. Auch wird er sich angelegen fein lassen, Ihren Wünschen wegen des Apparats zu entsprechen. Seine Vorlesungen sind diesmal noch bedeutend zahlreicher als im vorigen Jahr besucht; es sollen gegen 60 Zuhörer da sein und ein reges Interesse an der Farbenslehre stattsinden. An boshaften Hindernissen, welche von mehreren Seiten gegen diese Vorlesungen intendirt wurden, sehlte es nicht; doch war es nicht schwer, sie zu beseitigen, und die Sache scheint jeht sesten Fuß bei uns zu haben. Der brave v. Henning ist ganz der Mann, den sie forderte.

Seine Braut kennen zu lernen, hat mir viel Bergnügen gemacht; er ist damit in aller hinsicht so wohl berathen, wie man es ihm nur wünschen mag.

Immermann, von dem ich soeben ein officielles Antworts schreiben erhielt, zeigt sich darnach als ein ruhiger, ordentslicher Geschäftsmann; eine gute Grundlage für ein solches Talent; ich werde mit ihm nach und nach anknüpfen.

Unser Anatom und Physiolog G. R. Rudolphi erbat sich im Binter von mir Nachricht über meine fleinen optischen Arbeiten, weil er gerade mit Bearbeitung der Physiologie bes Auges beschäftigt mar; ich gab sie mit wenigen Worten, indem ich dabei auf ben Auffat Bezug nahm, den Sie bruden zu laffen gütigst übernommen hatten. R. bat in bem foeben erschienenen zweiten Bande feines Grundriffes ber Physiologie auf biefe Nachricht Bezug genommen und fich, wie es feines Amtes ift, gegen meine 3been erflart, obne fie eigentlich zu kennen. Dir kann ein folder Wider= fpruch in ber Beziehung lieb fein, bag ich erfahre, worauf ich mich gefaßt zu machen habe, wenn die Sache ans Licht tritt. 3ch finde teine Urfache, beforgt ju fein, werbe aber bei zeiten zur weitern Ausführung sammeln, was bazu dienen kann, die Wahrheit mehr als geschehen ins Rlare au feben.

Da die Post abgehen will, so schließe ich und sende al damit Sie die Nachricht von v. Henning's Borsate nic etwa zu spät erhalten.

Ewig der Ihrige
Schulk.

### 329. Schult an Goethe.

Berlin, den 31. Mai 1823.

Ich kann nicht unterlassen, Ihnen, Berehrtester, durch die Anlage von der Art Mittheilung zu machen, in welchen Dr. Schultz, ein junger, sehr thätiger Pflanzenphysiolog, in seinem soeben erschienenen Werke über das Pflanzenleben Ihrer Bemühungen gedacht hat. Finden Sie sein Wert Ihrer Ausmerksamkeit würdig, so bitte ich gelegentlich um Ihre Aeußerung über dessen Werth, indem mir die Sachezufrend ist, um mich selbst sicher darüber belehren zu können.

Zelter hat mir Ihren Bogen "Eignes und Angeeignetes" mitgetheilt; eine recht erbauliche Unterhaltung. Bor allem hat mich angesprochen: "Wer keine Liebe fühlt, muß schmeb deln lernen, sonst kommt er nicht aus."

Das ist so wahr und boch so schwer zu finden geweset Denn wie man auch die schmeichelnde Umgebung innerlit hasse, sodaß man lieber ihren offenen Haß als ihre Schme chelei ertragen möchte, so wagt man es sich doch nicht kagen, daß es eben der Mangel an Liebe sei, welcher suns fühlen macht; ich bin durch dieses Wort sehr aufgekla worden und danke dafür vom Herzen.

Im Begriff, zu einiger Erholung auf acht Tage na Potsdam zu gehen, schließe ich ewig ergeben

Jhr Sa

Schulz.

[Es liegt bei eine Abschrift ber §§. 122. 125 aus de: gedruckten Werke bes Dr. Karl Heinrich Schult: Die Rats der lebendigen Pflanze.]

### 330. Schult an Goethe.

Berlin, ben 17. Juni 1823.

Unter Rudfendung ber Anlage fann ich Ihnen, bochftverehrter Freund, heute nur mit Benigem für ben liebmichen Inhalt Ihres Schreibens vom 11. d. M. herzlichsten Dank fagen. 3ch habe in Potsbam, wo ich unmittelbar neben Sanssouci eine Wohnung genommen batte, sehr erquidliche Tage genoffen, baburch aber meine jetige Muße etwas beschränkt. Die ersten brei Tage brachte Schubarth bajelbft mit mir gu, bevor berfelbe eine Reise nach Schlefien mternahm, von ber er nicht vor September gurudtebren wird. Auf ben anmuthigen Spaziergangen in ben Garten bon Sanssouci waren Ihre morphologischen hefte meine ftete Unterhaltung, indem ich mir vorgesett batte, fie einmal recht vollständig durchzunehmen und zu einer Uebersicht ihres ganzen Inhalts zu gelangen. Es ist mir baraus eine große und, wie ich gesteben muß, unerwartete Freude bervorgegangen; ich glaubte fonst, mit Ihren Naturansichten wenigstens im allgemeinen bekannt zu sein und bachte also eben nichts Reues zu erfahren, als ich mich nochmals an die Hefte machte. Aber wie wurde mir, da ich je länger je mehr erkennen mußte, daß ich bisher in Ihre Anfichten gar nicht eingebrungen gewesen; eine neue Welt ging por mir auf. Zum ersten mal in meinem Leben ist mir baburch ein Blid in die Natur gegonnt, nach dem ich mich wie febr gesehnt habe! Sie konnen benten, daß in biefem Augendie mir von Ihnen angedeutete schätbare Arbeit in ber Senaer Literatur-Zeitung über benfelben Gegenstand mit größtem Intereffe von mir erwartet wird; burchaus gunftige, aufmeunternde Zeichen und Winke!

Daß Sie mich mit den jungen Männern bekannt machen, bie Ihr Bertrauen erworben haben, bafür bin ich Ihnen

Da die Post abgeben will bamit Sie die Nachricht etma zu fpat erhalten.

tann erfreulicher allein zu leben wüni ereiben zu verhelfen, wo m-"ibatigste, was ich für bie Mc

36 fann die Anlage Dr. Schul' seinem f Abrer Ihre Jhr

fr

Fin Brief gelesen batte, mar sehr m . Sie mit ihm zufrieden find. Er brachte autried mit ihm zufrieden find. Er brachte fan Gie, Je zu beforbern; ich laffe fie mit fabrenber " a Gegenwärtiges badurch nicht aufzuhalten. Linehmen der Gemälde von der Leinwand ang berselben auf neue Leinwand ift es bier und wird foldes von H. Horat mit größter swerkstelligt. Soweit als berfelbe mich von dem sat Kenntniß nehmen lassen (benn einige Arcana aiammensetzung ber Binde= und Auflösungsmittel ihm nicht verargen, ba er von seiner selbste nen Geschidlichteit leben muß), geht es damit fo gu: -chlpraparirte Leinwand, fest aufgespannt, von der des Gemäldes, wird, mit einem im Waffer auflos: an Ritt überzogen, auf bas Gemalde gelegt und mit Swielben auf bas genaueste verbunden. Ift diefes vollgemen fest und troden bewirkt, fo legt man bas Gemalbe auf die mit der Leinwand verbundene Bilbfeite und loft die atte Leinwand burch Sulfe eines demischen Mittels fabenmeise von dem Grunde bes Gemäldes ab. Dies geichicht, wenn das Gemalde auf den Ritt wohl befestigt ift, ohne die mindeste Alteration besselben. Sodann wird die Leinwand, auf welche bas Gemälde aufgezogen werden foll, geborig zubereitet und aufgespannt und vermittels eines in Waffer nicht auflöslichen, febr festen Rittes mit bem Grunde tes

#### 330. Schult an Goethe.

Berlin, ben 17. Juni 1823.

Unter Rudfendung ber Anlage fann ich Ihnen, bochftverehrter Freund, heute nur mit Wenigem für den liebreichen Inhalt Ihres Schreibens vom 11. b. M. berglichsten Dank fagen. 3ch habe in Botsbam, wo ich unmittelbar neben Sanssouci eine Wohnung genommen hatte, febr erquidliche Tage genoffen, baburch aber meine jetige Muße etwas beschränkt. Die erften brei Tage brachte Schubarth baselbst mit mir zu, bevor berfelbe eine Reise nach Schlesien unternahm, von der er nicht vor September gurudkehren Auf ben anmuthigen Spaziergangen in ben Garten von Sanssouci waren Ihre morphologischen Hefte meine ftete Unterhaltung, indem ich mir vorgesett hatte, sie ein= mal recht vollständig burchzunehmen und zu einer Uebersicht ihres gangen Inhalts ju gelangen. Es ift mir baraus eine große und, wie ich gestehen muß, unerwartete Freude bervorgegangen; ich glaubte fonft, mit Ihren Naturansichten wenigstens im allgemeinen bekannt zu sein und bachte also eben nichts Neues zu erfahren, als ich mich nochmals an die Hefte machte. Aber wie wurde mir, ba ich je langer je mehr erkennen mußte, daß ich bisber in Ihre Ansichten gar nicht eingebrungen gewesen; eine neue Welt ging vor mir auf. Zum ersten mal in meinem Leben ift mir baburch ein Blid in die Ratur gegonnt, nach bem ich mich wie febr gesehnt habe! Sie konnen benten, bag in biefem Augen= blid die mir von Ihnen angedeutete schätbare Arbeit in ber Jenaer Literatur-Zeitung über benselben Gegenstand mit größtem Interesse von mir erwartet wird; burchaus gunftige, aufmunternde Zeichen und Winke!

Daß Sie mich mit den jungen Männern bekannt machen, die Ihr Vertrauen erworben haben, dafür bin ich Ihnen

298

in jeder Hinsicht dankbar. Denn was kann erfreulicher sein, als das Rechte, für welches wir allein zu leben wünschen mögen, in der jüngeren Generation keimen und wachsen zu sechelfen, wo man weiß und kann, ist das Wohlthätigste, was ich für die Wett leisten zu können wünsche.

Der Dr. Schult, welcher wegen eines Anliegens zu mir kam, als ich eben Ihren Brief gelesen hatte, war sehr ersfreut, zu ersahren, daß Sie mit ihm zufrieden sind. Er brachte mir heute ein Exemplar seiner Schrift nebst Brief an Sie, mit der Bitte, solche zu befördern; ich lasse sie mit fahrender Post abgehen, um Gegenwärtiges dadurch nicht aufzuhalten.

Mit dem Abnehmen der Gemälde von der Leinward und Uebertragung berfelben auf neue Leinwand ift es bier völlig ernst, und wird solches von S. Horat mit größter Sicherheit bewerkstelligt. Soweit als berselbe mich von dem Verfahren hat Kenntniß nehmen lassen (benn einige Arcana in ber Zusammensetzung ber Binde= und Auflösungemittel barf man ibm nicht verargen, ba er von seiner selbsterworbenen Geschicklichkeit leben muß), geht es bamit fo gu: Eine wohlpräparirte Leinwand, fest aufgespannt, von ber Größe bes Gemälbes, wird, mit einem im Baffer aufloslichen Kitt überzogen, auf bas Gemälbe gelegt und mit bemselben auf das genaueste verbunden. Ift diefes vollfommen fest und troden bewirkt, fo legt man bas Gemalbe auf die mit der Leinwand verbundene Bilbfeite und loft die alte Leinwand burd Sulfe eines demischen Mittels faben: weise von dem Grunde bes Gemäldes ab. Dies geschieht, wenn das Gemälde auf den Ritt wohl befestigt ift, obne bie mindeste Alteration besselben. Sodann wird die Leinwand, auf welche bas Gemälde aufgezogen werben foll, geborig zubereitet und aufgespannt und vermittels eines in Baffer nicht auflöslichen, febr festen Kittes mit bem Grunde bes

Bemaldes verbunden und forgfältigst darauf befestigt. iefes geschehen, so bleibt nur noch die erfte, auf der Bildlade befestigte Leinwand mittels Anfeuchtung vorsichtig wieer abzulösen, und das Werk ist vollbracht. Ich habe rehrere nicht eben fleine Gemälde ohne alle Beschädigung uf neue Leinwand bringen geseben. Ebenso verfährt S. nit ben auf neue Holztafeln zu bringenden Gemälden; auch t diesem Falle wird das Holz nicht, wie es in Paris gebiebt, burch Sagen und Hobeln abgenommen, sondern urch Auflösung, mittels chemischen Mittels, faserweise abeloft, welches ebenso sicher, als ohne Zeitverluft geschieht. Ran kann sich nicht verhehlen, daß diese Procedur, wie orfichtig fie auch betrieben werbe, mit großer Gefahr für ie Bemalbe verknupft ift; fur Rothfalle, beren wir bier in er Sollp'ichen Gemälbesammlung manche haben, ift folde ber bas einzige Rettungsmittel und bes Runftlers Ginficht nb Sorgfalt daber für uns von großem Werthe.

In dem Auffate über die Fortschritte des Steindrucks, selchen Sie mir im Aushängebogen mitgetheilt haben, ist as hiesige Unternehmen sehr richtig gewürdigt worden. Ist bon die Sache in technischer Hinscht schlechter als irgend was anderes, so ist doch die Auswahl noch mehr zu theln und wirklich unbegreiflich. Es ist schade, daß der biberale Unternehmer, H. Graf von Rechberg, Königl. dair. Gesandter hierselbst, damit so wenig Ehre einlegt.

Daß Sie nach Marienbad reisen, dazu wünsche ich vom jerzen Glück; ist es möglich, folge ich Ihnen dahin. Denn as Beste, was ich zu sagen hätte, muß ich zu mündlicher Rittheilung aufsparen. Was Sie zu Gunsten Ihrer Freunde kaldophron und Neoterpe thun können und wollen, wird us zu größtem Danke verpflichten.

Doch die Post will abgeben; nächstens mehr. Ewig der strige Schult.

#### 331. Schult an Goethe.

Salzbrunn, ben 9. September 1823.

Schubarth war eben hier zu Besuche bei mir, als ich bas liebe erfreuliche Schreiben vom 10. v. M. von Ihnen, theuerster Berehrter, erhielt; ein solches Fest hatten wir hier nicht hoffen können. Aus jeder Zeile spricht ein Bohlbesinden, an dem alle unsere Bünsche und Hoffnungen hängen; Sie sagen es nicht, und doch liest man es, das die Cur zu Marienbad Ihnen sehr wohlthätig gewesen, das sie jede Spur des Leidens verwischt hat, dessen Erinnerung uns noch mit Wehmuth erfüllt. Run habe ich die mehr beglückende Aussicht, Sie selbst wieder zu begrüßen, — da bin ich der gütigen Gottheit wol ein großes Opfer schuldig!

Mich selbst betreffend, so besserten sich die Umstände im Juli nur langsam, sodaß ich erst am 13. v. M. mich hierber auf den Weg machen konnte, indem ich meinen lieben Kranken der Pslege der Mutter überließ. Meine Cur hierselbst wird den 16. beschlossen; auf der Durchreise gedenke ich zwei bis drei Tage in Dresden zu verweilen und kann daher nicht füglich vor dem 24. oder 25. in Jena oder Beismar eintreffen. Hätte ich sicher hoffen können, Sie früher zu sehen, so wäre es wol einzurichten gewesen; nun wünsche ich nur, daß ich Ihnen nicht unbequem komme. Ich habe viel ausgepackt von Dingen, die ich längst Ihnen mitzutheilen wünschte.

Hichern umgeben, die abwechselnd mit der schönen Ratur dieser Gegend das schlummernde Bewußtsein innerer Anschauungen in mir wecken sollen. Denn wie Sie in Ihrem Briefe andeuten, so ist höherer wissenschaftlicher Werth nicht eigentlich zu erarbeiten oder zu erzielen, sondern auf tüchtig besorgter Grundlage durch glückliches Begegnen übereinstims

menden Geistes in sich aufschließen zu lassen, eine Gunst, die nur in einer Stimmung uns zutheil werden kann, der wir sorgsam die Bahn bereiten mussen, den Augenblick ihres Eintrittes aber um keinen Preis zu versaumen haben. Ohne einigen bleibenden Gewinn hoffe ich nicht von hier zu scheiden.

Bon Schubarth's Verhältnissen sage ich Ihnen mündlich alles Nähere; so oft ich ihn sehe, macht er mir Freude und Roth. Was Sie über ihn schreiben, kam mir im erwünschtesten Augenblick, um den Widerstand zu besiegen, den ein Misverhältniß seines Lebens überall entgegensetzt, wo er seine Eigenheit aufzuopfern verpslichtet werden muß. Er ist so schähder, daß man schon einige Qual übernehmen muß, um ihn auf den rechten Weg zu bringen; ohne dies geht es aber nicht.

Ihre lieben Verse am Schlusse bes Briefs habe ich in biesen wolkig=kalten Tagen immer im Munde. Wie man Musik nicht versteht und doch im Tiefsten empfindet, so ergöße ich mich bewußt und unbewußt daran.

Aber die Post soll geben. Also zum fröhlichen Wiedersfeben! Ewig

der Jhrige Schulk.

## 332. Schult an Goethe.

Dresden, ben 24. September 1823.

Ihr sehr liebes Schreiben aus Eger am 8. b. M., mein böchstverehrter edler Freund, erhielt ich kurz vor meiner Abreise von Salzbrunn, und soeben kommt mir über Berslin Ihr liebes Schreiben aus Jena vom 14. b. M. zu. Da Sie nach diesem letzteren von meiner Ankunft zu Weimar noch näher benachrichtigt zu sein wünschen, so eile ich zu melben, daß, um nicht früher daselbst einzutreffen, als diese

Beilen, ich erst übermorgen Mittags von hier abreisen und, weil man mir räth, über Leipzig zu gehen, nicht eher als den 28. früh bei Ihnen ankommen werde. Ich kann nicht ausdrücken, wie die Heiterkeit Ihrer lieben Briefe und das herzliche Wohlwollen, welches Sie mir bezeigen, mich beglückt; die Ungeduld, zu Ihnen zu kommen, verleibet mir die wenigen Tage des hiesigen Ausenthalts, die sonst so wie Werth für mich haben. Ich muß mir das Andenken an Sie ganz aus dem Sinn schlagen, um die tausenbsach liebevollen Reizungen, die mich die vergangenen Wochen hindurch auf das angenehmste belebten, mir nicht zur Pein zu machen. Aber je näher ich Ihnen komme, desto weniger halte ich das aus, und ich stehe nicht dafür, ob ich nicht doch noch diesem Briefe zuvoreile, um mich in Ihre Arme zu werfen.

Dafür ist benn aus ben ernsten Vorsätzen, die mir für Salzbrunn gemacht hatte, so gut wie nichts geworden, und hätte ich nicht die letzte Nacht daselbst angewendet, würden die von Breslau dahin verschriebenen Bücher sakt ungenutt haben zurückgehen müssen. Meine Sinne erfrischt und mich einmal wieder in die Menschen gefunden zu haben, bleibt mein Gewinn. Gesundes und Verständiges, wie Krankes und Verrücktes habe ich um und an mich kommen lassen; zuletzt aber wurde es nothwendig, sich lose im Sattel zu halten, um mich durch Voltigiren vor den Verrückten zu retten; denn diese scheinen doch auf einige Zeit die Obershand zu gewinnen.

Und so ist es dort, hier und überall, wo man hinkommt; urtheilen Sie selbst, ob mich die nahe Aussicht auf eine Zuslucht zu Ihnen nicht je länger je unwiderstehlicher anziehen muß?

Raabe kommt soeben, um mich abzuholen. Ewig der Jhrige Schulk.

#### 332 a. Goethe an Schult.

Bu bem "Briefwechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schult. Herausgegeben und eingeleitet von Dunger", ware aus Goethe's Concepten hinzuzufügen:

5. 262 (Nr. 79) nach "ber Zweifel" und vor "Subsjective Wahrheit":

Hiervon hat mir die treffliche Gesellschaft deutscher Altersthumsforscher zu Frankfurt a. M. einen traurigen Beweis geliefert; wir besiten ein Tausbecken mit eingegrabener alter Borstellung und Inschrift, jedermann ist überzeugt, daß Raiser Friedrich I. mit im Spiele sei, nun aber so viele Auslegungen über wer sonst, wie, wann und wo, daß die Sinne sich verwirren und man lieber das Becken wieder einschwelzte, damit nur niemand weiter darüber meinen könnte. Deuten Sie mir daher, mein Theuerster, auf den Weg der Wahrscheinlichkeit.

S. 263 (ibid.) nach "Liebesdienst erweisen":

Doch um sich hierüber ins Reine zu setzen, muß man in der höhern Kunst allen Nationalvorzügen entsagen. Sind nicht Lord Byron's und Walter Scott's Werke in den Hänsden aller Deutschen, besonders der zarten und schönen? Sprachstudium und Anerkennung des Nachbarlichen ist zu befördern, damit eine Heerde auch ohne hirten versammelt sei.

Professor Purkinje hat einen Mittag und zwei Abende ganz vergnügt bei mir zugebracht; ich danke Ihnen für die Bekanntschaft dieses sonderbaren Mannes. Merkwürdig war mir, wie er sich aus dem Abgrund des Pfassthums durch eigene Kräfte herausgehoben, sich autodidaktisch entwickelt und gebildet, dabei aber die Richtung in den Abgrund des eigenen Daseins genommen, deshalb er denn ein freiwilliges Märtyrthum untergangen und sich an sich selbst im Gins

zelnen und im Ganzen zu belehren und zu begreifen gesucht. Ich sah ihn mit Riemer und Rehbein; gar wunderbar nimmt sich ein solches Wesen unter Protestanten aus, die sich doch immer zwischen der Außen= und Innenwelt im Gleichgewicht zu halten suchen. Ich hätte wol gewünscht; ihn einige Tage festzuhalten; die große Treue gegen sich selbst, seines innern Wesens und consequenten Wirkens in aller Sigenthümlichkeit zu schauen, wäre vieles werth gewesen.

S. 273 (Nr. 84) nach "fprechen wollten" und vor "Die Gipssendung":

Wir besiten bier ein Bild von Sadert in mäßiger Größe, für feinen Freund S. Gore mit großer Liebe und Sorgfalt gemalt; biefes, gegenwärtig in ben Bimmern unferer gnädigsten Berrichaft, betrubt bie Eigenthumer burd eine wunderliche Erscheinung. Die Luft nämlich, die mit bem übrigen Abendglanze ber Luft febr fcon barmonirt, bat da, wo sie an die Ferne grenzt, unzählige kleine Riffe gewonnen, die man zwar in einiger Entfernung nicht fiebt, bie aber ben Genuß, wenn man fich bem Bilbe nabert, unterbrechen und ftoren. Runftverftanbige glauben, es werde ber ganzen Sache geholfen sein, wenn man bas Bild auf eine andere Leinwand aufzöge; die Nisse murden von selbst jugeben und weiter an bem Bilbe nichts ju thun fein; ware bies, so wurde jeder Bunsch erfüllt; benn ob man am Bilbe mit Farbe zu retouchiren magen durfe, daran zweifle ich febr, wegen ber großen Uebereinstimmung und Reinheit des Tons. Nun kommt es darauf an, ob ein porzüglicher Landschaftsfünstler, wie Sie in Berlin benten, nach biefer Aeußerung felbst einige hoffnung begt, so murbe man bas Bild zu übersenden nicht verfehlen; es ift nicht groß und wurde sich ohne Schwierigkeit und sicher transportiren laffen. Worüber wir benn gefällige Entschließung erbitten.

6. 274 nach "tommen tann" und vor "Daß fie":

Ginige kleine Spiegel von schwarzem Glase; vierecte Plattoen starter und schwächer, breieckte ebenfalls; zwei runde und zwei achtseitige Glasplatten, 4 Linien start; eine runde, von Holz gedrehte Borrichtung mit zwei kreuzweis gelegten, 4 Linien starken, 10 Linien breiten und beinahe 3 Roll langen Glasplatten.

Berr v. Henning, von bem ich die ersten erhalten, wird gefällig auch die zweiten beforgen.

Mechanikus Dure an der Ede der Kloster= und Strah= lanerstraße wird mir genannt als Verfertiger; erbitte mir auch Rechnung der ersten Sendung; das Ganze sende sogleich.

S. 275 nach "andere Beise" und vor "Ihr Namens=

Die graphische Darstellung und meine Andeutungen in biefem Sinne werden Sie gewiß zu manchen Betrachtungen auregen.

# LXXIX. Schult, Dr. Karl Beinrich.

- 1823. 11. Juni. Ihr Namensvetter Botanitus ift febr brav und id werbe mir feine Schrift fogleich verschaffen. St. Sch. 275.
- 1823. ? Juni. Mögen Sie gelegentlich herrn C. h. Schuth für bit Uebersenbung seines Berts ben schönften Dant abtragen; et reift mit mir nach Böhmen. St. Sch. 279.
- 1823. 20. Juni. Auch ein junger Botaniter, Dr. C. S. Schuft, Briedbecent in Berlin, von beffen Wert: Die Ratur ber lebenbigen Bflanzen, — ich nur einzelne Auszuge gefeben, bringt gleichfals auf benfelbigen [Erörterungspuntt]. St. 102.
- 1823. 9. August. Dr. Schult fanbte mir feine Arbeit, in bie is hineingesehen habe und gerade bie Stelle ber Saftcirculation fand, von ber Sie sprechen; sobald ich wieder in die Hesperischen Garten zurudkehre, werd' ich mich ernstlich mit jenen Fortschritten beschäftigen.
- 1823. 10. September. Die Ratur ber lebentigen Pflanzen von Karl Beinrich Schult, Privatbocent in Berlin, hab' ich in Santen, möglich war mir's aber noch nicht, mich damit zu beschäftigen.
- 1827. 27. Sctober. Bei bemselben will ich bir nur bemerken, baß ber Blut- und Circulations-Schultze sich bei mir keineswegs empfohlen hat, indem er auf eine recht anmaßlich jugendlichungeschiefte Weise meiner früheren Bemühungen im botanischen Fach gedenkt, und mir zum Borwurf macht: baß ich ver vierzig Jahren nicht völlig gethan habe, was bisjetzt noch nicht geleistet ist.

  3. IV. 428.

Außertem: St. Sch. 284. 3. IV. 424. St. 119. 123.

### 333. Schult an Goethe.

Hodwohlgeborener,

hochgebietenber herr Geheimer Staatsminifter!

Ew. Excellenz haben von jeher an den Bewegungen in der Raturwissenschaft ein so reges Interesse gezeigt, daß ich darin vielleicht eine Entschuldigung zu sinden hosse, wenn ich mir die Freiheit nehme, Hochihnen beigehend ein Exemplar meiner soeben erschienenen Schrift: Die Ratur der lebendigen Pflanze, 1. Thl., ganz gehorsamst zu überreichen. Der entschiedene Erfolg, mit welchem Ew. Excellenz Hochsselbst in der botanischen Wissenschaft gearbeitet haben, legte mir die Pflicht dieser gehorsamsten Mittheilung auf; und ich bitte Ew. Excellenz nur, die Darstellung meiner neuen Beobachtungen mit gütiger Nachsicht auszunehmen.

Mit besonderem Bergnügen benute ich diese Gelegenheit, Ew. Excellenz meine innigste Hochachtung und aufrichtigste Berehrung zu bezeugen, mit welcher ich mich zu nennen beehre

Ew. Excellenz

gehorsamster Diener Dr. Schult.

Wohnhaft: Linienstraße Nr. 110.

Berlin, den 14. Juni 1823.

## LXXX. Schweigger, Johann Salomon Christoph.

- 1813. 10. Marz. Die mofteriöse Anbeutung, welche Em. Bohlgeborn aus einem Briefe bes herrn Professor Schweigger an mich gelangen lassen, macht mich sehr begierig auf die Sache selbs. D. 86.
- 1816. 11. Marz. Geschieht es mit Ihrer Einwilligung, so senbe is bas Mscpt. an herrn Schweigger nach Ribrnberg zu seinem Journal. St. Sch. 141.
- 1816. 7. November. Schweigger hat viel Gutes und Bebeutenbes aus bem unenblich rührigen England mitgebracht. R. IL 207.
- 1818. ...... Defto angenehmer war mir ein Apparat zu gleichem Zwede [zur Polarisation bes Lichts], verehrt zu meinem Geburtstage von Prosessor Schweigger, welcher alles leiftet, mes man in biesem Kapitel verlangen kann.

Außerbem: D. 94. 109. K. II. 74. 205. 322. 352. St. Sci. 26. 143. 144. 156. Z. II. 271.

## 334. Goethe an Schweigger.

hrn. Professor Schweigger Wohlgeb. in Halle.

Em. Wohlgeb.

ununterbrochene Sendung der schätzbaren Hefte des Jahrbuchs für Chemie und Physik sowie die neuliche durch him. Major von Knebel sind mir günstige Winke, daß Sie mir noch immer mit Neigung zugethan bleiben, ob ich gleich das Lob eines fleißigen Correspondenten nicht verdiene. Empfangen Sie deshalb vor meiner Abreise nach Böhmen die Versicherung meines treuen Antheils und einen Beitrag zu Ihrem löblichen Unternehmen, wogegen ich mir ein näheres Verhältniß zu dem ehrwürdigen Verein erbitte.

Empfehlen Sie mich allen Verbundenen und gedenken mein als eines, der, wo er sich auch aufhalte, niemals der Bissenschaft und seiner Freunde vergessen werbe.

Bodadtungsvoll mich unterzeichnend.

Weimar, ben 23. Juni 1823.

#### 335. Schweigger an Goethe.

#### Em. Ercelleng

aberreiche ich ben britten Jahresbericht bes Bereins gur Berbreitung von Naturkenntniß. Manderlei Sinderniffe find babei ju befiegen; und ich sebe wol, daß wenn die Sache nicht mabrend meines Lebens auf eine etwas festere Beise begrundet werben tann, fie ichnell gufammenfturgen wird nach meinem Tobe. An jungen Mannern, welche im Sinne bes Bereins reisen möchten, fehlt es nicht. Namentlich ift jest ein febr hoffnungevoller Student bier, ber gang feine Studien hinrichtet barauf, um etwa im Jahre 1828 ausgefandt werden zu konnen als Theolog und Arzt zugleich. Er hat so viele philosophische Borkenntniffe, um die theo-Logifden Renntniffe, die man gewöhnlich von Missionaren verlangt, fich leicht erwerben ju tonnen; aber feine Sauptftubien follen Raturwiffenschaften fein. Dennoch werben bie Missionstaffen immer geneigter sein, unwissenbe, als wiffenfcaftlich gebildete Manner zu unterftüten.

Was meine Urgeschichte der Physit anlangt, so kann ich nun noch vieles beifügen zu dem, was ich über Dioskuren gesagt habe. Lieb wäre es mir, wenn ein Mann, wie Herr Hofrath Meyer in Weimar, einen Ueberblick geben wollte über alle vorhandenen Dioskuren — und mythisch damit zusammenhängenden Bilder nebst Rachweisungen, wo gute Abbildungen derselben zu sinden.

Wenn Ew. Excellenz Millin's mythologische Ga=

lerie anbliden wollen, so werden Sie auf der LXXX. Platte Fig. 530 ein Bild finden, wo die Dioskuren mit Wassernymphen verbunden sind, in der Art, daß zwei gegen die Dioskuren sich hinwenden, die dritte in der Mitte indisserent den Rüden kehrt. Ich wüßte nicht, wie man besser die Wasserzersetzung durch Elektricität bildlich bezeichnen sollte. Die Fig. 83 auf der XXVII. T. bezieht sich offendar auf einen Zusammenhang der Elektricitäten (oder des Elektromagnetismus) mit dem Lichte (dem Sonnengotte). Man kann, wenn man die Combinationen studirt, die jedoch sehr zusammengesetzt sind, zu mannichsachen physikalischen Versuschen über diesen noch so dunkeln Segenstand verzanlaßt werden.

Bon dem indischen Heidenthume leugnet es niemand, daß es auf einer untergegangenen Aftronomie, überhaupt Naturwissenschaft, beruhe, deren Ueberreste heilig gehalten werden auch in der großen, durch Misverstand entstandenen Entstellung. Selbst die Missionarien schreiben dies einstimmig aus Indien; aber es fehlt ihnen selbst an Fähigkeit zur Verbreitung besserer Naturkenntnisse.

Das Blatt geht zu Ende, und ich erlaube mir baher nur die Frage, ob mein Journal regelmäßig von der neuen Verlagsbuchhandlung an Ew. Excellenz gesandt wird. Mit der größten Verehrung verharre ich

Ew. Excellenz unterthäniger Halle, den 30. August 1824. Schweigger.

### 336. Schweigger an Goethe.

Ew. Excelleng

wird dieses Schreiben überreicht werden durch Herrn Doctor Fischer, welcher während seiner Studienjahre zu meinen eifrigsten Zuhörern gehörte. Es hat mich hier in Halle an er Saale das Glück begünstigt, daß in kurzer Zeit sich tehrere tüchtige junge Männer zu mir sanden, von denen der. Kämt, Dr. Weber und Dr. Seidel sich schon durch terarische Arbeiten vortheilhaft bekannt gemacht haben, dibrend dasselbe bei Herrn Dr. Fischer gewiß auch bald er Fall sein wird. Derselbe, zu Pforte erzogen, ist zusleich gründlich gebildeter Philolog und sand daher an neiner Art, einige Zweige der Naturlehre mit Beziehung uf alterthümliche Wissenschaft und Kunst zu behandeln, esonderes Vergnügen. Ja er hat selbst schon einiges aufsesunden, was zur Erweiterung dieses Kreises der Forschung ient, und eben dieser Vrief ist in einen eingeschlossen, drin ich ihn auf einige für seine Untersuchungen (welche gleich den Gegenstand seiner Disputation ausmachen wersun) willkommene Antiken ausmerksam mache.

Der Rreis bedeutungsvoller, mit den samothracischen Epfterien zusammenhängender Antiten, von benen ich einige beft I. und XI. des vorigen Jahrgangs meines Journals Zarbeitete (die auf einer von herrn Dr. Fischer gestochenen upfertafel abgebildet find), erweitert fich mehr und mehr. Ind gefett auch, daß ein unerhörter Bufall in gang hetero= ene Phantasiebilder so viel ftreng physikalische Bedeutsam= eit gelegt batte, willfommen mag uns bennoch alles fein, vas aufregt gur Umgestaltung und Bereinfachung physitafcher Berfuche und Andeutung darbietet gu neuen Experiherrn Dr. Fischer aber kann ich als einen guten nd eifrigen Experimentator empfehlen im physitalischen fo= ol als demischen Rache. Lange Beit bat berfelbe auch in einem demischen Laboratorio gearbeitet und mehrere Reihen on Untersuchungen burchgeführt, 3. B. über bas Chrom, ogu ibn, ba er Miniaturmalerei liebt, die Schönheit ber it diesem Rörper zu erzeugenden Farben veranlaßte, welche : fammtlich aus bem roben Erze in größter Schönheit bar-

stellte. Dergleichen demische Arbeiten zur Uebung bat et mehrere ausgeführt und sich auch in Anstellung physikalischer Berfuche fleißig geübt. Seine Liebe zum Malen und Beich= nen führte ibn jum eifrigen Studium der Farbenlehre, wo= bei ibm natürlich die Newton'iden Ansichten (obwol er eirs guter, auch mit höherer Analpsis vertrauter Mathematike ist) so wenig genügen konnten, als wol je einem, ber mi Malerei sich beschäftigte. Em. Ercellenz werben im 12. heft des Jahrbuchs der Chemie und Physik für 1826 nicht obn Befriedigung gefeben haben, wie einige Engländer, indenfie das Prisma gang streng als demisches Reagens bebandelten, die Newton'iche Theoric gewissermaßen auf di-Spite stellten, sodaß die Sache selbst bei der leisesten Be rührung, woran ich es nicht fehlen ließ, von selbst um schlagen mußte. Die Betrachtung schloß sich an Fraun = hofer's prismatische Bersuche an, über bessen sonderbare Ansichten, die er nachher felbst verließ, Berr Dr. Fischer einiges wird mitzutheilen wiffen. Diesem habe ich gerathen, in Jena zu disputiren und als Privatdocent aufzutreten, weil man dort jungen talentvollen Mannern von jeher gunftig und nie fo scheu vor neuen Anfichten war, als auf einigen andern, fast allein ben philologischen und literarischen Studien jugewendeten Universitäten. Moge es ibm gelingen, ber Gnabe Em. Ercelleng gewürdigt zu merben. Bas für diefen hoffnungsvollen jungen Mann geschehen mag, wird mich stets so erfreuen, als ob es mir unmittel: bar zutheil geworden ware, und ich weiß gewiß, bag bafür schon im voraus auch im Namen ber Wiffenschaft gebankt merben fann.

Mit der größten Verehrung werde ich stets sein Ew. Excellenz unterthäniger Halle, den 22. Mai 1827. Schweigger.

## LXXXI. Seebeck, Chomas Johann.

- 6. ..... Dr. Seebed brachte bas ganze Jahr in Jena zu unb förberte nicht wenig unsere Ginsicht in die Physit überhaupt und besonders in die Farbenlehre. Wenn er zu jenen Zweden sich um den Galvanismus bemühte, so waren seine übrigen Versuche auf Orydation und Desoxydation, auf Erwarmen und Erkalten, Entzünden und Auslöschen für mich im dromatischen Sinne von der größten Bedeutung ... Eine mit dem guten und werthen Runge fortgesette Correspondenz gab uns Gelegenheit, seinen Brief dem Schluß der Farbenlehre beizussügnen, wie denn auch Seebed's gesteigerte Bersuche dem Ganzen zugute tommen. A.
- 6. 22. August. E. E. gefälliges Schreiben erhalte ich, als beisgehendes Packet schon gepackt ist, um es Dr. Seebeck mitzusgeben, ber nach Weimar führt. B. 252.
- 6. 21. October. Der Berluft von Schelvern und Seebed thut mir fehr leib, aber was will man in ben Momenten bes Schiff-bruchs anders erwarten. Möge es ihnen auswärts wohl gehen. R. I. 273.
- 7. 7. October. Ich wilnsiche mir einige ruhige Tage bei euch, um von hrn. Seebed's und Boigt's Arbeiten genießen ju tonnen. R. I. 316.
- 3. 12. März. Ew. Wohlgeboren erhalten hierbei ben von herrn Dr. Seebed gefertigten Auszug ans einem Ritter'ichen Memoire, ber für bas Intelligenzblatt gewiß angenehm fein wirb. B. E.
- 3. 2. Juli. Ich werbe ihm [Graf Bortowsti] ein Blättchen an bich mitgeben, und ersuche bich, Seebec, Lenz, Boigt auf seine Ankunft vorzubereiten. R. I. 330.
- 3. 25. August. Sollte man Seebed' [auf Riemeyer] nicht auch einsaben? R. I. 349.
- ). ..... Bie fehr ich aber auch burch glidtliche Umgebung in biefem Fache [Phyfit] festgehalten wurde, geht baraus hervor,

- baß Doctor Seebect fowol zu Saufe als auswärts faft immer in meiner Rabe blieb.
- 1810. 14. Februar. Herrn Doctor Seebed bante schönftens für seinen Brief. Er wird mir erlauben, ibn in meiner Farbengeschicke abbruden zu lassen. R. I. 372.
- 1810. 15. Mai. Ich habe bas Berfonal [für ben Chemiterpoften] nod = male burchgebacht und mit Dr. Seebed befprochen. B. 297.
- 1812. ..... Doctor Seebed, ber dromatischen Angelegenheit immer fort mit gewohntem Fleiße folgend, bemühte sich um ben zweites Newton'ichen Bersuch, ben ich in meiner Polemit nur soviel al nöthig berührt hatte; er bearbeitete ihn in meiner Gegenwars und es ergaben sich wichtige Resultate, wie jene Lehre, sobal man anstatt ber anfänglichen Prismen zu Linsen übergebt, i at eine fast unauslösliche Bersihung verwickelt werbe.
- 1812. 26. Juni. herr Dr. Seebed hat zwar fein Butrauen bas ve [magnetische Bersuche], allein mir ift an ber Sache fo unenblich viel gelegen, baß ich bie Zeit her immer nachgebe. D. 85.
- 1813. 20. Januar. Ich wünfche, bag fich Seeked bafür intereffirte [für Elektromagnetismus], um fo mehr, ba er bie Gebrüber Burnders in Nürnberg neben fich hat, welche in magnetiiden Angelegenheiten fo gewandt und erfahren find. R. IL 75.
- 1813. 10. Marz. Wenn ein foliber vorsichtiger Mann, wie Dr. Setbed, sich eines Gewahrwerbens in biesem Grabe freut, so muß es gewiß etwas Bebeutenbes sein, bem ich mit Berlangen emgegensehe. D. 87.
- 1813. 27. Marz. Die Apostel und Propheten vom Grabe Gebalbi in Murnberg im Abguß, bie mir Dr. Seebed fenbet, find angefommen, aber noch nicht ausgepackt. &. II. 87.
- 1815. . . . . . Daß ich in Frankfurt Dr. Seebed begegnet war, gerieth zu großem Gewinn, indem er, außer allgemeiner, int Ganze greifenber Unterhaltung, besonders die Lebre bes Doppelspats, die er mohl durchbrungen hatte, und bas Berbältniß der Achsen solcher boppelt refrangirenden Körper Naturfreunden vor Augen zu bringen wußte.
- · 1815. 8. Februar. Die neuen Seebed'ichen Berfuche und Entbedungen find allerliebft, ich möchte fie bir vorzeigen und auslegen.

**R**. II. 163.

- 6. April. Seebed hat bebeutenbe, überaus baufenswerthe Schritte gethan, um biefe Lehre [Polarijation] auf ben wahren einfachen Ausbrud aller Lehre vom Lichte zurudzuführen. St. Sch. 142.
- 16. 14. April. Seebed in Rurnberg halt fich trefflich und ich will gar nicht leugnen, baß es mich bochlich freut, baß ein alter und fo treuer Mitarbeiter in Paris ben Preis gewinne, inbeffen bie Deutschen fich wie ftarre Gespenfter gegen uns betragen.

  3. II. 243.
- 6. 1. Mai. Bon Seebed bor' ich öfters: er ist febr thatig und bie Anerkennung im Austanbe muß gunftig auf ihn wirken. Ich folge feinen letten Entbedungen und habe fie immer vor Augen. Sie sind gleichsam ber Punkt aufs i zu meiner Farbenlehre. R. II. 186.
- 3. 10. Mai. Daß Sie unfern Freund Seebed in feinem Familienfreise gesehen, ift mir sehr lieb; man muß ihn als Stammund Hausvater erkennen, wenn man seinen ganzen Werth einsehen will.

  B. II. 116.
- 5. 7. November. Best beschäftigen mich bie Seebedischen entoptischen Farben sehr lebhaft. Ich schreibe ein Supplementkapitel zu meisner Farbenlehre als ein Tüpfchen aufs i. R. II. 683.
- 6. 7. November. Bett beschäftigen mich bie Seebedischen entoptischen Farben. R. II. 207.
- 8. 1. Mai. Hegel, vernehme ich, geht nach Berlin; auch Seebeck foll bahin verseht werben. B. II. 215.
- 8. ..... Dr. Seebed besuchte mich ben 16. Juni und feine Gegenwart förberte in biesem Augenblid wie immer zur geslegenen Zeit.
- 8. 19. Juni. Der Besuch unseres alten Freundes Seebed war biese Tage höchst erfreulich und belehrend; nur über eins habe ich mich zu beschweren: er offenbarte das Geheimniß bes wundersamen Gudrohres [Kalcibostops]. 2. 408.
- 8. 16. November. Ich bearbeite nun ein neues Rapitel, beffen Inhalt vor einigen Jahren burch herrn Malus angeregt, burch Biot und Arago vermehrt, burch Seebeck und Brewster bereichert worben. Es sind die entoptischen Farben. R. 162.
- 9. 15. Juni. Das Berzeichniß eines nöthigen [optischen] Apparats gebe ich Dr. Seebeck mit, in ber sicheren Hoffnung, baß Sie ihn beiberseits beleben werben. St. Sch. 194.

- 1821. . . . . . Seebed's Borlefung über bie Barme im prismatischen Sonnenbilbe mar mir höchst willsommen und bie früheren eigenen Borstellungen über biese merkwürdigen Gricheinungen erwachten wieder.
- 1821. 18. April. Bon herrn Dr. Seebed habe fehr icone Mitthei fungen über bas neuentbedte Berhaltniß bes Magnetismus jum Galvanismus. D. 109.
- 1821. 19. April. Em. Königlichen Soheit bie Magnetnabel banter zurildfenbenb, lege ich 1) bie Mittheilung Seebed's bei, bent erfte Blätter fich auf bie Farbenlehre, vom Zeichen an jebos auf ben neuentbedten Magnetismus beziehen. R. A. II. 178.
- 1822. 13. März. Wenn bu Freund Seebed fiehft, so entschulbige mich aufs beste, baß ich nicht geschrieben. 3. UL 230.
- 1827. 14. November. Uebrigens habe ich mit ihm [hegel] in Anfehung ber Chromatit ein gludlich harmonisches Berhältniß, bar
  er schon in Nürnberg mit Seebecken zusammenlebend und etrftanbigend, in biese Behanblung thätig eingriff. R. IL 381.
- 1832. 14. Februar. Seebed, ein ernster Mann im höchsten bester Sinne, wußte recht gut, wie er zu mir und meiner Denswise in naturwissenschaftlichen Dingen stand; war er aber einmal in die herrschende Kirche aufgenommen, so wäre er für einen Thoren zu halten gewesen, wenn er nur eine Spur von Arienismus hätte merten lassen.

  3. VI. 391.

Außerbem: B. II. 101. 113. 115. 122. 334. & A. II. 210. R. I. 305. 306. 309. 313. 320. 324. 367. 375; II. 5. 18. 30. 60. 89. 190. & I. 500. & E. & H. 210. 143. 166. 171. 178. 182. 184. 187. 189. & III. 460; III. 185. 226. 230. 310; IV. 180. 240; VI. 173. 360. 379. & G. 306.

## 337. Seebed an Goethe.

## Em. Ercelleng

bitte ich mir mein diesmaliges langes Schweigen zugute ju halten; nur zufällige äußere Umstände haben mich abhalten können, Ihnen früher zu schreiben, und unter diesen hauptssächlich der Borsat, meinen Wohnort zu verändern. Ich

ute die Aussicht, bald bagu schreiten zu können, und bauch bin ich bei allen Freunden und Gönnern in Brief: uld gerathen, benen ich biefe Beränderung fogleich anzugen mich verpflichtet bielt. Ich war und bin noch fonnen, nach Nürnberg zu ziehen, indem ich dort sowol r meine physikalischen und demischen Arbeiten manche leichterung, als auch für meine Kinder in den mehrsten chern gute Lehrer finde, auch wol dort etwas erwerben in. Es ift zubem nicht weit von Baireuth, die Roften 3 Ruges find also nicht beträchtlich, und bann ift es bort r wenig theurer als bier. Dies zusammen bestimmte mich b ich habe mir baselbst bereits eine Wohnung gesucht. ann ich aufbrechen werbe, fann ich jedoch gegenwärtig ch nicht bestimmen, weil ich bier noch einige Briefe aus inem Baterlande erwarten muß. Sobald ich diese er= Iten habe und in meinem neuen Wohnort eingetroffen n werbe, — ober wenn mein Vorsatz wider Erwarten reitelt werden follte, fo werde ich Em. Ercelleng nähere ichricht geben. Die Aussichten ju einer Anftellung in unchen sind noch so ungewiß, als sie es vor vier Moten waren.

Seit meiner Rückfehr in Baireuth habe ich leiber wenig verimentiren können, da mir Laboratorium und Apparate Iten, und so habe ich denn auch nichts Neues mitzuzilen. Ich habe meine älteren Arbeiten geordnet, und the Bekanntmachung vorbereitet, und hoffe diesen Sommer mches zum Druck befördern zu können; auch habe ich hrere Pläne zu neuen, hauptsächlich chemischen Unterpungen entworfen. Gehlen hat mir neulich angezeigt, ber einige Versuche mit farbigen Metallsolutionen angezut habe, die ich ihm vor einem Jahre proponirt hatte; hat allerlei Bedenken, wovon er mir aber noch nichtstgetheilt hat; er verspricht nach Nürnberg zu kommen,

wenn ich dort bin, und seinen ganzen Apparat mitzubringen. Der hiesige geschickte Apotheker Bogel hat eine Untersuchung über die entfärbende Kraft der Kohle begonnen; was er davon in Schweigger's Journal bekannt gemacht hat, ist zwar noch sehr unvollkommen; er wird diese Arbeit fortsehen, und ich zweisle nicht, daß er manches Neue und Interessante entdeden werde. Der erste Theil seiner Abhandlung ist besser als der letzte.

Em. Excellenz trugen mir auf, Ihnen ein Bergeichniß ber Kritiken und burch Ihre Farbenlehre veranlaßten Auf Was mir bavon bekannt geworden ift, fäte zu senden. habe ich auf beiliegendem Blatte angegeben. Die genannten Recensionen find fämmtlich, mit Ausnahme ber in ber Leipziger Lit.= Zeitung, gegen die Farbenlehre. Die Recenfion in ber Sallischen Lit.= Zeitung enthält die mehrsten Ginwurk, boch dienen mehrere davon gerade zur Bestätigung Ihret Lehre von den prismat. Farben, und auch dieser Recenient hat weder Sie verstanden, noch über die streitigen Buntte felbst Bersuche angestellt. Bas etwa kunftig noch portom men follte, werde ich für Em. Ercelleng notiren. In Gil bert's Annalen find neulich ein paar Auffate von herm Doung &. R. S. optischen Inhalts, von benen fr. Gilbert glaubt, daß sie den Gegnern von Newton's Lebre intereffant fein müßten; ich febe wol, daß diefer baufig die Newton'icht Farbenlehre unzulänglich findet, aber etwas Befferes but er nicht an die Stelle ju feten gewußt, und fein Bortrag ift fehr undeutlich und verworren. Den zweiten Newton's ichen Versuch habe ich mit farbigen Gläfern und Rerzenlicht wiederholt und gefunden, daß Roth, Grun und Blau von ziemlich gleicher Farbenintensität in gleichen Abständen ein beutliches Bilb geben. Die farbigen Gläfer wurden burd ein Brennglas, welches das Licht von 2 ober 4 Rergen auffing, erleuchtet. Die farbige Glasicheibe mar in einem Seebed.

319

vertical aufgerichteten Brete befestigt; ber bunkle Streifen, welcher über jene hinlief, war ein schmaler, ganz paralleler, blau angelaufener Stahlstreifen.

Die Wand d fing das von c durch die Linse b gebildete Bild auf. b hatte eine Ber= I a c d einigungsweite von 5 Fuß Ahsch.

und 4 Zoll im Durchmeffer und konnte hin- und hergeschoben werden. Der dunkle Streifen erschien am deutlichsten in d, wenn die Linse b gleich weit von c und von
d entsernt war, und es war gleichgültig, ob sich in c ein
rothes oder grünes oder blaues Glas befand. Ich werde
nun auch diesen Bersuch, sobald ich nur wieder eine dunkle
Kammer habe, im Tages= und Sonnenlichte und ohne die
Linse a wiederholen.

Die Kirchhof'iche Entbedung ber Ruderbereitung aus Stärkemehl beschäftigt jest mehrere Chemiker. In Nürnberg find auch einige Bersuche und, wie Schweigger versichert, mit Erfolg angestellt worden. Die Fabrikation im Großen bat indeffen manche Schwierigkeiten, ba die Schwefelfaure, welche die Verwandlung der Stärke in Buder bewirkt, qu= gleich die mehrsten Metalle und beren Orpbe auflöst. Operation fann also fast nur in gläsernen ober porzellane= nen Gefäßen vorgenommen werden, bie ju gerbrechlich find und nicht viel faffen konnen. Der Buder, den ich bei bem Entbeder gekoftet habe, war zwar mehlig (wie ber Savanna= zuder) und nicht sonderlich fuß, boch hatte er keinen fo unangenehmen Beigeschmad, als ber Buder von Runtel= rüben gewöhnlich hat; es ift also bei den immer steigenden Buderpreisen zu munichen, daß ein Mittel gefunden werde, ibn fabrikmäßig zu bereiten. Bor 20 Jahren fah ich in Baireuth Rochgeschirre von einer Metallcomposition mit Email überzogen, welche, wenn ich nicht irre, auf ben





' mit mir Ew. Ercelleng und und ich bitte auch Ihren . von mir beftens gu .nebel, wenn Sie ibn sobald meine Ortsver=

. ift. ellen3

geborfamfter Dr. Th. Ceebed. April 1812.

pegel wird Em. Excellenz wol icon felbst licht gegeben und Ihnen den ersten Theil fei-, ber eben erschienen ift, überreicht haben.

#### 337 a.

- 1) Eine Recension in der neuen Oberdeutschen allgemeis L Literatur-Zeitung, 1810, Nr. 132.
- 2) DeoUweibe in Bach's monatlicher Correspondenz, 1810, Buft.
- 3) Leipziger Literatur=Zeitung, 1810, Nr. 102.
- 4) Reificher Anzeiger für Literatur und Runft, Mun: 181 O, Nr. 30. 31. 32. 33, vom Hofmaler Kloy.
- Dalische allgemeine Literatur = Zeitung, 1811, Nr. 30. ahrscheinlich von Mollweide.
  - Cibelberger Jahrbücher, 3. Jahrgang, 39. Heft, - **3**07.
- Stinger gelehrte Anzeigen, 1811.
- Bert's Annalen der Physit, 1811, 2. Stud, p. 135— , BBE Stadtrath Poselger in Berlin.
- Bert's Annalen ber Physit, 1812, 1. Stüd, p. 103 einem anonymen Frangosen, vielleicht von bem Burwiffenfcaftlice Correfponteng. II. 21

Gütern eines Grafen Einsiedel in Sachsen verfertigt wurden, und ich vermuthe, daß diese zu dieser Zuckerbereitung verwendbar wären. Damals fanden diese Rochgeschirre hier großen Beifall, ich habe aber nur noch eins und bazu ein beschädigtes hier auftreiben können. Schweselsaure und selbst Bitriolöl lassen sich darin kochen, ohne etwas aufzulösen. Wir werden nun dieses Email analysiren und versuchen, ob sich es vielleicht auch auf kupfernen Seschirren so befestigen lasse, daß es beim Rochen nicht abspringt.

Werden Em. Ercelleng bieses Jahr wieder nach Rarlsbad geben? 3d wurde Sie bann bitten, die zwei Berte, welche Sie die Gute haben wollen, mir zu leiben, das von S. F. L. sur les ombres colorées und des Diego de Carvalbo Abbandlungen, bem Brn. Buchbändler Grau in Sof zuzustels len, burch ben ich fie bann sicher erhalten murbe. ich ben Tag Ihrer Ankunft in hof und befande mich bann in Baireuth, so wurde ich nicht ansteben, diese bei Ibnen felbst abzuholen. Em. Ercellenz wollten Ihre Magnete bem Mechanitus Buruder in Hürnberg gur Reparatur übergeben. 36 fann diefen Mann empfehlen, mein 16 Afd. tragender bufeisenförmiger Magnet hält sich ungemein gut und er mar nicht zu theuer. Ich bin gerne bereit, die Bestellung und Aufsicht dabei zu übernehmen. Denjenigen, welche bas Bai rische durchreisen wollen, ift es nöthig zu wissen, daß ihre Baffe von einem bairischen Minister im Auslande vifirt fein muffen, wenn fie einen Ort berührt haben, wo ein folder residirt; von denjenigen jedoch, welche von einem Orte fom: men, wo sich keiner befindet, wird foldes keineswegs gefordert; mit einem Pag aus Weimar g. B. wird jeber un: gehindert über die Grenze gelaffen, wenn er den geraden Weg hierber genommen bat. An jedem Orte, wo fich ein Rreiscommiffariat befindet, muß ber Pag von diefem vifirt werden. Wer dies beobachtet hat, wird fich weder an ber

drenze noch sonftwo über Chicanen irgend einer Art zu eHagen haben.

Meine Frau empfiehlt sich mit mir Ew. Excellenz und ihrer Frau Gemahlin ergebenst, und ich bitte auch Ihren berrn Sohn und herrn Dr. Riemer von mir bestens zu rüßen, besgleichen herrn Major v. Anebel, wenn Sie ihn ben; ich werbe diesem schreiben, sobald meine Ortsversteberung vollkommen entschieden ist.

#### Em. Ercelleng

gehorsamster Dr. Th. Seebed.

Baireuth, den 25. April 1812.

herr Rector hegel wird Ew. Excellenz wot icon selbst on sich Nachricht gegeben und Ihnen ben ersten Theil sei= Ex Logit, ber eben erschienen ist, überreicht haben.

#### 337 a.

- 1) Eine Recension in der neuen Oberdeutschen allgemeisten Literatur=Beitung, 1810, Rr. 132.
- 2) Mollweide in Bach's monatlicher Correspondenz, 1810, August.
  - 3) Leipziger Literatur = Zeitung, 1810, Nr. 102.
- 4) Kritischer Anzeiger für Literatur und Kunft, Münsten 1810, Nr. 30. 31. 32. 33, vom Hofmaler Rlot.
- 5) Hallische allgemeine Literatur = Zeitung, 1811, Nr. 30. i1. 32, wahrscheinlich von Mollweide.
- 6) Heibelberger Jahrbücher, 3. Jahrgang, 39. Heft, 289-307.
  - 7) Göttinger gelehrte Anzeigen, 1811.
- 8) Gilbert's Annalen der Physik, 1811, 2. Stud, p. 135—54, vom Stadtrath Pofelger in Berlin.
- 9) Gilbert's Annalen der Physit, 1812, 1. Stüd, p. 103— 15, von einem anonymen Franzosen, vielleicht von dem Goethe's Naturwissenschaftliche Correspondenz. II.



der nanktseigenen.

Lehre aufgetreten und Hr. Prof.
Abhandlung dagegen in der phil
Berlin vorgelesen, welche alle dre
Mollweide's schon zu Ostern

legung der Farbenlehre ist auch 1
Den 25. April 1812.

# 338. Seebed a

baben mich durch Ihren lieben ich vorgestern erhalten habe, i Aus dem beifolgenden Päcken gerade in jenen Tagen mich ihabe. Es war bestimmt, den Sachen an Pfündels nach Ier hindernisse ist es aber liegen es direct. Ich kann Ihnen Wohlwollen, welches Sie mir O! daß ich doch mal wieder i Was Sie mir von unsern durchaus nicht zu beuten. Ich sehe ich nich

Ich habe H. überall ernst und redlich gefunden. Richt dasselbe kann man von denen sagen, die ihm anhängen und ihn benutzen; Hr. T. unter andern scheint mir auch ein viel zu leicht Schisschen zu führen, als daß er sich in die tiesen Meere wagen darf, die jener besährt. — Das ist indessen auch zu bekennen, daß unserm guten H. wol einiges unter der Feder misglückt ist. Ich wünsche Ihnen über die angeführte Stelle bald etwas Befriedigendes sagen zu können.

Mit Vergnügen ersehe ich, daß die Instrumente des chemischen Cabinets zu Ihrer Zufriedenheit ausgefallen sind und fleißig benutt werden. Es war mir eine Freude, daß ich hierbei in etwas behülflich sein konnte; möchte ich ähneliche Veranlassung öfter finden!

In dem beiliegenden Briefe versprach ich Ihnen künftigen Monat eine Abhandlung über Spiegelung und doppelte Strahlenbrechung, welche in Schweigger's Journal abgedruckt werden sollte; ich habe aber seitdem ein Anderes beschlossen, und werde ein eigenes Werk im Verlage des Hrn. Schrag herausgeben, welches meine sämmtlichen optischen Beobachtungen und Versuche enthalten soll. Ein Bändchen hoffe ich zu Ostern geben zu können. Die erste Abhandlung wird von der Polarität der sardigen Beleuchtung, der chemischen Wirkung des Lichts überhaupt, die Herschelischen Versuche und was damit zusammenhängt, handeln; die zweite wird die Versuche über doppelte Strahlenbrechung zc. enthalten. Eine kurze Nachricht von einigen Versuchen über den letztern Gegenstand werde ich im Januarhest vom chemischen Journal vorausschieden.

Ew. Excellenz werden im Novemberheft dieses Journals eine Anzeige von Versuchen, mittels des violetten prismatischen Lichtes Magnetismus in Sisendrähten zu erregen, sinden, welche ein fr. Morechini in Rom angestellt hat.

Ich habe schon in Jena verschiedene Bersuche mit Magnetnadeln im farbigen Lichte unternommen, und vor eiwa
1½ Monaten hier wieder eine höchst schwache Magnetnadel
unter einer dunkelrothen Glasglode mehrere Bochen lang
dem Sonnen- und Tageslichte ausgesetzt, aber ich habe nicht
die mindeste Schwächung des Magnetismus der Radel gewahr werden können. Ebenso wenig wurde unter einer
violetten Glasglode ein unmagnetischer Draht magnetisch,
und dies hätte ersolgen müssen, wenn die Beobachtungen
des Hrn. Morechini richtig wären. Auf solche Entdeckungen
ist nicht viel zu geben, wenn sie nicht von Personen angestellt werden, die mit dem Magnetismus wohl vertraut und
sehr ausmerksam sind; es können sonst die größten Täuschungen vorkommen.

Die Mechanici, von benen mein großer Magnet verfertigt worden, beißen Gebrüder Buruder. Schon ibr Bater bat Magnete fabritmäßig verfertigt, und bavon einen guten Gewinn gehabt. Er ließ fich ben Stahl dazu von einem biesigen Gifenbandler in großen Quantitäten liefern, biefer war aber verbunden, die Stangen gurudgunehmen, die er zu Magneten unbrauchbar fand. Ich besite einen 16 Bid. tragenden und mehrere kleine Magnete von diesen Leuten, mit welchen ich febr zufrieden bin. Sie machen bie State nicht durch Streichen magnetisch, ihre Manipulation ift aber ein Fabritgebeimniß, mahricbeinlich besiten fie ein magne tisches Magazin; benn ich habe etwas bei ihnen bestellt, was man nur baburch zu Stande bringen tann, und fie haben es übernommen. Senden Em. Ercelleng mir nur Ihre Magnetstäbe, ich hoffe, sie werden Ihnen gut wieder: bergestellt werden und gewiß um einen billigeren Preis als in Leipzig.

Roch habe ich ein Anliegen. Könnten Sie mir wol ein Stud klares, burchsichtiges Steinfalz, etwa 1 Zoll bid

oder auch dider liefern? Ich brauche es zu ein paar optischen Bersuchen und kann weber hier noch in Erlangen eines auftreiben. Es soll nichts daran beschädigt werden und sehr bald zurücksolgen. Auch ein Stück durchsichtiger Schwefel wäre mir sehr willkommen.

Wie geht es Hrn. Major v. Knebel? Wir haben hier lange keine Nachricht von ihm, ich burch meine Schuld, benn ich bin ihm noch eine Antwort schuldig. Ich bitte ihn von mir zu grüßen, wenn Sie ihn sehen.

Schenken Em. Excellenz mir auch ferner Ihre mir so werthe Freundschaft und nehmen Sie die Versicherung der treuesten Liebe an von

#### Ihrem

ergebenften Dr. Th. Seebed.

Rürnberg, ben 11. December 1812.

## 339. Seebed an Goethe.

## Ew. Excellenz

kann ich nun die Stelle aus H.'s Werk, welche Sie ganz zu kennen wünschten, mittheilen; sie lautet folgendermaßen:

"So wird auch durch die Bestimmung des Verhältnisses, das ein philosophisches Werk zu andern Bestrebungen über denselben Gegenstand zu haben glaubt, ein fremdartiges Interesse hereingezogen, und das, worauf es bei der Erstenntniß der Wahrheit ankommt, verdunkelt. So sest der Weinung der Gegensat des Wahren und des Falschen wird, so pstegt sie auch entweder Beistimmung oder Widerspruch gegen ein vorhandenes philosophisches System zu erwarten und in einer Erklärung über ein solches nur entweder das eine oder das andere zu sehen. Sie begreift die Verschiedensheit philosophischer Systeme nicht so sehr als die fortschreistende Entwidelung der Wahrheit, als sie in der Verschiedens

beit nur ben Wiberspruch fieht. Die Anospe verschwindet in dem Hervorbrechen der Blüthe, und man konnte fagen, daß jene von biefer wiberlegt wird; ebenso wird auch durch die Frucht die Bluthe für ein falides Dasein ber Bflanze erklärt, und als ihre Bahrheit tritt jene an bie Stelle von Diese Formen unterscheiben fich nicht nur, fonbern verbrängen sich auch als unverträglich miteinander. ihre flussige Natur macht sie zugleich zu Momenten ber organischen Einheit, worin sie sich nicht nur nicht wiberstreiten, sondern eines so nothwendig als das andere ift, und diese gleiche Nothwendigkeit macht erft das Leben bes Ganzen aus. Aber der Widerspruch gegen ein philosophiiches Spstem pflegt theils sich selbst auf biese Beise nicht ju begreifen, theils auch weiß das auffaffende Bewußtsein gemeinhin nicht, ihn von seiner Einseitigkeit ju befreien ober frei zu erhalten, und in ber Gestalt bes streitenb und fic jumider Scheinenden gegenseitig nothwendige Momente ju ertennen."

Spstem der Wissenschaft, Borrede p. III.

Ew. Excellenz erhalten dieses Postscript durch unsern Freund Anebel, welcher einige nürnbergische Rüchenproducte bei Hrn. Marktvorsteher Medel bestellt hat. Da nun diese Sachen große Sile haben, so bleibt mir keine Zeit, noch etwas weiter hinzuzufügen.

Ew. Ercelleng

gang ergebener Th. Seebed.

Nürnberg, ben 13. December 1812.

## 340. Seebed an Goethe.

## Ew. Excellenz

mit befestigter Gesundheit aus dem Karlsbade zurückgefehrt zu wissen, wovon wir durch Herrn Prof. Beiß und Herrn

Staatsrath Hufeland die erwünschte Zusicherung erhalten, frent mich innigst, und ich hoffe, daß dieser Erfolg Ihr Bertrauen zu diesen Heilquellen, welche sich Ihnen schon oft bewährt haben, befestigen werde, und daß Sie sich dort noch oft volle Gesundheit trinken werden, wie ich dies vom herzen wünsche.

Ibre gutige Aufforderung, Ihnen von meinen neuen Untersuchungen Nachricht ju geben, erfülle ich mit Bergungen, nur habe ich leiber nicht viel mitzutheilen. meinem Briefe an Grn. Prof. Weiß, den berfelbe Ihnen communicirt hat, habe ich nur Gelegenheit gehabt, ben Felb= spat ju untersuchen, und es ift mir nach einigen wenigen Berfuchen [?gelungen?], die Berhaltniffe beffelben, wenig= ftens die optischen, zu bestimmen. Ich war so gludlich, bier bei einem Apotheker, frn. Bergmann (einem geschickten Mineralogen und Chemiker), ausgezeichnet schöne Abularien, welche er selbst und zwar im Trierschen auf einem Kelde bei Dudweiler gesammelt hatte [?qu finben?]. Diese Stude erleichterten mir die Arbeit febr, obwol sie keine außern Arpftallflächen, sondern nur die beiden Bruchflächen hatten, welche Saup mit P und M bezeichnet. Die Saupttrystalli: fationesachse ergab sich aus ben optischen Erscheinungen ganz anders als wir vermuthet hatten. Richt der Achse der sechs= ettigen Saule parallel, wo wir sie zuerst suchten, sondern ara Del den Flächen, welche Haup mit P bezeichnet (es sind ie, welche fast an allen Abularia= Xllen am beutlichsten nd häufigsten zu seben sind).

Dies sei ein Durchschnitt durch die Seitige Säule 3. B. an Haup's Fig. 3 Taf. XLVIII, wo der Schnitt durch e Ranten a und k gehen würde. Wersen zwei künstliche parallele Fläsen unter einem rechten Winkel mit P

Arhstallische

geschliffen und man läßt im Spiegelungsapparat bas Licht perpendicular auf biefe tunftlichen Flachen fallen (jobag bas Licht also in ber Richtung ber Sauptfroftallisationsachse burchfällt), so hat man nur beim Dreben bes Arpstalliceib. dens den Wechsel von bell und buntel; neigt man aber bas Scheibchen in ber Richtung von M und M' Saup's, fo bekommt man zwei entoptische Figuren mit einem einfachen schwarzen Strich in ber Mitte, wie beim Topas u. f. w. Die Hauptkrostallisationsachse läuft also, wie schon aus die fen Erscheinungen bervorgebt, noch vollständiger aber burd bie boppelte Strahlenbrechung wird gezeigt werben konnen, ber Achse ber regulären vierseitigen Seite bes Felbspats, z. B. Fig. 91 Taf. XLIX Haup's, parallel. Bon herrn Brof. Beiß erwarte ich nun noch mehrere andere Arpftalle, und werde nicht ermangeln, Ihnen bie wichtigeren berfelben bald mitzutbeilen.

Daß ber Buß ber Statue Blücher's febr vollkommen gelungen, wird Ihnen herr Director Schadow wol icon angezeigt haben. Das Ganze wird fich febr icon machen, wie man jett icon besser aus den fertigen einzelnen Theis len beurtheilen fann. — Der Kammerberr von Prebn war vor einigen Tagen bier, um auch die noch unbearbeiteten Stude zu feben, und ichied febr gufrieben. Berrn Director Schadow brachte er zugleich die erfreuliche Nachricht, baß bie Inschrift gang so und in allem wörtlich, wie Sie es angegeben, beizubebalten beschloffen worden. Ueber die Berfe war man langst einig, aber statt "Die Seinen" auf ber andern Tafel hatten fie dort gemeint, "Das Baterland" fei beffer, und Schabow hatte fie auch bei feiner letten Anwesenheit nicht überzeugen konnen, daß sie wohl thaten, auch bavon abzustehen. Das Licht ift ihnen von felbst getommen, und Schadow hat nun auch gleich bie Form ju ber Tafel mit bem Worte: Baterland, die icon gang fertig war, zerbrechen lassen. In einigen Tagen wird die neue Tasel gemacht sein, und dann werden beide zugleich gegossen. Ich habe die Bekanntschaft des Hrn. von Prehn bei Hrn. Director Schadow gemacht, wo er mir auftrug, Ew. Excellenz um Nachsicht wegen des unnühen Anstandes, den man an jenem Worte genommen, zu bitten.

Herr Staatsrath Schult ift noch nicht aus Schlesien zurudgekehrt, boch erwartet seine Frau ihn in einigen Tagen. Das salzbrunner Bab ift ihm febr gut bekommen und er ist seitbem gang frei von Beschwerben gewesen. Br. Staatsrath Langermann, welcher gegenwärtig auch in Breslau ift, wird erst in ben letten Tagen dieses Monats guruderwartet. In meinen Angelegenheiten ift noch nichts entschieden; ein Antrag, den Br. Brof. Beiß am 12. Oct. in der phyfitalischen Rlaffe machen wollte, wie er wol Em. Ercelleng mitgetheilt haben wird, konnte nicht stattfinden, weil biefe Situng wegen einiger vorzunehmenden Beranderungen abgesagt worden war. Die nächste Sitzung ift nun ben 9. Nov. or. Minister Altenstein beweift sich fortmabrend febr moblwollend gegen mich und auf feine Mitwirkung glaube ich sicher gablen zu können. Seine Reise nach Aachen kann vielleicht die Entscheidung der Akademie-Angelegenheiten befördern. Um die Fortbauer Ihrer Gewogenheit bittend babe ich die Ehre Em. Ercellenz zu sein

ergebenfter Dr. Th. Seebed.

Abresse: Berlin in der Jägerstraße Rr. 14. Berlin, den 24. October 1818.

## 341. Seebed an Goethe.

### Em. Ercelleng

fann ich endlich eine vollständige Abschrift von Ihrem in Livland wiedergefundenen Prometheus überfenden. Ich habe

330 Seebed.

fie por turgem von frn. Dr. Wetterftrand erbalten, von beffen Gremplar die beiliegende Abschrift genommen worben\_ ift. Das Driginalmanuscript von Lenzens Sand, schreiben mir Br. Wetterftrand, fei burch Erbicaft an ben Reffen be verstorbenen Dichters, ben Bastor Leng in Dorpat, gekom men; biefer besite es aber mahricheinlich nicht mehr, ba ebie sammtlichen Baviere aus bem Raclag feines Dheime und vermutblich auch ben Prometheus, einem britten Freund überantwortet habe, welcher an einer Lebensgeschichte be Dichters Leng arbeite. Der Rame biefes Biographen E nicht angegeben, und fr. Wetterstrand fügt nur noch bing er wisse nicht, wie weit diese Biographie gedieben sei, wer aber beswegen nachfragen, und wenn er eine Antwort balte, die befriedigend fei, gern barüber weitere Rachrich ertheilen. Herr Pastor Lenz wird also ohne Zweifel au d bavon unterrichtet werden, bag biefes Gebicht von Ihnen verfaßt und bas in Ihrer Biographie erwähnte verloren gegangen fei, welches benn auch bem Biographen nicht un: bekannt bleiben dürfte. Db auch das Originalmanuscript, worum ich gebeten batte, überliefert werden wird, ftebt nus zu erwarten. Ift aber bas, was Sie hier erhalten, aud bas gange Fragment, welches Sie Lengen mitgetheilt batten Es scheint fo, benn zwei Acte find es wirklich. - Batte wir boch auch die folgenden! Dies werden alle muniche die diese einst in den Paralipomenis lesen werden. Pandorens Wiederkehr, und die Fabel von Amor u Pfpche, beren Sie einmal gegen mich erwähnten, und 1 wie viel hatten wir noch ju bitten! - hatten wir lar und unermüdet bitten follen! Doch indem wir Bun aussprechen, wollen wir nicht unterlaffen, auch für was wir erhalten haben, und namentlich für das! icone und reiche Geschent, ben Divan, unsere Freude Dankbarkeit zu bezeigen. Erlauben Sie mir noch

Zeebed. 331

Bemerkung: wäre es nicht gut, wenn Sie dies Fragment bald dem Druck übergäben, da es nun doch in mehreren Händen ist und wahrscheinlich noch manche Abschriften das von genommen werden?

Ew. Excellenz habe ich noch ben innigften Dant für bie gutige Aufnahme meiner Familie im vorigen Sommer ju fagen. Die Tage, welche biefe bas Glud batten, in Ihrer Befellicaft ju verleben, werden jedem derfelben in dantbarem Andenken bleiben. Alle tragen mir auf, Em. Ercelleng ihre innigfte Berehrung ju bezeigen, und ich bitte Sie, uns auch ferner Ihre fo fcatbare Gewogenheit ju erhalten. Wie sehr habe ich es beklagt, daß ich des Ber= gnugens, Sie damals wiederzusehen, durch nicht zu befeitigende Hindernisse beraubt worden bin; ich beklage es um fo mehr, ba ich auch im nächsten Sahr bazu teine Ausfict febe, fo febr ich es auch wünschte; benn leiber habe ich badurch, daß ich hier so lange meiner Apparate ent= bebren mußte, daß mir ein paffendes Local jum Arbeiten feblte, burch Ginrichtung meiner jetigen Wohnung u. f. w. bier viel Reit verloren, und ich werde den kunftigen Fruhling und Sommer recht benuten müffen, um das Berfäumte mer einigermaßen wieder einzubringen.

Mit den besten Bunschen für Ihr und Ihrer verehrten Familie Wohlergeben

## Ew. Excellenz

treu ergebener Th. Seebeck.

Berlin, den 11. December 1819. Lette Straße Nr. 25.

Ich lege hier noch eine Broschüre bei, welche ich neulich in duplo erhalten habe. Der Berfasser, ein guter Mathematiker, ift, wenn ich nicht irre, pensionirter Oberst und lebt in Potsbam.

#### 342. Seebed Sohn an Goethe.

#### Ew. Ercelleng

werden zwar bereits von anderer Seite die Rachricht von bem Tode meines Baters erhalten haben, doch die Achtung und das Wohlwollen, welches Sie meinem Bater im Laufseines Lebens oft bewiesen haben, die Herzlichteit und Innigkeit, mit welcher er seinerseits sich aller jener Beicher freundschaftlicher Gesinnung fortwährend und noch in seiner letzen Tagen vor seinem Ende erinnert hat, lassen es mindlich eine Pflicht erscheinen, eine ausdrückliche Anzeige and Ew. Excellenz gelangen zu lassen, und ich bin ebenso über zeugt, indem ich dieser innern Stimme Folge leiste, nur ir sinne des Berewigten zu handeln, als ich voraussetzen zu bürfen glaube, daß Ew. Excellenz meine Wittheilung in en Essprechender Gesinnung aufnehmen werden.

War in den letten Jahren die Reinheit des freundschaft= lichen Berhältniffes getrübt worben, fo empfand es mei == Bater im innerften Gemuthe fomerglich; that er gleichmo! teinen Schritt gur Berfohnung, fo bat bies allein feine Grund darin, daß, wie er überall und immer nur ebebachte und fühlte, er sich niemals entschließen konnte, etwas zu thun, was auch nur einen Anschein des Unwürdige tragen fonnte. Der Gefrantte, wenn er querft fprichtbittet. — Doch gewohnt, jede Sache unbefangen und nu von ihrem eigenen Standpunkt aus zu betrachten und jest beurtheilen, blieb ihm Goethe nach wie vor der bobe Beiftan deffen Werken er sich innig erfreute; die Bewunderung welche einen festern Grund als den einer versönlichen Reigung hatte, blieb ungeändert. Em. Ercelleng Schriften jedes Inhalts tamen nicht von seinem Tifche, fie waren feine liebste Lekture; oft sprach er aus: "Unter allen lebenden-Raturforschern ift Goethe ber größte, ber einzige, bet

weiß, worauf es ankommt!"; oft äußerte er: "Bon allen unsern Dichtern hat keiner der Menschen Wesen so tief ersfaßt als Goethe!"; oft sagte er: "Goethe versteht die Natur, weil er den Menschen kennt, und er versteht den Menschen, weil er die Natur kennt!" Ich wiederhole diese Worte, nicht um in des Todten Namen zu thun, was der Lebende verschmähte, sondern weil ich erkenne, wie sehr sie meinen Vater ehren, und glaube, daß vorzugsweise in dieser Bezziehung sie auch Ew. Ercellenz von Werth sind.

Der Tod meines Baters war fanft und fcmerglos und, wie die Section erwies, Folge einer ftarten Erweiterung bes herzens. Rrämpfe im Unterleib, an benen mein Bater in seinem 52. und 53. Jahre viel gelitten hatte und welche von einer gang bestruirten Milg bergerührt haben mögen, waren nach zweimaligem Gebrauch bes Karlsbabes ausgeblieben. Das Bergübel icheint später bingugetreten zu fein und war wol, wenngleich ohne erkennbares Symptom, die Urface eines Uebelbefindens, welches bald fomacher, bald ftärker meinen Bater in ben letten Jahren feines Lebens nur selten verließ. Seine lette Krantheit dauerte vier Bo= den und führte durch fortwährend steigende Ermattung gum Am 10. dieses früh um 9 Uhr starb er; als er sein Ende nabe fühlte, ließ er sich von ben Seinigen aus bem dunkeln Schlafzimmer in das belle Wohnzimmer führen; boch kaum eingetreten, befiel ibn eine Ohnmacht, aus ber er nicht wieder zum Bewußtsein zurückfehrte; er athmete tief, boch ohne irgend ein Reichen bes Schmerzes, seine Buge wurden mehr und mehr beiter und friedlich; noch einmal öffnete er die Augen, sah nach dem Tageslicht und ftarb. Licht in jedem Sinn bes Wortes mar bis jum letten Atbemaug das Bedürfniß und bie Freude feines Geiftes. Der Anblid bes Tobten mar erhebend, ein unaussprechlicher Ausbrud von Rlarheit und Hobeit lag in seinen Bugen, vie Würbe, der Abel seines Wesens war ungetrübt sichtbar. Die Theilnahme, welche auch unter denen, die ihn nur von serne kannten, sich laut und ungetheilt kundgab, war den Seinigen tröstend. "So ist ein edler Geist von der Erde geschieden!" Das waren die Worte, welche jeder aussprach.

Indem ich mich und die Meinigen Ew. Excellenz geneigtem Andenken empfehle, habe ich die Shre mich zu nennen mit innigster Berehrung

Ew. Excellenz

unterthänigster

Berlin, ben 20. December 1831. Morit Seebed.

## LXXXII. Sommerring, Samuel Thomas von.

- 4. 6. August. Sömmerring hat mir schon einen Auszug aus einem Camper'schen Briefe geschickt, wo er von Euerer Entbedung über Elefantengabne spricht. M. 1. 430.
- 4. 28. October. Einen Brief an Sömmerring über ben famosen Knochen, beffen Mangel bem Menschen einen Borzug vor bem Affen geben soll, habe ich auch geschrieben und werbe ihn ebestens mit einigen Zeichnungen abgehen laffen. R. A. I. 37.
- 4. 19. December. Roch wunfchte ich, bag mein Opus auf ber Reise zu Campern bei Sommerring burchginge. DR. II. 244.
- 5. 13. Februar. Bon Sommerring habe ich einen fehr leichten Brief. Er will mir gar ausreben [os intermaxillare]. Ohe! M. I. 440.
- 4. ..... Sömmerring mit seiner trefflichen Gattin hielt es in Frankfurt aus, die fortwährende Unruhe zu ertragen .... Sommerring bagegen setzte seine Theilnahme durch alle die verworrenen Schickale fort. Geiftreich war sein Eingreifen, fördernd selbst sein Biberspruch, und wenn ich auf seine Mittheilungen recht ausmerkte, so sah ich immer weiter.
- 28. Juli. Leiber ist meine Bermuthung wegen Sommerring's [Ablehnung nach Jena] eingetroffen. Bohl ihm inbeffen, bag er sein Schickfal nicht an biese hoffnungslose Existenz geknüpft.

  B. 230.
- ...... Sömmerring's Gehörwertzeuge führten uns gur Anatomie gurud. A.
- 28. September. Wir beriefen ibn [Ebel] fogar, als einen Schiller Sommerring's, gur Professur ber Anatomie. R. 13.

- (1815) ?? Es wäre bie Frage, ob man nicht einen Berfuch machen sollte, nach Sömmerring's Borschlägen ben Branntwein, ehe man ihn auf die Braparate gießt, zu bephlegmiren. B. 333.
- 1815. 23. December. Der Berfuch, nach Sömmerring's Borfchlag geiftige Getranke ju concentriren, foll jum nachften in Jena angestellt werben. R. A. II. 59.
- 1816. 17. Januar. Ein Sömmerringisches heft liegt bei. Bahrscheinlich ift bas jenaische, im Jahr 1789 zu Riegelsborf gefundene problematische Stud auch ein ähnlicher Krotobilsreft. Ich will Sömmerring bavon Notiz geben. R. A. II. 62.
- 1827. 25. Januar. Erlauben Söchstbiefelben, baß bas gegenwärtig in meinen Sänben befindliche und vom Mechanitus Bohne revidirte Amici'sche Mitrostop bem Geheimen Rath Sömmerring in Frantfurt zugesenbet werbe. R. A. II. 294.
- 1827. 16. August. Sömmerring's rasche Thätigkeit berührte mich mehr.
  .... Auch muß ich noch hinzufügen, baß ich burch neue und erneute Berhältnisse zu Graf Sternberg, Cuvier, Sömmerring in die organischen Reste ber Borzeit wieder ausmerksam hineinzusehen gebrängt ward, ba mich benn immer Ihre Lehre von ben Urerscheinungen begleitete.

  C. 36. 37.
- 1830. 17. Marz. Da ift ber Sommerring gestorben, taum elenbe 75 Jahre alt. Bas boch bie Menschen für Lumpe find, bag fie nicht bie Courage haben, langer auszuhalten, als bas.

**E.** III. 322.

1830. 2. August. Dann aber gewann ich [hinsichtlich bes Zwischenknochens] Gleichgefinnte an Sömmerring, Ofen, b'Alton, Carus
und anderen gleich trefflichen Männern. E. III. 341.

Außerbem: R. A. II. 295. R. I. 55. St. 219.

## 343. Sommerring an Goethe.

Endlich habe ich aus London auf meine Anfrage wegen des Preises eines Pancratic Eye Tube von einem indeß

verreift gewesenen Freunde Nachricht erhalten, aber keine genügende:

"Dollond", schreibt er, "fordert für Kitchiners Pancratic Eye, welchen man an ein gutes Fernrohr anschraubt, 2 Guineen."

Ob und warum ihm Dollond den Hauptpunkt, nämlich was ein solcher Eye Tube mit einem dazu passenden tresse lichen Objectivglase nebst dem Stativ koste, nicht beantwortete, wird nicht bemerkt.

Daß Serenissimus, Allerhöchtwelchem ich meine ehrerbietigste Dienstwilligkeit zu bezeugen bitte, wegen der Kleinheit des Feldes und dem Mangel an Helligkeit des Gegenstandes mit zunehmender Bergrößerung, selbst mit einem dazu passenden, an sich fürtrefflichen Objectivglase zusrieden sein würden, möchte ich nach nunmehr wiedersholten strengen Prüfungen der aus Bier Oculargläsern zusammengesetzen Eye Tube bezweiseln. Lebte mein hochsersahrener Fraunhoser noch, so könnte man vielleicht nachshelsen.

Meinen herzlichen Dank benn auch für die innige Freude über das unschätzbare zum Andenken übersandte Geschenk. Die lieblichen Aeußerungen eines so umfassenden seltenen Geistes gereichen mir zur kräftigsten Ermunterung und so-lidesten Belehrung.

In München, an der Quelle der Lithographie, nahm ich Gelegenheit, die ungemeine Mannichfaltigkeit derselben zu studiren und glaube sonach die Verpflanzung derselben durch Graf Lasteyrie nach Paris, Mettenleitner nach Warschau und ganz vorzüglich durch Baron Schilling nach St.=Petersburg redlichst befördert zu haben.

Fast scheint es einigen Franzosen sogar gelungen, nicht blos durch Feinheit der Striche und Punkte, sondern selbst durch gradweise Verdünnung und Verwaschung der Tinte Gethe's Naturwissenschaftliche Correspondenz. 11. oder der Kreide des Strichs und der Punkte die widerliche Trodine und harte der Schwarze zu mildern.

Ob Ihnen ein Gipsabguß des versteinten Ornithocephalus angenehm sein würde, wünschte ich wol zu wissen? Frankfurt am Main, den 26. Juni 1827.

> v. Soemmerring mit treuer Freundschaft.

## 344. Sommerring an Goethe.

Hier, mein Höchstverehrter, der noch vom sel. Prof. Roed gesertigte Abguß des Ornithocophalus longirostris und eine Abbildung des O. drevirostris. Merkwürdig ist's, daß beide dieser Pteropusarten nur vier Zehen an jeder Gliedmaße hatten. Welche ungeheuere Größe sie erreichten, beweist das seltene Petrefact zu Karlsruhe, welches ich in effigie beilege.

Mich freute, Cuvier zu Gipsabformungen zuerst veranlaßt zu haben. Ich verbanke ihm eine Menge derselben.
Das größte Stück derselben ist ein Ichthyosaurusschädel,
und eines der interessantesten die treffliche Absormung des
schier vollständigen Schädels und Unterkiefers von Palaeotherium, welches er Tome III. pl. LIII. Fig. I. und pl. LIV.
Fig. I. abbildet.

Die Abformung eines Ornitholithen in Sohlenhofen in ber Sammlung bes Grafen Münster zu Bamberg ist von meinem Sohne, ber sich zu Wien im Sipsabgießen unterrichten ließ.

Das Allertäuschenbste, was ich in der Art besitze, sind ein paar in Wachs abgeformte Zähne des ungeheuern Tapirs aus der Borwelt.

Im vorigen Jahre fand man beim Graben eines Brunnens zu Bornheim Fischabdrude in einer Tiefe von 16 Juß, Sömmerring.

339

von welchen H. Dr. Römer allhier sehr niedliche Beispiele aufhebt.

Treulichst Ihr

S. Th. v. Soemmerring.

Mich freut's, meine längst gehegte Vermuthung, daß Linsen aus Diamant geschliffen mehr als selbst die aus Krystall leisten müßten, verwirklicht zu erleben.

Frankfurt, den 23. Juli 1827.

## LXXXIII. Soret, Frédéric.

- 1822. . . . . . Gine Zahl von 50 roben Demantkrhstallen, mer fwürdig einzeln, noch mehr der Reihe nach betrachtet, jeht von herrn Soret nach ihrer Gestaltung beschrieben und geordnet,
  gab mir eine ganz neue Ansicht über dieses merkwürdige unr denengen Raturerzeugniß . . . . herr Soret vermehrte meine [Rineralien-] Sammlung durch manches Bedeutende sowol aus Savohen wie aus der Insel Clba und fernen Gegenden. Seint Ctrhstallographische Kenntniß war höchst förderlich in Bestimmuns der Diamanten und anderer näher zu bezeichnenden Mineralies wobei er benn die von ihm in Druck versasten Aussatze mille gmittheilend besprach.
- 1822. 29. Robember. Unterzeichneter hat baher ben hier angestellt Genfer Soret zu Rathe gezogen [über Diamantenankauf], we der in bem Haup'schen, besonders die Arpftallographie beachten ben Spsteme von Jugend auf unterrichtet und barin sehr wandert ift.
- 1823. 29. Januar. Berr Soret, überhaupt febr unterrichtet, bilft imer Rryftallographie reblich nach. K. II. 318.
- 1823. 30. April. Gegenwärtig füge bie bunten Ebelsteine bei unbemerte zugleich, bag bie mit rothen Puntten oben bezeichneten z
  von Paris gefommen, bie übrigen von Soret aus einer genfe z
  Fabrit bazu gestiftet worben. R. A. II. 216.
- 1823. 20. Juni. Ein junger Genfer, Namens Soret, ber sich schen burch mancherlei Aufsätze in ber Bibliotheque universelle bestannt gemacht und gegenwärtig unsern jungen Prinzen bei gegeben ist, waltet in ber neuesten trystallographisch und chemisch bestimmenben Erd- und Steinkunde frisch und bequem und ift mir, wie außerdem in andern Rücksichten, ein sehr angenehmer Nachbar und Gesellschafter.
- 1823. 22. Juni. Soret und Suschfe fonnten fich bei biefer Gelegenbeit [Meyer's Krantheit] fehr freundlich erweifen. K. II. 323.
- 1824. 30. April. Die aus Böhmen mitgebrachten Sornblente und Augittrofialle (Umphibole und Porrgene) bat ein junger, im

Biffenschaftlichen nicht unbekannter Genfer, H. Soret, bei bes jungen Prinzen Erziehung angestellt, geordnet und beschrieben. St. 127.

- L. 30. Inli. Daß auch bie Mebaille (Borvy's) gut gerathen, ift mir wegen bes Künstlers lieb, ber baburch sich in Deutschland bekannt macht, und wegen Soret, ber sie vermittelte. R. II. 344.
- 6. Suli. Berr Bofrath Soret schreibt: S. A. R. Vous prie aussi, d'écrire à Monsieur Boisserée, qu'Elle a été fort sensible à son souvenir, comme à la part, qu'il prend au deuil général.
   8. II. 513.
- 3. 21. Juli. Schon biese Tage her wurden baran [norb. Mineralien] bie bebeutenbsten Forschungen mit herrn Soret, einem vollenbeten Arpstallographen, angeknüpft. R. 302.
- 3. 30. Januar. Hofrath Soret überfett meine Metamorphose ber Pflanzen ins Frangösische. St. 207.
- 3. 33. Februar. 3ch werbe nach Beenbigung ber Banberjahre mich wieber zur Botanit wenben, um mit Soret bie Uebersetzung weiter zu bringen. E. II. 65.
- 3. Mai. herr Soret, ein Genfer, mit ber Erziehung bes Prinzen beauftragt, hat meine Metamorphose ber Pflanzen ins Frangösische übersetz; ich bin baburch in bas schöne Felb wieber zuruckgelock, und finbe gar nicht libel, bie alten Fäben wieber anzuknüpsen.

  B. II. 525.
- 1. 18. Februar. Wir [mit Soret] beschäftigen uns, wie Sie wiffen, mit biefer Uebersetzung schon länger als seit einem Jahr. E. II. 277.
- 1. 24. April. Ein paar hauptstellen, welche Freund Soret in meinem Deutsch nicht versteben konnte, übersetzte ich in mein Franzöfisch; er übertrug sie in das seinige, und so glaub' ich fest, sie werden in jener Sprache allgemeiner verständlich sein, als vielleicht im Deutschen.

  8. II. 565.
- 1. December. Ich habe in biefen Tagen ein fehr hubsches Gebicht von ihm [Soret] gelesen, und zwar eine Trilogie, beren beibe ersten Theile einen heiter länblichen, ber letzte aber unter bem Titel "Mitternacht" einen schauerlich büstern Charafter trägt. Diese "Mitternacht" ist ihm ganz vorzüglich gelungen. Man athmet barin wirklich ben hauch ber Nacht, fast wie in ben Bilbern von Rembranbt, in benen man auch die nächtliche Luft zu empfinden glaubt. E. III. 360.

1831. 1. December. Ich habe Soret gerathen, mehr Trilogien 3n schreiben, und zwar soll er es machen, wie ich es eben erzählt. E. III. 362.

Мийегьет: В. II. 595. Я. М. II. 262. 263. 266. 268. Я. II. 397. 398. 399. 401. St. Sch. 290. 312. З. VI. 241. Ж. 63. 83. С. I. 90. 91. 315. 316; II. 62. 186. 221. 223. 243. 245. 248. 290. 311. 317. 335; III. 361.

### 345. Coret an Goethe.

Votre Excellence lira peut-être avec quelque intérêt cette brochure, dont mon ami Maurice m'a paru désireux de Lui faire hommage.

Puisqu'il s'agit d'optique, je profite de l'occasio pour dire, que j'ai répété mon observation sur les croi noires et blanches et que des fenêtres de ma chambre tout se passe bien, comme j'ai eu l'honneur de vous dire; mais il est possible, qu'un changement des localités modifie les phénomènes.

Quant à l'attraction et à la répulsion du barrea aimanté, je suis bien fâché de le dire, mais elles sor dues à une toute autre cause, que celle, qui m'a vaséduit, puisqu'on produit les mêmes phénomènes par l'interposition d'un corps quelconque. Il faut donc expliquer les mouvemens de l'aiguille par l'interruption quelque courant d'air ou par l'interception du calorique

Je joins a la brochure quatre échantillons de France dont deux d'Auvergne, un basalte et un étain cristallisé. J'aurai l'honneur de vous présenter moi-même le autres minéraux lorsque Votre Excellence aura quelque loisir.

J'ai l'honneur d'être avec la plus réspectueuse considération

Votre très h. et ob. serviteur

[Octobre 1823.]

Fréd. Soret.

Soret. 343

#### 346. Soret an Goethe.

J'espérais trouver hier ou avant-hier un instant favorable pour me présenter chez Vous aux heures, où Vous n'êtes pas trop incommodé d'une visite, la chose m'a été impossible, je ne veux pas tarder davantage de réitérer tous mes remercimens à Votre Excellence. Le mémoire dont Vous avez eu la bonté de m'envoyer des exemplaires, est de tous ceux que j'ai faite celui que je préfère, puisque Vous avez jugé digne de Votre attention, et que Vous l'avez permis de l'insérer dans un ouvrage où il suffirait d'être cité pour avoir droit de s'en glorifier.

Je viens de lire dans je ne sais quel journal, que l'ouvrage de M. Medwin sur Lord Byron a enfin paru en deux volumes dont le titre est: Conversation de Lord Byron etc. La traduction française est annoncé en même tems que l'original, qui, je le suppose, ne tardera pas à Vous être envoyé.

J'ai l'honneur d'être avec le plus entière et réspectueuse dévouement

De Votre Excellence

le très humble et très obéissant serviteur Fréd. Soret.

Jeudi 18 Novembre.

## 347. Soret an Goethe.

Le tableau ci-joint me paraît une assez bonne copie de celui qu'a donné Hauy dans son traité des pierres précieuses, mais il n'est pas assez complet et renferme quelques inexactitudes.

1º Le Chrysobéril n'est pas toujours chatoyant, lors-

qu'il est dépourvu des reflets, on le taille à facettes etil porte dans le commerce le nom de Chrysolit orientale—

- 2º L'Euclase n'étant pas susceptible d'être taillé pour la parure, je ne vois pas qu'il y ait des raisons suffi—santes pour le mettre au rang des pierres précieuses.
- 3° Parmi le caractères physiques l'auteur aurait de placer l'électricité produite par le frottement parce que la plus ou moins grande durée de ses effets est trèsscaractéristique.
- 4º Ainsi qu'Hauy il a négligé les caractères très—essentielles qu'on pouvait déduire de la polarisation tels que le dichroïsme, trichroïsme etc.
- 5° Il aurait pu tenir compte avec avantage des effets de l'aiguille aimantée, ils sont très caractéristiques.
- 6° Enfin la colonne destinée à la cristallisation est très imparfaite. Il fallait, ou bien se borner à la forme primitive, ou bien donner la liste de toutes les primcipales formes secondaires affectées par la pierre précieuse, lorsque l'auteur a mis deux formes (ex. Spinelle) il a été malheureux dans le choix de la seconde, qui ne se présente que rarement à l'observateur.
- 7° L'énumération des couleurs est très incomplète, à l'article quarz la couleur opalisante manque ensuite que l'Opale, l'une des pierres précieuses les plus remarquables, n'entre pas dans le tableau.

Ce 12 Janvier 1825.

Fréd. Soret.

Dem Briefe liegt bei eine Tabelle (lithographirt) unter bem Titel: Caractères physiques des pierres précieuses par J. A. Fladung.

## LXXXIV. Stark, Johann Christian.

- 1801. Der Herzog mein gnäbigster herr ... ließ burch einen Eilsboten ben Hofrath Start von Jena herübertommen. .... Der Fürst ließ in seiner sorgfältigen Leitung nicht nach, ber hochersahrene Leibarzt im Praktischen von sicherem Griff bot alles auf, und so stellte Schlaf und Transpiration mich nach und nach wieber her.
- 1809. 26. September. Ich habe bei biefer Gelegenheit [Krantheit] bie Rabe unferes Start gefegnet, ber mir geschwinder über bie schlimmen Augenblide hinausgeholfen hat. B. 282.
- 1814. 10. Mai. Um feinen Buftanb zu verbeffern, hat er [Freiberg] bie Famulatur bei hofrath Start angenommen. B. 320.
- 1820. 17. October. Diefes [Berbienste um bas fürstliche Haus] gist namentlich vom Hofrath Stark, ber seine pathologischen Borlesungen beständig auf diese Sammlung gegründet und nur mit Behmuth sich künftig solcher belehrenden Beispiele beraubt sehen würde. R. A. II. 158.

Außerbem: R. A. I. 278; II. 23. 177. M. 101.

## 348. Goethe an Start.

Em. Wohlgeb.

wird Nachstehendes, wenn solches noch nicht bekannt sein sollte, gewiß vergnügen; mir war es höchst angenehm, indem es mich an unser neuliches Gespräch erinnerte.

Bon seiten der französischen Akademie der Wissenschaften thut sich überhaupt manches Wünschenswerthe hervor. Der Bildungsschritt von dem schon im Si vor der Befruchtung enthaltenen polypenartigen Wesen durch die Froschquappen durch bis zu vierfüßiger Vollendung ist neuerlich von Herrn

Dutrochet gar löblich burchgeführt worden. Er scheint mit den beiden hier genannten Männern ein harmonisches Triumvirat auszumachen, dem unser Carus und andere treffliche deutsche Männer entschieden ehrenvoll entgegen: kommen. Durchaus wird es der Mühe werth, dorthin seine Ausmerksamkeit zu richten. Alles Stationäre, woran wir hier und da noch sehr leiden, verbannt sich nach und nach in Frankreich von selbst und es steht daher auch für uns eine gute Wirkung zu erwarten.

Das Befte wünschend

ergebenft

J. W. v. Goethe.

Weimar, den 23. Februar 1826.

Berr Geoffroy Saint = Silaire zeigt einen monstrojen Pferbetopf, beffen Disbildung in einer unnatürlichen Entmidelung ber beiben Behirnhälften beftanb, befonders ber linken. Die Base bes Gehirns schien vollkommen in dem normalen Ruftand, doch nahmen die Sehnerven daber nicht ihren Urfprung; man fab von ihnen feine Spur, wennschen außerwärts die Augen ihre gewöhnliche Entwidelung erreicht batten. Herr Serres, welcher die Section der Misgeburt vorgenommen batte, mar jeboch so gludlich, die Sebnerven ju entbeden, welche er mit dem optischen Afte bes fünften Baares anastomisirt fand. herr G. S.-h. bemerkt, daß bieje Organisation sich ber bes Maulmurfs nähert; und so konnte eine folche Bemerkung bie Zweifel genüglich entscheiben, welche die Existenz der Sehnerven dieses Thieres ungewiß machen. Er fündigt jugleich eine Abhandlung bes herm Serres über diefen Begenstand an.

Nicht daß bei dem Werke des herrn Despret nichts ju wünschen übrig bliebe: ber historische Theil scheint mir nicht

ollständig genug; ich hätte den Beweis des Gesetzes des bleunigter Bewegung zu finden gewünscht, nicht aber Gasläi's ewigen Triangel, der doch Anfängern unverständlich eiben möchte. Gleicherweise vermißt man die Beschreibung Barometers, insofern es zu den Höhenmessungen dient. Benn man sich aber auch schon über solches Unterlassen eklagt, so gibt man gerne zu, daß dieses Buch doch das ollständigste sei, das wir in Frankreich besitzen. Und so sünkt uns, man könne durch die allgemeine Encyklopädie er physischen Kenntnisse keinem bessern Leitsaden solgen. das Werk des Herrn Despretz sassammen und in iesem doppelten Bezug ist der Physik ein wahrer Diensteschen.

## LXXXV. Stein, Friedrich Freiherr von.

- 1779. 13. Februar. Grufe auch Lingen und Friten [in Rochberg]. R. I. 12.
- 1784. 28. October. Sier ein Probebrud von einer Rabirung Fritens nach einer Kobelischen Zeichnung. R. A. I. 38.
- 1785. 11. September. Fr. v. Stein ift nicht bier, Frit in Frankfunt und fieht vielleicht in biefer Boche noch Blancharb auffteigen.
  R. I. 68.
- 1788. 25. Januar. Meine größte Sorge, bie ich zu hanse habe, ift Fritz. Er tritt in die Zeit, wo die Natur fich zu regen anfängt und wo leicht sein übriges Leben verborben werben tann. Sehen Sie boch auch ein wenig auf ihn. R. A. I. 113.
- 1788. Herbst. Fritz nimmt sich über meine Erwartung heraus; Sie werben in einigen Jahren über ihn erstaunen. Er hat vieles Gute von Webeln, bazu Gelegenheit, sich zu unterrichten und ten glüdlichften humer zum Lernen und Erfahren. R. A. I. 220.
- 1788. 8. Rovember. Morgen Sonntag ben 9. treff' ich bei Dir ein und bleibe wol acht Tage; ich bringe Frigen mit, ber früher wieber nach Hause reiten wirb.
- 1797. 22. September. Um so unangenehmer ist eines, baß Sie [Rad August] an Stein Ihre Hoffnungen nicht erfüllt sehen. Das, was Sie über ihn sagen, scheint mir alles zu erschöfen, was über bas Berhältniß geurtheilt werben kann. Jene Ersten hat einen Einbruck auf ihn gemacht, bem er zu wiberfieben nicht herr ist, ohne beswegen einen bestimmten Plan zu haben. wie er zur Ersüllung seiner Wünsche gelangen konnte. B. 570.

- 3. 27. December. . . . einen intereffanten Brief vom Kriegsrath von Stein, über ben wir wol erst munblich sprechen, ebe ich bemselben antworte. Ich glaube, bag wir auf biesem Bege sehr gute Theilnehmer gewinnen werben. B. E. 19.
- 4. 7. Januar. Wenn Sie herrn von Stein auf seinen Brief nach Befinden ber Umftanbe antworten wollen, so lege ich hier eine Antwort von meiner Seite an benselben bei . . . Er kann in manchem Sinne sehr nützlich sein und ift ein höchst wackerer wohlbenkenber junger Mann.

  8. E. 23.
- M. 4. April. [Antwortschreiben von herrn von Stein zu Breslau.] Die schlesischen Connexionen möglichst zu nutzen, wird freilich einige Kunft sein. B. E. 75.
- 9. ..... Bon Stein [zu Befuch] aus Bressau. Mannichfaltige Mittheilungen biefes thätigen ruftigen Mannes und früheren Böglings erfreuten mich.
- 1. 2. December. Ich habe herrn von Stein zu seiner Beruhigung sogleich bavon [Wieberfindung bes Wilh. Meister] in Kenntniß gesetzt. G. 71.
- 2. 23. Januar. Mit ber Schlefisch-vaterländischen Gesellschaft, wo Brandes als Mitglied ber physitalischen Section von Zeit zu Zeit seine Beobachtungen vorträgt, setzen wir uns durch Friedrich von Stein in gleiches Berhältniß. R. A. II. 193.

Außerbem: G. 38. 39. 72. K. A. I. 184. 194. 219. 220. St. Sch. 188. B. E. 234.

## 349. Goethe an Stein.

:rn Baron von Stein nach Breslau.

Damit, mein theuerster Freund, das Neueste, was bei be fertig geworden, nicht einen Posttag zaudere, so übers be ich es mit vielem Dank für die neuliche reichliche ndung, mit Bitte, Ihre wackern Mitarbeiter an dem so in geregelten Geschäft aus beste zu grüßen. Und so viel diesmal.

Weimar, ben 4. März 1825.

## LXXXVI. Stiedenroth, Ernft.

1824. 27. Juni. Run aber fagen Sie mir ein Wort von Ernft Siebenroth. Die Unterhaltung mit feiner Pfpchologie macht mich
schon seit vier Wochen glucklich . . . . es ist eine unglaubliche Totalität in biesem Bortrag, und mag übrigens mit ber Sache sein, wie es will, so glaubt man auf einen Augenblick bas Unbegreisliche zu begreifen. St. Sch. 309.

Außerbem: R. II. 358. St. Sch. 315.

Enblich: Eruft Stiebenroth's Bfuchologie, III, 1193.

### 350. Stiedenroth an Goethe.

hodwohlgeborener herr, hodgebietender herr Staatsminister!

Indem ich den heutigen Tag bestimmt hatte, Ew. Excellenz bei Gelegenheit der Nebersendung des zweiten Theils der Psychologie meinen wärmsten Dank für Ihre mir so erfreuliche und wesentliche Theilnahme an diesen Bemühungen zu sagen, mußte es mir auß angenehmste begegnen, daß ich zuvor bei einem Besuch auf die Stellen ausmerksam gemacht wurde, welche Ew. Excellenz mir in Ihrem neuesten Hest über Kunst und Alterthum zu widmen geruht haben. Ich erkenne den Fehler an, im ersten Theil nicht zur Genüge auf die Individualität ausmerksam gemacht, und so meine eigentliche Meinung genug gesichert zu haben. Läßt sich etwas zur Entschuldigung sagen, so ist es dieses, daß die meisten dort zu verhandelnden Gegenstände die Gegenwirkung des Innern weniger berühren: sodaß Ew. Excellenz mit Recht eben an dem Genie und dem Ideal Anstoß genommen

haben, wo sie bestimmter als anderswo hatten zur Sprache tommen muffen. Sie ift, soviel ich weiß, nur in ben Borten angebeutet: "Bei icheinbar gleichen Umgebungen bilbet fich bann immer etwas hohes und herrliches, während sich bem andern etwas gang Gemeines bilbet." mag ber Schluß bes Abschnitts über die allgemeinen Be-Rimmungen ber Borftellungen babin gezogen werben. Ausführlichere blieb bem zweiten Theil vorbehalten, welcher gewiß meine Ansicht aufs unfehlbarfte zu Tage legen wird. Die Grundlage der Individualität ift mir von der höchsten Bebeutung und vom Blodfinn an bis jum bochften Genie binauf ift fie bas Wesentlichste. Nur kann ich fie nicht in bie Seele als folde fegen, die meiner Ueberzeugung nach überall gleich ift; vielmehr fete ich sie in die verschiedenartige Organisation, wodurch die Seele entweder gebemmt oder begünstigt, und wieder für dieses oder für jenes vorjugsweise begunftigt ift. Bon bem Ibeal, ja vom Genic überhaupt tonnte fo etwas nicht burchgeführt werben, ohne beinabe biefelbe Lebre vom Gefühl aufzunehmen. So barf ich hoffen, daß die Ergangung, welche ber zweite Theil dem erften gibt, bie Differengen, welche jest vorhanden icheinen muffen, ausgleichen wirb. Sollten fich aber fogar neue erbeben, welche kennen zu lernen mir von der bochften Wichtigfeit fein murbe, fo barf ich mich boch ber wohlwollenden Meußerungen, welche Em. Ercelleng mir haben ichenten wol-Ien, unverfümmert erfreuen. Diefen Meußerungen, welche fich icon in ber Morphologie fo ermunternd aussprechen, mag ich es wol vorzüglich ju banken haben, daß ich jest endlich für Greifsmald bestimmt bin, und sobald die Stelle binreichend fundirt ift, wofür jest geforgt wird, für fie ernannt werden foll. Denn bisber wurde meine Philosophie leider für nicht speculativ angesehen, weil sie von der Unter= fudung bes Gegenstandes, und nicht von ben grrthumern

Kant's, Fichte's und Schelling's, wie von ausgemachten Wahrheiten ausging. Was mir von nun an am meisten am Herzen liegt, ist theils etwas Aussührliches über die Erkenntniß des Menschen, welches in diesen Zeiten der Bernunftkritik wesentlich ist, theils eine antispinozistische Ethik oder eine neue Religionsphilosophie, die gleicherweise dem Pantheismus wie dem Nichtpantheismus dieser Tage entzgegengesetz sei. Indem ich mir dazu Ruhe und Frieden wünschen muß, wird mir die Belebung durch das Andenken an die ersten Männer der Nation von selbst kommen, denn für den Hausen sich zu bemühen ist zwar nützlich, aber bei dem Hindlick auf ihn nicht sonderlich ermuthigend. So auch vorzüglich durch das Andenken an Ew. Ercellenz Theilnahme gestärft, bitte ich schließlich um die Erhaltung derselben als Ew. Ercellenz

dankbarer Verehrer und gehorsamster Diener Dr. Ernst Stiedenroth.

Berlin, am 30. April 1825.

# LXXXVII. Struve, heinrich Gottfried von.

- 1806. ...... Bu allem biesem kam ber günstige Umstand hingn, baß herr Legationsrath von Struve, in biesem Fache so unterrichtet als mittheilend und gefällig, seine schönen mitgeführten Stusen belehrend sehen ließ, auch an unseren geologischen Bestrachtungen vielen Theil nahm und selbst einen ibeellen Durchschnitt bes Lessauer und Hochvorfer Gebirges zeichnete, wodurch ber Zusammenhang ber Erbbrände mit dem unter und neben liegenden Gebirg beutlich dargestellt und vermittels vorliegender Muster sowol des Grundgesteins als seiner Beränderungen durch das Feuer belegt werden konnte. Spaziersahrten, zu diesem Zwede angestellt, waren zugleich belehrend, erheiternd und von den Angelegenheiten des Tages ablenkend.
- 1807. 12. Januar. Könnte ich bie von Ihnen angezeigte Fortsetzung ber Bemerkungen bes Legationeraths Struve im Manuscript sehen, so ware es mir angenehm. L. I. 191.
- 1821. 18. Robember. Er tam mit bem ruffifchen Geschäftsträger Gerrn von Strube bei mir an. B. II. 322.

Angerbem: R. 298.

### 351. Goethe an Strube.

Des hrn. von Struve Kaiserl. Staater. u. Ministers
Ercellenz. Hamburg.

Em. Hochmoblgeb.

burch Gegenwärtiges nach langer Zeit wieder einmal zu begrüßen, ergreife die angenehmste Gelegenheit und überzgebe Ihrer Frau Gemahlin Beikommendes, das, wenn es auch das Gewünschte nicht enthält, wenigstens mein Anzbenken bei Denenselben aufs neue vermitteln wird.

Bielleicht kann ich bei diesmaligem Aufenthalt in Bohmen von den bemerkten Stüden noch einiges erhalten, zu Hause bin ich gewiß, wenigstens einen Theil zu sinden. Das Werk zu Schlackenwalde wird nicht schwunghaft betrieben und der vorige, mir gewogene Bergmeister ist nach Mies versett.

Nehmen Ew. Hochwohlgeb. deshalb einen Mustertheil des biesjährigen Gewinnes vom Wolfsberg bei Czernoschin.

- Rr. 1. Augitfels, durchs Feuer verandert, mit einges schloffenen dergleichen Kryftallen.
- Nr. 2. Größerer einzelner Arnstall, beffen Abstumpfung man wol ber Glut juschreiben möchte.
- Rr. 3. Dergleichen; man glaubte an ben burchglühten Krystallen einen muscheligen Bruch hier und ba zu bemerken.
- Nr. 4. Ein Krystall, zur Hälfte mit fest anschließenden, wahrscheinlich eingebrannten Theilen von rothem Thon. Das Uebrige sind kleinere, jedoch deutliche Krystalle, wegen verschiedener mehr oder weniger vollständigen Form einem oryktognostischen Cabinet vielleicht nicht unangenehm.

Berzeihen Hochdieselben die Anmagung, Baffer in den Rhein zu tragen; sie entsprang in Erinnerung voriger guter Zeiten und wünschenswerther Geneigtheit. Der ich die Ehre habe mich hochachtungsvoll zu unterzeichnen.

Marienbad, den 16. August 1823.

# 352. Strube an Goethe.

# Ew. Ercellenz

haben mir durch Ihre überaus gütige Zuschrift und die beisgefügten Mineralien einen Beweis Ihres wohlwollenden Anbenkens gegeben, wofür ich Ihnen den lebhaftesten Dank abstatte. Die böhmischen Augite waren mir in einer so schönen und lehrreichen Suite nie vorgekommen, und find

mir durch die Quelle, aus der ich sie erhalte, unschätzbar. Warum der würdige selige Werner sie lieber als basaltische Hornblende aufführt, da sie doch den Augiten nahe genug verwandt sind, mag er selbst verantworten.

Daß das herrliche Marienbad auch bei Ew. Excellenz seine wohlthätigen Wirkungen nicht versehlt hat, war mir und allen, die mit gleicher Berehrung auf Sie blicken, Freude und Trost. Möge der 28. August, den ich im Geiste geseiert habe, noch oft die Wünsche Ihrer Bewunderer und Berehrer erfüllen! — Genehmigen Ew. Excellenz neben meiner erneuten Dankbarkeit die Huldigung meiner hochachtungs=vollsten Gesinnungen und unwandelbarken Ergebenheit, gehorsamst

H. G. v. Struve.

Hamburg, den 3. September 1823.

mir durch die Quelle, aus der ich sie erhalte, unschätzbar. Barum der würdige selige Werner sie lieber als basaltische Hornblende aufführt, da sie doch den Augiten nahe genug vertvandt sind, mag er selbst verantworten.

Daß bas herrliche Marienbad auch bei Ew. Excellenz seine wohlthätigen Wirkungen nicht verfehlt hat, war mir mb allen, die mit gleicher Berehrung auf Sie bliden, Freude und Trost. Möge der 28. August, den ich im Geiste geseiert habe, noch oft die Wünsche Ihrer Bewunderer und Berehrer erfüllen! — Genehmigen Ew. Excellenz neben meisner ernenten Dankbarkeit die Huldigung meiner hochachtungssollsten Gesinnungen und unwandelbarsten Ergebenheit,

gehorsamst H. G. v. Struve.

hamburg, ben 3. September 1823.

# LXXXVIII. Suckow, Friedrich Wilhelm Ludwig. G. 67. 147.

### 353. Sudow an Goethe.

Hochgeehrtester Herr Geheimer Rath und Staatsminister! Hochwohlgeborener Freiherr! Gnädiger Herr!

Es ist ber großberzoglichen mineralogischen Societät zu Jena, welche die Ehre hat, Guere Excellenz ihren Prasibenten zu nennen, gefällig gewesen, mich als auswärtiges Ehrenmitglied berselben aufzunehmen und mir hierüber bas Diplom auszustellen.

Gleich ehrenvoll als erfreulich ist mir die schmeichelhaste Aufmerksamkeit dieser sanctionirten Societät, deren Wachsen neben so manchen ausgezeichneten Instituten mit dem erfreudigsten Gedeihen zu herrlichen Resultaten in der Wissensichaft führten, während sie unter den günstigsten Auspicien Euerer Ercellenz fortblüht.

Bevor ich der verehrlichen Direction den Empfang des verliehenen Diploms und die Art anzeige, auf welche ich als Shrenmitglied zum Zwecke der Societät mitwirken werde, halte ich es für meine erste Pflicht, Euerer Excellenz als Präsidenten derselben meinen innigsten und ehrerbietigsten Dank für diese so ehrenvolle Anerkennung darzubringen und Hochdieselben zu bitten, die Ausdrücke der Empfindungen unbegrenzter Berehrung genehm halten zu wollen, mit welchen ich die Shre habe zu verharren

Guerer Ercelleng

unterthänigster Diener

Manheim, den 29. Juli 1824.

Dr. Sudem.

## XXIX. Trebra, Friedrich Wilhelm Heinrich von.

- 3. 9. Februar. Grufen Sie boch gelegentlich hrn. Fr. v. Trebra von mir aufs beste. B. 134.
- 3. 25. October. Ich will bie mineralogische Beschreibung [bes bologneser Spats] machen ber Art, wie er bricht, und es Trebra
  in seine Acta geben. R. I. 90.
- 3. 27. Mai. Es thut mir leib, baß ich Trebra verfäumt habe, ob es gleich nicht wohlthätig ift, alte Freunde wiederzusehen, welche bie ganze Richtung ihrer ehemaligen Beschäftigung mit einer andern vertauscht haben.

  8. 211.
- 5. ? September ? Der Berghauptmann ju Freiberg, herr von Trebra, und ber Professor herr Lampabius haben burch versichiebene Bersuche bie relative Temperatur jum Innern ber Erbe flar an ben Tag gelegt.

  B. E. 147.
- 1. 28. December. Unser alter Freund Trebra hat mir ein kleines Lineal geschickt, aus ber zittauer Brauntoble geschnitten.

St. II. 49.

- 2. ..... Bon Trebra verehrte merkwürdige Graniflibergangsplatten als Documente früherer geognostischer Wanderungen auf bem Harze; sein Wert vom Innern der Gebirge wird aufs neue vorgenommen und babei ältere und jüngere Borstellungsarten besprochen.
- 2. ? November. Trebra hat mir wieber fehr schöne belehrente Stude geschidt. R. II. 63.
- 3. ...... Aus bem mannichfaltigen Bucherstubium find bier abermals Trebra's Erfahrungen vom Innern ber Gebirge und Charpentier's Werfe zu nennen. Es war meine Art, auf Anfichten und Ueberzeugungen mitlebenber Männer vorzüglich zu achten, befonders wenn sie nicht gerade ber Schnurre bes Tages angemessen Bewegung machen konnten.
- 4. 29. Januar. Trebra hat angefangen zu fenben [Binnfanb]; nun weiß ich auch, wie es in Annaberg aussieht. R. II. 135.

- 1814. 9. Mai. Durch meinen eblen Freund von Trebra wird meine Sammlung gur Zinnformation immer vollftänbiger. L. I. 412.
- 1815. ? December. Zwei Talismane, einen für Sie, ben anbern für ben Schenken. Es sind die ersten uns befannten Gebilbe ber entstehenden Belt. Trebra nennt sie kryftallifirten Granit, ich mit ihm.

  8. II. 93.
- 1821. 18. Mai. Damals, bei jenen Streifzügen burch bie Harzgebirge, holte ich einft, auf von Trebra's Schultern gestiegen, ein mertwürdig Mineral mit vieler Gefahr von seiner Bilbungsstätte vom Felsen herab; "wir müffen erst noch berühmt werben, ehe wir ben hals brechen, barum hat es jeht keine Gefahr", sagte ich scherzend zu Trebra. Ich besitze noch eine kleine polirte Marmorplatte aus jenen Gegenden mit der von Trebra aufgesehten Inschrift jener Worte.

Außerbem: R. A. II. 37. 47. 49. R. II. 49. B. C. 296.

## 354. Trebra an Goethe.

Freiberg, den 5. August 1817.

Das war mir eine Ueberraschung! als ich ihrer wenige angenehme in meinem Leben gehabt habe. Von Goethe einen Brief wieder in so langer Zeit seit seinem letten! Nun, er soll auch sogleich beantwortet werden, noch dazu begleitet von einer Kleinheit mit Liebe aus meinem Reichtum, den mir anzudichten Dir beliebt.

Werner? Ja! sie suhren ihn todt hierher wieder zurüd und es schien fast, als sei er des Pomps wegen, mit welchem diese Zurüdsahrt geschah, in Dresden erst gestorben. Das wollen wir ihm nun so spät nachmachen, als möglich, und gern den ganzen Pomp darum entbehren. Die umständliche Geschichte, welche bei seiner Beerdigung Merkwürdigkeit genug ausmacht, habe ich großentheils schon an meinen lieben Minister v. Voigt geschrieben, und werde sie ihm noch schreiben, laß doch von dem sie Dir vorlegen.

Das Allermerkwürdigfte mar, bag es lauter Mineralien waren, mit welchen in ber Nacht nach ber Beerbigung bem Superintenbenten v. Brause, auch Diakonus M. Dietrich und Magifter Made, Geiftlichen an ber Nikolaikirche, bie Renfter eingeworfen worden find. Lies boch nach, mas in ber Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 90, 11. Juli 1817, aufgeführt ift, besonders des (Bügen=) Propheten zu Detta wegen. Wie biefe Bichtigfeit in unfern öffentlichen Blattern allbier vorkommt, davon lege ich einen Abrif bier bei, wie ich ihn auch an Boigt schon geschickt babe, seiner souvera= nen Merkwürdigkeit wegen. Falich ift in jener Nr. 90 fein Geburtsjahr ju 1750 angesett, er ift mahr und mahrhaft 1749 gur Welt gekommen. Mir ift nun lieb, bag ich ibn im vorigen Jahre noch durch Moris Müller, jest Steinla, habe malen laffen, und daß diefer bis jum Sprechen ihn getroffen bat, in vollkommener Wahrheit. hinter bieses Bortrat, mas ich auf öffentliche Roften malen ließ und bas nun im Bernerifden Mufeum bangt, wollte man lettbin fdreiben:

Der Mann hier mehrte seine Ihm allgewalt'gen Steine Bis ins Unenbliche. Mag er sie immer mehren, Die Welt bamit bethören, Uns wird er boch nur sehren Er schlich auf keinem seiner Schliche.

36 habe es aber nicht zugelassen; benn was er Gutes und Richtgutes war, wird schon ber Pomp seiner Beerbigung vollends beraussehen. Laß uns Achtung geben barauf.

Run von dem, was in der beigehenden kleinen Schach = tel Dir überkommt. Wie war's möglich, daß ich Dir das ersezen könnte, was Du mir Angenehmes in Rhein und Main, und in der Morphologie zugeschickt! Nur andeuten will ich mit diesen Schachtelkleinheiten, daß ich gern dank-

bar fein möchte. In Barbeleben, wohin ich nachften Rontag auf etwa brei Wochen abgebe, foll es mir in freier Natur meines von iconfter Gegend umgebenen Gartens bie angenehmste lebrreiche Unterhaltung machen, und ich werde immer benten, werde mir recht lebendig vorstellen, ber liebe Freund fteht neben mir und spricht die Worte, die er bier fdreibt. - Dichtung und Wahrheit, fortgefest bis au unserer Frobbeit in Ilmenau, mare mir gleichwol auch bochft angenehm gewesen. Möchte fie boch noch gern vor meiner Abreise von diesem Erdenrunde lefen. - Der naturliche Alaun, neuerlichst erft in Bobmen entbedt zwischen Braunkohlenlagern, wird Dir auch bas Merkwürdigfte und muß Dir neu fein, benn nie noch ift er mir vorgekommen und vermuthlich Dir auch nicht. So gang rein und wie Lampadius, der ihn zerlegt hat und dem ich ihn danke, mir fagt, gang vollkommen rein von allem Gifen, fo gut wie ber römische. — Das Erz von reichem Gebalt, an bellem Tage, im Steinbruche ju Brand, ift allein feines Sundorts wegen febr werkwürdig; denn feit jener Beit, wo mit Frachtwagen die Bleiglanze aufgefahren wurden, vid. Merkwürdigkeiten ber tiefen hauptstollen S. 3, ift fo nabe am Tage fold reich Era nicht oft entblößt worden in ben biefigen Gebirgen. - Die Kryftalle von Rothgiltigers find wol flein, aber niedlich und der Erzeugung nach fehr merkwürdig; benn sie liegen gang frei in lodern Umbullungen, in welchen sie aufm Wege ber Krystallisation zusammengeschoffen zu sein icheinen wie der Salpeter in der Rluffigfeit. werben wir doch erfahren, wie die Ratur Diefes macht? Gewiß nur jenseits diefer Natur, die wir bier ausmachen, ganz.

Noch ein Berzeichniß hier, wie die Magnetnadel hier in Freiberg sich in neuer Zeit verhalten hat. Sie madelt nun wieder zuruck nach Morgen hin. Warum thut sie benn

das? Und warum wanderte sie denn vor kurzem so weit gegen Abend hin? Das wußte unser gelehrter Prosessor von Busse doch nicht, als ich ihn beim letten bergakades mischen Examen darum befragte. Mit der Wärme inner unserer Felsen bleibt es stets so, wie ich in den geographischen Sphemeriden angezeigt habe: je tieser wir kommen, desto wärmer, und da, wo wir zum meisten von der äußern Lust abgeschnitten sind, bleibt der Wärmegrad unverändert stehen. Soll ich denn Dich nicht noch einmal hier sehen? Wir greisen endlich mit Krast den Halsböser Gang durch gleich zwei gewaltige Kunsträder an, und ich gehe eben in das Oberbergamt, um Veranstaltungen zu diesem Angriss zu tressen, womit ich allen meinen Freunden und obenan meinem edlen Goethe, den ich hochverehre, noch größere Schre zu machen gedenke.

F. W. H. v. Trebra.

(Dem Briefe liegt bei die Beilage zu Rr. 27 d. J. 1817 ber gem. Nachr., — worin zwei Prosaufsätze von Xaverius Maria Casar von Schönberg auf Rothschönberg und ein Gebicht von den Setzern von Werner's Mineralogie auf Werner's Tod sich besinden.)

**3**60

bar sein möchte. In Barbeleben, wobin ich nächken Rontag auf etwa brei Wochen abgebe, foll es mir in freier Natur meines von iconfter Gegend umgebenen Gartens bie angenehmste lehrreiche Unterhaltung machen, und ich werde immer benten, werde mir recht lebendig vorstellen, ber liebe Freund fteht neben mir und fpricht die Worte, die er bier fdreibt. — Dichtung und Bahrheit, fortgefest bis ju unserer Frobbeit in Almenau, mare mir gleichwol auch bochft angenehm gewesen. Möchte fie boch noch gern vor meiner Abreise von diesem Erdenrunde lefen. - Der naturliche Alaun, neuerlichft erft in Bobmen entbedt amifden Braunkoblenlagern, wird Dir auch das Merkwürdigfte und muß Dir neu fein, benn nie noch ift er mir borgetommen und vermuthlich Dir auch nicht. So gang rein und wie Lampadius, ber ibn zerlegt bat und bem ich ibn banke, mir fagt, gang vollkommen rein von allem Gifen, fo gut wie ber römische. — Das Erz von reichem Gehalt, an bellem Tage, im Steinbruche ju Brand, ift allein feines Sundorts wegen febr wertwürdig; benn feit jener Beit, wo mit Fractwagen die Bleiglanze aufgefahren wurden, vid. Merkwürdigkeiten ber tiefen Sauptstollen S. 3, ift so nabe am Tage fold reich Erz nicht oft entblößt worden in ben biefigen Gebirgen. — Die Arpstalle von Rothgiltigers find wol flein, aber niedlich und ber Erzeugung nach febr merkwürdig; benn fie liegen gang frei in lodern Umbullungen, in welchen fie aufm Wege ber Rryftallifation zusammengeschoffen zu sein scheinen wie der Salpeter in der Flussigkeit. werben wir doch erfahren, wie die Ratur dieses macht? Gewiß nur jenseits biefer Natur, die wir bier ausmachen, gang.

Noch ein Berzeichniß hier, wie die Magnetnadel bier in Freiberg sich in neuer Zeit verhalten hat. Sie mackelt nun wieder zuruck nach Morgen hin. Warum thut sie denn

# XCI. Voigt, Friedrich Sigmund.

- 6. 28. August. Dem jungen Boigt, ber sich im Physisalischen recht hubich qualificirt hat, tonnte ich vor die erste Zeit einige Arbeit verschaffen; er scheint sich auf eine eigene Beise recht gut gebildet zu haben. B. 174.
- 6. 24. September. Dem jungen Boigt will ich vorerst burch Bestellung einiger Barometer wenigstens meinen guten Willen erzeigen; er hat insoweit nicht unrecht, sich auf die Medicin zu
  legen, und bei seinen Bortenntniffen und bei Bearbeitung seines Geistes muß ihm leichter als einem Andern werben, das Anwendbare von jener Wiffenschaft sich eigen zu machen. B. 184.
- 6. 22. October. Gruge Dr. Boigt.
- St. I. 274.
- 6. 23. October. . . . wird Doctor Müller S. D. Boigt ersuchen, fich ber Sache [botanischer Garten] einstweilen anzunehmen.
  - **St.** I. 275.
- 6. 24. October. Dr. Boigt foll in biefen Tagen von Fürstlicher Commission ben Auftrag in forms erhalten, sich bes botanischen Gartens anzunehmen mit bem Bersprechen, nach Schelber's enblicher, bis jeht noch nicht erfolgter Resignation bie Stelle zu erhalten, insofern sie unter ben neuen Umftänden noch eine Stelle sein wirb.

  R. I. 276.
- 6. 26. October. Ersuche Dr. Boigt, alle Zeit, die er übrig hat, auf mein Manuscript zu wenden. R. I. 278.
- 7. ..... Die alteren ofteologischen Ansichten, vorzüglich bie im Jahre 1790 in Benedig von mir gemachte Entbedung, baß ber Schäbel aus Rückenwirbeln gebildet sei, ward näher beleuchtet und mit zwei theilnehmenden Freunden, Boigt bem Jungeren und Riemer, verhandelt, welche beibe mir mit Erstaunen die Nachricht brachten, daß soeben diese Bedeutung der Schäbelknochen burch ein alabemisches Programm ins Publikum gesprungen sei, wie sie, da sie noch leben, Zeugniß geben tönnen.
- 17. 3. Januar. Grufe die Deinigen und ben jungen Boigt von ben Meinigen und mir. R. I. 289.

# XC. Treviranus, Ludolf Christian.

1821. 14. Marz. Man sehe bie neuesten Berhaltniffe zwischen Sprengel, Treviranus, Bilbrand und Anbern, woran man fich wenig erfreuen kann, und bie Wiffenschaft auch nichts gewinnt. R. A. II. 175.

Außerbem: R. II. 301. St. 15. 20.

### 355. Goethe an Treviranus.

An bes Herrn Prof. Treviranus Wohlgeb. nach Breslau.

Ew. Wohlgeb. haben mir durch Uebersendung der Baffernüsse und der Zizania palustris viel Bergnügen gemacht. Ich habe solche sowol der Borschrift gemäß bei mir behandelt, als auch eine gleiche Vorsorge der Belveder'ichen großen Anstalt empsohlen. Beim Keimen und Heranwachsen werden wir nicht ermangeln, uns Ihrer dankbar zu erinnern.

Sehr gerne würde ich auch ein getrochnetes Exemplat ersterer Pflanze im Zustand ihrer Blätterfülle von Denfelben erhalten, indem es mit ber Aeußerung gegen Herrn Baren von Stein so entschieden nicht gemeint war.

Mit besonderm Vergnügen ergreise die Gelegenheit, Em. Wohlgeb. zu versichern, wie dankbar ich oft der mannichfaltigen Belehrungen mich zu erinnern habe, welche die Naturwissenschaft und ich, insofern ich mich eifrig darum bemühe, Ihnen zu verdanken habe. Mögen Sie sich auch fernerhin meiner wohlwollend erinnern. Sollte ich irgend etwas Angenehmes zu erzeigen im Stande sein, so würde es mir zu besonderm Vergnügen gereichen.

[1826.]

# XCI. Voigt, Friedrich Sigmund.

- 1796. 28. August. Dem jungen Boigt, ber sich im Physisalischen recht hubsch qualificirt hat, tonnte ich vor die erste Zeit einige Arbeit verschaffen; er scheint sich auf eine eigene Beise recht gut gebildet zu haben.

  3. 174.
- 1796. 24. September. Dem jungen Boigt will ich vorerst burch Bessellung einiger Barometer wenigstens meinen guten Willen erzeigen; er hat insoweit nicht unrecht, sich auf die Medicin zu legen, und bei seinen Borkenntniffen und bei Bearbeitung seines Geiftes muß ibm leichter als einem Andern werben, bas Anwenbbare von jener Wiffenschaft sich eigen zu machen. B. 184.
- 1806. 22. October. Gruße Dr. Boigt.
- R. I. 274.
- 1806. 23. October. . . . wird Doctor Muller S. D. Boigt ersuchen, fich ber Sache [botanifcher Garten] einftweilen anzunehmen.
  - R. I. 275.
- 1806. 24. October. Dr. Boigt foll in biefen Tagen von Fürstlicher Commission ben Auftrag in forms erhalten, sich bes botanischen Gartens anzunehmen mit bem Bersprechen, nach Schelber's enblicher, bis jett noch nicht erfolgter Resignation bie Stelle zu
  erhalten, insofern sie unter ben neuen Umftänben noch eine
  Stelle sein wird.

  R. I. 276.
- 1806. 26. October. Ersuche Dr. Boigt, alle Zeit, bie er übrig hat, auf mein Manuscript zu wenden. R. I. 278.
- 1807. ..... Die älteren ofteologischen Ansichten, vorzüglich bie im Jahre 1790 in Benedig von mir gemachte Entbedung, baß ber Schäbel aus Rüdenwirbeln gebildet sei, ward näher beleuchtet und mit zwei theilnehmenben Freunden, Boigt bem Jüngeren und Riemer, verhandelt, welche beide mir mit Erstaunen die Nachricht brachten, daß soeben diese Bebeutung ber Schäbelknochen burch ein akademisches Programm ins Publikum gesprungen sei, wie sie, da sie noch leben, Zeugniß geben können.
- 1807. 3. Januar. Grufe die Deinigen und ben jungen Boigt von ben Meinigen und mir. R. I. 289.

- 1807. 12. Januar. Der junge Boigt treibt seine ofteologischen Unterfuchungen mit vielem Fleiße und wie mich buntt mit vielem Glud fort. Er baut bieses sinnreiche Gebäube recht artig zusammen und ist unermübet in seinen Nachforschungen. Ich habe ihn bisher mit ber stillen hoffnung ernährt, baß er Schelver's Stelle gewiß erhalten wirb. R. I. 290.
- 1807. 25. Februar. Da ich bei mir einigermaßen Ordnung mache, so sinde ich den Käsiner, der bein gehört, und den Gautieri, den ich dem Dr. Boigt zu übergeben bitte. Es liegt auch ein Papier darin, das er zu seinen Acten nehmen wird. Ich freue mich aus diesen jungen Mann, wenn er nur erst sein neues Quartier wird bezogen und sich in seinen neuen Berhältnissen eingerichtet haben. In seinem setzten Briefe detaillirt er mir, wie er mit Anwendung der metamorphosischen Ideen vorwärts geht, und ich gesiehe, es gelingt ihm recht gut. Benn er noch ein paar Puntte überwindet, so bleibt nichts weiter zu erinnern. Bei unseren nächsten Zusammenkunst will ich ihm darüber hinanshelsen, wenn er nicht indes, wie mir sehr wahrscheinlich, darüber hinwegkommt.
- 1808. 13. October. Bor allen Dingen mußte man erst feben, mas ber [naturforschenben] Societät geblieben, welches geschehen tann, wenn ber junge Loigt zurucktommt. R. I. 335.
- 1808. 25. November. Ich bante bir, bag bu mich an bie Bedürfniffe bes jungen Boigt erinnerst; ich will in biesen Tagen seine Sache vornehmen, und wünsche gar sehr, ihm etwas zu Liebe zu thun, weil ich ihn gar gerne be- und erhalten möchte. Denn er ist ein Individuum, bergleichen zum zweiten mal nicht wieder geboren wirb.
- 1809. 11. November. Boigt's Brief liegt auch hier bei. Er hat mir fewel in Abficht auf ben Charafter bes jungen Mannes als auch in Abficht auf fein Benehmen viel Bergnugen gemacht. K. I. 360.
- 1810. 14. Januar. Auch bie Beigt'ichen Briefe. 3ch bachte fie bem Bergog feben ju laffen, weil fie gar löblich fint und weil id

wuniche, bag ber Fürft mit einer mußigen Gabe ben leiber [burch Armbeschäbigung] fo bart Berletten erfreue. R. I. 372.

- 1810. ? Juni. Eben tommt ein junger Professor Boigt von hier, ein Reveu Blumenbach's, auf ben mancherlei Tugenben seines Onkels übergegangen sind, von Paris zurud, wo er sich zehn Monate aufgehalten. Es macht mir sehr viel Freude, uns jene seltsame Stadt burch einen jungen lebhaften Mann in ihren Einzelheiten vergegenwärtigt zu sehen. Eigentlich beschäftigt er sich mit Botanit und Naturgeschichte, ist mäßig, geistreich und gescheit, hat ben 14. October hier überstanden und ift auf seiner Gegenvisite von ben Franzosen sehr gut aufgenommen worden. R. 82.
- 1810. 10. Juli. Dem guten Boigt ift es [Bertehr mit von Enbe] gewiß auch fehr anregend und gibt ibm Gelegenheit, ju zeigen, was er auch in biefer mitroftopischen Belt gearbeitet.

**R.** II. 11.

- 1815. 22. Januar. Die von Boigt zugefagten Notizen über bie Zinnformation vermiff' ich in bem Fascikel um so unlieber, als jeber Beitrag mir höchst angenehm ist. R. II. 131.
- 1817. 22. April. Könnte noch etwas für Döbereiner und Boigt geicheben, fo murbe es unferm Geschäft förberlich fein. B. 365.
- 1817. 16. Mai. Mögen Sie ben beiben burch Conta genannten Mannern Boigt [Bater und Sohn] bie gewünschten Chrenbenennungen Beh. Hofrath und Hofrath zutheilen; fo wird ber Sache und mir, insofern ich sie behandle, gewiß Förberniß geschehen.

**V.** 368.

- 1817. 5. October. Boigt b. 3. hat in einem Schreiben an Sereniffimum um ein akabemisch Avancement gebeten; barf er hoffen, bittselig gestellt zu werben. B. 381.
- 1821. . . . . . In Jena fing ber botanifche Garten an, fich neubelebt ju zeigen; ber bemfelben vorgesetzte hofrath Boigt, ingleichen ber babei angestellte Kunftgartner Baumann machten eine Reise nach Berlin, woher fie nicht ohne Bortheil für sich und bie Anstalt jurudtehrten.

1821. 25. Februar. Nachbem nämlich einen Theil ber norbischen Pfianzen wohlbefestigt, senbete solche an hofrath Boigt mit bem Er,
suchen, ihre Namen auszumitteln, welchem kleinen Geschäfte er
sich benn auch treulich unterzogen. R. A. II. 172.

Außerbem: R. A. I. 272. 315; II. 3. 5. 11. 78. 156. 171. 173. 177. 178. 199. 200. 215. 244. 295. R. I. 292. 295. 296. 305. 306. 309. 322. 328. 357. 359. 369. 370; II. 5. 14. 39. 43-47. 111. 129. R. 252.

Enblich: Spftem ber Ratur 2c. von Boigt, III, 1124.

## 356. Boigt an Goethe.

Sochwohlgeborener Herr, Sochzuberehrenber Berr Geheimer Rath!

Mit lebhafter Theilnahme und unterthänigem Dank habe die kleine Schrift über die Metamorphose empfangen, welche mich als so frühen Theilnehmer an dieser Lehre nun auch auf das verbindlichste historisch einverleibt.

Es ist sonderbar, man ist gegen die animalische Metamorphose — (ich meine nicht die alte der Insekten, sondern die von der Wirbelsäule ausgehende) — billiger gewesen, als gegen die vegetabilische. Abgesehen von den Plagiaten und Misbräuchen, möchte die stille Anerkennung darin ihren Grund haben, daß man bei ihr weniger zu riskiren glaubte. Denn beim Skelet bleiben die isolirten Knochen ewig dieselben, in der Botanik aber droht die Metamorphose die ganze Terminologie und folglich die Bestimmung der Species umzuwersen, und da fürchten sich denn die Schwachen, weil sie nicht wissen, wohin so etwas führen könne. Auch ist unter den Botanikern im ganzen die Zahl der wahrhaft Geistreichen gewiß geringer, als unter den Boologen und den Anatomen, die dem Geist schon wegen des Gegenstandes etwas näher stehen.

Immer aber scheint mir, auch nach bieser neuesten Schrift, ie Metamorphosenlehre noch nicht so weit burchgedrungen, is wol in einigen Decennien der Fall sein wird. Und arum ist es gewiß von Wichtigkeit, daß man ihre Anskennung auch in Frankreich erzwinge, damit sie nach der iten leibigen Weise uns auch von daher erst wieder zusomme.

Indem ich soeben von der Lesung des unterhaltenden ufsatzes der Lady Morgan über classisch und romantisch dien, hoffe ich, daß auch die noch romantische Metamorshosenlehre bald völlig classisch werden wird.

Bei meinen Beiträgen ist mir aufgefallen, daß mir dieelben weit weniger leidenschaftlich oder gereizt vorkommen, ist die meines Collegen, worin ich unseren E. Meher erannt zu haben glaube.

Ew. Ercellenz haben mir erlaubt, Ihnen Werke anzeigen z dürfen, welche der G. H. W. Bibliothek besigenswerth in möchten, und die ich bei meinen jegigen Arbeiten noch ermisse. Ich bin so frei, den Titel eines solchen abermals ier vorzulegen.

Der ich in größter Chrfurcht mich unterzeichne Em. Ercellenz

unterthäniger Diener

Jena, 6. Juni 1831.

F. S. Voigt.

# XCII. Weber, M. 3.

### 357. Beber an Goethe.

Hochwohlgeborener, Gnädiger Herr!

Ich wage Ew. Excellenz ben ersten Theil meines hands buchs ber vergleichenden Ofteologie und die Darstellungen der Stelete der hausthiere unterthänigst zu überreichen und zu bitten, Ew. Excellenz mögen meine Bemühungen, die nur die Beförderung der Wissenschaft zum Ziele haben, hulbvoll und nachsichtig aufnehmen.

In tieffter Verehrung beharrt

Ew. Excellenz

unterthänig gehorfamster Dr. M. J. Weber.

Bonn, ben 3. September 1824.

369

# ICIII. Werneburg, Johann Friedrich Christian.

- L. 12. Januar. Efchenmener's Recenfent ift niemand anbers als Berneburg in Göttingen. B. E. 28.
- L 25. Juli. Der Werneburgische Auffat möchte fich wol eher in ein phyfitalisches Journal, als in unser Intelligenzblatt schicken. B. E. 95.
- 1. 12. December. Berneburgen wirb schwer zu helfen fein. Sollte Stahl bas Bert nicht übernehmen? Berneburg ift gewiß nicht ohne Berbienft, es flidt aber in so wunderlichen Schladen, baß sich wol schwerlich jemand findet, ber es scheiben möchte.

**B. E. 111.** 

- 8. 25. November. Eine mir sehr angenehme und sehrreiche Unterhaltung gibt mir Dr. Werneburg. Er bringt bas Allerfrembeste,
  was in mein Haus tommen kann, bie Mathematik an meinen Tisch, wobei wir jedoch schon eine Convention geschlossen haben,
  baß nur im alleräußersten Falle von Zahlen die Rebe sein barf.
  Wenn es mir nach gegangen wäre, so hättet ihr ihn schon lange
  in Jena, und er würde in dem Kreise, den du belehst, endlich
  und erfreulich mitwirken. Aber so ift er leider bort noch nicht
  angestellt und muß, wider meinen Willen, zu meiner größten
  Zufriedenheit mein Nachbar sein.

  R. I. 340.
- 2. 12. December. Der Berfaffer [ber Musikidule], ber sich Berneburg nennt, ist gewiß ein geborener mathematischer Ropf, ber aber die eigene Art hat, daß er die Dinge, indem er sie sich erleichtert, andern schwer macht; beshalb bat er mit nichts burchbringen können und wird schwerlich jemals, sowol in ben bürgerlichen als ben wissenschaftlichen Berhältniffen glüdlich und zufrieden werden.

Außertem: 3. II. 59. 62. 75; III. 129. B. E. 270.

## 358. Werneburg an Goethe.

#### Excellentissime!

In ber guten Meinung, daß Em. Ercelleng bei fo viele Geschäften und bei anderer Letture ein Auffat von 3. Rea M. D. (eine neue Theorie der Telestope im philos. Mas and Journal von Tillach, 1824, Nr. 309, betreffend) en t: gangen fein möge, und berfelbe vielleicht boch Ihre Beachtung gewinnen möchte, so mage ich es, biefes Seft, wo= für ich einen Schein ausgestellt habe, hiermit Em. Ercellen; unterthänigst ju übersenden. Der eigentlich neuen Theorie fann ich nicht beipflichten, sie ift unmathematisch, allein fonft macht ber Brite feinem Newton gute Ginmurfe. 36 muß jedoch Em. Erc. unterthänig ersuchen, mir bas Beit wieder gutommen zu laffen, meines ausgestellten Scheines wegen. Auch hoffe ich nicht, mir Ew. Erc. Ungnade juzuziehen, wenn ich mir jest den Brief B. Hofr. Schwein's in Beidelberg wieder guruderbitte, welchen Em. Erc. mitjutheilen ich vor ein paar Monaten so frei war. für mich immer ein wichtiges Actenftud.

Mich Ew. Erc. gang besonderer Gunft und Schut vorzüglich empfehlend, habe ich die Ehre, Ew. Erc. meine ganze Berehrung wie immer zu versichern, womit ich verharre Ew. Ercellenz

unterthäniger

Jena, am 10. September 1824.

Werneburg.

# 359. Goethe an Werneburg.

An herrn Doctor Werneburg nach Jena.

Ew. Wohlgeb.

sende mit Dank das mitgetheilte englische Journalstud bier bei gurud. Dr. Reade war mir schon bekannt, demohn-

geachtet war mir seine neueren Bemühungen kennen gu lernen febr angenehm.

Das Schreiben bes heidelberger Freundes liegt hier bei, von ben beften Bunfchen begleitet.

Beimar, ben 21. September 1824.

## 360. Werneburg an Goethe.

#### Excellentissime!

Da ich zuversichtlich hoffe, immer noch Ew. Excellenz vorzüglicher Gunft und Gewogenheit mir schmeicheln zu durfen, wie auch mathem. und physik. Päpste mich anseinden und in dem Bann halten, welchen der Kirchenvater Newton alles ist, so wage ich es, Ew. Exc. auf eine katoptrische Abhandl. von mir im 13. Band der neuen Acten der Leopold. Akademie der Wissensch ausmerksam zu machen, welche Hr. Präsident Nees von Genbeck darin sehr willig und gern als höchst interessant ausgenommen hat, ausmerksam zu machen — und dadurch, auch durch Ew. Exc. gnädige Bermittelung Serenissimus darauf ausmerksam gemacht zu wünschen.

Was ich aus bekanntlich leicht zu errathenden Gründen barin nicht erwähnte, ist folgender sehr schlagender Versuch für Ihre Farbenlehre. Man nehme eine kleine Tafel mit schwarzen und weißen Quadraten, halte sie zur Seite vor einem Hohlspiegel, näher oder ferner, und sehe von der andern Seite seitwärts in den Spiegel, sodaß das Auge näher und ein andermal entfernter als die Seitenbrennmeite des Spiegels ist, so erscheint das vergrößerte und rücksichtlich verkleinerte Bild von den erwähnten Quadraten verzogen und an den Grenzen derselben gefärbt, ganz genau nach dem v. Goethischen Seseh, durch die Ueberführung und Verwaschung der Grenzen von hellen und dunkeln Flächen

übereinander - ohne alle vermunichte dioptrifde Spaltung bes sogen. Lichtstrables in seine fieben Newton'iche Karben. Diefen Berfuch, wie alle fonft in ber erwähnten richtigen Ratoptrif vorkommenden subjectiven und objectiven Berfuche habe ich voriges Jahr hrn. Profesor Fiscinus ju Dresden (einem treuen Bertheidiger Ihrer Lehre) vorerperis mentirt und er hat fie alle bestätigt gefunden. Und war bie Beranlaffung, daß Rees v. Efenbed bavon Notig burd ibn erbielt.

Bedoch erlauben mir Em. Erc. wol ermahnen ju burfen, baß ich eben von Erlangen die Nachricht erhalten babe, baß Schrag in Nurnberg, ber Verleger meiner Schrift: mertwürdige Phanomene 2c., außer brei abgefetten Eremplaren alles noch auf bem Lager liegen habe. Sonft wurde er neue Verlagsvertrage mit mir eingegangen fein. Man begt die Meinung, daß felbst die Antinemtonianer fie nicht gefauft hatten, weil Em. Erc. in Ihren Beitschriften für Morphologie und Naturwissenschaften solche mit keiner Beile erwähnt und beurtheilt hatten. Mögen Em. Erc. mir biese Aufrichtigkeit ja nicht übel beuten und aufnehmen.

3ch gestehe, die leicht zu misdeutende lette Zeile bes Vorworts möchte ungedruckt geblieben sein, ob fie gleid etwas Fronisches gegen die Newtonianer nur eigentlich entbalt und enthalten foll.

Der Commer wird mich bier leider noch durch Abmadung eines ichwierigen Rechnungsgeschäfts für meinen alten Dheim jum Beften feiner Gefdwifterfinder feffeln.

Dennoch mage ich es, Em. Erc. besonderer immermabren: ber Gunft und Gewogenheit mich von neuem verehrungevollest zu empfehlen. Em. Erc. unterthäniger

Stadt Lengsfeld bei Bacha,

Werneburg.

den 16. März 1826.

# XCIV. Wilbrand, Johann Bernhard.

1821. 14. März. Man sehe die neuesten Berhältnisse zwischen Sprengel, Trebiranus, Bilbrand und Andern, woran man sich wenig erfreuen kann und die Bissenschaft auch nichts gewinnt.

R. A. II. 175.

1822. ..... Die große naturgeschichtliche Karte von Wilbrand und Ritgen in Bezug auf bas Element bes Baffers und auf Bergeshöhe, wie sich die Organisation überall verhalte. Ihr Werth ward sogleich anerkannt, die schön augenfällige Darstellung an die Wand geheftet zum täglichen Gebrauch, vorgezeigt und commentirt in geselligen Berhältnissen, und immersort studirt und benutzt.

Enblich: Gemälbe ber organischen Natur von Wilbrand und Ritgen, III, 1124.

### 361. Wilbrand an Goethe.

Hochwohlgeborener,

Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath!

Erst vor einigen Tagen ist mir das erste Heft des zweisten Bandes der Morphologie zugekommen, und ich eile nun, Ew. Excellenz mein innigstes Dankgefühl auszudrücken für die warme Theilnahme, die Ew. Excellenz fortwährend dem Naturgemälde schenken. Ritgen und ich werden dieser Ihrer gütigen öffentlichen Aufforderung, eine Subscription auf illuminirte Exemplare zu veranstalten, zu entsprechen suchen, und hoffen, im Anfange des October auf einer Rückreise von der Versammlung der Naturforscher in Halle Ew. Excellenz in Weimar unsere Auswartung machen zu können,

um über mehreres hinsichtlich ber Subscription nabere An-

Mit der innigften Berehrung

Ew. Ercellenz

gehorsamster Diener

Dr. J. B. Wilbrand.

Giegen, den 7. September 1823.

## 362. Wilbrand an Goethe.

Hochwohlgeborener,

hochzuverehrender herr Geheimer Rath!

Beitommend erlaube ich mir, Em. Ercelleng ein Erem: plar meines Sandbuchs ber Botanif mit ber Bitte au überfenden, bemfelben eine gleiche mobiwollende Aufmertfamteit ju ichenken, wie hochdieselben meine übrigen Schriften fo autig aufgenommen baben. Um ben Genichtspunkt zu begeichnen, von welchem ich die Ansicht diefer Schrift genom: men wünsche, erlaube ich mir, Em. Ercelleng zu bemerten, baß mir an biesiger Hochschule die Lehrfächer der Anatomie bes Meniden, ber vergleichenben Anatomie, ber Physiologie und ber Naturgeschichte ausdrücklich in meinem Unftellungsbecrete übertragen find, und bag ich fei: bem Frühjahr 1809 hierselbst im Winter die Anatomie tes Menschen in ihrem ganzen Umfange, bann allgemeine Naturgeschichte und endlich die für die Physiologie erbeblichen Resultate ber vergleichenden Anatomie an Braparaten unt an Abbildungen in meinen Vorlefungen über bas allmätliche Hervortreten bes Lebens in ber Natur nach ber Schrift "Darftellung ber gesammten Organisation" wirklich vortrage. Bei diefen Vorträgen sowie bei benen über allgemeine Naturgeschichte benute ich zugleich bas Gemalbe ber erganischen Natur in ihrer Verbreitung auf ber Erbe. Reine

akabemischen Bortrage im Sommer beziehen fich bann auf die Physiologie des Menschen nach der Ihnen bekannten Schrift, weiter auf Botanif nach beitommendem Sandbuche und auf die Principien der Naturphilosophie nach der Em. Ercellenz bekannten Schrift "über ben Ursprung und bie Bedeutung der Bewegung auf Erden". Wie ich meine Bortrage über Botanit einrichte, darüber bitte ich Em. Ercelleng die Vorrede des Handbuchs und den allgemeinen Theil des= selben, insbesondere das 6. und 9. Kapitel gefälligst näher Warum ich vom Linneischen Sexualspftem ju murbigen. ausgehe? — Nach meinen Erfahrungen ift bem Anfänger wie dem Kinde ein Gangelband willkommen; in der Botanif eignet sich bas Linneische Sexualspftem bazu gang vorzüglich; ja der erfahrene Botanifer fann daffelbe bei ber Untersudung unbekannter Bflanzen noch mit Bortbeil gebrauchen; - aber feiner foll am Gängelbande fteben bleiben, barum muß ber Unterricht weiter greifen. 3ch glaube fagen zu dürfen, daß in Deutschland vorliegendes handbuch bas erste gewesen ift, welches auch beim Unterricht im Gin= zelnen auf die Ginbeit der Begetation hinweist; - ich hoffe Diefes bemerten ju burfen, ohne dem Berdienfte des ber= ewigten Batich zu nabe zu treten. Insbesondere ging mein Streben dabin, beim Studium der Botanit die Tagelöhner= arbeit zu entfernen, die die Studirenden ebedem auf bas mühjelige Erlernen einer sogenannten Terminologie ju ver= wenden hatten; ob und wie mir dieses gelungen fei, werben Em. Ercellenz aus der Borrede und aus dem allgemeinen Theile beurtheilen. Bas bie 3bee eines sogenannten natur= lichen Pflanzenspftems betrifft, fo icheint mir, daß biese 3dee nur da realisirt ift, wo das Pflanzenreich so bargestellt wird, wie es sich geographisch und im Berhältnisse jum Sahreszeitwechfel auf Erden verbreitet. Auf dem Naturgemälbe, sowie in ber Darftellung ber gesammten Organi=

fation habe ich die Realifirung dieser Idee im Auge gehabt. Jussien's natürliches Spftem ift nach meiner Anficht nur in feinen brei Stufen (Afotylebonen, Monototylebonen und Dykotyledonen) natürlich; die einzelnen Kamilien, welche er aufstellt, find gwar in ber Natur gegründet, aber nur Berameigungen bes Pflanzenreichs, - Aefte eines und beffelben Baums, - ber Begetation. Decandolle und Brown baben Jussien's Familien in mehrere gerriffen, und einige beutsche Botanifer, namentlich auch Nees von Genbed, ftreuen ihnen beshalb Beihrauch. Das thut mir um ber Biffen= icaft willen mebe; bei ber großen Bahl ber befchriebenen Pflanzen durfte es febr an ber Beit fein, ju zeigen, wie bie einzelnen Familien ineinandergreifen und auf wenigere jurudgebracht werden konnen. 3ch habe diefes mit mehreren, wie ich glaube, nicht unglücklich versucht, und bin in meinen Untersuchungen jest babin gelangt, bag ich bas Gefet des volaren Berbaltens auch unter ben Bflangenfamilien bei vielen nachweisen fann. Em. Ercelleng bitte ich, von diefem Besichtspunkte aus dasjenige näber zu murdigen, was ich Bb. 1, S. 226 von dem gegenseitigen Berhalten der Schirmpflanzen (Umbellatae) und ber Syngenefisten (Compositae), und mas ich S. 514 (Anmerk.) von dem gegenseitigen Berhalten der ranunkelartigen und der rofenartigen Gewächse angegeben habe. Außerdem bitte ich naber gu würdigen, wie die rosenblüthigen Gemächse (S. 474) vielen andern Familien gleichsam als Stüppunkt bienen und, burd bie Steinobstgemächse endlich aufwärts sprossend, in die Buljengewächse übergeben, wie ich im 2. Bande S. 110 in ber Unmerk. gezeigt habe. Sehr merkwürdig icheint es mir, daß die ranunkelartigen Gemächfe, auf eine gleiche Beife aufwärts sprossend, in eine ähnliche Pflanzenfamilie, namlich in die Schotengemächse (Siliquosae) übergeben, wie ich Dieses im 2. Bande S. 51 u. m. in der Unmerk, nachgemiesen

Wilbrand. 377

habe. Es fteben die Schotengemachje ben bulfengemachjen gegenüber; bei beiben ift die Frucht zweiklappig und in der einen Familie ift bas Berhalten ber gangen Pflanze concentrifd (nämlich in ben Schotengewächsen), in ber anbern ift bas Berhalten ercentrifd, nämlich in ben Sulfengemachfen. Alle Blumentheile brangen fich in ben Ranunkeln concentrifd jum Fruchtknoten; die Pflange ift ihrer Wirkung nach icharf und biefe Scharfe wird in ben Schotengemachfen flüchtig, 3. B. (Sinapis); in den Rosen entfernen fich alle Blumentheile vom Fruchtknoten, und fproffen beshalb aus ber Relchröhre hervor. Ferner icheint mir bas gegenseitige Berbalten ber Boragineae (1. Band S. 213 in ber Anmert.) und der Labiatae (2. Band S. 3 in der Anmerk.) merkwurdig, welche gleichfalls nur eine größere Familie bilden. Auf diefem Wege laffen fich für die wiffenschaftliche Pflanzen= funde die gludlichsten Resultate gewinnen, wenn die Botaniter nur die eigentliche Burbe ber Biffenschaft im Auge behalten, und sich von der täglich neu anfluthenden Masse nicht binreißen laffen. Es ist mir icon lange eine mabre Bergensangelegenheit gewesen, hierauf aufmerkfam gu machen, ohne daß es mir bisber nach Wunsch hat gelingen wollen; alle ichwimmen mit bem allgemeinen Strom und gefallen fich im Aufstellen neuer Familien, neuer Gefchlechter, im Beschreiben neuer Arten, - als wenn wir bes Unfrauts nicht icon bis zum Erftiden genug batten! - Bas noch sonst von den Bflanzenfamilien vorkommt, ist vor jeder Linneischen Klasse angegeben; die Charaftere der Familie babe ich durchgängig neu entworfen, - und ich empfehle diejelben Em. Ercelleng gutiger Burdigung.

Alle meine Naturstudien beziehen sich ohne Ausnahme auf eine und dieselbe Hauptidee, — das Hervortreten des Lebens in allen Naturerscheinungen, von der einfachsten Molecule bis zum Dasein des Menschen, vor Augen zu legen, — gleichsam die allmähliche Bersflärung des Realen zum Idealen darzuthun. Meine Darsstellung der gesammten Organisation enthält demnach die Hauptidee; alle meine übrigen Schriften beziehen sich auf diese. Wissenschaftliche Einheit und Klarheit in der Darsstellung habe ich stets im Auge gehabt.

Da Em. Ercelleng mein Berhältniß ju Recs v. Cienbed nicht unbekannt ift, so barf ich wol diejenigen Buntte naber berühren, die ein naberes Licht auf biefes Berhaltnig merfen. - 3m Berbste 1818 lernte ich Rees auf einer miffenicaftlichen Reise burch bas sübliche Deutschland in Erlangen personlich tennen, und glaubte mit ihm die freundschaftlich: ften Berhältniffe anguknupfen. 3ch fprach gu ibm eine längere Zeit über meine Darstellung ber gesammten Organisation, und über die Dishandlung, die biefe Schrift von Rubolphi in der jenaischen Literaturzeitung erfahren babe. Späterhin fendete ich an Nees ein Eremplar von meiner Schrift "über bas Gejet bes polaren Berhaltens" sowie ein Exemplar meines handbuchs ber Botanit, in welchem der Name Nees Seite 227 des 2. Bandes im Artifel Aster, sowie Seite 420 in ber Aumert. freundschaftlich angeführt ift. Run tam mir im Jahre 1820 das Bandbuch ber Botanit von Nees, nicht burd ihn felbst und von ibm, sondern durch den Buchbandel in die Sande. Beim Durchlesen deffelben fand ich, daß der Bf. benselben Ibeengang nicht blos im Allgemeinen, fondern auch im Gingelnen eingeschlagen batte, ber im 1. Bande meiner Darstellung ber gesammten Organisation binsichtlich der Darstellung der Begetation befolgt ift, und baß Rees diefen Bocengang als einen neuen ibm angebörigen zu bezeichnen trachtete, - ohne fich irgendme meiner zu erinnern, mährend er boch viele andere Schriftsteller fannte! Es mußte mich Dieses um fo mehr

befremben, ba gleichzeitig mit ibm sein College Golbfuß ben physiologischen Theil seiner Boologie aus meiner Physiologie bes Menschen fast wörtlich abgeschrieben batte, ohne meiner auch nur mit einer Silbe gu ermäbnen. mabrend er 24 andere physiologische Schriften nannte! - 3ch glaubte es ber Wiffenschaft wie meiner Berfon ichuldig ju fein, dieses Berfahren bem Bublifum porzulegen. Rees erklarte jest, meine Darftellung ber gejammten Organisation nicht gekannt, und bie Bucher, pelde ich ihm fo freundlich zugefandt hatte, nicht gelefen ju haben! - Er mußte zugleich einige Recensenten für fich ju gewinnen. So erklärt sich Ernst Meyer in den Gotingischen gelehrten Anzeigen für Rees, - gestand mir aber pater in einem Briefe an mich ein, bag er meine Darftelung ber gesammten Organisation nie gelesen babe! Wie läßt fich aber bei einem folden Berfahren grundlich ur= :beilen? Und wie kann ein rechtlicher Mann und gründ= icher Gelehrter in einer belicaten Angelegenheit urtheilen, ohne die Acten zu fennen? -

Ew. Excellenz stelle ich es nun anheim, dieses Versahren zu würdigen. Nees' ernstliches Streben, der Wissenschaft zu nützen, miskenne ich nicht; — ob aber sein Versahren gegen mich ein redliches war, das lasse ich jetzt gern dahingestellt sein, nachdem ich dem Publikum gezeigt habe, woher Nees die Grundlage zu seinem Gebäude genommen hat. Uebrigens bedauere ich, daß Nees' Handbuch mit so vieler philosophischen Verwirrung geschrieben ist; das Publitum schreibt dieses auf Nechnung der Naturphilosophie, da es dasselbe auf Nechnung der Naturphilosophie, da es dasselbe auf Nechnung der Nichtphilosophie schreiben sollte. Groll im Herzen zu nähren, sinde ich indes verwerslicher, als in der Wissenschaft zu stümpern; — Nees von Esenbeck darf daher meinerseits auf Anerkennung seiner Verdienste rechnen, nur streitet es gegen meine Ueberzeugung, von

bem, was ich ausgesprochen habe, auch nur eine Silbe fallen zu laffen.

Ew. Excellenz bitte ich, mir das Wohlwollen zu erhalten, was Hochdieselben mir bisher so gütig geschenkt haben. Mit der innigsten Berehrung

> Em. Excelleng gehorfamfter Diener

> > Dr. J. B. Wilbrand.

Giegen, ben 24. October 1823.

## 363. Wilbrand und Ritgen an Goethe.

[Schrift Bilbrand's.]

Hochwohlgeborener,

hochzuverehrender herr Geheimer Rath!

Zufolge der so ehrenvollen Aufforderung, welche Ew. Excellenz in der Morphologie an uns gerichtet haben, nehmen wir uns die Freiheit, den Beweis, daß wir Ihrer gütigen Aufforderung zu entsprechen gesucht haben, Ew. Excellenz hierbei zu übersenden. Wir erlauben uns hierbei die ganz ergebene Bitte, Ihr gütiges Wohlwollen uns zu erhalten und Ihr hohes Ansehen in der literarischen Welt für die weitere Verbreitung des Werks zu verwenden. Wir werden unsererseits alles aufzubieten suchen, um ausgezeichnet schöne Exemplare ins Publikum kommen zu lassen. Mit der innigsten Verehrung

Em. Ercelleng

gehorsamste Diener Dr. J. B. Wilbrand, Dr. A. Ritgen. Gießen, den 18. November 1823.

[Dem Briefe liegt eine von G. Müller — Sießen, de 15. October 1823 — unterzeichnete, ein gedrucktes Qua

blatt füllende "Einladung zur Subscription auf illuminirte Exemplare des Gemäldes der organischen Natur in ihrer Berbreitung auf der Erde von Wilbrand und Ritgen" bei.]

#### 364. Wilbrand an Goethe.

hochwohlgeborener, hochzuverehrender herr Geheimer Rath!

Beiliegende Abhandlung, welche Em. Ercelleng zu über= senden ich mir die Freiheit nehme, beabsichtigt, in der Begetation Deutschlands nachzuweisen, daß bas Bflanzen= leben sich eigentlich nur burch brei Pflanzenfamilien versinnlicht, welche drei Familien zugleich eine graduelle Steigerung in dem Bervortreten bes Bflanzenlebens bezeich= nen, und demnach auch als brei Stufen in der Begetation betrachtet werden konnen. Die Familien, welche Juffieu, Decandolle, Brown und Andere aufstellen, find nur verschiedene Verzweigungen ber genannten Urfamilien und verhalten sich zu diesen, wie die Aeste eines Baumes sich zu bem gangen Baume verhalten. Es folgt diefes zwar fo giemlich von felbst aus einer gründlichen Betrachtung ber Begetation; indeß durfte es in wissenschaftlicher Sinsicht wichtig fein, auch in ben einzelnen Pflanzenfamilien es flar por Augen zu legen, daß und wie sie ineinander eingreifen und, ineinander übergebend, die Berzweigung ber Begetation bilden. In der Entdedung einiger Berhältnisse dieser Familien glaube ich nicht ungludlich gewesen zu fein, z. B. in ber Entbedung bes gegenseitigen Berhaltens ber Grafer und ber Ordibeen, ber Dolbengemachfe, ber Syngenefiften, Scabiofen u. f. w.; in ber Entbedung bes gegenseitigen Berhaltens der Boretschfamilie und der Lippenpflanzen, der Rosaceen, der Bulsengewächse auf der einen Seite, der Ranunkeln, der Mohnarten, der Rappern und ber Schoten-



365. Wilbrand

hochwohlgeborener her Sochgeehrtester Berr S Beiliegenbe Abhandlung ift i läuterung ber Lehre vom Rreis burd herrn von Froriep erhalt Em. Ercelleng werben - fo mit bem Inhalte — bem W fein, nicht fo die Mehrzahl be ber jegigen Beit. Damit inbe vox clamantis in deserto jei etwas icharf, berbe abgefaßt, biefer Ton jum Widerstreit au In ber nächften Berfamml fo Gott will, auf berfelben Be Berehrungsvoll erlaube id Boblwollen mich bestens zu er

Siegen, ben 20. Mai 182

Ew.

## XCV. Wildt, Johann Christian Daniel.

### 366. Wilbt an Goethe.

#### Em. Ercelleng

rden sich kaum mehr erinnern, daß ich vor 25 Jahren S Prosessor in Göttingen das Glück hatte, eine Vorlesung der die Voltaische Säule zu halten, als Sie uns darin tit Ihrer Gegenwart beglückten. Durch das zweite Heft 1es ersten Bandes der Zeitschrift für speculative Physik von Ichelling war damals die erste Rachricht von dieser Säule dort zuerst an mich gekommen.

Die Ansicht, welche ich damals von der Elektricität auftellte, hat sich mir bis diesen Augenblick bewährt. Sie ist as Begeistende in der Natur, das sich unter einer andern sorm im Chemismus ausspricht. Wenn Schelling in seiner katurphilosophie Magnetismus, Elektricität und chemischen Broces für die Kategorien aller Physik ausgibt, so ist er m Jrrthum, die Qualitäten hätte er statt des Chemismus ufführen müssen.

## Es beißt mit Recht von ber Natur -

"Es ftedt ein Riefengeift barinnen ..... Daher ber Dinge Quallität, 'Beil er barin quallen und treiben that ..... Der Geift, ber sich in allem bewegt, Bom ersten Ringe buntler Kräfte Bis zum Erguß ber ersten Lebensfäste ..... 3st Eine Kraft, Ein Bechselspiel und Beben Ein Trieb und Drang nach immer höherm Leben."

Nehmen Sie mit Gewogenheit die beiden Tafeln auf. Das lette Heft Ihrer Zeitschrift hat mich überzeugt, daß Sie auch das Psychologische in den Kreis Ihrer Unterssuchungen ziehen. Wo ware etwas in der Natur, das Ihr Geift nicht umfaßte?

Mit ber ausgezeichnetsten Hochachtung empfiehlt sich Em. Excellenz

ganz gehorsamst

hannever, 19. Februar 1825. 3. C. D. Wildt.

### XCVI. Windischmann, Karl Joseph hieronymns.

- 1804. 3. October. Auf Winbischmann's Recension bin ich febr neu-**3. E.** 104. gierig.
- 1804. 24. November. Die Ibeen jur Phyfit von Binbifdmann babe bom Berfaffer erhalten. B. E. 109.
- 1804. 12. December. Binbifdmann's 3been jur Bhofit murbe Steffens ober Schleiermacher anbieten. B. E. 110.
- 1804. 12. December. Bie icon bat bagegen Binbifcmann in feinen 3been bie letten Berirrungen Schelling's nicht relevirt, fonbern mit tiefer Ginficht jurechtgelegt und mit garter Sand ausgeglichen. B. E. 111.
- 1807. 28. Februar. Berrn Binbifdmann machen Gie gelegentlich viel Empfehlungen von mir und fagen Gie ibm, baf ich bei meinen dromatifchen Arbeiten febr auf ibn gable. Wie oft wunfchte ich, mich mit ihm unterhalten ju fonnen. Gewiß murbe ich über manches geschwinder binaustommen und bas Bange murbe fich beffer fügen. B. E. 151.

Außerbem: R. 170. B. E. 124. 266. 269. 298.

### 367. Windischmann an Goethe.

### Guer Ercelleng

erlauben wol einem alten Berehrer, sein Andenken bei Ihnen au erneuern. Das beiliegende Buch macht in feiner Borerinnerung Gebrauch von einigen inhaltvollen Gedanken, bie Ihnen angehören, und zwar geschieht bies zu wichtigem 3med. Es ist also auch ziemlich, daß dieses Buch Ihnen mitgetheilt werbe, was icon früher geschehen ware, wenn ich nicht diese Schrift ju febr als einen ersten Bersuch anaefeben batte, mit welchem ich mich faum entschließen tonnte, Goethe's Raturmiffenicaftliche Correfponbeng. II. 25

Ihre kostbare Zeit in Anspruch zu nehmen. Die Abhandlung war auf eine geringe Bogenzahl angelegt und ist herangewachsen unter der Hand und mir ebenso unter der Hand vom Setzer weggenommen worden, sodaß vieles sehlt, damit sie sei, was sie sein sollte.

Bas den eigentlichen Inhalt betrifft, so erlaube ich mir, Euer Ercellenz an bas Wort zu erinnern, welches Sie im 3. 1815, als ich das Glud hatte, Sie in Frankfurt ju jeben, so gutig aufnahmen, nämlich daß ich es als tatholischer Philosoph für meine wesentliche Aufgabe bielte, die Probleme der Wiffenschaft und Kunft auch von Diejem Standpunkt aus aufzulofen ju fuchen, und daß jeder jo von dem Bunkt aus, worauf er gestellt und berufen ift, mit Consequenz wirken und arbeiten foll, bis fich zulest das Resultat fämmtlicher Bemühungen als unverkennbare Wahrheit herausstellen wird. In diesem Ginn ift auch bas beiliegende Buch geschrieben und so will ich es der geneigten Aufmerksamkeit Eurer Ercelleng empfohlen haben. Guer Ercelleng tennen wol den gespannten und gum Theil schwer gerrütteten Beifteszustand des guten Schelver in Beidelberg. Erlauben Sie mir baber, Ihnen ju jagen, daß, ba es im wesentlichen zwar noch nicht viel besser geht, wol aber sich Spuren zeigen, die neue Hoffnung ichopfen laffen, ich gu Ihnen eine Buflucht nehme, indem ich weiß, daß, wenn etwas für diefen an sich so liebenswürdigen Mann zu bewirken möglich ift, Sie gewiß thätigen Untheil daran nebmen. Es glauben nämlich die Seinigen, die viel mit ibm ju ertragen haben, daß ein langerer Aufenthalt in Beitel: berg, wo er so sehr gequält wurde und noch werde, ihn nie zur Berftellung werde gelangen laffen; fie munichen baber, baß er womöglich verjett und ibm eine andere Beschäf: tigungsweise, wenigstens an einer andern Stelle gegeben werde. In biefer Sinfict wollten fie Guer Ercelleng gebeten

haben, sich, wenn es Ihnen anders passend schien, gütigst bahin zu verwenden, daß Sch., wenn auch nur [mit] ganz geringem Gehalte (denn der Vater der Frau Sch. werde das übrige thun), in einen neuen Beruf versetzt würde. Bon Ihnen werde er jede Aufgabe übernehmen, denn Ihre Autorität über ihn sei nicht zu bezweiseln. Sein Zustand sei jetzt so, daß man von einer Versetzung alles Gute erwarten könne, ja er werde auch wieder von Zuhörern gesucht und geliebt und sei in allem ruhiger und milber geworden.

Ich weiß recht gut, daß es schwer halten dürfte, Sch. in ein öffentliches Amt zu bringen, wie denn dies hier z. B. ganz unmöglich wäre; aber Ihre Stellung und Ihr hohes Ansehen dürfte wol eine günstige Auskunft für den armen Leidenden, der Ihnen ja selbst so lieb ist, sinden, wenn er auch nur auf eine geraume Zeit in eine andere Atmosphäre gebracht und dann weiter für ihn gesorgt werden könnte. Berzeihen E. E. diese meine Bitte, welche die Freundschaft entschuldigen muß. Mit innigster Berehrung Euerer Ercellenz

Bonn, 30. März 1824.

gehorsamst ergebener Windischmann.

welche man im Augenblicke mpfängt, und auch gebiert, it langer — ärztlicher und

re ich fast das Glück gehabt, Angesicht zu schauen: ich n ben (nun schon ins "kus Pick, und Hoch= newesen!

> , ergebenfter und innigfter Berehrer Burger.

## XCVII. Wurger, ferdinand.

### 368. Burger an Goethe.

Marburg, den 26. Februar 1824\_ Hochwohlgeborener Herr Geh. Rath, Hochverehrtester Herr Minister!

Unter den 100000 Ursachen, welche einen unbekannten Mann bestimmen können, einem der geseiertesten Ränener der Nation ein Buch zu übersenden, ist die, welche mich ermuthigt, Ew. Excellenz diese chemische Arbeit ehrzerbietigst — nicht im conventionellen, sondern im eigentslichen Sinne des Worts — zu überreichen, eine der seltenzichen: ich bezwecke nämlich durchaus gar nichts damit, als Hochdens, einen geringen Beweiß (ein anderer steht mir nicht zu Gebot!) meiner innigsten und unbegrenzten Bersehrung, sowie meiner ungeheucheltsten Theilnahme an Ihre Wiedergenesung aus einer gesahrvollen Krankheit zu gebe

Ich würde mir indeß diese Freiheit doch nicht genomr und es als eine Art von bettelhafter Zudringlichkeit a sehen haben, wenn Ew. Ercellenz nicht, bei Ihren t Kenntnissen der Natur, den Gegenstand dieser Schri würdigen verständen.

Kaum wage ich ce, mir zu schmeicheln, daß H dieser Arbeit einige Aufmerksamkeit oder gar den zum liegenden Ideen und ihrer Ausführung einigen Beifc ken sollten. Dieser würde mich um so mehr err als Mancher manches darin parador sinden mag, meiner subjectiven Ueberzeugung feststeht, und niivolen Behauptungen gehört, welche man im Augenblicke – stans pede in uno — empfängt, und auch gebiert, wern bei mir das Resultat langer — ärztlicher und exnischer Beobachtung war.

Bor mehreren Jahren hätte ich fast das Glück gehabt, 100. Excellenz von Angesicht zu Angesicht zu schauen: ich fuchte in meiner Baterstadt Bonn den (nun schon ins Fiere Land hinübergegangenen) Kanonikus Pick, und Hoch=
1.61. — waren wenige Tage vorher dort gewesen!

Mit liebevoller Chrfurcht

Em. Ercelleng

gehorsamst ergebenster und innigster Berehrer Wurzer.

# XCVIII. Helin, Julius von.

1823. 23. Juni. Anbei erfolgt . . . . 4. Elektromagnetische Bersuche i Auftrag von Dr. Julius Belin aus Munchen. R. A. II. 220.

#### 369. Pelin an Goethe.

München, am 1. Juni 1823.

Боф= und Wohlgeborener,

Bochzuvenerirenber Berr Staatsminister!

Es ist in der That meinem Herzen ein süßer Berus, dem als gelehrten Physiker nicht minder, denn als Dichter hochstehenden Manne durch Ueberreichung einiger physikalischer vielleicht nicht ganz unwichtiger Neuigkeiten meine hohe Ehrfurcht und meine unbegrenzteste Dankbarkeit an den Tag legen zu können. Est mihi inter lares darf ich mit Wahrheit sagen.

Der Thermomagnetismus — ich wünsche, daß mir d' Physiker dieses Wort ihre Douanenlinie passiren ließen eröffnet uns sicher eine einfachere Anschauung in die mag tische Natur unsers Erdkörpers, läßt uns Licht und Wäaals Grundbedingung des Erdmagnetismus erkennen, er' uns durch die beiden mittleren Nichtungen, welche die seitige Erwärmung der Erdmasse — einmal in ihrer angehenden Schraube in den sechs aussteigenden Zeich und das andere mal in ihrer links sich abwindend den sechs niedersteigenden Zeichen nimmt, die Ent zweier Nords und ebenso vieler Südpole (deren Vorsein Halley und Hanstein wol hinlänglich dargethan knüpft die Bewegung dieser Pole nothwendig an

ückung ber Nachtgleichen und durch sie an die allgemeine Favitation und gibt uns Hoffnung, indem er seine Phanotene beutlich genug an ben Gang anknüpft, welchen bie Barme in den Körpern nimmt, und diesen wiederum von er Arpstallisationefähigkeit und außern Gestalt ber Körper bhangig macht, endlich Licht in den bisher so dunkeln und nauganglichen Gefilden der Arpftallogenie felbst zu ertheilen. Benigstens zeigen mir neuere Versuche beutlich, daß bie Salzkrystalle bei ihrer Bildung auf gewisse Weise bem Zuge des Elektromagnetismus folgen, indem sie gegen einen bei= nabe geschlossenen treisförmigen Ring aus Platindrabt juft in beffen Mittelpunkte sich zu bilben anfangen, und radien= förmig gegen ibn und über ibn binaus sich anlegen, obne ihm jedoch, mas munberbar genug ift, auf beiben Seiten auf 1 bis 2 Linien Entfernung nabe kommen ju können. Schwefelfaurer Bint zeigt biefe Ericheinung febr icon und, bei geboriger Vorsicht und wenn man nur gang dunne Schichten zum Arpstallistren bringt, jedesmal auf dieselbe Beise. 3ch habe mir erlaubt, diefen Versuch anzuführen, weil er noch neu und ich mochte sagen unvollendet ift, indem ich soeben erst mit dem gehörigen Apparate verseben bin, um diese Erscheinung nach allen Seiten und mit vielerlei Salzen verfolgen zu können.

Ich erlaube mir ferner die Freiheit, zwei andere Exemplare für Seine Königliche Hoheit den Großherzog ehrerbietigst beizulegen; ihm selbst sie mit einer Zuschrift zuzusenden, erscheint mir zu anmaßend, und ich bitte deswegen auch Guere Hoch und Wohlgeborene Excellenz treuherzigst, dieselben auch erst dann hochgefälligst übergeben zu wollen, wenn sie vor Ihrem Kennerauge dieser Spre würdig besfunden worden sind.

Unvergeflich bleibt mir die humanitat und Onabe bes Großherzogs, als ich im vorigen Jahre bie Ehre hatte

denselben durch die physikalisch-mathematischen Sale unserer Akademie zu begleiten und seinem Frühstude beizuwohnen.

Mögen alle neun Musen bei bem Regierer der Schicffale ihre Bitten vereinigen, um ihrem würdigsten Priefter ein gesundes und langes Alter, zu gewähren.

3ch kann die Hochachtung und Ergebenheit mehr fühlen als aussprechen, mit welcher ich bin

Euerer Hoch = und Wohlgeborenen Excellenz unterthänigster Diener Julius von Pelin.

### XCIX. Bachmann, J. S.

### 370. Zachmann an Goethe.

Guer Excellenz

benachrichtige hiermit, daß mir von Handelsmann K. F. Sohler in Gengenbach ein Fäßchen Mineralien für Diesielben zugekommen ist, das ich heute unter Nachnahme meiner wenigen Spesen, laut anderseitiger Note 24 Ar. bestragend, dem Postwagen zu verladen das Vergnügen hatte. Ich wünsche Denselben davon den besten Empfang, und bitte, mich bei sonstigen Geschäftsanlässen in hiesiger Gegend mit Dero Besehlen zu beehren, die ich immer bestens ausssühren werde.

Mit ausgezeichneter Hochachtung Euer Excellenz gehorsamster Diener

F. S. Zachmann.

Offenburg, den 5. Juni 1823.

[Die Note liegt bem Briefe bei, sowie auch der ents sprechende Frachtbrief.]

# C. Ischokke, Johann Beinrich Daniel.

#### 371. Bichoffe an Goethe.

Sr. Ercelleng bem herrn Minister B. von Goethe.

Marau, den 1. Februar 1826.

Em. Ercelleng

ist durch die Zeitgenossenschaft an die kleine Unannehmlickeit gewöhnt, auch Huldigungen Ihnen unbekannter und gleichgültiger Personen zu empfangen. Das gibt auch mir Muth zu der Bitte, beiliegende kleine Abhandlung als einen geringen Beweis der Hochachtung ansehen zu wollen. Es ist eine Randglosse zu Ihrer Farbenlehre. Billig legt sie der Schüler ehrerbietig dem Auge seines Meisters vor.

Mit der reinsten Hochachtung hab' ich bie Ehre zu sein Ew. Ercellenz

ergebenster Diener Sichoffe.

### 372. Goethe an Bichofte.

Un Herrn Heinrich Zichokke in Aarau.

Ew. Wohlgeb.

haben mir gefällig eine dromatische Arbeit übersendet, woraus ich ersehe, daß Sie, der bisherigen Lehre zugethan, die Frucht meiner Bemühungen der Nachwelt überweisen. Ich kann es mir sehr wohl gefallen lassen und bin auf ein solches Geschick längst vorbereitet! Denn indem ich die Schritte der Mitlebenden, älteren und jüngeren, seit geBidotte. 395

raumer Zeit betrachte, bin ich zu ruhiger Ansicht gelangt, bie ich etwa folgendermaßen aussprechen murbe:

#### (Inseratur.)

Rehmen Sie biese zutrauliche Aeußerung freundlich auf, erhalten Sie mir wohlwollende Gesinnungen und danken dem werthen Herrn Sauerländer für die geneigte Mittheis lung Ihrer Werke, die uns diesen Winter, in guter Gesellssichaft vorgelesen, gar manchen vergnügten lehrreichen Abend verschafften.

Mich bestens empsehlend und alles Gute wünschend. [Februar 1826.]

#### 373. Zichoffe an Goethe.

Marau, 26. April 1826.

Em. Ercelleng

gütige Zuschrift, statt mich, als von der Hand meines bewunderten und geliebten Lehrers kommend, zu erfreuen, ließ in mir eine unangenehme Unruhe zurück, die ich mich vergebens zu überwinden bemühte. Denn ich sah mich, freilich ohne mein Wollen und doch durch mich veranlaßt, von dem Manne verkannt, der mir so theuer ist. She ich aber wieder schreibe, erlauben Sie mir, da ich von göttlichen Dingen, Geist zu Geist reden will, die irdischen Verhältnisse, Formeln und Titel, die nur lästig fallen, in der Unterredung abzuthun.

Als ich meine Vorlesung in der hiesigen natursorschenden Gesellschaft über die farbigen Schatten hielt, wollt' ich nur Erfahrungen mittheilen, und mußt' ich mich, um nur versstanden zu werden, der gewöhnlichen Newtonischen Vorstellungsart bedienen. Ich hätte meine Noth gehabt, wenn ich meine eigene Vorstellungsart eingeslochten hätte. Die neue Sprache wäre nicht verstanden worden.

Nach meinem Dafürhalten würden die herrlichen Ideen Ihrer Farbenlehre kräftiger gegen den blinden Schulglauben durchgeschlagen haben, wären sie concentrirter, die beweisens den Bersuche und Ersahrungen als begleitende Noten gegeben worden. Aber Sie haben den Roloß der Schule erschüttert (und der erhabene Newton verdiente auch wol, es so lange zu sein, als bei den Scholastikern Aristoteles 2c.), Sie haben neue Bahn gebrochen. Sie haben zahllose Schüler, wenn eben auch nicht alle ängstlich in die Tapsen den Fuß setzen, welche die Ferse des Meisters im Staub zurückließ.

Ich möchte Ihnen gern, wenigstens um den Berdacht, Newton's blinder Nachbeter zu sein, abzulehnen, meine Anssicht vom Ursprung 2c. der Farben vorlegen. Ich will es, so gut ich kann, in kurzen Sätzen. Sollt' ich die Beweißsgründe und Thatsachen liefern, würd' es ein Buch.

- 1) Das Licht an sich ist eine Naturkraft, Noumenon, ein Ur, ein unbekanntes wirkendes Etwas, daher nur wahrenehmbar den Sinnen durch Berbindung mit Stoff, als Erscheinung.
- 2) Licht unverbunden mit Stoff murbe baber fo unfichts bar fein, als Stoff (Körper) ohne Licht.
- 3) Licht ist der Vermittler und Leiter zwischen den Stoffen und dem beseelten Sinn; es führt uns von den Körpern die Begrenzung als Empfindung der Form, deren Austehnung oder Oberstäche als Empfindung zu, die Farbe geheißen wird. Wir können uns so wenig einen Körper ohne Raum, als ohne Farbe vorstellen.
- 4) Da das Licht erst wahrnehmbar ist verbunden mit Stoffen (oder durch und an Körpern; Nr. 2), so ist es nicht selber der Quell der Färbung, sondern es führt uns durch die von Stoffen empfangene Modification die Empfindung, "Farbe" genannt, zu.

- 5) Da Farbe eine durch Reiz auf uns entstandene in nere Empfindung ist (wie auch der Ton nicht außer uns ist, sondern von außen her in uns erregt wird, sowie ebenfalls Geschmad, Geruch), so kann sie bei Mangel oder Krankheit des Sehorgans ganz (in der Blindheit) oder zum Theil verschwinden. Sie sühren Beispiel vom Blausblinden an (Akhanoblepsie), ich könnte eins von einem Rothblinden geben. Ein Druck auß Auge, Ueberreiz durch Blenden 2c. erzeugt Farbenspiel in uns.
- 6) Es ist in der Organisation der beseelten Sinne eine Trias, wunderbar waltend, wie dem Geschmad Bitter, Süß, Salzig; dem Ohre Prime, Terze, Quinte; dem Auge Roth, Gelb, Blau. Alle andern Farben, Geschmackarten und Töne sind Uebergänge\*) vom Indisserenzpunkt zum Pol rechts und links.
- 7) Licht und Nichtlicht sind farblos; ihre Repräsenstanten im Sinn sind Weiß und Schwarz. Roth ist der Minuspol, Blau der Pluspol (Biolett schon wieder Uebersgang des Entgegengesetten), Gelb ist Indisserenzpunkt zwisschen Lichtthätigkeit und Nichtlicht.
- 8) Die einander entgegengesetzen Farben bilden zueinander Regationen, wie Roth vom Grünblau, Gelb vom Indig, so Grün vom Biolett 2c. Ueberreiz des Auges (Blendung) von einer Farbe stürzt es, wenn diese versschwindet (statt Licht in Finsterniß stürzt), in die entgegensgesetze, in die Regation derselben. Daher die sogenannten accidentellen Farben, Ihre physiologischen. Daher auch die objectiven farbigen Schatten, als Gegensätze ihrer Lichte.

<sup>\*)</sup> Mehr zum Scherz als Ernst eine Art Parallele: Roth, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Biolett Bitter, Bitterfüß, Süß, Sauerfüß, Sauer, Salz, Bitterfalz Prime, Terze, Quinte.

- 9) Das Licht empfängt von Körpern eine Modification (Zugesellung eines Stoffs), wodurch es auf den beseelten Sinn den eigenthümlichen Sindruck macht, dem wir besondere Farbennamen beilegen. Wir sagen dann, das Licht sei gefärdt (z. B. wenn es durch farbiges Glas scheint, oder von farbigen Körpern zurückgeworsen wird, z. B. von grünlichem Wasser, rothem Tuche 2c.). Im Grunde ist hier optischer Betrug, denn wir färben in unserer Wahrnehmung und Empfindung die Objecte, die uns mit dem von ihnen modificirten Licht reizen.
- 10) Das Licht ändert nicht die Farben, sondern elektroschemisch die Berhältnisse der im Stoff erscheinenden Grundkräfte; daher ändern deren Wirkungen ab und mithin auch die von ihnen stammenden Modificationen des Lichts.
- 11) Es ist kein Licht auf Erben ganz ungefärbt (vielleicht weit über die Atmosphäre hinaus, — dann aber wär' es dem Sinne gleich Nichtlicht, weil kein Körper wahrnehmbar). Die Färbungen des Lichts durch Objecte mindern dessen Durchsichtigkeit nicht, werden auch nicht im Licht wahrgenommen, als nur, wenn dessen Strahlen gegen einen schattigen Körper fallen (Wiederschein, Abspiegelung, Cameraobscura 2c.).
- 12) Das Licht erleidet aber diejenigen Modificationen, welche wir nachher als farbiges empfinden, nicht nur durch Zurückgeworfenwerden von dunkeln Körpern, sondern auch beim Durchgang in durchsichtigen Körpern vermittels der Brechung, sobald diese eine Spannung oder Polarisation des Lichts bewirkt (prismatische Farben).
- 13) Das durch Brechung bewirfte Auseinandertreten der Bole des Lichts scheint mir der gleichen Handlung verswandt zu sein, die wir bei der Elektricität, dem Galvanissmus bemerken; sogar daß der Pluspol (Blau, Biolett) mit

Bicheite. 399

dem Sauerstoff, der Minuspol (Roth) mit dem Wasserstoff verschwistert oder vermählt ist und in dieser Verbindung die Modification der Färbung empfängt (Morichini's Verssuch mit der Magnetnadel ist mir noch nicht gelungen).

- 14) Bon allen vorragenden, hellen oder auch nur constrastirenden Punkten zurückgeworfenes Licht reizt die Augen lebhafter, als das einer gleichförmigen Fläche (baher bie prismatischen Randerscheinungen).
- 15) Trübung des Lichts führt zum Nichtlicht, Schwarz. Berschattetes Grün wird daher blau, verschattetes Gelb roth (wie die Lichtstammen in der Ferne nachts).

Bürnen Sie doch ja nicht, daß ich Sie mit dem lleberblick dieses Stelets von Theorie behelligte. Ich müßte Sie minder lieben und verehren, wenn ich das hätte nicht schreiben sollen; ich wollte nur beweisen, daß ich, troß der Schulsprache in meiner Borlesung, Ihr eigentlicher Jünger war und den hohen Werth Ihrer meisterhaften Leistungen im Gebiet menschlichen Wissens nie verkannte. Aber auch das vom göttlichen Weister unserer Aller gebrachte himm-lische Licht spiegelte sich im verschiedenen Gemüth seiner ersten Jünger verschieden; dennoch dursten sie sich zu ihm bekennen. Erlauben Sie mir es auch, zumal wir inmitten der göttlichen Wunder hienieden mehr im Glauben (subject. Fürwahrhalten) als im Schauen (absoluter Gewisheit) wandeln.

Und so gewähren Sie mir, daß ich, wie hier vor Ihnen, vielleicht einst (wenn mich vielfache Amtsgeschäfte, die ich noch dem Vaterlande verpflichtet bin, minder lähmen) auch vor der Welt öffentlich mich nenne Ihren

Jünger und Berehrer

Heinr. Zichokke.

### 374. Goethe an Bicoffe.

Un Grn. Seinrich Bicotte nach Winterthur.

Wenn ein vorzüglicher Mann, der sich in seinem sitzlichen Zustande frei fühlt, auch eine freie Stellung gegen die Natur annimmt und sie mit eigenen Augen, nach eigener Weise betrachtet, so gibt er mir, insofern ich ihn gewahr werde, eine ganz besonders vergnügliche Empsindung. Sine solche bin ich Ihrem letzten Briefe schuldig geworden, wofür mit Wenigem schönstens dankend, mich fernerer Neigung und Theilnahme angelegentlichst empsehlend aufrichtige Erwidez rung zusage.

Weimar, ben 7. Mai 1826.

CI.

#### 375. Goethe an einen uns Unbefannten.

Durch Herrn Keferstein's Reisebemerkungen, I. Thl., 3. Heft, seines Geognostischen Deutschlands werden wir von mehreren Theilen des Tirols, besonders auch von Gastein und dem Wildbad unterrichtet. Dabei kann nun dem Freunde mineralischer Erzeugnisse nichts angenehmer sein, als daß Herr Doctor Storch, Medicinalrath und Badearzt aus Gastein, sich selbst an diesen Gegenständen erfreut und mit Müh' und Gefahr sich davon Kenntniß und eine schöne Sammlung erworden; man würde also gewiß keine Fehlbitte thun, wenn man gedachten werthen Mann ersuchte, von dortigen Gebirgsarten, besonders von den Felsen um die Quelle und von sonstigem granitischen und gneisartigen Gestein mäßige Musterstüde gefällig mitzutheilen.

Sollte von dem Rathhausberge aus dem Versuchstellen am sogenannten Kniebes, wo ein Gang von quarzreichem Granit aufsetzt und in welchem sehr schöner Blauspat bricht, zu erhalten sein, so wäre es höchst angenehm. Könnten vielleicht Stufen mit Molybdän, Kalkspat, krystalzlistrem Zeolith abgelassen werden, so würde man solches dankbar erkennen. Auf dem Rathhausberge sollen Beryllkrystalle vorkommen, auf der Inselsberger Blaick ein Gemenge von spatigem Bitterkalk, apfelgrünem Talk und schönem Rigrin. Was hiervon zu erlangen wäre, vielzleicht auch eine kleine Quarzstuse mit eingesprengten Goldzblättchen, würde man zur Erinnerung an den Geber danksbar verwahren.

[Januar 1824.]

### Regifter.

(Die Bahlen bebeuten bie Nummern ber Briefe.)

Nachen. 237. 256. 256a. 257. 258. Albino. 304. 259. 340. Abailarb. 317a. Acharins, Erif. 187. Mchat. 78. Active Molecutes. 281. Ablerftein. 45. Abular. 185. 340. Aeginetia. 181 a. Megnpten. 317a. Mequator, 181. Merclith. 74. Acther. 90, 305. Mffe. 8. Afrifa. 317a. Mgardh, J. G. 193. Agricola. 74a. Atademie b. Wiff., frangof. 348. Atabemie b. Biff. in Göttingen. Ambra. 44b. 27. 28. Atabemie b. Biff. in Ropenhagen. 47. Amerita. 37. 181. Afabemie, Leopolbin. 1. 191. 233. Amethyft. 75. 242. 243. 244. 245. 251. 271. Amianth. 168. 275, 278, 279, Afotylebonen. 178. 362. Afnanoblepfie. 373.

Mann. 75. 77. 354.

Albenreuth. 85.

Migen. 45. 215. 216. Allan, Th. 19. Allophan. 141. Alpen. 159. 164. - Altenburg. 70. 70a. 78. 288. 305. Altenftein (Minifter). 4. 54. 115. 191, 318, 340, b'Alton, 3. B. C. 212. 214. 215. 219, 220, 221, 222, 224, 226, 228, 231, 232, 237, 239, 240, 242, 247, 252, 255, 265, 283, b'Alton (Fran). 17. d'Alten (Schn), 5, 13, 15, 276. d'Alton (Tochter). 17. Alysioidei. 280. Amanita. 228. Amazonenstrom, 178, 178 a. 181, 307. Ameifenfreffer. 8. Ammoniat. 43. Ummonit. 45. Ampère, 3. 3. 14. 276. Amphibol. 62, 108, 202, Amfterbam. 319.

### Regifter.

| <ol> <li>46. 167. 212. 222. 245.</li> <li>362.</li> <li>303.</li> </ol> | Auvergne. 82. 232. 234. 345.<br>Arinit. 82. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ni (Rupferstecher). 325.                                                | Bachmayer. 80.                              |
| ni (Kupferstecher). 318. 319.                                           |                                             |
| 325. 327.                                                               | Badui (Bolf). 269.                          |
| 18berg. 142.                                                            | Baffinsbai. 258.                            |
| erg. 142.                                                               | Baiern, 181, 307.                           |
| phyllit. 14:3.                                                          | Baiern (König v.). 16. 124. 125.            |
| ope. 1. 6.                                                              | 183. 215.                                   |
| nontonig. 56.                                                           | Baireuth. 337.                              |
| verpen. 143.                                                            | Bairische Lieber. 181.                      |
| tit. 52. 83. 86.                                                        | Balanophora. 178.                           |
| mninen. 164.                                                            | Balanophoreae. 181 a.                       |
| hytheia Hydnora. 178. 181 a.                                            | Bamberg. 344.                               |
| i (i. e. Hapi). 146.                                                    | Banfielb. 39.                               |
| pophyllit. 142.                                                         | Bante, 3. 27. 254.                          |
| ragonit. 136. 142.                                                      | Barbeleben. 354.                            |
| Aretin, Chr. v. 181.                                                    | Barety, v. (Hauptmann). 52.                 |
| ärgali. 228.                                                            | Bartenftein (Dr.). 127.                     |
| Arion (Goethe's Beiname). 245.                                          | Bajalt. 19. 48. 162. 163. 202. 230.         |
| Ariofto. 181.                                                           | 231, 235, 236, 345,                         |
| Aristolochiae. 178. 181a.                                               | Basaltjaspis. 140.                          |
| Triftoteles. 373.                                                       | Basaltporphyr. 19.                          |
| Iroideen. 178.                                                          | Bafel. 48.                                  |
| Irruba. 266a.                                                           | Baslinger. 25.                              |
| Ascium. 181 a.                                                          | Baftarbpflanzen. 187.                       |
| lfien. 1. 183.                                                          | Batavia. 146.                               |
| lfter. 215.                                                             | Baumfachs (Schichtmeister). 142.            |
| lstronomie. 335.                                                        | Beamish (Major). 38.                        |
| Itlantis. 173.                                                          | Becht (Gräfin). 1.                          |
| ltlastupfer. 78.                                                        | Bedentrummer (foffile). 295.                |
| ltmofphäre. 113. 114.                                                   | Beder, G. (Brof.). 251.                     |
| ine (Ort). 98.                                                          | Bebemar, Bargas (Graf). 126. 134.           |
| luersperg, 30h. Graf. 75. 79. 80.                                       | 136. 142. 143.                              |
| 81. 82. 83. 84.                                                         | Beer, Michael. 253, 254, 255, 256.          |
| luersperg, Graf (Sohn). 83. 84.                                         | <b>258. 277.</b>                            |
| lugit. 62, 109, 151, 236, 331, 352,                                     | Belemnit. 45.                               |
| lugitporphyr. 159.                                                      | Belvebere (Weimar). 191. 355.               |
| lugeburg. 231.                                                          | Bergfryftall. 139.                          |
| utographen. 164.                                                        | Bergmann (Apotheter). 340.                  |
|                                                                         | 26 *                                        |

Berlin. 3. 4. 5. 6. 8. 12. 54. 93. Bod, B. v. 142. 95. 111. 130. 165. 167. 170. 186. Bobenfee. 255. 196. 231. 236. 246. 271. 279. Bobenftein. 163. 292. 294. 327. 337a. Böhmen, 78, 79, 81, 82, 110, 139, Bernhardsberg (Schweiz). 311. **143**. 151. 152. 196. 211. 227. Bernhardefele. 103. 228. 230. 235. 317a. 326. 334. Bertuch, F. 3. 3. 212. 307. 351, 352, 354, Bernu. 52. 53. 82. 168. 375. Böhmifches Gebirge. 186. Bergelius, 3at. 81. 124. 148. Bohrmufchel. 45. Beubant, Fr. Gul. 150. 202. Bojanus. 228. 278. 282. Beuft (Grafin). 220. 221. Bejardi. 181. Bieling (Dr.). 143. Bombacea. 178. Bignoniaceae. 178. 181 a. Bonanio. 256 a. Biot, J. B. 184. Boncignore. 322. Bisberg. 22. Bonn. 115. 218. 229. 231. 243. Bifchof (Salineninfpector). 291. 257. 273. 275. 282. 285. 368. Bittererbe. 42. 43. Boon Meich, van ber. 146. Bitterfalt. 375. Boracit. 143. Bitterfpat. 25. Boragineae. 362. 364. Blabetta, Leopolbine. 42. Borarfäure. 139. Blaid (? bei Gaftein). 375. Bornbeim. 344. Blattläufe. 317a. Botanif. 99, 181, 208, 210, 274a Blechichmibt, Frang (Birth). 70a. 299, 301, 302, 362, Botelbo, Franc. 181. 288. Blei. 80. Bothmer (Gräfin). 168. Bleierz. 78. Boucher, Deenover (Aupferftecher). Bleiglang, 354. 325. Bové (Arditett). 167. Bleifpat, 78, 85. Bleiftadt. 79. Braconoidei. 280. Brand (Mebailleur). 4. Bligröhren. 41. 42. 43. Blitfinter. 141. Brand, Urebe. 317a. Blücher. 340. Brand (Ort). 354. Blume, R. E. (Dr.). 145. 228. 262. Branbes, E. 141. 142. 143. 269. 285. Brafilianerlieber. 179. 181. Blumenbach, Joh. Friedr. 88. Brafilien. 152. 173. 175. 181, 189. 214, 215, 222, 266, 274a, 306 Blumenbach (Frau). 27. 35. 307. Blumenbach (Tochter). 33. 34. 35. Blumenbach (Rinber). 25. 27. Braun, Alex. 281. 282. Blumentobl. 268. Brauntoble. 52. 57. 354. Blumenfprache. 211. 214. Braunschweig. 36. 168. 231. 318. Bobaf, v. (Diatonus). 140. 141. 142. Braufe, v. (Superintendent). . 354.

Breccia. 109. Breislad, Gc. 232. Bremen. 25. Breslau. 54. 134. 282. 319. 320. Carvalho, Diego be. 337. 340. Breden. 312. Brongniart, Ab. 281. Bronn, H. G. (Dr.). 123. Broofes, 3. (Anatom). 46. Broffard (Confervator). 215. Brown, Rob. 187, 212, 213, 252. Cervantes, 254. 253. 254. 256. 257. 258. 262. Chabafit. 143. 265. 266. 271. 276. 280. 281. Chalcebon. 78. 142. 362. 364. Brühl (Graf). 253. Brinn. 84. 140. 141. 142. Bryophyllum calycinum. 212. 270. Chemismus. 366. Buccinum arctatum (?arcularia?). 45. Bud, Leop. v. 150. 156. 159. 234. 337 8. Buchholz (Ort). 318. Budingbam (Bergog v.). 322. Budlanb, 23. 25. 35. Bübingen. 162. 163. Buffon. 74a. Buitenzorg. 259. 262. Bunglau. 25. Buquon (Graf). 123. Bürbe. 5. 6. Buruder (Mechanifus). 337. 338. Bpron (Lorb). 220. 221. 277. 332a. 364.

Cabet - Devaur. 44 b. Callot, Jean. 320. Campene. 181. 256. Campania felice. 111. Campi phlegraei. 105. Canarifche Infeln. 140. Canftatt. 116.

Capparideae. 364. Carabelli (Bahnargt). 309. Carus, R. G. 228. 230. 348. Cassytha. 178. 181 a. Centralfonne. 305. Cephaëlis Ipecacuanha. 263, 266 a. Cerealien. 317a. Cerit. 87. Cernofin. 151. 351. Champagne. 214. Charlow. 166. Chemie. 159. 205, 317a. 337. Chiastolith. 83. 86. Chili. 168. Chimboraffo. 312. Chiococca anguifuga. 266b. 274a. Chiococca racemosa. 266 b. Chladny, E. F. F. 267. Chlorophytum Sternbergianum. 278. Cholera. 87. 171. Chotet (Graf). 83. Chrom. 336. Chromatif. 196. 372. Chromorph. 22. Chrofobalaneen. 224. Chrysobernu. 347. Chrosolith. 202. 347. Churchemnit. 98. Churheffen. 142. Cirrus. 41. Cistanche, 181a.

Clairvaur. 317a.

Clerc. 109.

Clarence (Bergog v.). 63.

Claudius, Matth. 115.

Clusia. 178. 181a. Clusicae. 181. Cnicus acaulis. 187. Cnicus oleraceus. 187. Columnia pinifolia (i. e. Eutacta excelsa). 27. Conbé (Bringeffin). 44b. Conferve. 268. 275. 276. 277. Convolvulaceae. 178, 181, 181 a. Coot, 3. 33. Corallit. 45. Corbilleren. 150. Cornelius (Maler). 131. Cotta (Buchh.). 9. 111. 209. 254. Diorit. 151. 255, 256, 280, Craitonit. 22. Cumulo - Stratus. 42. Curtis, 33. 179. Cuscuta. 178, 181a. Cuscuteae. 181. Cuvier, G. L. Ch. Fr. D. v. 8. 116. Donau. 307. Cynomorium. 178. 181a. Cyrtandraceae. 181 a.

Dünemark (Kronprinz v.). 261.

Dalmatien. 307.

Dannemora. 296. 297.

Dante. 48. 181. 324.

David (König). 44 b.

David (Bilbhauer). 164.

David (Bilbhauer). 164.

David, Hug. Hyr. 240. 271.

Diffelbori. 231.

Decanbolle, Aug. Hyr. 240. 271.

Defphi. 232.

Denouel. 271.

Cytinus. 178. 181 a.

Derry. 72.

Desprez, L. 384. Deutschland. 21. 54. 82. 85. 96. 105. 115. 149. 151. 166. 168. 169. 171. 181. 187. 188. 191. 221. 307. 317a. 362. 364. Dhawalagiri. 312. Diamant. 136. 144, 319. 344. Diaspor. 87. Dichroit. 140. Dietrich, Ant. (Brof.). 87. Dietrich, M. (Diatonus). 354. Diocletian. 102. Dlaft (Brof.). 123. Döbereiner, 3. 28. 43. 68. 83. 124. 219, 222, Dolerit. 149. 151. 152. Dollonb. 243. Dolomit. 150. 159. Donnerfeil. 45. Dornburg. 85. Dorpat. 169. 171. 191. 341. Drachenfels. 215. 236. 237. 239. 240, 241, 242, 246, 247, Dresben. 168, 169, 170, 318, 331. 354. 360. Drupiferen. 224. Dublin. 72. Dudweiler. 340. Dugong. 1. Dure (Mechanitus). 332a. Dürrenberg. 23. 291. Düffelborf. 231. Dyfotylebonen. 215. 362. Dusobil. 139. Edermann, 3. B. 7. 10. 237. 239.

240, 251, 253, 259, 261, 262,

Desmareft, A. G. 109. 234.

#### Register.

en. 8. 11. England (Rarl I. von). 322. rgh. 19. 37. 254. Engländer. 220. 253. 254. 358. 21. 70 a. 75. 81. 82. 87. Enfe. 212. 160. 231. 288. 306. 308. Enfisheim. 74. . 332. Entomolithen. 25. . 25. Epidot. 142. ß. 81. Epifagus. 181 a. iber. 76. 78. 85. 87. Erbfenftein. 103. ib. 22. Erbbeben. 79. 80. 103. Graf v.). 127. Erbmagnetismus. 369. t, S. R. 220, 238, 319. Ericeae. 178. 181. 34. 235. Erlangen. 130. 212. 362. Ernft (Regimentschirurg). 309. 310. :1 (Graf v.). 337. erfrebs. 45. Erzgebirge. 79. 308. Efcwege, 28. 2. v. 151. 263. 263a. 354. 266 a. 266 b. 274 a. 306. 308. 319. mmerichiefer. 55. Efdwegit. 55. rbt (botan. Gartenbir.). 191. Esenbeckia. 178. fel. 142. Ethit. 350. er. 168. Euflas. 347. pb. 43. 55. 202. Euphrofine. 277. pt, blaufaures. 58. Europa. 116. 171. 178. 181. 185. pbul. 83. 307. . 22. Evaniales. 280. therium. 228. 1. 98. Fahan. 72. b. 231. Fahlun. 21. 22. :. 87. Falconi, An. 105. 181. 222. Falfenau. 75. 142. 317a. Farbenlehre. 61. 61 a. 87. 88. 93. 96. ntnochen. 143. inschäbel. 2. 3. 4. 5. 220. 112. 118. 184. 196. 215. 304. 228, 231, 233, 234, 239, 328. 337. 337a. 360. 371. 373. Farber. 19. 181. mahn. 239. Farrnfraut. 215. 228. tät. 305. 335, 347. 366. Rafertalt. 25. tagnetismus. 215. 217. 219. Faujas be St. Fonb. 105. 232. 235. 266. Faulthier. 8. Felbspat. 25. 82. 83. 202. 215. 340. . 50. ) (Drt). 231. Felfing (Rupferftecher). 222. (Rupferftecher). 222. Feruffac, A. E. J. B. J. F., Baron . 26, 82, 159, 214, 320, 322, be Antebard. 254.



Fiscinus (Broj.). 360. Fuche (Zahnarzt). 309. Flabe (Magister). 354. Fuchsthurm in Jena. 1: Fladung. 347. Fulgurit. 42. 142. Flanbern. 322. Fulle. 43. Flechten. 194. 215. 216. Fumago tiliae. 258. Fleischmann, Bet. (Fuhrmann). 70 a. 76. Galilei. 348. Fliege. 265. 272. 274. 275. 276. Galigin (Fürft). 167. 277, 279, 282, Garbe, Chr. 54. Flintglas. 119. 120. Gagnit. 75. Fling. 78. Gaftein. 181. 375. Flörte, S. G. 187. Gauby (Rapitan). 304. Flos ipsissimus. 260. Gehlen. 337. Flußlamprete. 51. Beieler (Blaeblafer). 58 Förster (Sofrath Dr.). 12. 93. 318. Gelbblei. 125. 126. 127 Förster (Frau Dr.). 318. Genf. 148. 180. 291. 3 Fraas (Upothefer). 136. 142. Gengenbach. 130. 370. Fracastor. 181. Genista tinctoria. 180. Gent. 138. 248. Frankenberg (Frau v.). 111. Frankfurt a. M. 52, 111, 139, 185. Gentianeae, 181 a. 196, 215, 217, 251, 319, 332a, Geognofie, 84, 98, 156, 367. Geologie. 84. 103. 144. Franklin, 3. (Kapitan). 167. Gerfte. 317a. Franfreich. 149. 164. 345. 348. Berftenberger (Runfthan Frantreich (Beinrich II. von). 44b. Shifi, Abam (Rupferfter Franzensbrunn. 75. 79. 85. 86. 230. Gibacht (Ort). 75. Giefetut. 143. Franzosen. 343. Gilbert, 2. 29. (Prof.). Fraunhofer, J. 88. 101 a. 336. Freiberg (in Sachsen). 98. 127. 130. 337. 337a.

Giorgione ba Caftelfran

Freiesleben, 3. R. 123.

#### Regifter.

Glastopf. 78. Greifsmalbe. 57. 123. 124. 225. Glimmer. 168. 202. 236. 350. Glimmerfciefer. 303. Grönland. 143. Globe. 14. Groffular. 82. 83. 85. Grottenfee. 75. Gloder, E. F. (Brof.). 134. Gruithuisen, F. v. P. 235. 265. Gluten (Leim). 317a. Gneis. 375. 266. 267. 270. 271. Gnomen. 181. Gruithuifen (Frau). 89. Golb. 80. 167. 169. 185. 375. Grünblei. 78. Golbfuß, G. A. (Prof.). 211. 256. Grüner, J. S. 84. 123. 124. 160. 362. 288. Gore, F. 332 a. Grüner (Frau). 81. Gruner (Gobn). 81. 86. 87. Gotha. 9. Gotha (Bergog v.). 123. Grünftein. 19. 151. Goethe. 23. 61a. 73. 88. 92. 111. Guariba. 178 a. 208. 222. 231, 254. 256a. 256b. Guftaveberg. 22. 271. 283. 284. 285. 304. 305. Guttiferae. 178, 181. 181a. 342. 354. 360. Goethe's 80. Geburtefeier. 169. Baberepirt. 75. Goethe's Jubilaum. 276. Bage. 307. Goethe (Familie). 176. 178. 181. Saibinger. 87. 341. Haifisch. 51. Goethe (Frau). 337. Haistorp. 22. Goethe (Sohn). 25. 26. 40. 45. Hadert, Ph. (Maler). 326. 327. 332. 123. 136. 239. 323. 337. Halaschta, Caf. 79. Goethe, Ottilie. 25. 176. 177. 179. Salle. 61. 74a. 326. 361. 183. 326. Ballen, E. 369. Goethea. 173. 214. 215. 220. 223. Samburg. 130. 277. 226, 228, 229, 230, 240, 270, Samilton, 105. 271. Samptoncourt. 320. Goethea cauliflora. 228. Panau. 52. Goethea semperflorens. 228. Sanf. 180. Banfwürger. 180. Göttingen. 26. 36. 40. 49. 130. Grabe (Pferbefnecht). 122. Haente, Th. 187. Gräfenthal. 141. Bannover. 74a. 141. Grafer. 271. 364. Hannover (König v.). 194. Granit. 45. 103. 109. 140. 375. Sanfteen, Ch. 369. Graphit. 171. Barbenberg (Fürft v.). 54. 220. Graslit. 79. Bartenberg. 83. 84. Bartinoch (Mufitiehrer). 169. 171. Grau (Buchbanbler). 337. Barg (resina). 25. 43. Gravitation. 369.

Bausmann, 3. F. 2. 25. Haup, R. J. (Abbé). 139. 148. 168. 340. 347. havannaguder. 337. Havettia. 178. 181a. Becht, 3. 28. (Raufmann). 79. Degel, G. 23. F. 93. 337. 338. 339. Beibelberg. 82. 83. 130. 160. 280. 358, 359, 367, Beinroth, 3. Ch. F. A. v. 122. Belgoland. 45. Helosis. 178. 181 a. Bengft. 9. 10. Benning, &. v. 56. 215. 328. 332 a. Benichel, A. W. E. Th. 212. 214. Bensmans, 3. B. 61a. Bepp (Baftor). 134. Berbart, 3. F. 20. Bermann (Brof.). 1. 168. 169. 170. Spänenböhle. 25. 319. Berichel, F. 28. 89. Bergogeau. 81. Besperier. 181. Beffen (i. e. Langenheffen). 70 a. 77. 78. Betrurien. 65. Beginfel. 83. Benfinger, R. F. 215. 239. 268. Bever (Stabtrichter). 143. Silbesheim. 142. himberg (Buchbruder). 326. Simly jun. 34. 101. Birt (Sofrath). 4. 322. Siftologie. 100. Hof (Stabt). 70a. 76. 77. 337. Hoff, R. E. A. v. 123. 141. Bofgeismar. 136. Sobe (Maler). 256. Solland. 164, 258.

Hol; (versteinertes). 45. Somer. 318. 320.

Honigthau. 317a. Sopfenruß. 172. 232. 234. 235. 258. 259. 317. 317a. Sorat (Maler). 326. 327. 330. Sornblenbe. 62. 109. 110. 202. Pornicud, Chr. Fr. (Proj.). 225. Bornftein. 103. 109. Horzowit. 86. Bowarb, Lufe. 214. 219. Hrujchta. 136. 142. Sufeland, Chr. 2B. (Meb.) 170. Bufeland, G. (Staaterath). 340. Bumbolbt, Mer. v. 166. 167. 169. 188. 189. 312. Humbolbt, Wilh. v. 95. Фив (Gharfrichter). 84. Spacinth. 168. Späne. 35. Spänenknochen. 26. Hydnophythum. 181 a. Hydrocharidae. 178. Hyobanche. 178. Jacobi, Joh. Fr. (Superintenbent). 74 a. Jacobi, Mar (Frau). 115. Jacobi, Mar (Gobn). 115. Jacobi, Mar (Tochter). 115. Jacobi, Fr. S. 115. Jacobs, J. A. 111. Jotuten. 168. Jarocki. 123. Jasnowsti. 30.

Java. 146. 228. 259. 262. 269.

Jena. 19, 33, 34, 43, 49, 59, 76,

79. 83. 85. 109. 141. 151. 166.

Ichneumonides. 280.

Ichtbrofaurus. 344. 3botra8. 142.

3bria. 127.

...

169. 207. 262. 265. 282. Ralfipat. 45. 78. 375. 319. 330. 331. 336. 338. Ralftuff. 116. Rammerbühl. 21. 235. u. 98. 354. Ramtichabale. 33. 36. ebirge. 168. Rant, 3m. 44b. 231. 350. mann, Karl. 326. 328. Raringebrida. 22. verabilien. 101 a. Rarl August (Großherz. v. Weimar). llea. 178. 181 a. 19. 21. 26. 27. 29. 41. 43. 47. 181. 211. 335. 48. 59. 63. 79. 80. 82. 83. 84. ien. 285. 85. 86. 119. 125. 127. 136. 139. eben, v. (Dberpräfibent). 115. 141. 144. 147. 156. 165. 166. ite, Biuf. (Brof.). 134. 167. 168. 188. 192. 234. 248. 249. 250. 251. 257. 258. 259. iphysiologie. 196. erg (bei Gaftein). 375. 261. 262. 266. 266 b. 270. 273. :ena (Licht =). 60 a. 275. 277. 278. 306. 307. 308. 309. 337. 340. 343. 360. 369. Brof.). 140. Karlebab. 21. 84. 103. 109. 113. Secretar). 54. 91. 114. 116. 122. 0. (? Lanb?). 146. Rarlerube. 185. 344. anha medicinalis. 263. Rärnten. 79. 126. anha nigra. 266 a. Karpholith. 52. 85. Rartäufer. 253. anha peruviana. 266 a. Raftner (Bofrath). 121. anha preta. 266 a. . 169. Ratharinenburg. 168. 72. Ratenbudel (Berg). 149. er. 258. 259. Rautajus. 168. 169. 19. 142. Referftein, Chr. 375. mit. 151. 152. 306. Rellen (? Infel?). 146. 65. 79. 105. 164. 187. Resathely, 140. . 318. Riefermurgel. 180. Moa. 178. 181 a. Riefelerbe. 55. ı. 187. Riefelguhr. 86. 87. Riefelfupfer. 45. **33**. 229. 3, Joach. 337 a. Riefellager. 116. (Baron). 76. 77. 79. Riefer, D. G. (Brof.). 44 a. 187. 234. , Abr. be. 362. 364. Kirchhoff, B. H. 337. Kirthoff, Louis Ritter v. 134. 135. ng. 142. 143. 144. 2. F. (Dr.). 61. 61 a. 336. Ritchiner, 23. 343.

Rlagenfurt. 124. 134.

2. 43.

2. 43. 103. 109. 126. 159. Riette. 180.

Rreibe. 126. Rlien (Philolog). 196. Rling. 115. Rlingftein. 185. Alodner (Diatonus). 142. Riopstod, F. G. 12. Rlog, R. (Sofmaler). 337a. Rnebel, R. L. v. 4. 334. 337. 338. 339. Rniebes (bei Gaftein). 375. Rnoll, Fr. 74. 74a. Anor, 3. 72. Robalt. 98. Rung. 6. Robaltfalz. 55. Robell, Frl. v. 140. Robleng. 256. Roc, W. D. J. 228. Roble. 337. Roblenformation. 19. Roblenfäure. 43. Röhler (Bergmeifter). 142. Robitöpfe. 268. Rolbe, R. W. 1. 4. 231. Rolin. 78. Roliwan. 168. Röln. 7. 115. 150. 250. 252. 277. Landshut. 76. 283. Rölner Carneval. 244. 246. 247. Langenbed, R. F. Dt. (Bref.). 32. 248, 253, 254, 257, 258, 259, Langermann (Geb. Rath), 4.1340. 261. 270. 271. Rölreuter, 3. G. 187. Romotan. 87. Ronchois. 120. Königeberg. 33. 87. 191. 192. Königswarth. 75. 81. 83. 84. 86. Rönity (Ort). 136. Ropenhagen. 47. Ropfmirbel. 49. Röftler (Dr.). 83. Arain. 125. Lebretonia. 214. Arafau. 268. Arause, R. (Dr.). 49. Lebrun, Ch. (Maler). 44 a.

Rreibefelfen. 45. Rrotobil. 178a. Kronglas. 120. Rronftebtit. 85. Rrubum (Ort). 75. Krufenftern, A. J. v. (Abmiral). 167. Rrpolith. 143. Arpftallogenie. 369. Arpstallographie. 205. 206. Rubbeil (Brof.). 318. Rung v. Raufungen. 98. Rupfer. 45. 78. Rupferlafur. 78. Rufaf. 123. Labiatae. 364. Lacerba, Bernarbo Ferreira be. 181. La Cofte. 234. Lamantin. 178a. Lambert, M. 266b. 271. 275. Lampadius. 354. Lampyrie. 178a. Lange (Dr.). 319. Langhennereborf. 303. Langeborff, G. v. 274a. Langsdorfia. 178. 181 a. Lanjuinais, J. D. 164. Lafteprie (Graf). 343. Lathraea. 178. 181 a. Laumonit. 142. Laurineae. 178. 181a. Lava. 139, 140, 202. Larenburg. 83. Lebermoofe. 215. 271.

Yceumenhoet, A. v. 43. Leguminofen. 187. 362. 364. Lehm. 116. 139. Leipa. 317a. Leipzig. 54. 77. 169. 238. 319. Lobbiges, R. 27. 332. 338. Leithoff, M. L. 166. Leitmerit. 84. 317a. Lemberg. 84. Lena. 168. Lenz (Paftor). 341. Leng, 3. M. R. (Dichter). 341. Leng, J. G. (Berg-R.) 42. 43. 67. 83. 85. Leng (Berg-R., Gobn). 147. Leonarbo ba Binci. 322. Leonhard, Fr. (Staats-R.). 159. Leonhard (Rinber). 159. Leopard. 85. Lepas anatifera. 67. 252. Lepibolith. 136. 142. Leucit. 185. Lewaschew, 23. v. 168. Lepben. 1. 146. 285. Libellenlarven. 25. Lichenen. 187. 194. Licht. 305. 335. 369. 373. Lichtenftein, S. (Prof.). 325. Lichtner (Dr.). 87. Lichtpolarisation. 373. Liebbolb (Brof.). 140. Liegnit. 198. Lieven (Fürft). 168. 169. 171. Lignon (Rupferftecher). 325. Linde (Baum). 258. Linbner (Finangprocurator). 142. Linné, R. v. 44b. 73. 187. 362. Liparen (Infeln). 139. Lippe (Graf). 115. Lipe, 3. (Rupferftecher). 3. 222. 238. Maine (Dberftlieutenant). 337a. **2**39.

Lithographieausbreitung. 343. Livland. 341. Livorno. 164. Llama. 6. Loder, Fr. 33. 34. London. 81. 82. 85. 145. 164. 291. 322. 343. Lorantheae. 181 a. Loranthus. 178, 181. евы, 3. 76. 123. 142. 143. 317. Löpp, Berm. (Dr.). 87. Lowe. 85. 308. Lough a Nure. 72. Loxia curvirostra. 307. Lübed. 166. 168. 169. Ludner (Graf). 141. Lubetus. 307. Luftcontagien. 113. 171. Luther, Mart. 320. Lond, v. (Oberft). 46. Maas (Fluß). 123. Macchiavelli. 256 a. Macedo, Joze Agostino be. 181. Maçon, 146. Madrid. 165. 185. Magnet. 305. 337. Magnetifches Baquet. 44a. Magnetismus. 305. 338. 345. 347. 354. 366. Magnetismus (thierifcher). 122. Magnetnabel. 373. Magnetftein. 56. Mähren. 76. 127. 141. Mailand. 322. Mainz. 296. Matrotosmus. 101 a. 181. Malachit. 78. 85. 168.

Malvaceae. 173, 214, 215, 224,

Manbelftein. 19.

Manganoryb. 43. Mangobaum. 277. Mantegna, Aubr. 318. 319. 320. Melnit. 317a. 322, 323, 325, 327, Mantua. 320. Mantua (Herzog v.). 322. Manzoni. 277. Maranta indica. 277. Marc Aurel. 4. Marcgravia. 178. Maria = Rulm. 75. Marienbad. 75. 85. 86. 104. 127. 'Meteorologie. 54. 114. 253. 254. 230. 314. 331. 352. Martus (Buchhänbler). 273. Martini (Berggeschworener). 142. Martius, R. F. Bh. v. 189. 214. Meteormaffer. 42. 43. 215. 222. 226. 228. 252. 263. Mettenleitner. 343. 266. 266a. 266b. 271. 274a. Martius, v. (Bruder). 266 b. Martius, v. (Frau). 176. 178. 179. Meyer, Ernft. 33. 34. 142. 215. 181. 183. Martius, v. (Tante). 176. 181. 183. Meyer, Beinrich (Gof : R.). 3. 10. Mascarenhas, Brag Garcia. 181. Maftobon. 1. Mathematif. 61 a. 205. Matto groffo. 307. Mattstädt. 91. Maulwurf. 348. Maurer (Hof. R.). 141. Maurice 345. Dayer (Prof.). 36. Mecheln. 133. Medel (Marktvorsteher). 339. Mebaille Goethe's. 10. 163. 251. Mirus, Ch. (Dr.). 263. 259. 262. 276. Mebicin. 113. 289. Medmin, M. 346. Meereichel. 45. Meerichann. 82. Megatherium. 220. 221. 222.

Mehlthau. 317a. Meißen. 98. Meleba. 307. Menbelsfohn. 44 a. Meneges, Ga be. 181. Menilit. 75. 82. Mesembryanthemum bicolor. 212. Mefotyp. 143. Metallbilbung. 45. Metamorphofenlehre. 194. 196. 210. 211. 212. 314. 356. 270. 291. 307. 308. 314. 321. Meteorfalz. 43. Meteorftaub. 43. Metternich (Fürst). 81. 83. 84. 85. Depen, F. 3. F. 279. 252. 276. 356. 12. 115. 335. Micheli, B. A. 209. Dies. 76. 77. 78. 127. 351. Mitrotosmus. 101a. Milton, 3. 181. Mineralienhandlung in Beibelberg. 159. 160. 161. Mineralogie. 52. 84. 87. 98. 156. 205, 206, 209, 231, Minutoli (General). 25. Mirbel, C. F. 281. Mitfderlich, C. G. (Chemifer). 236. Mittelmeer. 102. Mohr. 5. Mobs, F. 82. 87. 206. Moldan (Fluß). 21. 83.

Mollweide, R. B. 337a.

## Regifter.

| in. 375.                     | Museum in Tepl. 66.                  |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 45.                          | Mufeum in Beimar. 48. 51.            |
| 38. 267.                     | Myacites elongatus. 45.              |
| nledonen. 178, 181, 215.     |                                      |
|                              | Mprteen. 181. 224.                   |
| ра. 178. 181 а.              | Nysiit. 122.                         |
| nc. 312.                     |                                      |
| Ruovo. 105.                  | Ragethiere. 7. 8. 252.               |
| lier. 35.                    | Näte, A. F. 1. 220. 221. 222. 237.   |
| 215. 225.                    | <b>238</b> . <b>239</b> . 240. 271.  |
| ıi. 338. 373.                | Namhagen. 41.                        |
| (Laby). 356.                 | Raffau Dranien. 231.                 |
| tern (Brof.). 171.           | Naffe, F. 88. 122.                   |
| ogie. 2. 4. 20. 149. 187.    | Natrolith. 185.                      |
| ?10, 350.                    | Natron, 43.                          |
| thier. 6.                    | Natterer 307                         |
| 166. 167. 168. 169.          | Naturforich. Gefellichaft in Balle.  |
| 145.                         | 118.                                 |
| 209.                         | Raturforich. Gefellichaft bes Ofter- |
| 43. 317a.                    | landes. 305.                         |
| F. v. (Kangler). 13. 40.     | Naturforicherverfammlung. 361.362.   |
| :76.                         | Naturgeichichte. 181. 362.           |
| Joh. v. (Hist.). 181.        | Raturgefdichte bee himmele. 89.      |
| Joj. (Steinschneiber). 103.  | Raturphilofophie. 362. 366.          |
| Com (Company)                | Naturftubien. 197. 198. 205.         |
| Mority (Maler). 178. 179.    | Naumburg. 147.                       |
|                              | Reapel. 102. 111. 164.               |
| Brof. in Breelau). 280. 281. | Rebanit. 81.                         |
| igold. 45.                   | Redar. 116.                          |
| . 3. 73. 76. 140. 168. 181.  | Reef. 215. 217. 218. 219. 220.       |
| 52. 256, 280, 285, 327.      | Rees v. Efenbed, Ch. G. 3. 24. 64.   |
| 43. 365.                     | 173. 178. 181. 188. 189. 196.        |
| , v. (Prof.). 225. 226.      | 317a. 360, 362.                      |
| 326.                         | Rees v. Efenbed (Bruber). 228.       |
| (Graf). 344.                 | 238. 239. 258. 266 b. 271. 273.      |
| (Bischof). 327.              | 275. 285.                            |
| . 46.                        | Rees v. Efenbed (Frau). 256a.        |
| in Bonn. 231.                | Rees v. Efenbed (Rinber). 258, 269.  |
| in Jena. 67. 83, 124, 125.   | Nepenthes. 178, 181a.                |
| 35. 136. 139. 142. 143.      | Rephelin. 149.                       |
| 46. 169.                     | Repveu. 40.                          |
| ±0. 10J.                     |                                      |

Neuholland. 183. 254. Meufeelanber. 25. Reufohl. 125. 134. Meuftabt. 75. Neuwied (Bring Mar). 173. 226. Organologie. 289. 228. 358. 360. 373. New = Nort. 143. 144. Nidba. 52. Niebubr (Staats = R.). 12. Nieberlanbe. 133. 231. Nieberlande (Rönig ber). 248. Nieberlande (Aronpring). 248. Nigrin. 375. Nifolajewifi. 163. Milbferd. 308. Ninon be l'Enclos. 44b. 234. 235. 237. 240. 241. 247. 254. 255. 256 a. 259. 262. 279. Ofteologische Praparate. 309. Nöggerath (Frau). 231. Norbafrita. 325. Morbamerila. 23. 159. 214. Nordmarten. 22. Morbpol. 167. Northumberland (Bergog v.). 25. Norwegen. 22. 23. 45. 159. Nose, R. 23. 230. 231. 232. 235. Mürnberg. 79. 337. 339. 360.

Oberbaiern. 181. Dber = Caftel. 115. 233. Obsibian. 83. Difans. 22. Dten, &. 215. 262. Dibers, S. W. Dt. 111. Dibenburg. 294. Olivin. 202. 236. Opal. 143. 347. Ophrys nidus avis. 178.

Optit. 61. 61 a. 118. 292. 293. 345. 360. 370. Drangerieru3. 258. Orchides. 17 \ 364. Orlow (Graf). 165. Memton. 88. 96. 293. 336. 337. Ornithocephalus longirostris. 343. 344. Ornithocephalus brevirostris. 344. Ornitholith. 344. Orobancheae. 181. Orobanche ramosa. 178. 180. 181a. Derfteb, S. Ch. (Brof.). 219. 220. Derthel u. Beerbegen. 70a. 76. Orpftognofie. 148. 206. Dfet. 87. Os intermaxillare. 239, 248, 275, 279. 280. 281. 282. Möggerath, Joh. Jat. 222. 226. 231. Ofteologie. 2. 3. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 15. 17. 18. 357. Ofterland. 305. Desterreich (Kaiser v.). 80. 81. 83. 307. 309. Defterreicher. 322. Oftinbien. 23. 214. Otto, F. (Prof.). 282. Paläphatos. 74.

Palaeotherium. 344. Balermo. 111. 168. Pallas, Sim. 189. Balme. 173. 174. 175. 181. 215. Pancratic Eye Tube. 343. Panin (Graf). 165. Panther. 325. Banthieu. 286. Papaveraceae. 178. 364. Parafiten. 178. 179. 180. 181. Barice. 42. Baris. 1. 2. 14. 69. 80. 81. 82.

#### Regifter.

85. 93. 148. 149. 164. 222. 223. Bholaben. 105. 228. 255. 261. 276. 286. 291. Phonolith. 162. 322. 325. 327. 343.. Phosphorit. 52. Barny, E.D. Desforges Ch. be. 44b. Phyfif. 61a. 89. 184. 196. 215. Barry, 23. E. (Rapitan). 252. 290. 317a. 348. 366. Bartid, B. 307. Physiologie. 46, 88, 211, 302, 328. Parus cyanus. 307. 362. Bathologie. 289. Bid (Kanonitus). 368. Bathonomie. 289. Pietra fungaja. 209. 212. Baulus (Reg.-R.). 256. Bilee, R. be. 322. Вефе (FrL). 277. Bilfen. 151. Beliom. 140. Bilge. 178. 216. 238. Bini. 105. Berm. 168. Binit. 98. Berowsti, v. 166. Berpenbitel. 120. Pinus Damara. 262. Befcherab. 181. Pinus Pines. 266 b. 270, 271, 275. Betereburg (Sanct .). 23. 33. 85. Bijarem (General). 167. 90. 130. 166. 167. 168. 169. Biftacit. 82. 171. 191. 343. Platina. 60. 369. Beterfen, v. (Major). 127. Blato. 2. Bohl, 3. E. (Dr.). 274. 306. 307. Betrefacten. 45. Betrographie. 201. 308. 309. Bolen. 76. 171. 185. Bfaff (Brof.). 61a. Bfaffenbach. 136. Bolitif. 231. Bfaffenloch. 134. Bolpp. 256a. Bfalz. 81. Bonberabilien. 101 a. Bfannenftein. 116. Boppelsborf. 211. 231. 256. 257. Bferbetopf. 348. Borphyr. 45. 109. Porträt Goethe's. 1. 2. 50. 184. Bflangenabbriide. 91. Bflanzengeographie. 188. 219, 221, 222, 231, Bflangentalenber. 176. Portugiesen. 181. Bflanzenmetamorphofe. 188. 282. Porzellanspat. 140. 295. 317 a. Bofelger (Stabtrath). 337a. Bflanzenphyfiognomie. 188. 189. Potsbam. 329. 330. 190. Bouris. 31. Pffinbele. 338. Brag. 79. 80. 83. 85. 86. 87. 123. Bhanerogamen. 178. 179. 277. 318. 320. Phelypaea. 178. 181a. Brebn, v. (Rammerherr). 340. Bhiladelphia. 159. Breller, F. (Maler). 47. 50. Bhilosophie. 181. 231. 317a. 339. Breugen. 191. Preugen (Ronig v.). 275. 367. Goethe's Raturwiffenfcaftliche Correspondeng. II. 27

Breugen (Kronpring v.). 237. 238. Raumer, Friedr. v. 319. Brotefilaus. 227. Brovibence (Stabt). 37. Brzibram. 76. 77. 78. Psychagogia. 122. Bfvcologie. 20. 350. Psychotria emetica. 266 a. 266 b. Pteromalini. 280. Pteropus. 344. Burtinje, J. E. 252. 270. 318. 332. 321. 332 a. Büttmann (Lieutenant). 320. Buzzuoli. 102. 103. 105. Bone. 29. Byrenaen. 164. Bprgom. 142. Pprit. 82. Bormont. 43. Pprosmalit. 22. Pproren. 62. 202. Bprrbin. 42. 43. Pythiopsittacus. 307.

Quary. 306. 347. Quargiand. 168. Quenet. 35.

Raabe, 3. 332. Rafael, Sanzio. 322. 325. Raffel (Apotheter). 135. Rafflesia. 178. 179. 181 a. 187. 239. Riemer, F. B. (Brof.). 239. 332a Rafn, R. G. 317a. Raiz preta. 263. 266. 266 a. 266b. Riefenfaulthier. 8. 239. 267. 268. 273. 274. 274 s. 308. Riga. 169. 309. Ranunculaceae. 362. 364. Raspail, B. 196. 271.

Rathhausberg (bei Gaftein). 375. Rau, Amb. 209. 210. Rauch, Chr. (Bilbhauer). 4. 122. Rodenborf. 83.

318, 319,

Raube. 213. Razumowskia. 178, 181a. Reabe, 3. (Dr.). 358. 359. Realis, Corte. 181. Rechberg (Graf). 330. Rebtwit (Ort). 75. 79. 81. 85. 87. Rebbein, 28. (Dr.). 82. 263. 266a 283. 332 a. Rebbein (Fran Dr.). 82. 84. Rebbein, 28. (Sohn). 82.

Reinwart, C. G. C. (Brof.). 1.146. 238. 262.

Rebberg. 85.

Reitenberger (Bralat). 83. Religionsphilosophie. 350. Renfelaer, v. (Dr.). 144. Resmann (hofmeifter). 131. 134. Reval. 169. Rhein. 115. 123. 162. 209. 215.

230. 239. 242. 249. 351. Rhinoceros. 1. 308. Rhizomorpha subterranea. 231.

233. 235. Rhizomorphen. 216. Rhizophoreae. 178. Rhöngebirge. 163. Richmonb (Stubent). 37. 38. Richter (Raufmann). 98.

Riebl (Director). 83. 337.

Ringelharbt (Theaterbirector). 277. Rio bas Trombetas. 178.

Ritgen, F. A. v. 361.

Rit (Reg. = Rath). 231. 234, 256. 258. 259. 262.

Roggen. 317a.

Rom. 65. 145. 164. 318. 338. Römer, 3. 3. (Dr.). 344. Gr. Romftebt. 36. Röper, J. (Dr.). 187. 188. 189. Rosaceae. 362. 364. Rose. 44 b. Rofel, S. (Maler). 327. Roß, J. C. (Kapitan). 258. Roffini, G. 169. Rothbleierz. 170. Rothblinbheit. 373. Rothgiltigerz. 79. 85. 354. Rothtupfer. 45. Rothschild (Baron). 81. Roux, 3. Ch. 28. 163. Rojna. 142. Rubens. 322. Rubiaceae. 178. 181 a. 266 a. Rüdert, Fr. 214. Rubolezit. 140. Rubolf v. Habeburg. 85. 86. 87. Rubolphi, R. A. 328. 362. Rubolftabt. 9. Runtelrübenzuder. 337. Ruffel, 28. (Lorb). 268. Rufland. 1. 166. 185. 191. 214. Rufland (Alexander I., Raifer v.). Saphir. 144. **34**. 166. Rugland (Ritolaus I., Raifer v.). 167. 171. Rugland (Raiferin v.). 167. 168. Rugland (Michael, Großfürft v.). 170. 171. Rugland (Belena, Groffürftin b.). Schelbe. 249. 168. Rutil. 22.

Saale. 23. Saaz. 317a. Sabicea aspera. 266a. 274a.

Ruyschia. 178. 181 a.

Sabicea cinerea. 266a. Sabicea Eschwegii. 266a. Sachsen. 337. Sachfen (Rönig v.). 98. Sacfifche Schweiz. 48. Sad (Prof.). 115. Sad (Bergeleve). 237. 240. Sahlit. 142. Sailer, Geb. 181. Sain (Ort). 259. Saint-Bilaire, Geoffroy. 266. 348. Salz. 43. 369. Salzbrunn. 332. 340. Salzburg. 181. Salztupfererg. 168. Salzfäure. 43. Salzuffeln. 43. 143. Sammtblenbe. 78. 79. Sanct - Bernhard. 317a. Sanct . Gallen. 136. Sandinfel. 45. Sandmergel. 45. Sanbstein. 162. 163. 306. Sangenberg. 85. Sannazaro. 181. Sanssouci. 330. Sartorius, Wolfg. 36. Sauerftoffgas. 60. Säugethiere. 295. Scabiosae. 364. Schabow, J. G. 318. 340. Sфаf. 122. Schelling, F. 28. 3. 350. 360. Schelber, Fr. 3. 214. 367. Schemnit. 141. 142. 147. Schent (Runfthänbler). 318. Scherer, v. (Dberftlieutenant). 131. Schiebe, Ch. J. J. W. 187. 189.

27\*

Schiefer. 45. 77.

420

Schiller, Fr. v. 169. Schiller, v. (Affeffor). 296. Schilling (Baron). 340. Schilling, Anbreas. 87. Schimmel (Pflange). 209. Schinkel (Architekt). 326. 327. Schippan, S. A. 127. 144. Schlackenwalb. 52. 83. 351. Schlan. 83. Schlegel, A. B. v. 254. 277. Schleiz. 75. Schlefien. 330. 340. Solefifd-vaterländische Gefellicaft. 198. 199. Schloffer, Christian (Dr.). 196. 257. 258. Schmalkalben. 41. Schmidt (Histor.). 181. Schneden. 46. 47. Schnedenei. 50. Schnee (rother). 258. Schneeberg (Stabt). 98. 142. Schneeloppe. 198. Schönberg. 85. Schönberg auf Rothenschönberg, C. M. v. 354. Schonen. 126. Schönfeld. 83. 86. Schönficht. 83. Schoppenhauer (Frau). 17. Schottland. 19. Schrader, A. (Hof = R.). 187. Schradera. 178. 181a. Schrag (Buchhänbler). 338. 360. Schrank, Fr. 214. Schröter. 89. Schubarth, R. E. (Dr.). 318. 319. Seibel, B. B. (Dr.). 336. 320, 325, 326, 330, 331, Schubert (Rupferstecher). 222. 233. Geigerschmidt, D. 140. 236, 237, 238, 240, 275, Schubert, Th. 90.

Schulpforte. 336. Schult, Th. L. F. (Staats = R.). 313. 340. Schult (Frau Staate-R.). 322. 340. Schult, R. H. 186. 187. 329. 330. Schufter (Rath). 85. Schwabe, S. H. (Hof-R.). 167. 169. Schwäbische Lieber. 181. Schwämme. 178. 237. Schwarzenbach. 125. Schwarzenberg (Fürft). 79. Schwarzfohlengebirge. 142. Schwarzwurz. 266s. Schweben. 21. 22. 23. 124. 159. 296. Schweben (Kronpring v.). 124. Schwebenborg. 7. Schwefel. 45. 75. 139. 338. Schwefelties. 168. Schwefellebererg. 75. Schwefelfäure. 43. 337. Schweigger, A. F. 191. Schweigger (Physiter). 43. 61. 337. Schwein (Hof-R.). 358, Schweiz. 145. 146. 235. Schwenkfeldia umbellata. 266a. 274. Schwerspat. 76. 78. 79. 86. Schwerstein. 52. Schwimmstein. 82. Scrophularineae. 178. 181. 181a. Seeanemonen. 45. Seebed, Th. 3. 196. 342. Seebed (Familie). 341. Seebeck (Frau). 337. Seelucht, 45. Seerofen. 45. Seifereborf. 303. Selenblei. 142. Gelenit. 82.

١

## Regifter.

Gelentupfer. 22. Semenet. 84. Seneca. 27. Senf (Dberberg - R.). 231. 233. Sentenberg'iches Cabinet. 139. Sepia. 228. Serapistempel. 105. 254. Gerbien. 181. Serres, J. J. 348. Sertularien. 45. Gefenbeim. 1. Sibirien. 82. 85. 167. 169. 171. Sicilien. 102, 139, 191. Sidler, F. R. L. 105. Siebenbürgen. 140. 145. Siebengebirge. 115. 211. Sieg (Fluß). 115. Siegburg. 115. Siegen. 229. Silber. 78. 79. 185. 235. Silberblende. 79. Silbererz. 76. Silbermulm. 79. Siliquosae. 362. 364. Silveira, ba. 181. Simon (Ruticher). 75. 82. Sinapis. 362. Sinnesphyfiologie. 196. Sinning (botan. Gartner). 258. Sinter. 103. Sirius. 101 a. Standinavien. 211. Stell (Gartenvorfteber). 191. 192. Stidftoff. 43. Smaragb. 144. Smith, J. E. 145. Société Linnéenne. 265. Sohlenhofen. 344. Sohler (Raufmann). 185. 370. Sofrates. 2. Solaneae. 181a.

Sömmerring (Sohn). 241. Sonnberg. 111. Sonne. 101a. Sonnenwurg. 180. Soret, Fr. 108. 109. 123. 148. 157, 158, 162, Spanien. 164. 322. Spanien (Alfons, Ronig v.). 265. Sperber. 181. Sphen. 22. Spiegelblende. 79. Spinell. 347. Spinoza. 181. Spir, J. B. v. 173. 215. 266 b. Sprubelftein. 103. Stackelit. 87. Starte (Dr.). 263a. Stärkemehlzuder. 337. Staurolith. 82. 185. Steiermart. 9. Stein, Friedr. v. 355. Steiner v. Pfungen (Dr.). 136. Steininger. 123. 244. Steintoble. 87. 91. Steinla (Maler). 354. Steinfalz. 338. Sternberg, Kaj. (Graf). 80. 81. 91. 140, 158, 180, 187, 214, 215, 219, 222, 240, 248, 249, 251, 270. 271. 317. Sternschnuppen. 43. 258. Stiebenroth, G. 20. Stielle. 181. Stilbit. 143. Silpnosiberit. 140. Stockholm. 141. Storch (Babearjt, Dr.). 375. Strahlfies. 45. Solly (Runfthänbler). 318. 322. 330. Strahlstein. 85. 185.

Solms - Röbelheim (Graf). 52.

## Regifter.

Strafburg. 220. Stratue. 42. Streitberg. 125. 130. Strohmeier, Fr. 139. Strontian. 82. 139. Struve, D. G. (Staats - R.). 123. Thuringerwalb. 109. 170. 171. Struve (Frau). 351. Sturm, 3. (Aupferftecher). 208. Sturm, Marc. 181. Gübamerila. 23. Sumatra. 1. Sundvig. 142. Splveftre (Frl.). 33. 34. Sombolit. 176, 178, 221, 271. Syngenesia. 157. 213. 362. 364. Szymanowska (Fran). 235. 236.

Zall. 168. 375. . Tange. 45. Tantalit. 22. Tapiota. 277. Tapir. 1. 344. Tapogomes. 266a. Taffe, Bern. 181. Tatu. 8. Teiner (i. e. Timer). 146. Teleftop. 358. Tennftabt. 74. 74a. Zepl (Stift). 66. 85. Tepl (Fluß). 103. Teplin. 21. 87. Terebratulit. 45. Ternate (3nfel). 146. Ternströmiese. 178. Thamajate. 277. Theibe (Ort). 143. Theoli (Maler). 294. 318. 322. 323. Tübingen. 115. 130. Theoli (Frau). 294. Theologie. 3172

Thermomagnetismus. 369.

Thon. 77. 351. Thon (vullanischer). 75. Thorn. 123. Thüringen. 74 a. 94. 96. 105. I 318. Tied (Bilbhauer). 324. Tiger. 5. Tiliaceae. 181. Tillach (Prof.). 358. Tirol. 79. 85. 127. 159. 375. Tiroler Lieber. 171. 179. Titaneifen. 22. Titian be Berc. 258. 325. Tintischem, v. (Oberft). 168. Tobtliegenbes (rothes). 109. Tolebo (Raturforicer). 105. Topas. 52. Torgan. 122. Tour, be la (Ranonifus). 12 Tournefort, 3. B. be. 261. Tracbtt. 150. 152. Trafnenfelt. 141. Trapp. 19. Trattinik, L. 181. Trebra, v. 142. Tremolith. 86. Treuter (Colleg. : 32.). 167, 168.16 Treviranue, Q. Cbr. 317a. Tridiafie. 269. Trier. 123. 340. Trinius, & B. 271. Trochus. 45. Tropftboneifenftein. 78. Trubectoj, Rit. (Fürft). 169. Truffel 209. Zuffftein. 116,

Tungftein. 22.

Tupi (Indianer). 178.

## Regifter.

Turbo littoreus. 45. Turpin, B. J. F. 271.

Uhben (Staats-R.). 326. 327. Ulram (Dr.). 127. 142. Ulven. 45. Umbellatae. 228. 326. 364. Ungarn. 79. 127. 130. 142. Unger (Buchhänbler). 54. Uralgebirge. 167. Uraponga. 178a. Urftier. 239. 242. 278. 282. Utö (Ort). 21.

Valisneria spiralis. 44 b. Barnhagen v. Enfe. 94. Bafari. 319. 320. Baucher, 3. B. E. 180. Begetation. 364. Belben, van ber. 279. 280. Benedig. 131. 134. Verbascum. 187. Bejub. 140. Binne. 145. Viscum. 178, 181 a. Bitriol. 75. 77. Bivianit. 140. 142. Bogel (Apothefer). 337. Bogel (Beamter). 307. Bogel (Maler). 50. Bogelei. 292. 348. Bogelegebirg. 162. Vohiria. 181 a. Boigt, Ch. G. v. (Minifter). 354. Boigt, F. S. 30. 33. 192. Boigt, 3. S. 61 a. Bollbracht (Botenfran). 59. Bolney. 164. Boltaifde Ganle. 366. Borarlberg. 181.

Borgebirge ber guten Hoffnung. 23. 146. Boß, J. H. 73. Bultan. 103. 150. Bultanismus. 232.

Bulpius, Ch. A. 29. 126.

Baagen, G. F. (Dr.). 327. Bach, B. R. (Maler). 292. Bachemalerei. 298. Ballaritsch (Director). 126. 127. Walrof. 308. Walter Scott. 85. 332. Walther, v. 269. Wärme. 305. 354. 369. Warfcau. 123. 343. Wartburg. 109. Baffernuß. 355. Bafferftoffgas. 60. Bawelit. 86. Beber (Buchhänbler). 273. Beber (Brojector Dr.). 251. 336. Wegnern, v. (Referenbar). 193. Beichfeljopf. 264. 265. 266. 267. 269. Beigel (Dof = R.). 169. 170. Weimar. 3. 4. 6. 10. 12. 21. 31. 32. 47. 48. 50. 51. 70 a. 72. 75. 77. 79. 81. 82. 85. 86. 87. 93. 95. 99. 107. 109. 111. 121. 136. 164. 165. 166. 168. 169. 170. 171. 176. 178. 181. 183. 189. 190. 198. 214. 220. 228. 231. **237. 239. 251.** 252. 253. 262. 266. 279. 288. 291. 307. 308. 310. 312. 318. 319. 320. 321. 322. 326. 327. 331. 332. 361. Beimar (Rarl Friedrich, Großherzog v.). 167. 279. 281. 285. Beimar (Großbergogin v.). 33. 34. 36. 83. 84. 85. 125. 127. 131. 141. 167. 168. 169. 306. 308.

Beimar (Bernhard, Bring v.). 273. Bollenbilbung. 178. Beimar (Auguste, Prinzeffin v.). 36. Bonbreb (Fluß). 75. 81. Beimar (Erbpring v.). 75. Burmröhre. 45. Beiß, Gaspare (Kunfthanbler). 318. Burtemberg. 115. 320. 322. Burgburg. 206. Beiß, C. S. (Brof.). 206, 319, 320. 337a. 340. Menit. 139. Beiße (Brof.). 130. Portfbire. 25. Beigen. 317a. Young, Th. 337. Berle (Berg : R.). 141. 142. Werner, A. G. (Minifter). 168, 352. Babn (foffiler). 1. 219. 220. 221. 354. 222. Beftinbien, 214. Banoli. 252. 253. 258. 259. Beftmanland. 22. Belter, R. F. 322. 329. Betterftrand, B. G. (Dr.). 341, Bembich. 82. Bide. 180. Beolith. 375. Wiebertäuer. 1. Bibettate. 325. Bieland, C. Dt. 189. Bimmermann, S. B. (? Daler ?). Wien. 82, 83, 130, 280, 307, 309. 42. 43. 44 ь. 344. 3int. 60. Wiesbaben. 130. Binngraupen. 83. 86. 345. Bilbrand, J. B. 295. Binnftein. 21. Bilbenftein. 163. Zinnwalb. 136. Wilbstein. 87. Bipfer, Ch. A. 123. 127. 134. Wilhelmethal. 306. Birton. 126. 168. Wilna, 228. Bittau. 48. Binbijdmann, R. J. S. 247. 258. Bitterrochen. 51. Wirbeltbiere, 116. Zizania palustris. 355. Boologie. 362. Bitterungsphänomene. 198. Wolfram. 22. 3widan. 142. Bolfsberg. 62. 130. 151, 351. Broba (Ort). 317a.

Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

.

•

.



.

•

•



•

.

.



